

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





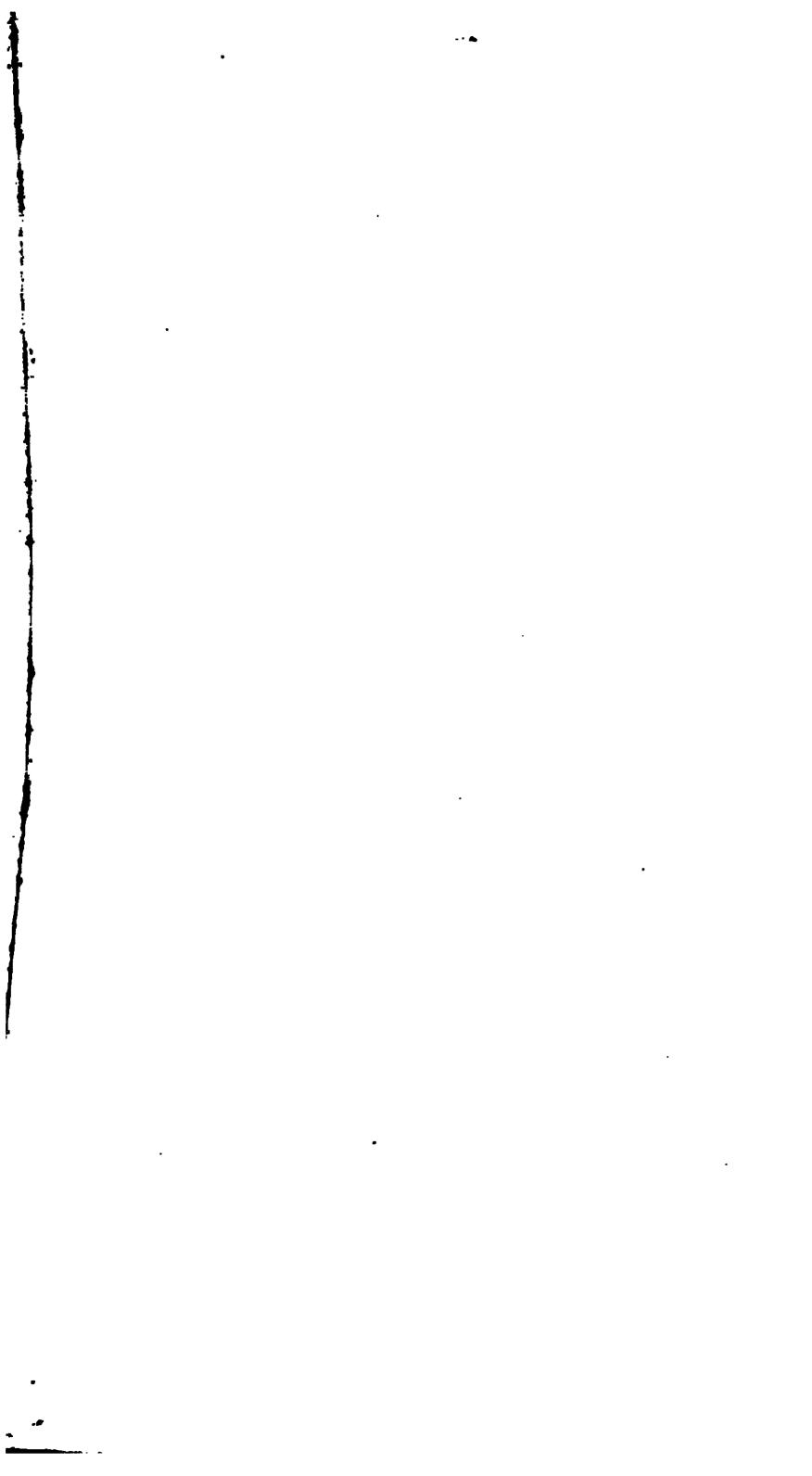

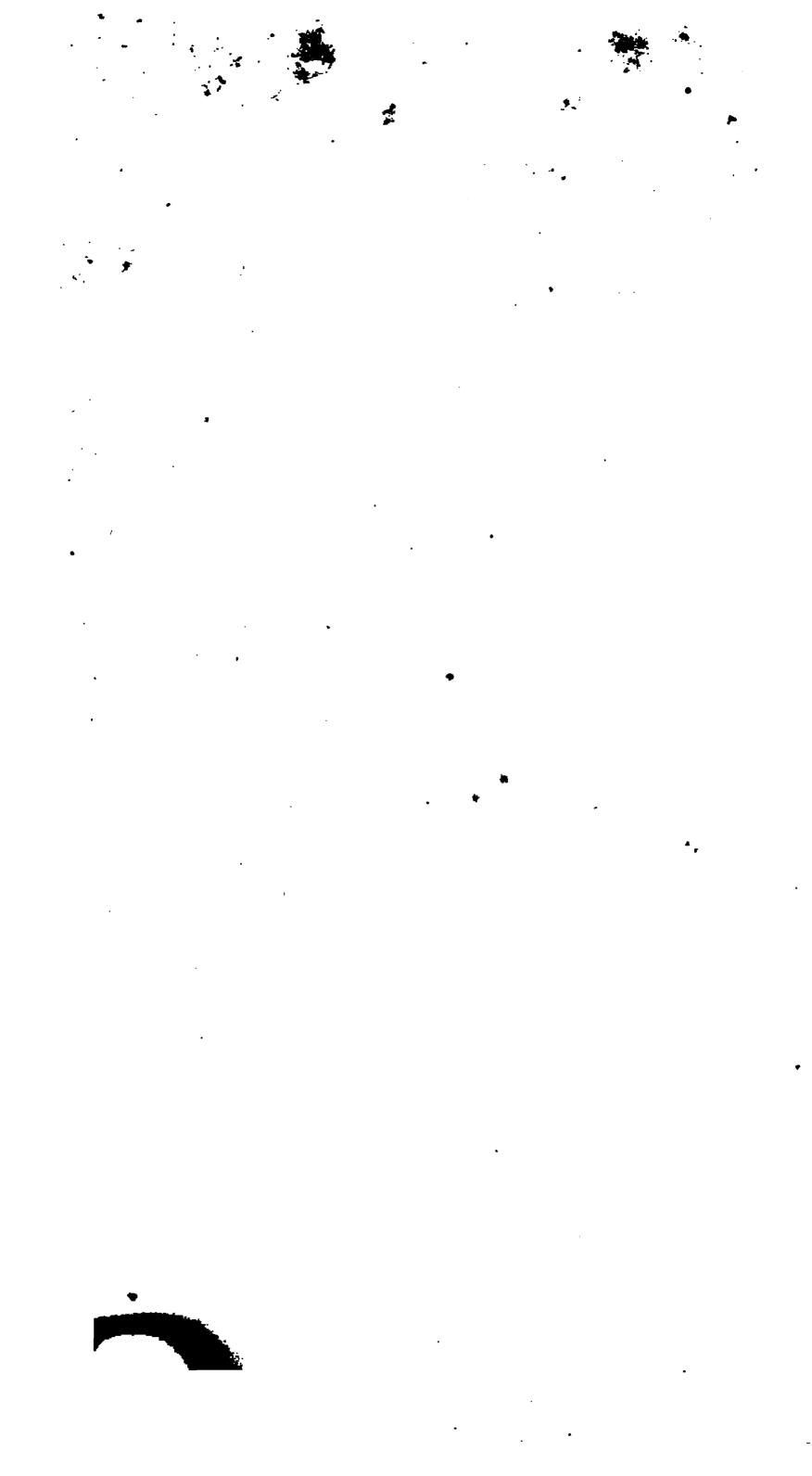

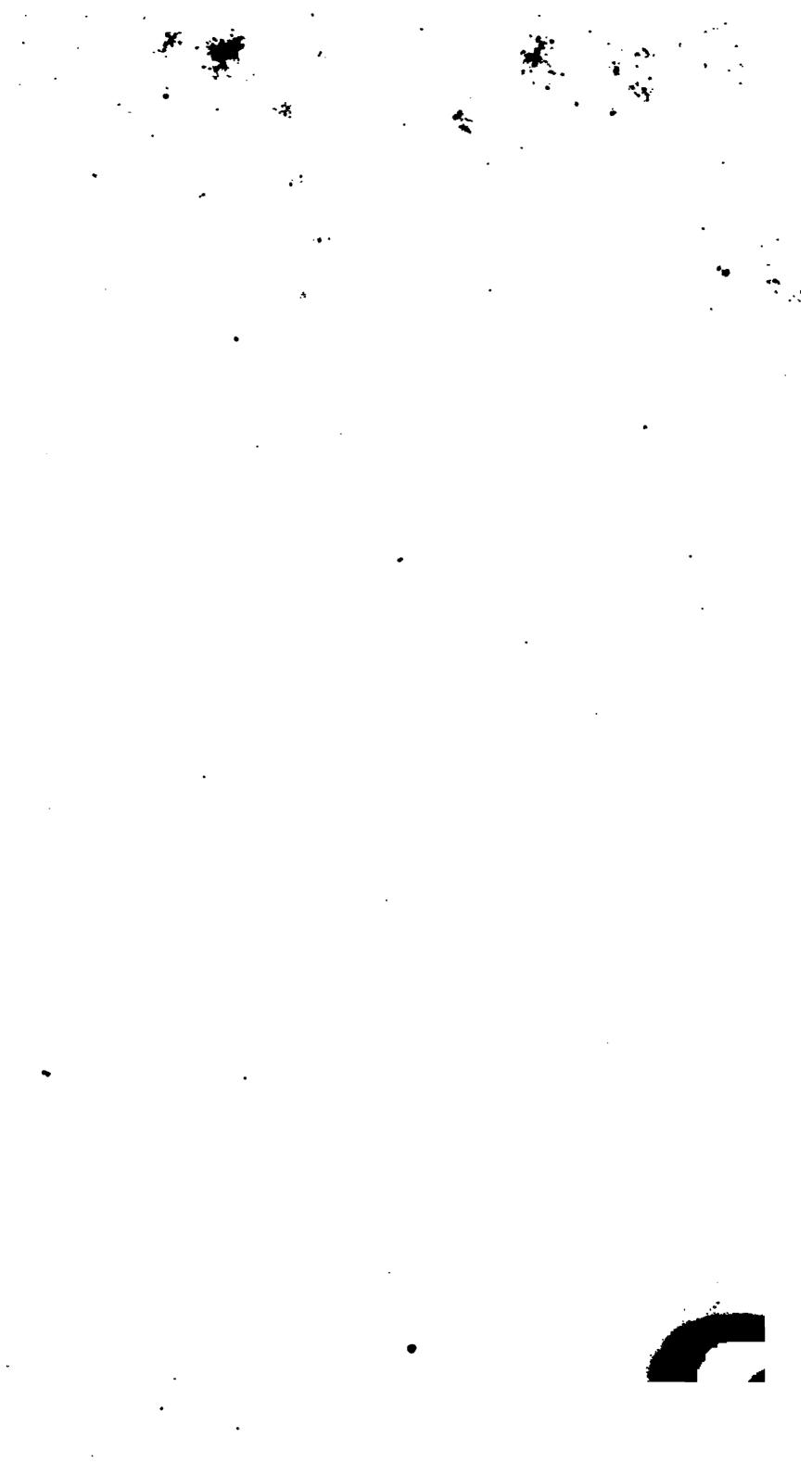

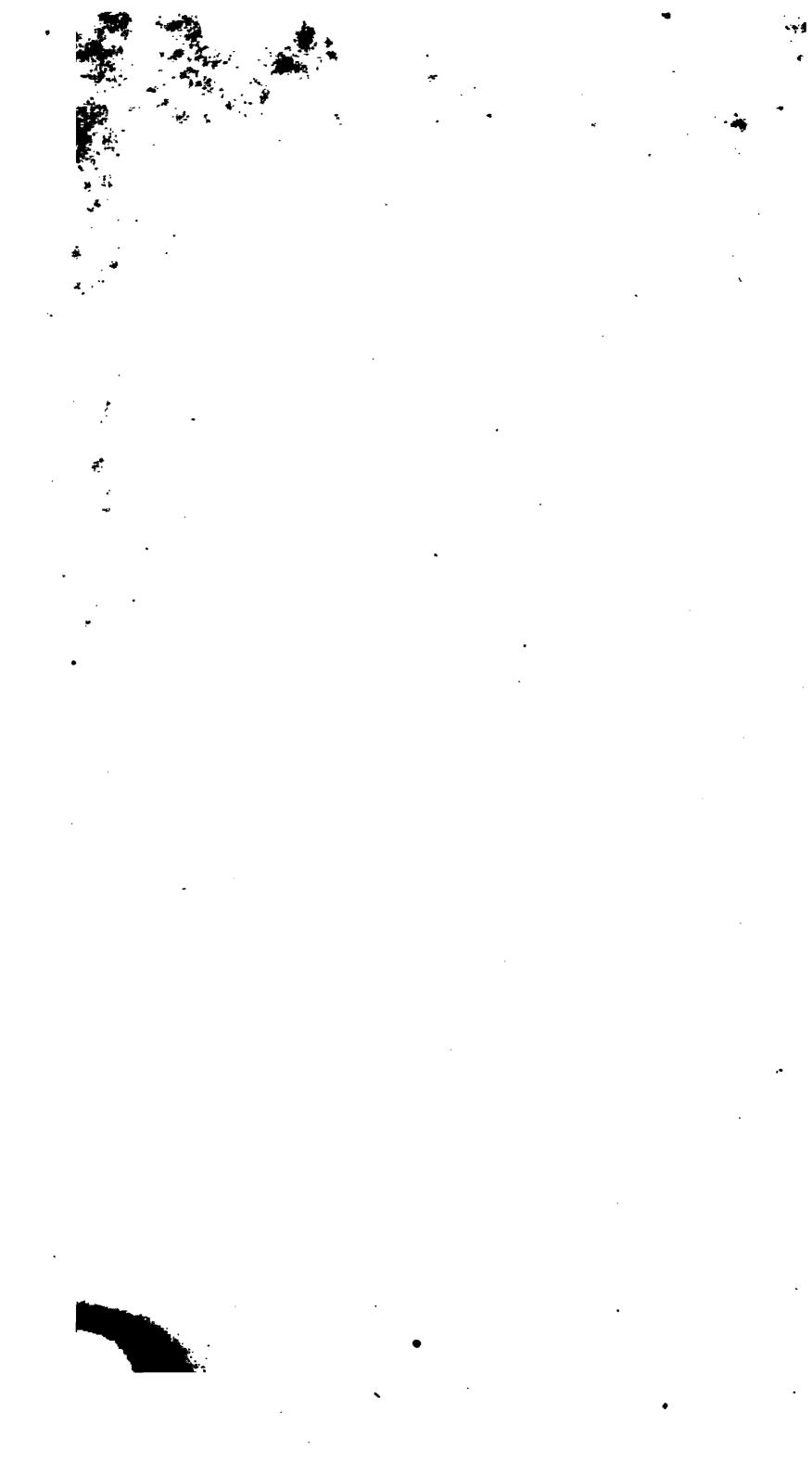

## Die Welt

als

## Wille und Vorstellung.

Bon

Bribur Schopenhauer.

3weiter Banb.



Jal Le

•

### Die Welt

als

# Wille und Vorstellung.

Bon

Arthur Schopenhauer.

Dritte, verbefferte und beträchtlich vermehrte Auflage.

### 3meiter Rand,

welcher die Ergänzungen zu ben vier Büchern des ersten Bandes enthält.

Paucis natus est, qui populum actatis suac cogitat.





Feipzig,

F. A. Brodhaus.

1859.

275. m. 171.

### Hym giff

.

### 自由并行为自己会党 自由并 医精神

#### DBM\*4199202 (EPROF)

#### 161 8 1 11.08

 $\frac{1}{2} \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{1}{2} \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial p}{\partial x}$ 

political and

+ (β<sub>e</sub>\*)
- (γ)

275. 94. 171.

### made a state of the other lands.

### Inhaltsverzeichniss des zweiten Baudes.

|                 |                         | Erganzungen zum ersten Buch.                                         |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                 | Gr                      | fte Hälfte: die Lehre von der anschaulichen Vorstellung.             |
| 0               |                         | Sei 1                                                                |
| •               | <b>1.</b>               |                                                                      |
| *               | -                       | Bur Lehre von der anschauenden ober Berftandes : Erkenntnig 2        |
| 1               | •                       |                                                                      |
| =               | 4.                      | Von der Erkenntniß a priori                                          |
|                 | Bu                      | veite Hälfte: die Lehre von der abstrakten Vorstellung,              |
|                 |                         | oder dem Denken.                                                     |
| Rap             | <b>. 5</b> .            |                                                                      |
| ·<br>:          | 6.                      | Bur Lehre von der abstrakten, ober Bernunft = Erkenninif 6           |
| z               | 7.                      | Vom Verhältniß ber anschauenden zur abstrakten Erkenntniß 70         |
| =               | 8.                      | Bur Theorie des Lächerlichen 99                                      |
| ž               | 9.                      | Bur Logif überhaupt 119                                              |
| 3               | <b>1</b> 0.             | Zur Syllogistif                                                      |
| 3               | 11.                     | Bur Rhetorif                                                         |
| ;               | <b>12</b> .             | Bur Wiffenschaftslehre                                               |
| =               | <b>13</b> .             | Bur Methobenlehre ber Mathematif 149                                 |
| 3               | 14.                     | Ueber die Gedankenaffociation 148                                    |
| =               | <b>15</b> .             | Bon den wesentlichen Unvollkommenheiten des Intellekts 150           |
| :               | <b>16</b> .             | Ueber den praktischen Gehrauch der Bernunft und den Stoicismus 168   |
| :               | <b>17</b> .             |                                                                      |
|                 |                         | Ergänzungen zum zweiten Buch.                                        |
| Pan             | 18.                     |                                                                      |
| ••• <b>•</b> •• | <b>19</b> .             | Vom Primat des Willens im Selbstbewußtseyn                           |
|                 | <b>20.</b>              | Objektivation des Willens im thierischen Organismus 277              |
| ۔<br>د          | 21.                     | Rückblick und allgemeinere Betrachtung 304                           |
| -               | <b>21</b> . <b>22</b> . | Objektive Ansicht des Intellekts                                     |
| •               | <b>23</b> .             | Ueber die Objektivation des Willens in der erkenntnißlosen Natur 331 |
| •               | 20.<br>01               | Man har Materia                                                      |

|              |             |                                                               | Seite      |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Rap.         | <b>25</b> . | Transscendente Betrachtungen über den Willen als Ding an fich | 362        |
| =            | <b>26</b> . | Bur Teleologie                                                | 373        |
| =            | <b>27</b> . | Vom Instinkt und Kunsttrieb                                   | <b>390</b> |
| =            | <b>28</b> . | Charafteristif des Willens zum Leben                          | 398        |
|              | ,           | Ergänzungen zum dritten Buch.                                 |            |
| <b>R</b> ap. | <b>29</b> . | Bon ber Erkenntniß ber Ibeen                                  | 413        |
| 8            | ~ ~         | Bom reinen Subjekt des Erkennens                              |            |
| =            | <b>31</b> . | Bom Genie                                                     |            |
| =            | <b>32</b> . | Ueber den Wahnstinn                                           |            |
| •            | <b>33</b> . | Bereinzelte Bemerkungen über Naturschönheit                   |            |
| z            | <b>34</b> . | Ueber das innere Wesen ber Kunft                              |            |
| *            | <b>35</b> . | Bur Aefthetit ber Architettur                                 |            |
| :            | <b>36</b> . | Bereinzelte Bemerkungen zur Aefthetif ber bilbenben Runfte.   |            |
| =            | 37.         | Bur Aesthetik ber Dichtkunft                                  |            |
| z            | <b>88.</b>  | Ueber Geschichte                                              |            |
| 3            | <b>39</b> . | Bur Metaphysik ber Musik                                      | <b>509</b> |
|              |             | Ergänzungen zum vierten Buch.                                 |            |
| Rav.         | <b>40</b> . | Borwort                                                       | 525        |
|              | 41.         |                                                               |            |
|              |             | Wesens an sich                                                |            |
| *            | <b>42</b> . | Leben ber Gattung                                             |            |
| 3            | <b>4</b> 8. |                                                               |            |
| =            | <b>44</b> . |                                                               |            |
| 5            | <b>45</b> . |                                                               |            |
| =            | <b>46</b> . |                                                               |            |
| =            | <b>47</b> . | Bur Ethif                                                     |            |
| =            | <b>4</b> 8. |                                                               |            |
| =            | <b>49</b> . |                                                               |            |
| =            | 50          |                                                               |            |

# Ergänzungen

zum

## ersten Buch.

"Warum willst du dich von uns Allen Und unsrer Meinung entfernen?" — Ich schreibe nicht euch zu gefallen, Ihr sollt was lernen.

Goethe.



. .i

.

### Zum ersten Buch.

### Erste Hälfte.

Die Lehre von der anschaulichen Vorstellung.

(Bu §. 1-7 bes erften Banbes.)

### Rapitel 1.

Bur ibealiftifden Grunbanficht.

Im unendlichen Raum zahllose leuchtende Kugeln, um jede von welchen etwan ein Dupend kleinerer, beleuchteter sich wälzt, die inwendig heiß, mit erstarrter, kalter Rinde überzogen sind, auf der ein Schimmelüberzug lebende und erkennende Wesen erzeugt hat; — dies ist die empirische Wahrheit, das Reale, die Welt. Jedoch ift es für ein benkendes Wesen eine mißliche Lage, auf einer jener zahllosen im gränzenlosen Raum frei schwebenden Rugeln zu stehen, ohne zu wissen woher noch wohin, und nur Eines zu seyn von unzählbaren ähnlichen Wefen, die sich drängen, treiben, qualen, raftlos und schnell entstehend und vergehend, in anfanges und endloser Zeit: babei nichts Beharrliches, als allein die Materie und die Wiederkehr der selben, verschiedenen, organischen Formen, mittelft gewisser Wege und Kanäle, Die nun ein Mal da find. Alles was empirische Wissenschaft lehren kann, ift nur die genauere Beschaffenheit und Regel dieser Hergänge. — Da hat nun endlich die Philosophie der neueren Zeit, zumal durch Berkelen und Kant, sich darauf besonnen, daß Jenes alles zunächst doch nur ein Gehirnphänomen und mit so großen, vielen und verschiedenen subjektiven Bedingungen behaftet sei, daß die gewähnte absolute Realität desselben verschwindet und für eine ganz andere Weltordnung Raum läßt, die das jenem Phänomen zum Grunde Liegende wäre, d. h. sich dazu verhielte, wie zur bloßen Erscheinung das Ding an sich selbst.

"Die Welt ist meine Vorstellung" — ist, gleich den Axio= men Euflids, ein Sat, den Jeder als mahr erkennen muß, sobald er ihn verstebt; wennkiglant nicht ent solcher, den Jeder versteht, sobald er ihn hört. — Diesen Sat zum Bewußtseyn gebracht und an ihn das Problem vom Verhältniß bes Idealen zum Realen, d. h. der Welt im Kopf zur Welt außer dem Kopf, geknüpft zu haben, macht, neben dem Problem von der morali= schen Freiheit, den auszeichnenden Charafter der Philosophie der Neueren aus. Denn erst nachdem man sich Jahrtausende lang im bloß objektiven Philosophiren versucht hatte, entdeckte man, daß unter dem Vielen, was die Welt so räthselhaft und bedenklich macht, das Nächste und Erste Dieses ist, daß, so unermeß= lich und massiv sie auch sehn mag, ihr Dasenn dennoch an einem einzigen Fädchen hängt: und dieses ist das jedesmalige Bewußt= seyn, in welchem sie dasteht. Diese Bedingung, mit welcher das Dasenn der Welt unwiderruflich behaftet. ist, :: drückt ihr, trop aller empirischen Realität, den Stempel der Idealität und somit der bloßen Erscheinung auf; wodurch sie, wenigstens von Einer Seite, als dem Traume verwandt, ja als in die selbe Rlasse mit ihm zu setzen, erkannt werden muß. Denn die selbe Gehirnfunktion, welche, während des Schlafes, eine vollkommen objektive, anschauliche, ja handgreifliche Welt hervorzaubert, muß eben so viel Antheil an der Darstellung der objektiven Welt des Wachens haben. Beide Welten nämlich sind, wenn auch durch ihre Materie verschieden, doch offenbar aus Einer Form gegoffen. Diese Form ist der Intellekt, die Gehirnfunktion. — Wahrschein= lich ift Cartesius der Erste, welcher zu dem Grade von Besin= nung gelangte, den jene Grundwahrheit erfordert und, in Folge hievon, dieselbe, wenn gleich vorläufig nur in der Gestalt step= tischer Bedenklichkeit, zum Ausgangspunkt seiner Philosophie machte. Wirklich war dadurch, daß er das Cogito ergo sum

als allein gewiß, das Daseyn der Welt aber vorläufig als problematisch nahm, ber wesentliche und allein richtige Ausgangspunft und zugleich der wahre Stüppunkt aller Philosophie gefunden. Dieser nämlich ist wesentlich und unumgänglich bas Subjektive, das eigene Bewußtseyn. Denn dieses allein ift und bleibt das Unmittekbare: alles Andere, was immer es auch set, ist durch dasselbe erst vermittelt und bedingt, sonach davon abhängig. Daher geschieht es mit Recht, daß man die Philosophie der Neueren, vom Cartesius, als dem Bater derselben, ausgehn läßt. Auf diesem Wege weiter gehend gelangte, nicht lange barauf, Berkelen zum eigentlichen Ibealismus, d. h. zu der Erfenntniß, daß das im Raum Ausgedehnte, also die objektive, materielle Welt überhaupt, als folche, schlechterdings nur in unserer Vorstellung eristirt, und daß es falsch, ja absurd ift, ihr, als solcher, ein Daseyn außerhalb aller Borstellung und unabhängig vom erkennenden Subjekt beizulegen, alfo eine schlechthin vorhandene an sich seiende Materie anzuneh-Diese sehr richtige und tiefe Einsicht macht aber auch eigentlich Berkeley's ganze Philosophie aus: er hatte fich daran erschöpft.

Demnach muß die wahre Philosophie jedenfalls idealistisch seyn: ja, sie muß es, um nur redlich zu seyn. Denn nichts ift gewisser, als daß Reiner jemals aus sich herauskann, um sich mit den von ihm verschiedenen Dingen unmittelbar zu identifis ziren: fondern Alles, wovon er sichere, mithin unmittelbare Kunde, hat, liegt innerhalb seines Bewußtsenns. Ueber dieses hindus fann es daher keine unmittelbare Gewißheit geben: eine solche aber muffen bie erften Grundfate einer Wiffenschaft haben. Dem empirischen Standpunkt der übrigen Wiffenschaften ist es ganz angemessen, die obsektive Welt als schlechthin vorhanden anzunehmen: nicht so dem der Philosophie, als welche auf das Erste und Ursprüngliche zurückzugehn hat. Nur das Bewußtsenn ift unmittelbar gegeben, daher ist ihre Grundlage auf Thatsachen des Bewußtseyns beschränkt: d. h. sie ist wesentlich idealistisch. Der Realismus, der sich dem rohen Verstande dadurch em= pfiehlt, daß er sich das Ansehn giebt thatsächlich zu senn, geht gerade von einer willkürlichen Annahme aus und ist mithin ein windiges Luftgebäude, indem er die allererste Thatsache überspringt

ober verleugnet, diese, daß Alles was wir kennen innerhalb des Bewußtseyns liegt. Denn, daß das objektive Daseyn der Dinge bedingt sei durch ein sie Borstellendes, und folglich die objektive Welt nur als Vorstellung eristire, ist keine Hypothese, noch weniger ein Machtspruch, oder gar ein Disputirens halber aufgestelltes Paradoron; sondern es ift die gewisseste und einfachste Erkenntniß nur badurch erschwert wird, Wahrheit, deren daß sie sogar zu einfach ist, und nicht Alle Besonnenheit genug haben, um auf die ersten Elemente ihres Bewußtseyns von den Dingen zurückzugehen. Rimmermehr kann es ein absolut und an sich selbst objektives Dasenn geben; ja, ein solches ift geradezu undenkbar: denn immer und wesentlich hat das: Objektive, als solches, seine Existenz im Bewußtsehn eines Subjetts, ist also dessen Vorstellung, folglich bedingt durch dasselbe: und dazu noch durch bessen Vorstellungsformen, als welche dem Sub= jeft, nicht dem Objeft anhängen.

Daß die objektive Welt da mare, auch wenn gar kein erkennendes Wesen eristirte, scheint freilich auf ben ersten Unlauf gewiß; weil es sich in abstracto benken läßt, ohne baß ber Widerspruch zu Tage fäme, den es im Innern trägt. — Allein wenn man diesen abstraften Gedanken realisiren, d. h. ihn auf anschauliche Vorstellungen, von welchen allein er doch (wie alles Abstrafte) Gehalt und Wahrheit haben fann, zurückführen will und demnach versucht, eine objektive Welt ohne erkennen= des Subjekt zu imaginiren; so wird man inne, das Das, was man da imaginirt, in Wahrheit das Gegentheil von Dem ift, was man beabsichtigte, nämlich nichts Anderes, als eben nur der Borgang im Intellett eines Erkennenden, der eine : objektive Welt anschaut, also gerade Das, was man ausschließen gewollt hatte. Denn diese anschauliche und reale : Welt ist offenbar ein Gehirnphänomen: daher liegt ein Widerspruch in der Annahme, daß sie auch unabhängig von allen Gehirnen, als eine solche, dasenn söllte.

Der Haupteinwand gegen die unumgängliche und wefentliche Idealität alles Objekts, der Einwand, der sich in Jedem, deutlich oder undeutlich, regt, ist wohl dieser: Auch meine eigene Person ist Objekt für einen Andern, ist also dessen Vorstellung; und doch weiß ich gewiß, daß ich dawäre, auch ohne daß Jener

mich vorstellte. In demselben Verhältniß aber, in welchem ich zu seinem Intellest stehe, stehen auch alle andern Objekte zu diesem: folglich waren auch sie da, ohne daß jener Andere sie vorstellte. — Hierauf ist die Antwort: Jener Andere, als dessen Objekt ich jetzt meine Person betrachte, ist nicht schlechthin das Subjekt, sondern zunächst ein erkennendes Individuum. Daher, wenn er auch nicht dawäre, ja sogar wenn überhaupt kein anderes erkennendes Wesen als ich selbst existirte; so wäre damit noch keineswegs das Subjekt aufgehoben, in dessen Vorstellung allein alle Objekte existiren. Denn dieses Subjekt bin ja eben auch ich selbst, wie jedes Erkennende es ist. Folglich wäre, im augenommenen Fall, meine Person allerdings noch da, aber wieder als Borstellung, nämlich in meiner eigenen Erkenntniß. Denn sie wird, auch von mir selbst, immer nur mittelbar nie unmittelbar erkannt: weil alles Borstellungseyn ein mittelbares. Rämlich als Objekt, d. h. als ausgedehnt, raumerfüllend und wirkend, erkenne ich meinen Leib nur in der Anschauung meines Gehirns: diese ist vermittelt durch die Sinne, auf deren Data der anschauende Verstand seine Funktion, von der Wirkung auf die Ursache zu gehen, vollzieht, und dadurch, indem das Auge den Leib sieht, oder die Hände ihn betasten, die räumliche Figur konstruirt, die im Raume als mein Leib sich darstellt. Reineswegs aber ift mir unmittelbar, etwan im Gemeingefühl des Leibes, oder im innern Selbstbewußtsenn, irgend eine Ausdehnung, Gestalt und Wirksamkeit gegeben, welche dann zusam= menfallen wurde mit meinem Wesen selbst, bas demnach, um so dazusenn, keines Andern, in deffen Erkenntniß es fich darstellte, bedürfte. Vielmehr ist jenes Gemeingefühl, wie auch das Selbst= bewußtseyn, unmittelbar nur in Bezug auf den Willen da, nämlich als behaglich oder unbehaglich, und als aftiv in den Willensaften, welche, für die außere Anschauung, sich als Leibesaktionen barftellen. Hieraus nun folgt, daß das Daseyn meiner Person oder meines Leibes, als eines Ausgedehnten und Wirkenden, allezeit ein davon verschiedenes Erkennendes voraussest: weil es wesentlich ein Dasenn in der Apprehension, in der Vorstellung, also ein Daseyn für ein Anderes ist. der That ift es ein Gehirnphänomen, gleichviel ob das Gehirn, in welchem es sich darstellt, der eigenen, oder einer fremden

Petson ungehört. Im ersten Fall zersällt vann die eigene Persson in Erfennendes und Erfanntes, in Obsett und Subsett, die sich hier, wie überall, unzertrennlich und unvereindar gegenübersstelsen. — Wenn nun also meine eigene Person, um als solche dazusenn, stets eines Erkennenden bedarf; so wird dies wenigsstens eben so sehr von den übrigen Obsetten gelten, welchen ein von der Erkenntniß und beren Subsett unabhängiges Daseyn zu vindiciren, der Zweck des obigen Einwandes war.

Inzwischen versteht es sich, daß das Daseyn, welches durch ein Erkennendes bedingt ist, ganz allein das Daseyn im Raum und daher das eines Ausgedehnten und Wirkenden ist. dieses allein ist stets ein erkanntes, folglich ein Daseyn für ein Anseine veres. Hingegen mag jedes auf diese Weise Daseiende noch ein Daseyn für sich selbst haben, zu welchem es keines Subsiekts bedarf. Jedoch kann dieses Daseyn für sich selbst nicht Ausdehnung und Wirksausseles Daseyn für sich selbst nicht Ausdehnung und Wirksausseles Dinges an sich selbst, welches, eben als solches, nie Obsiekt senn füch selbst, welches, eben als solches, nie Obsiekt senn kann. — Dies also wäre die Antwort auf den oben dargelegten Haupkeinwand, der demnach die Grundwahrheit, daß die obsektiv vorhandene Welt nur in der Vorstellung, also nur für ein Subsett vaseyn kann, nicht umstößt.

Hier sei noch bemerkt, daß auch Kant unter seinen Dingen an sich, wenigstens so lange et konsequent blied, keine Objekte gebacht haben kann. Denn dies geht schon varaus hervor, daß er bewies, der Raum, wie auch die Zeit, sei eine bloße Form unserer Anschauung, die folglich nicht den Dingen an sich anzehdere. Was nicht im Raum, noch in der Zeit ist, kann auch nicht Objekt seyn: also kann das Seyn der Dinge an sich kein objektives mehr seyn, sondern nur ein ganz anderartiges, ein metaphysisches. Folglich liegt in jenem Kantischen Saze auch schon dieser, daß die objektive Welt nur als Vorstetzlung existirt.

Nichts wird so anhaltend, Allem was man sagen mag zum Trot und stets wieder von Neuem misverständen, wie der Idea = lismus, indem er bahin ausgelegt wird, daß man die empirissihe Realität der Außenwelt leugne. Hierauf beruht die bestänzige Wiederkehr der Appellation an den gesunden Verständ, die

in mancherlei Bendungen und Berkleibungen auftritt, 3. B. als "Grundüberzeugung" in ber Schvttischen Schule, voet ale Jacobifcher Glaube an die Realität der Außenwelt. Reineswegs giebt sich, wie Jacobi es barftellt, die Außenwelt bloß auf Kredit und wird von uns auf Treu und Glauben angenommen! sie giebt sich als das was sie ist, und leistet unmittelbar was sie verspricht. Man muß sich erlienern, daß Jacobi, ber eint solches Kreditschfrein der Welt aufstellte und es glücklich einigen Philosophieprofessoren aufband, die es breißig Jahre lang ihm behaglich und breit nachphilosophirt haben, der selbe war, der einst Leffingen als Spinozisten und später Schellingen als Atheisten denungirte," von welchem Letteren er die bekannte, wohlverdiente Züchtigung erhielt. Solchem Gifer gemüß wollte er, indem er bie Außenwelt zur Glaubenssache herabsette, nur bas Pförtchen für den Glauben überhaupt eröffnen und den Krevit vorbereiten für Das, was nachher wirklich auf Arebit an den Mann gebracht werben follte: wie wenn man, um Papiergeld einzuführen, fich darauf berufen wollte, daß der Werth der klingenden Münze doch auch nur auf bem Stempel beruhe, ben ber Staat barauf gefest hat. Jacobi, in seinem Philosophem über die auf Glauben angenommene Realität der Außenwelt, ist ganz genau der von Kant (Kritif ber reinen Bernunft, erste Auflage, S. 369) getabelte "transscendentale Realist, der den empirischen Idealisten spielt. " --

Der wahre Ibealismus hingegen ist eben nicht ber empirische, sondern der transscendentale. Dieser läst die empirische Realität der Welt unangetastet, hält aber sest, daß alles Objekt, also das empirisch Reale überhaupt, durch das Subjekt zwiesach bedingt ist: erstlich materiell, oder als Objekt überhaupt, weil ein objektives Daseyn nur einem Subjekt gegenüber und als dessen Borstellung denkbar ist; zweitens formell, indem die Art und Weise der Existenz des Objekts, d. h. des Vorgestellts werdens (Raum, Zeit, Kausalität), vom Subjekt ausgeht, im Subjekt prädisponirt ist. Also an den einfachen oder Verkeley's schen Ibealismus, welcher das Objekt überhaupt betrifft, schließt stall unmittelbar der Kantische, welcher die speciell gesgebene Art und Weise des Objektspus betrifft. Dieser weißt nach, daß die gesammte materielle Welt, mit ihren Körpetn im

Raum, welche ausgedehnt sind und, mittelft der Zeit, Kausal= verhältnisse zu einander haben, und was dem anhängt, - daß dies Alles nicht ein unabhängig von unserm Kopfe Borhaudenes sei; sondern seine Grundvoraussehungen habe in unsern Gehirnfunktionen, mittelst welcher und in welchen allein eine solche objektive Ordnung der Dinge möglich ift; weil Zeit, Raum und Kausalität, auf welchen alle jene reglen und objekti= ven Borgänge beruhen, selbst nichts weiter, als Funktionen des Gehirnes sind; daß also jene unwandelbare Ordnung der Dinge, welche das Kriterium und den Leitfaden ihrer empirischen Reali= tät abgiebt, selbst erst vom Gehirn ausgeht und von diesem allein ihre Areditive hat: dies hat Kant ausführlich und grund= lich dargethan; nur daß er nicht das Gehirn neunt, soudern fagt: "bas Erfenntnißvermögen". Sogar hat er zu beweisen persucht, daß jene objektive Ordnung in Zeit, Raum, Kausalität, Materie u. f. f., auf melcher alle Porgänge der realen Welt zulett beruhen, sich als eine: für sich bestehende, d. h. als Ordnung der Dinge an sich selbst, oder als etwas absolut Objektives, und schlechthin Vorhandenes, genau betrachtet, nicht ein, Mal benken läßt, indem sie, wenn man versucht sie zu Ende zu denken, auf Widersprüche leitete. Dies darzuthun mar die Absicht per Ans tinomien: jedoch habe ich, im Anhange zu meinem Werke, das Mißlingen des Bersuches nachgewiesen. — Hingegen leitet die Kantische Lehre, auch ohne die Antinomien, zu der Einsicht, daß die, Dinge und die ganze Art und Weise ihres Dasenns mit unserm Bewußtsehn von ihnen unzertrennlich verknüpft, sind; daher wer Dies deutlich begriffen hat, bald zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Annahme, die Dinge eristirten als solche auch außerhalb unfers Bewußtseyns und unabhängig davon, wirklich absurd ift. Daß wir nämlich so tief eingesenkt sind in Zeit, Raum, Rausalität und den ganzen darauf beruhenden gesetmäßigen, Hergang der Erfahrung, daß wir (ja sogar die Thiere) darin so voll= kommen zu Hause: find-und uns: von, Anfang an darin zurecht zu finden wiffen, — Dies wäre nicht möglich, wenn unser Intellekt Eines und die Dinge ein Anderes wären; sondern ist nur daraus erklärlich, daß Beide ein Ganzes ausmachen, der Intellekt selbst jene Ordnung schafft und er nur für die Dinge, diese aber auch mur für ihn da sinden in ih in interpress wird mit in

Allein selbst abgesehn von den tiefen Einsichten, welche nur die Kantische Philosophie eröffnet, läßt sich Die Unstatthaftigkeit der so hartnäckig festgehaltenen Amnahme des absoluten Realise mus auch wohl ummittelbar nachweisen, ober boch wenigstens fühlbar machen, durch die bloße Berdeutlichung ihres Sinnes, mittelst Betrachtungen, wie etwan folgende. - Die Welt soll, dem Realismus zufolge, so wie wir sie erkennen, auch unabhängig von biesem Erkennen dasepn. Jest wollen wir ein Mal alle erkennenden Wesen daraus wegnehmen, also blok die unorganische und die vegetabilische Ratur übrig laffen. Fels, Baum und Bach sei da und blauer Himmel: Sonne, Mond und Sterne erhellen diese Welt, wie zuvor; nur freilich vergeblich, indem kein Auge da ist, solche zu sehn. Runmehr aber wollen wir, nachträglich, ein erkennendes Wesen hineinseten. Jest also stellt, in dessen Gehirne, jene Welt sich nochmals dar und wiederholt sich innerhalb desselben, genau eben so, wie sie vorher anßerhalb war. Bur ersten Welt ist also jest eine zweite gekommen, die, obwohl von jener völlig getreunt, ihr auf ein Haar gleicht. Wie im objektiven endlosen Raum die objektive Welt, genau so ift jest im subjektiven, erkannten Raum die subjektive Welt dieser Anschauung beschaffen. Die lettere hat aber vor der erstern noch die Erkenntniß woraus; daß jener Raum, da draußen, endlos ift, sogar auch fann fie die ganze Gesehmäßigkeit aller in ihm möglichen und noch nicht wirklichen Berhältnisse haarklein und richtig angeben, zum voraus, und braucht nicht erst nachzusehen: eben so viel giebt sie über den Lauf der Zeit an, wie auch über das Berhältnis von Ursach und Wirkung, welches da draußen die Beränderungen leitet. Ich benke, daß dies Alles, bei näherer Betrachtung, absurd genug ausfällt und dadurch zu der Neberzeugung führt, daß jene absolut objektive Welt, außerhalb des Kopfes, unabhängig von ihm und vor aller Erkennt= niß, welche wir zuerst gedacht zu haben wähnten, eben keine andere war, als schon die zweite; die subjektiv erkannte, die Welt der Porstellung, als welche allein es ist, die wir wirklich zu denken vermögen. Demnach drängt sich von selbst die Annahme auf daß die Welt, so wie wir sie erkennen, auch nur für unsere Ere kenntniß da ist, mithin in der Borstellung allein, und nicht noch ein Mal außer derselben. "Dieser Annahme: entsprechend ist

fobann bas Ding an sich; b. h. das von unserer und jeder Er= keintniß untibhängig Dasepende, als ein von vet Vorstellung und allen ihren Attributen, also von der Objektivität überhaupt, ganglich Verschiedenes zu segen: was bieses sei, wird nachher Section 2 Training policy das Thema linsers zweiten Buches. Att Bingegen auf der fo eben kritifirten Annahme einer obsektiven und einer fridjektiven Welt, beide im Raume, und auf der bei dieser Bbraussetung entstehenden Unmöglichkeit eines Ueberganges, einer Brüde, zwischen beiden; beruht der, §. 5 des ersten Banves, in Betracht gezogene Streit über die Realität der Außenwelt; himsichtlich auf welchen ich noch Folgendes beizubringen habe. Das Subjektive und das Objektive bilden kein Kontinuum: das unmittelbar Bewußte ist abgegränzt durch die Haut, ober vielmehr durch die außersten Enden der vom Cerebralspstem ausgehenden Nerven. Darüber hinaus liegt eine Welt, von der wir keine andere Kunde haben', als durch Bilder in unserm Kopfe. Db nun und inwiefern biesen eine unabhängig von uns vothandene Welt entspreihe, ift die Frage: Die Beziehung zwischen Beiden könnte allein vermittelt werden durch das Geses der Kausalität: benn nur dieses führt von einem Gegebenen auf ein bavon ganz Verschiedenes. Aber dieses Gesetz felbst hat zuvörderst seine Gültigkeit zu beglaubigen. Es muß nun entweder objektiven, oder fubjektiven Ursprungs senn: in beiden Fällen aber liegt es auf dem einen oder dem andern Ufer, kann also nicht die Brude abgeben. Ift es, wie Lode und Hume annahmen, a posteriori, also aus der Erfahrung abgezogen; so ist es ob= jektiven Ursprungs, gehört dann selbst zu der in Frage stehenden Außenwelt und kann daher ihre Realität nicht verbürgen: denn da würde, nach Locke's Methode, das Kausalitätsgeset aus der Erfahrung, und die Realität der Erfahrung aus dem Kausalitätsgesetz bewiesen. Ift es hingegen, wie Kant uns richtiger belehrt hat, a priori gegeben; so ist es subjektiven Ur= sprungs, und bann ift flar, daß wir damit stets im Subjektis ven bleiben. Denn das einzige wirklich empirisch Gegebene, bei ber Anschauung, ist ber Eintritt einer Empfindung im Sinnesorgan: die Voraussetzung, daß diese, auch nur überhaupt, eine Urfache haben muffe, betuht auf einem in der Form unsers Erkennens, id. huliw den Junktionen ainsees Gehlondisskurgelniven

Gesetz, dessen Ursprung daher eben so subjektip ist, wie jene Sinnesempfindung selbst. ... Die in Folge bieses Besetzes zu der gegebenen Empfindung vorausgesette Ursache kellt sich alsbald in der Anschauung dar als Objekt, welches Raum, und Zeit zur Form, seines Erscheinens hat; Aben auch diese Formen felbst sind wieder gand subjektiven Unsprungs; denn sie sind die Art und Beise unsers Unschauungsvormögens. Jener Uebergang von der Sinnesempfindung jugihren Ursache, der, wie ich wiedenbolentlich: durgethan habe, aller Sinneganschauung zum Grunde liegt, sift zwar hinreichend, und die empirische Gegenwart, in Raum:iund Beitz eines empirischen Dbiekts anzuzeigen, alfo völlig genügendtifür dasupvaktische Kobanz aberugt zeicht keinesmegs hingerung Aufschlußzen geben über dast Dasenn und "Wesen an sich der auf solche Weife für uns jantstehenden Erscheinungen, oper vielmehr ihres intelligibeln Mubstrate. Das also auf Anjas gewisser, in meinen Sinnesorganen einerretender Empfindungen, in meinem Ropfe eine Anschauung von räumlich ausgedehnten, zeitlich iheharrenden, und justächlich iwirkenden "Diugen, entsteht, berechtigt, mich durchaus, nicht, zu; der: Annahmer daßi auch au fich selbst. d. h. unabhängig von meinem Ropfe und außer, demselhen dergleichen Dinge: mit: solchen sihnen schlechthin angehörigen, Eigenschaftene eristirentom i Dies ift das richtige, Ergebnist der Kantis schen Philosophie: Dasselbe, knüpft fich an ein früheres, "eben so richtiges,, aber sehr viel leichter fakliches Resultat Locke's, Wenn nämlich auch. wiel. Loke's ilkehre, es juläßt, zu ben Sinnesenpfindungen äußere Dinge als ihre Ursachen schlochthin angenom= men, werden; so kann doch zwischen der Empfindung, in welder die Birtung besteht, und der objektiven Beschaffenheit der sie veranlassenden Ursache gar keine Aehnlichkeit seyn; weil die Empfindung, als organische Funktion, zunächst bestimmt ift durch die fehr künftliche und komplicirte Beschaffenheit unserer Sinnesmerkzeuge, daher sie von der außern Ursache bloß angeregt, dann aber gang ihren eigenen Gesetzen gemäß vollzogen wird, also völlig subjektiv ist. . – Locke's Philosophie war die Kritik der Sinnesfunktionen; Kant aber hat die Kritik der Gehirnfunktionen geliefert. - Run aber ist Diesem Allen noch das Berfelen'sche, von mir erneuerte Resultat unterzubreiten, daß nam= lich alles Objekt, welchen Ursprung, es auch haben möge, schon

als Objekt durch das Subjekt bedingt, nämlich wesentlich bloß vessen Vorstellung ist. Der Zielpunkt des Realismus ist eben das Objekt ohne Subjekt: aber ein solches auch nur klar zu densten ist unmöglich.

Aus dieser ganzen Darstellung geht sicher und deutlich hervor, daß die Absicht, das Wesen an sich der Dinge zu erfassen, schlechthin unerteichdar ist auf dem Wege der bloßen Erkenntniß und Vorstellung; weil diese stets von außen zu
ven Dingen kommt und daher ewig draußen bleiben muß.
Iene Absicht könnte allein dadurch erreicht werden, daß wir
selbst und im Innern der Dinge besänden, wodurch es uns unmittelbat besannt würde. Inwiesern dies nun wirstich der Fall
sei, betrachtet mein zweites Buch. So lange wir aber, wie in
diesem ersten Buche, det der obsettiven Aussassung, also dei der Erkenntniß, stehen bleiben, ist und bleibt uns die Welt eine vloße Borstellung, well hier sein Weg möglich ist, der darüber hinaussassen.

Webervies nun aber ist bas Festhalsen des ibealistischen Befichtspunftes ein nothwendiges Gegengewicht gegen den materialistischen. Die Kontroverse: über das Reale und Ideale: läßt fich namich und ansehen als betreffenbidie Existenz ber Ma= terie! Denn die Realität, ober Idealität dieser ist est zulest, um die gestritten wird. Ift die Materie als solche blos in unserer Botfellung vorhanden, oder ist sie es auch unabhängig daven? Im letteren Falle ware sie das Ding an sich, und wer eine an sich existirende Materie annimmt, muß, konsequent, auch Matetialist seyn; d. h. sie zum Erklärungsprincip aller Dinge machen. Wer sie hingegen als Ding an sich leugnet, ist so ipso Idealist. Geradezu und ohne Umweg die Realität der Materie behauptet 'hat; unter ben Reueren, nur Locke: baber bat feine Lehre, unter Condilla co Vermittelung; jum Sensualismus und Materialismus der Franzosen geführt. Geradezu und ohne Modisikationen geleugnet hat die Materie nur Berkelen. Der durchgeführte Gegensat ift also Ibealismus und Materialismus, in seinen Ertremen repräsentirt durch Berkelen und die französischen Materialisten (Hollbach): Fichte ist hier nicht zu erwähnen: er verdient keine Stelle unter ben wirklichen Philosophen, unter diesen Auserwählten der Menschheit, die mit hohem Ernft nicht

ihre Sache, sondetn bie Bahrheit suchen und bahet nicht mit Solchen verwechselt weiben bürfen, die unter blesem Vorgeben bloß ihr persönliches Fortkommen im Ange haben. Sichte M ber Bater ber Shein=Phikosophie, der unredkichen Methode, welche burch Zweidentistelt im Gebrauch der Worte; burch unverständliche Reven und dutch Sophismen zu täuschen, dabei durch einen vornehmen Ton zu imponiren, also ven Lernbeglerigen zu übertölpeln sucht; ihren Gipfel hat biese, nachbem auch Scheffing fie angewundt hatte, bekanntilich in Segeln erreicht, als woselbst ste zur eigentlichen Scharlatanerie herangereift war. Bet labet selbst nur senen Fichtellganz ernsthaft neben Bant nennt, beweist, daß et keine Ahnbung davon hat, was Rant sel. - Hingegett hat auch ber Makerialismus feine Berechtigung. Es ift eben fo wahr, das bas 'Erkennenbe ein Produkt ber Materle fei, 'als dus die Makerie eine blose! Borftellung bes Etkennenden sein aber es ift auch beben fo einseitig. Denn ber Muterialionitis fift bie Bhildsophle des bei seinet Rechnung sth felbst vergestenben Subjette. Darum eben muß ber Behanptung, daß ich eine bloge Dobliftfation ver Malette feil gegenlüber, diefe geltend gemacht werden, daß alle Materie bloß in meinet Borftellung: existre: "unto fle Hat-nicht ininver Recht. Gine noch buntle Gekenutnis: vieser Berhältniffe fcheint ben Platonischen Musspruch the day but you book (materia mendacium verax) Committee day and disagn in the Att hervotgerufen guthaben.

Det' Realismus führt, wie gesagt, nothwendig zum Musterialismus. Denn liefert die empitische Anschaufing die Dinge an sich, wie sie unabhängig von unseim Erkeinen da sind; so liefert auch die Erschrung die Otoninig ver Dinge an sich, d. h. die wahre ind alleinige Weltschnung. Dieser Weg aber führt zu der Annahme, daß es nur ein Ding an sich gebe, die Materie, veren Wodistation alles Uedrige sei; dachier der Naturskauf die absolute und alleinige Weltschung ist. Um diesen Konssequenzen ausgewichen, wurde, so lange der Reakiomus in unangesochtener Geltung war, der Spirkthalismus ausgestellt, also die Annahme einer zweiten Substand, auser und neben der Materie, einer timmaterielten Eubstand, auser von Etzsfahrung, Beweisen und Begreistlichkeit gleich sehr verlassene Dualismus und Spiritualismins wurde von Spinagate

leugnet und von Kaut als falsch nachgewiesen, der dies durfte, weil er zugleich den Idealismus in seine Rechte einsetzte. Pennsmit dem Reglissmus fällt der Materialismus, als dessen Gegengewicht man den Spiritualismus ersonnen hatte, pon selbst weg, indem alsdann die Materie, nebst dem Naturlauf, zur bloßen Erscheinung wird, welche durch den Intellekt bedingt ist, indem sie in dessen Borstellung allein ihr Daseyn hat. Sonach ist gegen ben Materialismus bas scheinbare und, falsche Rettungsmittel der Spiritualismus, das wirkliche und mahre aber der Idealtsmus, der dadurch, idas er die sphiektive. Welt, in Abhängigkeit, poninun en settige das inothige Gegengewicht giebt zu der Abhängigkeit, in welche der Naturlauf uns van ihr sett. Die Welt, aus der ich durch den Top scheibe, war andrerseits nur meine Bonstellung. Der Schwerpunkt des Dasenns fällt, ins Suhjekt zurück. Richt, wie im Spirituslismus, die Unabhängigkeit des Exkennenden pon der Materie, soudernichte Abhängigkeit aller Materie von ihm; mird nachgemiesen. Freilich ist das nicht, so leicht faklich, und begrenn zu handhaben einnte Der Spiritualismus mit sainen zwei, Substanzene, aber Kadesca season arounder arceives, the later officients and are planted as are represented

Allerdings nämlich stehtt, dem fu b je ktipen Ausgangspunkt mbie Welt ist meine Vorstellung "vorläufig mit gleicher Berach= tigung gegenüber der abjektive "die Welt ist Materie", aber "die Materie allein ist schlechthin" (da fie allein dem "Werden und Pergehen nicht unterworfen ist), oder unalles. Existirende ist Materie". Dies ist der Ausgangspunkt, des Demokritos, Leukippos und Epikuros. Näher betrachtet aber bleibt dem Ausgehen vom Subjekt ein wirklicher Borzug: es hat einen völlig berech= tigten Schritt voraus. Rämlich das Bewußtseyn allein ist das Unmittelbare: dieses aber überspringen wir, wenn wir gleich bererseits mußte es möglich seyn; aus der Materie und den rich= tig, vollständig und erschöpfend erkannten Eigenschaften derselben (woran uns noch viel fehlt) die Welt zu konstruiren. Denn alles Entstandene ist durch Ursachen wirklich geworden, welche nur permöge der Grundfrafte der Materie wirken und zusammen= fommen konnten: diese aber muffen menigstens objective wolls ftändig nachweisbar senn, wenn wir auch subjective nie dahin

kommen werden, sie zu erkennen. Immer aber würde einer sol= chen Erflärung und Konstruftion der Welt nicht nur die Voraus= setzung eines Daswyns an sich der Materie (während es in Wahrheit durch das Subjekt bedingt ist) zum Grunde liegen; sondern sie mußte auch noch an dieser Materie alle ihre ursprünge lichen Eigenschaften als schlechthin unerklärliche, also als qualitates occultae, gelten und stehen lassen. (Siehe §. 26, 27 des ersten Bandes.) Denn die Materie ift nur der Träger dies ser Kräfte, wie das Gesetz der Kausalität: nur der Ordner ihrer Erscheinungen. Mithin wurde eine solche Erklärung der Welt doch immer nur eine relative und bedingte seyn, eigentlich das Werk einer Physik, die sich bei jedem Schritte nach einer Des taphysik sehnte. — Andererseits hat auch der subjektive Ausgangspunkt und Ursat "die Welt ist meine Borstellung" Inadaquates: theils sofern er einseitig ift, da die Welt doch außerdem noch viel mehr ist (nämlich Ding an sich, Wille), ja, das Borftellungseyn ihr gemissermaaßen accidentell ist; theils aber auch, fofern er bloß das Bedingtsenn des Objekts durch das Subjekt ansspricht, ohne zugleich zu besagen, daß auch das Subjekt als solches durch das Objekt bedingt ift. Denn eben so falsch wie der Sat des roben Berstandes, "die Welt, das Objekt, ware boch da, auch wenn es kein Subjekt gabe", ist dieser: "das Subjeft mare doch ein Erfennendes, wenn es auch bein Objekt, d. h. gar keine Vorstellung hätte". Ein Bewußtsenn ohne Gegens stand ist kein Bewußtseyn. Ein denkendes Subjekt: hat Bes griffe zu seinem Objekt, ein sinnlich anschauendes hat Objekte mit den seiner Organisation entsprechenden Qualitäten. ben wir nun das Subjeft aller naheren Bestimmungen und Formen seines Extennens; so verschwinden auch am Objekt alle Eigenschaften, und nichts bleibt übrig, als die Materie ohne Form und Qualität, welche in der Erfahrung so wenig vorkommen kann, wie das Subjekt ohne Formen seines Erkennens, jedoch dem nackten Subjekt als solchem gegenüber stehen bleibt, als sein. Rester, ber nur mit ihm zugleich verschwinden kann. Wenn auch der Materialismus nichts weiter als diese Materie, etwau Atome, zu postuliren mähnt; so sest er doch unbewußt nicht nur das Subjekt, sondern auch Raum, Zeit und Kausalität hinzu, die auf speciellen Bestimmungen des Subjekts beruhen.

1

Die Welt als Vorstellung, die objektive Welt, hat also gleichsam zwei Rugel = Pole: nämlich das erkennende Subjekt schlechthin, ohne die Formen seines Erkennens, und dann die rohe Materie ohne Form und Qualität. Beide find durchaus unerkennbar: das Subjekt, weil es das Erkennende ift; die Materie, weil sie ohne Form und Dualität nicht angeschaut werden kann. Dennoch sind Beide die Grundbedingungen aller empitis schen Anschauung. So steht der rohen, formlosen, ganz todten (d. i. willenslosen) Materie, die in keiner Erfahrung gegeben, aber in jeder vorausgesett wird, als reines Widerspiel gegenübet das erkennende Subjekt, bloß als solches, welches ebenfalls Voraussetzung aller Erfahrung ist. Dieses Subjekt ist nicht in der Zeit: denn die Zeit ift erst die nahere Form alles seines Vorftellens; die ihm gegenüberstehende Materie ist, dem entsprechend, ewig unvergänglich, beharrt durch alle Zeit, ift aber eigentlich nicht ein Mal ausgebehnt, weil Ausbehnung Form giebt, also nicht räumlich. Alles Andere ist in beständigem Entstehen und Bergehen begriffen, während jene beiden die ruhenden Rugel-Pole der Welt als Vorstellung darstellen. Man kann daher die Beharrlichkeit der Materie betrachten als den Reflex der Zeitlosigkeit des reinen, schlechthin als Bedingung alles Objekts angenommenen Subjekts. Beide gehören der Erscheinung an, nicht dem Dinge an sich: aber sie find das Grundgerüft der Erscheinung. Beide werden nur durch Abstraktion herausgefunden, sind nicht unmittelbar rein und für sich gegeben.

Der Grundsehler aller Systeme ist das Verkennen dieser Wahrheit, daß der Intellekt und die Materie Korrelata sind, d. h. Eines nur für das Andere da ist, Beide mit einander stehen und sallen, Eines nur der Rester des Andern ist, ja, daß sie eigentlich Eines und dasselbe sind, von zwei entgegengesetzen Seiten betrachtet; welches Eine, was ich hier anticipire, — die Erscheinung des Willens, oder Dinges an sich ist; daß mithin beide setundär sind: daher der Ursprung der Welt in keinem von Beiden zu suchen ist. Aber in Folge jenes Verkennens suchten alle Systeme (den Spinozismus etwan ausgenommen) den Ursprung aller Dinge in einem jener Beiden. Sie seten nämlich entweder einen Intellekt, vous, als schlechthin Erstes und dyprung zler dem demnach in diesem eine Vorstellung der Dinge

und der Welt vor der Wirklichkeit derselben vorhergehen: mithin unterscheiden sie die reale Welt von der Welt als Vorstellung; welches falsch ift. Daher tritt jest als Das, wodurch Beide unterschieden sind, die Materie auf, als ein Ding an sich. Hieraus entsteht die Verlegenheit, diese Materie, die udy, herbeizuschaffen, damit sie zur bloßen Vorstellung der Welt hinzukommend, dieser Realität ertheile. Da muß nun entweder jener ur= sprüngliche Intellekt sie vorsinden: dann ist sie, so gut wie er, ein absolut Erstes, und wir erhalten zwei absolut Erste, den δημιουργος und die ύλη. Oder aber er bringt ste aus nichts hervor; eine Annahme, der unser Berftand fich widersest, ba er nur Veränderungen an der Materie, nicht aber ein Entstehen ober Vergehen derfelben zu faffen fähig ift; welches im Grunde gerade darauf beruht, daß die Materie sein wesentliches Korrelat ift. — Die biesen Systemen entgegengesetzten, welche bas andere ber beiben Korrelate, also die Materie, zum absolut Ersten machen, setzen eine Materie, die damare, ohne vorgestellt zu werden, welches, wie aus allem oben Gefagten genugsam erhellt, ein gerader Widerspruch ist; da wir im Dasenn der Materie stots nur ihr Borgestelltwerden denken. Danach aber entsteht ihnen die Verlegenheit, zu dieser Materie, die allein ihr absolut Erstes ift, den Intellekt hinzuzubringen, der endlich von ihr erfahren soll. Diese Blöße des Materialismus habe ich §. 7 des ersten Bandes geschildert. - Bei mir hingegen find Materie und Intellekt unzertrennliche Korrelata, nur für einander, daher nur relativ, da: die Materie ist die Vorstellung des Intellekte; der Intellekt ift das, in bessen Vorstellung allein die Materie existirt. Beide zu= sammen machen die Welt als Vorstellung aus, welche ebeh Rants Erscheinung, mithin ein sekundares ift. Das Primave ift bas Erscheinende, bas Ding an sich selbst, als welthes wir nachher ben Willen kennen lernen. Dieser ift an fich weder Vorstellendes, noch Vorgestelltes; sondern von seiner Erscheinungsweise völlig verschieden.

Zum nachdrücklichen Schluß dieser so wichtigen, wie schwieseigen Betrachtung will ich setzt jene beiden Abstrakta ein Mal personisicirt und im Dialog austreten lassen, nach dem Borgang des Prabobha Tschandro Dana: auch kann man damit einen ähnlichen Dialog der Materie mit der Form in des Rafe

mund Lullius Duodecim principia philosophiae, c. 1 et 2, vergleichen.

#### Das Subjeft.

Ich bin, und außer mir ist nichts. Denn die Welt ist meine Vorstellung.

### Die Materie.

Venn die Welt ist meine vorübergehende Form. Du bist ein bloßes Resultat eines Theiles dieser Form und durchaus zufällig.

#### Das Subjeft.

Welch thörichter Dünkel! Weder du noch deine Form wären vorhanden ohne mich: ihr seid durch mich bedingt. Wer mich wegdenkt und dann glaubt euch noch denken zu können, ist in einer groben Täuschung begriffen: denn euer Daseyn außershalb meiner Vorstellung ist ein gerader Widerspruch, ein Sidersoxplon. Ihr send heißt eben nur, ihr werdet von mir vorzestellt. Weine Vorstellung ist der Ort eures Daseyns: daher bin ich die erste Bedingung desselben.

### Die Materie.

Jum Glück wird die Vermessenheit beiner Behauptung bald auf eine reale Weise widerlegt werden und nicht durch bloße Worte. Noch wenige Augenblicke, und du — bist wirklich nicht mehr, bist mit sammt beiner Großsprecherei ins Nichts versunken, hast, nach Schatten Weise, vorübergeschwebt und das Schickslieder meiner vergänglichen Formen erlitten. Ich aber, ich bleibe, unverletzt und unvermindert, von Jahrtausend zu Jahrtausend, die unendliche Zeit hindurch, und schaue unerschüttert dem Spiel des Wechsels meiner Formen zu.

### Das Subjeft.

Diese unendliche Zeit, welche zu durchleben du dich rühmst, ist, wie der unendliche Raum, den du füllst, bloß in meiner Vorstellung vorhanden, ja, ist bloße Form meiner Vorstellung, die ich fertig in mir trage, und in der du dich darstellst, die dich

aufnimmt, wodurch du allererst dabist. Die Vernichtung aber, mit der du mir drohest, trisst nicht mich; sonst wärst du mit vernichtet: vielmehr trisst sie bloß das Individuum, welches auf turze Zeit mein Träger ist und von mir vorgestellt wird, wie alles Andere.

#### Die Materie.

Und wenn ich dir dies zugestehe und darauf eingehe, dein Daseyn, welches doch an das dieser vergänglichen Individuen unzertrennlich geknüpft ist, als ein für sich bestehendes zu bestachten; so bleibt es dennoch von dem meinigen abhängig. Denn du bist Subjekt nur sosern du ein Objekt hast: und dieses Objekt bin ich. Ich bin dessen Kern und Gehalt, das Bleibende darin, welches es zusammenhält und ohne welches es so unzgusammenhängend wäre und so wesenlos verschwebte, wie die Träume und Phantasien deiner Individuen, die selbst ihren Scheingehalt doch noch von mir geborgt haben.

### Das Subjekt.

Du thuft wohl, mein Daseyn mir beshalb, daß es an die Individuen geknüpft ist, nicht abstreiten zu wollen: denn so unsertrennlich, wie ich an diese, bist du an deine Schwester, die korm, gekettet, und bist noch nie ohne sie erschienen. Dich, wie mich, hat nacht und isolirt noch kein Auge gesehen: denn beide sind wir nur Abstraktionen. Ein Wesen ist es im Grunde, das sich selbst anschaut und von sich selbst angeschaut wird, dessen Seyn an sich aber weder im Anschauen noch im Ansgeschautwerden bestehen kann, da diese zwischen uns Beide verstheilt sind.

#### Beibe.

So sind wir denn unzertrennlich verknüpft, als nothwendige Theile eines Sanzen, das uns Beide umfaßt und durch uns besteht. Nur ein Misverständniß kann uns Beide einander seindlich gegenüber stellen und dahin verleiten, daß Eines des Andern Daseyn bekämpft, mit welchem sein eigenes steht und fällt.

Dieses Beide umfassende Ganze ist die Welt als Vorstellung, oder die Erscheinung. Nach deren Wegnahme bleibt nur noch das rein Metaphysische, das Ding an sich, welches wir im zweisten Buche als den Willen erkennen werden.

## Kapitel 2.

Bur Lehre von der anschauenden, ober Berstandes = Erkenntniß.

Bei aller transscendentalen Idealität behält die objektive Welt empirische Realität: das Objekt ist zwar nicht Ding an sich; aber es ist als empirisches Objekt real. Zwar ist der Raum nur in meinem Kopf; aber empirisch ist mein Kopf im Raum. Das Kausalitätsgesetz fann zwar nimmermehr dienen, den Idealismus zu beseitigen, indem es nämlich zwischen den Dingen an sich und unserer Erkenntniß von ihnen eine Brücke bildete und sonach der in Folge seiner Anwendung sich darstellen= den Welt absolute Reaktät zusicherte: allein Dies hebt keines= wegs das Kausalverhältniß der Objekte unter einander, also auch nicht das auf, welches zwischen dem eigenen Leibe jedes Erken= nenden und den übrigen materiellen Objekten unstreitig Statt hat. Aber das Kausalitätsgesetz verbindet bloß die Erscheinungen, führt hingegen nicht über sie hinaus. Wir sind und bleiben mit demsel= ben in der Welt der Objekte, d. h. der Erscheinungen, also eigent= lich der Vorstellungen. Jedoch bleibt das Ganze einer solchen Erfahrungswelt zunächst durch die Erkenntniß eines Subjekts überhaupt, als nothwendige Voraussetzung derselben, und sodann durch die speciellen Formen unferer Anschauung und Apprehension bedingt, fällt also nothwendig der bloßen Erscheinung anheim und hat keinen Anspruch, für die Welt der Dinge an sich selbst zu gelten. Sogar das Subjekt selbst (sofern es bloß Erkennen= des ist) gehört der bloßen Erscheinung an, deren ergänzende an= dere Hälfte es ausmacht.

Dhne Anwendung des Gesetzes der Kausalität könnte es inzwischen nie zur Anschauung einer objektiven Welt kommen:

denn diese Anschauung ist, wie ich oft auseinandergesett habe, wesentlich intellektual und nicht bloß sensual. Die Sinne geben bloße Empfindung, die noch lange keine Anschauung ift. Den Antheil der Sinnesempfindung an der Anschauung sonberte Lode aus, unter bem Namen ber setundaren Qualitäten, welche er mit Recht den Dingen an sich selbst absprach. Aber Rant, Locke's Methode weiter führend, sonderte überdies aus und sprach ben Dingen an sich ab was ber Ver:arbeitung jenes Stoffes (der Sinnesempfindung) durch das Gehirn angehört, und da ergab sich, daß hierin alles Das begriffen war, was Locke, als primare Qualitäten, den Dingen an sich gelassen hatte, nämlich Ausbehnung, Gestalt, Solidität u. s. w., wodurch bei Kant das Ding an sich zu einem völlig Unbekannten = x wird. Bei Locke ist bemnach das Ding an sich zwar ein Farbloses, Klangloses, Geruchloses, Geschmackloses, ein weder Warmes noch Kaltes, weder Weiches noch Hartes, weder Glattes noch Rauhes; jedoch bleibt es ein Ausgedehntes, Gestaltetes, Undurchdringliches, Ruhendes oder Bewegtes, und Maaß und Zahl Habendes. Hingegen bei Kant hat es auch diese letsteren Eigenschaften sämmtlich abgelegt; weil sie nur mittelft Zeit, Raum und Kaufalität möglich sind, diese aber aus unserm Intellekt (Gehirn) eben so entspringen, wie Farben, Tone, Gerüche u. s. w. aus den Rerven der Sinnesorgane. Das Ding an sich ist bei Kant ein Raumloses, Unausgedehntes, Unkörperliches geworden. Was also zur Anschauung, in der die objektive Welt dasteht, die bloßen Sinne liefern, verhält sich zu Dem, was bazu die Gehirnfunktion liefert (Raum, Zeit, Kausalität), wie die Masse der Sinnesnerven zur Masse des Gehirns, nach Abzug desjenigen Theiles von dieser, der überdies zum eigentlichen Denken, d. h. dem abstraften Borstellen, verwendet wird und daher den Thieren abgeht. Denn, verleihen die Nerven der Sinnesorgane den erscheinenden Objeften Farbe, Klang, Geschmad, Geruch, Temperatur u. s. w.; so verleiht das Gehirn denselben Ausdehnung, Form, Undurchdringlichkeit, Beweglichkeit u. s. w., kurz Alles, was erst mittelft Zeit, Raum und Kausalis tat vorstellbar ift. Wie gering bei der Anschauung der Antheil der Sinne ist, gegen den des Intellekts, bezeugt also auch der Bergleich zwischen dem Rervenapparat zum Empfangen der Eindrücke mit dem zum Berarbeiten verselben; indem die Masse det Empsindungsnerven sämmtlicher Sinnesdrgane sehr gering ist, gegen die des Gehirns, selbst noch bei den Thieren, deren Geshirn, du sie nicht eigentlich, d. h. abstrakt, denken, bloß zur Hersvordringung der Anschauung dient und doch, wo diese vollkommen ist, also bes den Säugethieren, eine bedeuten de Masse hat; auch nach Abzug des kleinen Gehirns, dessen Funktion die gesregelte Leitung der Bewegungen ist.

Von der Unzulänglichkeit der Sinne zur Hervorbringung der objektiven Anschaufing der Dinge, wie auch vom nichtempt= rischen Ursprung der Anschauung des Raumes und der Zeit; er= hält man, als Bestätigung der Kantischen Wahrheiten, auf nie = gativem Wege, eine fehr grundliche Ueberzeugung durch Thos mas Reids vortreffliches Buch: Inquiry into the human mind, first edition 1764, 6th edition 1810. Dieser widet legt bie Lockesche Lehke, duß die Anschauung ein Produkt der Sinne sei; indem er gründlich und scharffinnig darthut, daß fammtliche Sinnesempfindungen nicht die mindeste Aehnlichkeit haben' mit ber anschaulich erkunten Welt, besonders aber die fünf primaren Dualitäten Locke's (Ausbehnung!, Gestalt, Golidität, Bewegung, Zahl) durchaus von keiner Sinnesembfindung uns geliefett werben können. Er glebt sonuch bie Frage 'nach der Entstehungsart und dem Ursprung der Anschauung als völlig unlösbar auf. So liefert er, obwohl mit Ranten völlig uns bekannt, gleichsam nuch ber regula kalsi, einen gründlichen Beweis für die (eigentlich von mir, in Folge der Kantischen Lehre, zuerst dargelegte) Intellektualität der Anschauung und für den von Kant entdeckten apriorischen Ursprung der Grundbestandtheile derselben, also des Raumes, der Zeit und der Kaufalität, aus welchen jene Locke'schen primaren Eigenschaften allererst hervorgehen; mittelft ihrer aber leicht zu könstruiren sind. Thomas Reids Buch ist sehr lehrreich und lesenswerth, zehn Mal mehr, als Alles was seit Kant Philosophisches geschrieben worden zusammengenommen. Einen andern indirekten Beweis für bie selbe Lehre liefern, wiewohl auf dem Wege des Irrthums, die französischen Sensualphilosophen, welche, seitdem Condillat in die Fußstapfen Lode's trat, sich abmühen, wirklich datzuthun, daß unfer ganzes Vorstellen und Denken auf bloße Sinn'esempfin =

dungen zurücklaufe (penser c'est sentir), welche sie, nach Loce's Vorgang, idées simples nennen, und durch beren bloßes Zusammentreten und Verglichenwerden die ganze objektive Welt sich in unserm Kopfe aufbauen soll. Diese Herren haben wirklich des idées bien simples: es ist belustigend zu sehen, wie ste, denen sowohl die Tiefe des Deutschen, als die Redlichkeit des Englischen Philosophen abgieng, jenen armlichen Stoff der Sinnesempfindung hin und her wenden und ihn wichtig zu machen suchen, um das so bedeutungsvolle Phanomen der Vorstellungs = und Gedanken = Welt daraus zusammenzusepen. Aber der von ihnen konstruirte Mensch müßte, anatomisch zu reden, ein Anencephalus, eine Tête de crapaud senn, mit bloßen Sinneswerkzeugen, ohne Gehirn. 11m aus unzähligen nur ein Baar der befferen Versuche dieser Art beispielsweise anzuführen, nenne ich Condorcet im Anfang seines Buches: Des progrès de l'esprit humain, und Tourtual über das Sehen, im zweiten Banbe der Scriptores ophthalmologici minores; edidit Justus Radius (1828).

Das Gefühl ber Unzulänglichkeit einer bloß sensualistischen Erklärung der Anschauung zeigt sich gleichfalls in der, kurz vor dem Auftreten der Kantischen Philosophie ausgesprochenen Behauptung, daß wir nicht bloße, durch Sinnesempfindung erregte Borftellungen von den Dingen hätten, sondern unmittelbar die Dinge selbst wahrnähmen, obwohl sie außer uns lägen; welches freilich unbegreiflich fei. Und dies war nicht etwan idea= listisch gemeint, sondern vom gewöhnlichen realistischen Standpunkt aus gefagt. Gut und bundig druckt jene Behauptung bet berühmte Euler aus, in seinen "Briefen an eine Deutsche Prin= zessin", Bb: 2, S. 68. "Ich glaube daher, daß die Empfindun= gen (ber Sinne) noch etwas mehr enthalten, als die Philosophen sich einbilden. Sie sind nicht bloß leere Wahrnehmungen von gewissen im Gehirn gemachten Eindrücken: sie geben ber Seele nicht bloß Ideen von Dingen; sondern sie stellen ihr auch wirklich Gegenstände vor, die außer ihr existiren, ob man gleich nicht begreifen kann, wie dies eigentlich zugehe." Diefe Meinung erklärt sich aus Folgendem. Obwohl, wie ich hinlanglicht bewiesen habe, die Anwendung des uns a priori bewußten Raufalitätsgesetzes die Anschauung vermittelt; so tritt bennoch,

beim Sehen, der Verstandesakt, mittelst beffen wir von ber Wirfung zur Ursache übergeben, keineswegs ins deutliche Bewußtsenn: baher sondert sich die Sinnesempfindung nicht von der aus ihr, als dem rohen Stoff, erst vom Verstande gebildeten Vorstellung. Noch weniger kann ein, überhaupt nicht Statt habender, Unterschied zwischen Gegenstand und Vorstellung ins Bewußtseyn treten; sondern wir nehmen ganz unmittelbar die Dinge selbst mahr, und zwar als außer uns gelegen; obwohl gewiß ift, daß das Unmittelbare nur die Empfindung seyn kann, und diese auf das Gebiet unterhalb unserer Saut beschränkt ift. Dies ift daraus erklärlich, daß das Außer uns eine ausschließlich räumliche Bestimmung, ber Raum selbst aber eine Form unsers Anschauungsvermögens, d. h. eine Funktion unsers Gehirns ift: daher liegt das Außer uns, wohin wir, auf Anlaß der Gesichtsempfindung, Gegenstände versepen, selbst innerhalb unsers Kopfes: denn da ist sein ganzer Schauplay. Ungefähr wie wir im Theater Berge, Wald und Meer sehen, aber doch Alles im Hause bleibt. Hieraus wird begreiflich, daß wir die Dinge mit der Bestimmung Außerhalb und doch gang un = mittelbar anschauen, nicht aber eine von den Dingen, die außerhalb lägen, verschiedene Vorstellung derselben innerhalb. Denn im Raume und folglich auch außer uns find die Dinge nur sofern wir sie vorstellen: daher sind diese Dinge, die wir solchermaaßen unmittelbar selbst, und nicht etwan ihr bloßes Ab= bild, anschauen, eben selbst auch nur unsere Vorstellungen, und als solche nur in unserm Kopfe vorhanden. Also nicht so= wohl, wie Enler sagt, schauen wir die außerhalb gelegenen Dinge unmittelbar selbst an; als vielmehr: die von uns als außerhalb gelegen angeschauten Dinge sind nur unsere Vorstel= lungen und deshalb ein von uns unmittelbar Wahrgenommenes. Die ganze oben in Eulers Worten gegebene und richtige Bes merkung liefert also eine neue Bestätigung der Kantischen transscendentalen Aesthetif und meiner darauf gestützten Theorie der Anschauung, wie auch des Idealismus überhaupt. Die oben erwähnte Unmittelbarkeit und Bewußtlosigkeit, mit der wir, bei der Anschauung, den Uebergang von der Empfindung zu ihrer Ursache machen, läßt sich erläutern durch einen analogen Hergang beim abstraften Vorstellen, ober Denken, Beim Lesen

und Hören nämlich empfangen wir bloße Worte, gehen aber von diesen so unmittelbar zu den durch sie bezeichneten Begriffen über, daß es ift, als ob wir unmittelbar die Begriffe empfingen: denn wir werden uns des Uebergangs zu diesen gar nicht be-Daher wissen wir bisweilen nicht, in welcher Sprache wir gestern etwas, dessen wir uns erinnern, gelesen haben. Daß ein solcher Uebergang bennoch jedes Mal Statt hat, wird bemerklich, wenn er ein Mal ausbleibt, d. h. wenn wir, in ber Zerstreuung, gebankenlos lesen und dann inne werden, daß wir zwar alle Worte, aber keinen Begriff empfangen haben. Bloß wenn wir von abstraften Begriffen zu Bildern der Phantafie übergehen, werden wir uns der Umsetzung bewußt.

Uebrigens findet, bei der empirischen Wahrnehmung, die Bewußtlosigkeit, mit welcher der Uebergang von der Empfindung zur Ursache berfelben geschieht, eigentlich nur bei ber Anschauung im engsten Sinn, also beim Sehen Statt; hingegen geschieht er bei allen übrigen sinnlichen Wahrnehmungen mit mehr ober minder deutlichem Bewußtseyn, daher, bei der Apprehension durch die gröberen vier Sinne seine Realität sich unmittelbar faktisch konstatiren läßt. Im Finstern betasten wir ein Ding so lange von allen Seiten, bis wir aus deffen verschiedenen Wirkungen auf die Hände die Ursache derselben als bestimmte Gestalt konstruiren können. Ferner, wenn etwas sich glatt anfühlt, so befinnen wir uns bisweilen, ob wir etwan Fett oder Del an den Händen haben: auch wohl, wenn es uns kalt berührt, ob wir sehr warme Hände haben. Bei einem Ion zweifeln wir bisweilen, ob er eine bloß innere, oder wirklich eine von Außen kom= mende Affektion des Gehörs war, sodann, ob er nah und schwach, ober fern und stark erscholl, dann, aus welcher Richtung er kam, endlich, ob er die Stimme eines Menschen, eines Thieres, ober eines Instruments war: wir forschen also, bei gegebener Wirfung, nach der Ursache. Beim Geruch und Geschmack ist die Uns gewißheit über die Art der objektiven Ursache der empfundenen Wirkung alltäglich: so deutlich treten sie hier auseinander. Daß beim Sehen ber Uebergang von der Wirkung zur Ursache ganz unbewußt geschieht, und dadurch der Schein entsteht, als wäre diese Art der Wahrnehmung eine völlig unmittelbare, in der sinn= lichen Empfindung allein, ohne Verstandesoperation, bestehende,

dies hat seinen Stund theils in der hohen Vollkommenheit des Organs, theils in der ausschließlich geradlinigen Wirkungsart des Lichts. Vermöge dieser lettern leitet der Eindruck selbst schon auf den Ort der Ursache hin, und da das Auge alle Rüancen von Licht, Schatten, Farbe und Umriß, wie auch die Data, nach welchen der Verstand die Entfernung schätzt, auf das Feinste und mit Einem Blick zu empfinden die Fähigkeit hat; so geschieht, bei Eindrücken auf diesen Sinn, die Verstandesoperation mit einer Schnelligkeit und Sicherheit, welche sie so wenig zum Bewußt= seyn kommen läßt, wie das Buchstabiren beim Lesen; wodurch also ber Schein entsteht, als ob schon die Empfindung selbst unmittelbar die Gegenstände gabe. Dennoch ift, gerade beim Sehen, die Operation des Berstandes, bestehend im Erkennen der Ur= sache aus ber Wirkung, am bebeutendesten: vermöge ihrer wird das doppelt, mit zwei Augen, Empfundene einfach angeschaut; vermöge ihrer wird der Eindruck, welcher auf der Retina, in Folge der Kreuzung der Strahlen in der Pupille, verkehrt, das Oberste' unten, eintrifft, bei Verfolgung der Ursache besselben auf bem Rückwege in gleicher Richtung, wieder zurechtgestellt, ober, wie man sich ausbrückt, sehen wir die Dinge aufrecht, obgleich ihr Bild im Auge verkehrt steht; vermöge jener Berstandesoperation endlich werben, aus fünf verschiedenen Datis, die Th. Reid sehr deutlich und schön beschreibt, Größe und Entfernung in un= mittelbarer Anschauung von uns abgeschätzt. Ich habe bies Ales, wie auch die Beweise, welche die Intellektualität der Anschauung unwiderleglich barthun, schon 1816 auseinanbergesetzt in meiner Abhandlung "Ueber das Sehn und die Farben", (in zweiter Auflage 1854) mit bedeutenden Bermehrungen aber in der funfzehn Jahre spätern und verbesserten Lateinischen Bearbeitung derselben, welche, unter dem Titel Theoria colorum physiologica eademque primaria, im britten Bande ber von Justus Radtus 1830 herausgegebenen Scriptores ophthalmologici minores steht, am ausführlichsten und gründlichsten jedoch in ber zweiten Auflage meiner Abhandlung "Ueber den Sat vom Grunde", §. 21. Dahin also verweise ich über diesen wichtigen Gegenstand, um gegenwärtige Erläuterungen nicht noch mehr anzuschwellen.

Hingegen mag eine ins Aesthetische einschlagende Bemet-

fung hier ihre Stelle finden. Bermöge der bewiesenen Intels lektualität der Anschauung ist auch der Anblick schöner Gegen= stände, z. B. einer schönen Aussicht, ein Gehirnphanomen. Die Reinheit und Vollkommenheit, deffelben hängt daher nicht bloß vom Objekt ab, sondern auch von der Beschaffenheit des Gehirns, nämlich von der Form und Größe desselben, von der Feinheit seiner Textur und von der Belebung seiner Thätigkeit durch die Energie des Pulses der Gehirnadern. Demnach fällt gewiß das Bild der selben Aussicht in verschiedenen Röpfen, auch bei gleicher Schärfe ihrer Augen, so verschieden aus, wie etwan der erste und lette Abdruck einer stark gebrauchten Kupferplatte. hierauf beruht die große Verschiedenheit der Fähigkeit zum Genuffe der schönen Natur und folglich auch zum Nachbilden der= selben, d. h. zum Hervorbringen des gleichen Gehirnphanomens mittelft einer ganz anderartigen Ursache, nämlich ber Farbenflecke auf einer Leinwand.

Uebrigens hat die auf der gänzlichen Intellektualität der Anschauung beruhende scheinbare Unmittelbarkeit derselben, vermöge welcher wir, wie Euler sagt, die Dinge selbst und als außer uns gelegen apprehendiren, ein Analogon an der Art, wie wir die Theile unsers eigenen Leibes empfinden, zumal wenn sie schmerzen, welches, sobald wir sie empfinden, meistens der Fall Wie wir nämlich wähnen, die Dinge unmittelbar bort wo sie sind, wahrzunehmen, während es doch wirklich im Gehirp geschieht; so, glauben wir auch den Schmerz eines Gliedes in diesem selbst zu empfinden, mahrend dieser ebenfalls im Gehirn empfunden wird, wohin ihn der Nerv des affizirten Theiles leitet. Daher werden nur die Affektionen solcher Theile, deren Nerven zum Gehirn gehen, empfunden, nicht aber die, deren Rerven dem Gangliensystem angehören; es sei denn, daß eine überaus starke Affektion derselben auf Umwegen bis ins Gehirn dringe, wo sie sich doch meistens nur als dumpfes Unbehagen und stets ohne genaue Bestimmung ihres Ortes zu erkennen giebt. Daher auch werben die Verletungen eines Gliedes, dessen Rervenstamm burche schnitten oder unterbunden ist, nicht empfunden. Daher endlich fühlt wer ein Glied verloren hat, doch noch bisweilen Schmerz in demselben, weil die zum Gehirn gehenden Nerven noch dasind. — Also in beiden hier verglichenen Phänamenen wird was im

100 75

Sehirn vorgeht als außer demselben apprehendirt: bei der Ansschauung, durch Vermittelung des Verstandes, der seine Fühlsfäden in die Außenwelt streckt; bei der Empfindung der Glieder, durch Vermittelung der Nerven.

## Rapitel 3.

### Ueber bie Sinne.

Bon Anderen Gesagtes zu wiederholen ist nicht der Iweck meiner Schriften: daher gebe ich hier nur einzelne, eigene Betrachtungen über die Sinne.

Die Sinne find bloß die Ausläufe des Gehirns, durch welche es von außen den Stoff empfängt (in Gestalt der Em= pfindung), den es zur anschaulichen Vorstellung verarbeitet. Die= jenigen Empfindungen, welche hauptsächlich zur objektiven Auffassung der Angenwelt dienen sollten, mußten an sich selbst weder angenehm noch unangenehm seyn: dies besagt eigentlich, daß sie den Willen ganz unberührt laffen mußten. Außerdem nämlich würde die Empfindung selbst unsere Aufmerksamkeit fesseln und wir bei der Wirkung stehen bleiben, statt, wie hier bezweckt war, sogleich zur Ursach überzugehen: so nämlich bringt es ber entschiedene Vorrang mit sich, den, für unsere Beachtung, der Wille überall vor der bloßen Vorstellung hat, als welcher wir uns erst bann zuwenden, wann jener schweigt. Demgemäß sind Farben und Töne an sich selbst und so lange ihr Eindruck bas normale Maaß nicht überschreitet, weder schmerzliche, noch an= genehme Empfindungen; sondern treten mit derjenigen Gleich= gültigkeit auf, die fie zum Stoff rein objektiver Anschauungen eignet. Dies ist nämlich so weit der Fall, als es an einem Leibe, der an sich selbst durch und durch Wille ift, überhaupt möglich seyn konnte, und ist eben in dieser hinficht bewunderungs-Physiologisch beruht es darauf, daß in den Organen der edleren Sinne, also des Gesichts und Gehors, diejenigen Nerven, welche den specifischen außern Eindruck aufzunehmen haben, gar keiner Empfindung von Schmerz fähig find, sondern keine andere

Empfindung, als die ihnen specifisch eigenthämliche, der bloßen Wahrnehmung dienende, kennen. Demnach ist die Retina, wie auch der optische Nerv, gegen jede Verletzung unempfindlich, und eben so ist es der Gehörnerv: in beiden Organen wird Schmerz nur in den übrigen Theilen derfelben, den Umgebungen des ihnen eigenthümlichen Sinnesnerven, empfunden, nie in diesem selbst: beim Auge hauptsächlich in der conjunctiva; beim Ohr im meatus auditorius. Sogar mit dem Gehirn verhält es sich eben so, indem daffelbe, wenn unmittelbar felbst, also von oben, ans geschnitten, keine Empfindung davon hat. Also nur vermöge dieser ihnen eigenen Gleichgültigkeit in Bezug auf den Willen werden die Empfindungen des Auges geschickt, dem Verstande die so mannigfaltigen und so fein nüancirten Data zu liefern, aus denen er, mittelft Anwendung des Kausalitätsgesetses und auf Grundlage ber reinen Anschauungen Raum und Zeit, die wundervolle objektive Welt in unserm Kopfe aufbaut. Eben jene Wirkungslosigfeit der Farbenempfindungen auf den Willen fähigt sie, wann ihre Energie durch Transparenz erhöht ift, wie beim Abendroth, gefärbten Fenstern u. dgl., uns sehr leicht in den Zustand der rein objektiven, willenslosen Anschauung zu versetzen, welche, wie ich im britten Buche nachgewiesen habe, einen Hauptbestandtheil des äfthetischen Eindrucks ausmacht. Eben diese Gleichgültigkeit in Bezug auf den Willen eignet die Laute, den Stoff der Bezeichnung für die endlose Mannigfaltigkeit der Begriffe ber Vernunft abzugeben.

Indem der äußere Sinn, d. h. die Empfänglichkeit für äußere Eindrüde als reine Data für den Verstand, sich in fünf Sinne spaltete, richteten diese sich nach den vier Elementen, d. h. den vier Aggregationszuständen, nebst dem der Imponderabilität. So ist der Sinn für das Feste (Erde) das Getast, für das Flüssige (Wasser) der Geschmack, für das Dampsförmige, d. h. Versstücktigte (Dunst, Dust) der Geruch, für das permanent Elastische (Lust) das Gehör, für das Imponderabile (Feuer, Licht) das Gesicht. Das zweite Imponderabile, Wärme, ist eigentlich sein Gegenstand der Sinne, sondern des Gemeingefühls, wirkt daher auch stets direkt auf den Willen, als angenehm oder unangenehm. Aus dieser Klassistation ergiebt sich auch die relative Dignität der Sinne. Das Gesicht hat den ersten Rang, sosen

seine Sphäre die am weitesten reichende, und seine Empfängliche keit die feinste ist; was darauf beruht, daß sein Anregendes ein Imponderabile, d. h. ein kaum noch Körperliches, ein quasi Geistiges, ist. Den zweiten Rang hat das Gehör, entsprechend der Luft. Inzwischen bleibt das Getaft ein gründlicher und vielseitiger Gelehrter. Denn mährend die anderen Sinne uns jeder nur eine ganz einseitige Beziehung des Objekts, wie seinen Klang, oder sein Verhältniß zum Licht, angeben, liefert das, mit dem Gemeingefühl und der Muskelkraft fest verwachsene Getast dem Verstande die Data zugleich für die Form, Größe, Härte, Glätte, Textur, Festigkeit, Temperatur und Schwere der Körper, und dies Alles mit der geringsten Möglichkeit des Scheines und der Täuschung, denen alle anderen Sinne weit mehr unterliegen. Die beiden niedrigsten Sinne, Geruch und Geschmack, sind schon nicht mehr frei von einer unmittelbaren Erregung des Willens, d. h. sie werden stets angenehm oder unangenehm affizirt, find daher mehr subjektiv als objektiv.

Die Wahrnehmungen des Gehörs sind ausschließlich in der Zeit: daher das ganze Wesen der Musik im Zeitmaaß, besteht, als worauf sowohl die Dualität oder Höhe der Töne, mittelst der Vibrationen, als die Quantität oder Dauer derselben, mittelst des Taktes, beruht. Die Wahrnehmungen des Gesichts hingegen sind zunächst und vorwaltend im Raume; sekundär, mittelst ihrer Pauer, aber auch in der Zeit.

Das Gesicht ist der Sinn des Berstandes, welcher ansschaut, das Gehör der Sinn der Pernunft, welche deukt und vernimmt. Worte werden durch sichtbare Zeichen nur unvollsommen vertreten: daher zweisle ich, daß ein Taubstummer, der lesen kann, aber vom Laute der Worte keine Vorstellung hat, in seinem Denken mit den ploß sichtbaren Begriffszeichen so behende operirt, wie wir mit den wirklichen, d. h. hörbaren Worten. Wenn er nicht lesen kann, ist er bekanntlich sast dem unvernünstigen Thiere gleich; während der Blindgeborene, von Ansang an, ein ganz vernünstiges Wesen ist.

Das Gesicht ist ein aktiver, das Gehör ein passiver Sinn. Daher wirken Töne störend und feindlich auf unsern Geist ein, und zwar um so mehr, je thätiger und entwickelter dieser ist: sie zerreißen alle Gedanken, zerrütten momentan die Denkkraft.

Hingegen giebt es keine analoge Störung burch bas Auge, keine unmittelbare Einwirkung bes Gesehenen, als solchen, auf die denkende Thätigkeit. (denn natürlich ist hier nicht die Rede von dem Ginfluß: ber erblickten Gegenstände auf den Willen); sondern die buntefte Mannigfaltigkeit von Dingen, vor unferen Augen, läßt ein ganz ungehindertes, ruhiges Denken zu. Demzufolge lebt der denkende Geift mit dem Auge in ewigem Frieden, mit dem Ohr in ewigem Krieg. Dieser Gegenfat der beiden Sinne bewährt sich auch darin, daß Taubstumme, wenn durch Galvanismus hergestellt, beim ersten Ton, den fie hören, vor Schrecken todtenblaß werden (Gilberts "Annalen der Physik", Bd. 10, S. 382), operirte Blinde dagegen das erste Licht mit Entjuden erblicen, und nur ungern die Binde sich über die Augen legen laffen. Alles Angeführte aber ift baraus erklärlich, daß das Hören vermöge einer mechanischen Erschütterung des Gehörnervens vor fich geht, die sich sogleich bis ins Gehirn fortpflanzt, während hingegen das Gehn eine wirkliche: Aftion der Retina ift, welche durch das Licht und seine Movistationen bloß erregt und hervorgerufen wird: wie ich idies in meiner physiologischen Farbentheorie ausführlich gezeigt habe. Im Widerstreit hingegen steht dieser ganze Gegensatz mit der jett überall so unverschämt aufgetischten kolorirten Aether = Trommelschlag= Theorie; welche die Lichtempfindung des Auges zu einer mechanischen Erschütterung, wie die des Gehors zunächst wirklich ist, ernie= drigen will, während nichts heterogener seyn kann, als die stille, sanfte: Wirkung bes Lichts und die Allarmirommel des Gehörs. Segen wir hiemit noch den besondern Umstand in Berbindung, daß wir, obwohl mit zwei Dhren, beren Empfindlichkeit oft sehr verschie= den ist; hörend, boch mie einen Ton doppelt vernehmen, wie wir mit zwei Augen oft doppelt:sebens so werben wir zu der Bermuthung ge= führt, daß die Empfindung des Hörens nicht im Labyrinth, oder der Schnecke entsteht, sondern erst da, wo, tief im Gehirn, beide Gehörnerven zusammentreffen, wodurch der Eindruck einfach wird: dies aber ist ba, we ber ponsi Varolii die medulla oblongata umfaßt, alfo an der absolut letalen Stelle, durch deren Verletung jedes Thier augenblicklich getödtet wird, und von wo der Gekör= nerv wur einen kurzen Verlauf hat zum Labyrinth, dem Sipe der akustischen Erschütterung. Eben Dieser sein Ursprung, an jener

gefährlichen Stelle, von welcher auch alle Glieberbewegung ausgeht, ist Ursache, daß man bei einem plötlichen Knall zusammen= fährt; welches bei einer plöglichen Erleuchtung, z. B. einem Blig, keineswegs Statt findet. Der Sehnerv hingegen tritt viel weiter nach vorn ans seinen thalamis (wenn auch vielleicht sein erster Ursprung hinter diesen liegt) hervor, ist in seinem Fortgung itherall von den vorderen Gehirnslobis bedeckt, wiewohl stets won ihnen gesondert, bis er, ganz aus dem Gehirn hinausgelangt, sich in die Retina: ausbreitet, auf welcher nun allererst idie Empfindung, auf Anlaß des Lichtreizes, entsteht und dafelbst wirklich ihren Six hat; wie dieses meine Abhandlung über das Sehn und die Farben beweist. Aus jenem Ursprung des Gehörnervens erklärt sich denn auch die große Störung, melche die Denkkraft durch Sone erleidet, wegen welcher denkende Köpfe und überhaupt Leute von vielem Geist, ohne Ausnahme, durchaus kein Denn es frört den beständigen Geräusch vertragen können. Strom ihrer Gedanken, unterbricht und lahmt ihr Deuken, eben meil die Erschütterung des Gehörnervens sich so tief ins Gehirn fortpflanzt, dessen ganze Masse daher die durch den Gehörnerven erregten Schwingungen dröhnend mit empfindet, und weil das Behirn solcher Leute viel leichter beweglich ist, als das der ge= wöhnlichen Köpfe. Auf der selben großen Beweglichkeit und Leitungsfraft ihres Gehirns beruht es gerade, daß bei ihnen jeder Gebanke alle ihm analogen, oder verwandten, so leicht hervorruft, wodurch eben ihnen die Aehnlichkeiten, Analogien und Beziehungen der Dinge überhaupt, so schnell und leicht in den Sinn kommen, daß der selbe Anlaß, den Millionen gewöhnlicher Köpfe vor ihnen gehabt, sie auf ben Gebanken, aufidie Entbedung bringt, welche nicht gemacht zu haben die Anderen, weil-sie mohl nache, aber nicht vor ebenfen können, sich nachher vermundern: so schien die Sonne auf alle Säulen; aber nur Memnons Säule klang. Demgemäß waren Kant, Goethe, Jean Paul höchst empfindlich gegen jedes Geräusch, wie ihre Biographien bezeugen. Goethe kaufte, in seinen letten Jahren, ein in Verfall gerathenes Haus, neben dem seinigen, bloß damit er nicht den Lerm bei dessen Ausbesserung anzuhören hätte. Bergebens also war er, schon in seiner Jugend, der Trommel nachgegangen, um sich gegen Geräusch abzuhärten. Es ist nicht Sache ber Gewohnheit.

The time with the second

Dagegen ist die wahrhaft stoische Gleichgültigkeit gewöhnlicher Köpfe gegen das Geräusch bewunderungswürdig: sie stört kein Lerm in ihrem Denken, oder beim Lesen, Schreiben u. dgl.; mährend der worzügliche Kopf dadurch völlig unfähig gemacht wird. Aber eben Das, was sie so unempfindlich macht gegen Lerm jeder Art, macht sie auch unempfindlich gegen das Schöne in den bildenden, und das tief Gedachte oder fein Ausgedrückte in den redenden Künsten, kurz, gegen Alles, was nicht ihr persönkiches Interesse angeht. Auf die paralystrende Wirkung, welche hingegen das Gerausch auf die Geiftreichen ausübt, findet folgende Bemerkung Lichtenbergs Anwendung: "Es ist alle Mal in gutes Zeichen, wenn Künstler von Kleinigkeiten gehindert merden können, ihre Kunst gehörig auszuüben. F.... steckte seine Finger in Herenmehl, wenn er Klavier spielen wollte. — — Den mittelmäßigen Kopf hindern solche Sachen nicht: — — er führt gleichsam ein grobes Sieb." (Bermischte Schriften, Bb. 1, S. 398.) Ich hege wirklich längst die Meinung, daß bie Duantität Kerm, die Jeder unbeschwert vertragen kann, in umgekehrtem Berhältniß zu seinen Geistesfräften steht, und daher als das ungefähre Maaß derselben betrachtet werden fann. Wenn ich daher auf dem Hofe eines Hauses die Hunde stundenlang unbeschwichtigt bellen höre; so weiß ich schon, was ich von den Geistesfräften der Bewohner zu halten habe. Wer habituell die Stubenthuren, statt sie mit der Hand zu schließen, zuwirft, oder es in seinem Hause gestattet, ist nicht bloß ein ungezogener, son= dern auch ein roher und horpieter Mensch. Daß im Englischen sensible auch "verständig" bedeutet, beruht demnach auf einer richtigen und feinen Beobachtung. Ganz civilisirt werden wir erst senn, wann auch die Ohren nicht mehr vogelfrei senn werden und nicht mehr Jedem das Recht zustehen wird, das Bewußtsepn jedes denkenden Wesens, auf tausend Schritte in die Runde, zu durchschneiden mittelft Pfeifen, Heulen, Brüllen, Hämmern, Peitschenklatschen, Bellenlassen u. dgl. Die Sybariten hielten die lermenden Sandwerke außerhalb der Stadt gebannt: die ehrwürdige Sekte der Shakers in Nordamerika duldet kein unnöthiges Beräusch in ihren Dörfern: von den Herrnhutern wird das Gleiche berichtet. — Ein Mehreres über diesen Gegenstand findet man im dreißigsten Kapitel des zweiten Bandes der Parerga.

Aus der dargelegten passiven Natur des Gehörs erklärt sich auch die so eindringende, so unmittelbare, so unfehlbare Wit= fung der Musik auf den Geift, nebst der ihr bisweilen folgenden, in einer besondern Erhabenheit ber Stimmung bestehenden Rachwirkung. Die in kombinirten, rationalen Zahlenverhältnissen erfolgenden Schwingungen der Tone versetzen nämlich die Gehirnfibern selbst in gleiche Schwingungen. Hingegen wird aus der dem Hören ganz entgegengesetzten aktiven Natur bes Sehns begreiflich, warum es kein Analogon der Musik für das Ange geben kann und das Farbenklavier ein lächerlicher Mikaviff war. Eben auch wegen der aktiven Ratur des Gesichtssinnes ist er bei den verfolgenden Thieren, also den Raubthieren, ausgezeichnet scharf, wie umgekehrt der paffive Sinn, das Gehor, bei den verfolgten, den fliehenden, furchtsamen Thieren; damit es von selbst ihnen den herbeieilenden, oder heranschleichenden Berfolger zeitig verrathe.

Wie wir im Gesicht den Sinn des Verstandes, im Gester den der Vernunft erkannt haben, so könnte man den Geruch den Sinn des Gedächtnisses nennen; weil er unmittelbarer, als irgend etwas Anderes, den specifischen Eindruck eines Vorganges, oder einer Umgebung, selbst aus der fernsten Vergangenheit, uns zurückruft.

Rapitel 4.

Von der Erkenntniß a priori.

the office of the second of the property of the organic

The section from the constitution of their months will be

Aus der Thatsache, daß wir die Gesetze der Verhältnisse im Raume, ohne hiezu der Ersahrung zu bedürfen, aus und selbst augeben und bestimmen können, folgerte Plato (Mono, p. 358. Bip.), daß alles Lernen bloß ein Erinnern sei; Kant hingegen, daß der Raum subjektiv bedingt und bloß eine Form des Erstenntnisvermögens sei. Wie hoch steht in dieser Hinsicht Kant über Plato!

Cogito, ergo sum ist ein analytisches Urtheil: Parmenides hat es sogar sür ein identisches gehalten: ro yap auto voelv soti te xal elval (nam intelligere et esse idem est, Clem: Alex.

Strom. VI, 2, §. 23). Als ein solches aber, ober auch nur als analytisches, kann es feine besondere Weisheit enthalten; auch nicht, wenn man, noch gründlicher, es, als einen Schluß, aus bem Obersat non - entis nulla sunt praedicata ableiten wollte. Eigentlich aber hat Kartestus damit die große Wahrheit ausbrucken wollen, daß nur dem Selbstbewußtsenn, also dem Sube jektiven, unmittelbare Gewißheit zufommt; dem Objektiven, also allem Andern, hingegen, als dem burch jenes erft Bermittels ten, bloß mittelbare; daher dieses, weil aus zweiter Hanb, als problematisch zu betrachten ist. Hierauf beruht der Werth bes so berühmten Sapes. Als seinen Gegensat können wir, im Sinne der Kantischen Philosophie, aufstellen: cogito, ergo est, - b. h. wie ich gewiffe Berhaltnisse (bie mathematischen) an den Dingen benke, genau so muffen sie in aller irgend möglichen Erfahrung stets ausfallen, — bies war ein wichtiges, tiefes und spätes Apperçu, welches im Gewande des Problems von ber Möglichkeit synthetischer Urtheile a priori auftrat und wirklich ben Weg zu tiefer Erkenntniß eröffnet hat. Dies Problem ist die Parole der Kantischen Philosophie, wie der erstere Sat die der Kartesischen, und zeigt, et olwe eig ola.

Sehr passend stellt Kunt seine Untersuchungen über Zeit und Raum an die Spize aller anderen. Denn dem spekulativen Geiste drängen sich vor allen diese Fragen auf: was ist die Zeit? was ist dies Wesen, das aus lauter Bewegung besteht, ohne etwas, das sich bewegt? — und was der Raum? dieses allgegenwärtige Richts, aus welchem kein Ding herauskann, ohne aufzuhören Etwas zu seyn? —

Daß Zeit und Raum dem Subjekt anhängen, die Art und Weise sind, wie der Proces objektiver Apperception im Gehirn vollzogen wird, hat schon einen genügenden Beweis an der gänzelichen Unmöglichkeit Zeit und Naum hinwegzudenken, während man Alles, was in ihnen sich darstellt, sehr leicht hinwegdenkt. Die Hand kann Alles sahren lassen; nur sich selbst nicht: Indessen will ich die von Kant gegebenen näheren Beweise jener Wahrheit hier durch einige Beispiele und Aussührungen erläustern, nicht zur Widerlegung alberner Einwendungen, sondern zum Gebrauch Derer, die künstig Kants Lehren vorzutragen has ben werden.

"Ein rechtwinklichter gleichseitiger Triangel" enthält keinen logischen Widerspruch: denn die Prädifate heben einzeln keines wegs das Subjekt auf, noch sind sie mit einander unvereindar. Erst bei der Konstruktion ihres Gegenstandes in der reinen Anschauung tritt ihre Unvereinbarkeit an ihm hervor. Woute man diese eben deshalb für einen Widerspruch halten; somwäre auch jede physische und erst nach Jahrhunderten entbeckte Unmöglichkeit ein solcher: z. B. die Zusammensepung eines Metalles aus seinen Bestandtheilen, oder ein Säugethier mit mehr, wert weniger als feben Halswirbeln\*), ober Hörner und obere Schneibezähne am selben Thier. Allein bloß die logische Unmöglichkeit ist ein Widerspruch, nicht aber die physische, und eben so wenig die mathematische. Gleichseitig und rechtwinklicht widersprechen ein= ander nicht (im Duadrat sind sie beisammen), noch widerspricht jedes von ihnen dem Dreieck. Daher kann: die Unvereinbars keit obiger Begriffe nie durch bloßes Denken erkannt werden, sondern ergiebt sich erft aus der Anschauung, welche num aber eine solche ist, zu der es keiner Erfahrung, keines realen Gegenstandes bedarf, eine bloß mentale. Auch gehört hieher ber Sat des Jordanus Brunus, der wohl auch beim Aristoteles zu finden seyn wird: "ein unendlich großer Körper ist nothwendig unbeweglich", - als welcher weder auf Erfahrung, noch auf dem Sat des Widerspruchs beruhen kann; da er von Dingen redet, die in keiner Erfahrung vorkommen können, und die Begriffe "unendlich groß" und "beweglich" einander nicht widersprechen; sondern bloß die reine Anschauung ergiebt, daß die Bewegung einen Raum außerhalb des Körpers erfordert, seine und endliche Größe aber keinen übrig laßt. — Wollte man nun gegen das erstere mathematische Beispiel einwenden: es käme nur darauf an, wie vollständig ber Begriff sei, den der Urtheilende vom Triangel habe; wenn es ein ganz vollständiger wäre, so enthielte er auch die Unmöglichkeit, daß ein Trianget rechtwinklicht und doch gleichseitig sei; so ist die Antwort: angenommen, sein Begriff vom Dreieck sei nicht so vollständig; so kann er, ohne Hin= 

Daß das breizehige Faulthier beren neun hätte, soll als Irrthum erstannt worden senn: jedoch führt: Owen, Osteologie comp., p. 405, es noch an.

zuziehung der Erfahrung, durch die bloße Konstruktion desselben in seiner Phantasie ihn erweitern und sich von der Unmöglichkeit jener Begriffsverbindung für alle Ewigkeit überzeugen: beben bieser Proces aber ift ein synthetisches Urtheil a priori, d. h. ein sole des, durch welches wir, ohne alle Erfahrung und doch mit Galtigfait für alle Erfahrung, unsere Begriffe bilden und vervollstäns digen. — Deun überhaupt, ob ein gegebenes Urtheil analytisch oder synthetisch sei, wird, im einzelnen Fall, erst bestimmt werden können, je machdem im Ropfe bes Urtheilenden der Begriff des Subjekts mehr oder weniger Bollständigkeit hat: der Begriff "Rape" enthält im Ropfe Cuviers hundert Mal mehr, als in dem seines Bedieuten: daher die felben Urtheile darüber für Dies sen synthetisch, für Jenen bloß analytisch seyn werden. Nimmt man aber die Begriffe objektiv, und will nun entscheiden, ob ein gegebenes Urtheil analytisch, ober synthetisch sei; so verwandle man das Prädikat desselben in sein kontradiktorisches Gegentheil und lege diefes, ohne Ropula, dem Subjekt bei: giebt nun dies eine Contradictio in adjecto; fo war das Urtheil analytisch, außerdem aber: synthetisch.

Daß die Arithmetik auf der reinen Anschanung der Zeit beruhe, ist nicht so augenfällig, wie daß die Geometrie auf der des Raums basirt sei!). Man kann es aber auf folgende Art

Dies entschulbigt sedoch nicht einen Professor der Philosophie, welcher, auf Kants Stuhle sigend, sich als vernehmen läße: "Daß die Mathematif als solche die Arithmetik und Geometrie enthält, ist richtig; unrichtig jedoch die Arithmetik als die Wissenschaft der Zeit zu fassen, in der That aus keinem andern Grunde, als um der Geometrie, als der Wissenschaft des Raumes, einen Pendanten (sic) zu geben." (Rosenkranz, im "Deutschen Museum", 1857, I4. Mai, Ar. 20.) Dies sind die Feüchte der Hegelei: ist durch deren stundssen Gallimakhian der Kopf ein Mal gründlich verdorben; so geht ernsthafte Kantische Philosophie nicht mehr hinein; und von dem Meister hat man die Dreistigkeit ererbt, in den Tag, hinein zu reden über Dinge, die man nicht versteht: so kommt man endlich dahin, die Grundlehren eines großen Geistes ohne Umstände im peremtorisch entscheidenden Tone zu verzurtheilen, als wären, es eben Gegel'sche Naprenspossen. Wir dürsen es aber nicht hingehen lassen, daß die kleinen Leutchen da unten die Spur der großen Denker auszutreten sich bemühen. Sie thäten daher bester, sich an Kant nicht zu, reiben; sondern, sich damit zu begnügen, ihrem Publiso, über Gott,

beweisen. Alles Bahlen besteht im wiederholten Gegen ber Einheit: bloß um ftets zu wiffen, wie oft wir fcon die Einheit gesett haben, marktren wir sie jedes Mal mit einem andern Wort: dies sind die Zahlworte. Nun ist Wiederholung nur möglich burch Succession: diese aber, also bas Racheinander, beruht unmittelbar auf ber Anschauung der Zeit, ist ein nur mittelft dieser verständlicher Begriff: also ist auch das Bahlen nerv mittelst ber Zeit möglich. - Dieses Bernhen wies Zählens auf der Zeit verräth sich auch dadurch, daß in allen Sprachen die Muls tiplikation durch "Mal" bezeichnet wird, also burch einen Zeits begriff: sexies, Exauc, six fois, six times. Nun aber ist das einfache Zählen schon ein Multiplictren mit Eins, weshalb auch in Pestalozzi's Lehranstalt die Kinder stets so multipliciren mußten: "2. Mal 2 ist 4 Mal Eins." — Auch Artstofeles hat schou die enge Verwandtschaft der Zahl mit der Zeit erkannt und dark gelegt, im vierzehnten Kapitel des vierten Buches der Physik. Die Zeit ist ihm "die Zahl der Bewegung" (6 xeovor aechuog sort nivyssus). Tiefsinnig wirft er die Frage auf wob die Zeit senn könnte, wenn die Seele nicht ware, und verneint fie. Dbwohl die Zeit, wie der Raum, die Erkenntnißform des Subjekts ist; so stellt sie sich gleichwohl, eben wie auch ber Raum, als von demselben unabhängig und völlig objektiv vors handen dar. Wider unsern Willen, oder ohne unser Wiffen, eilt oder zögert sie: man frägt nach der Uhr, man forscht nach der Zeit, als nach einem ganz Objektiven. Und was ist dieses Objektive? Richt das Fortschreiten der Gestirne, oder ber Uhren, als welche bloß dienen, den Lauf der Zeit selbst daran zu messen: sondern es ist etwas von allen Dingen Verschiedenes, doch aber wie diese, von unserm Wollen und Wissen Unghhängiges. eristirt nur in den Köpfen der erkennenden Wesenz aber bie Gleichmäßigkeit seines Ganges und seine Unabhängigkeit vom

Willen giebt ihm die Berechtigung der Objektivität. Die Zeit ist zunächst die Form des innern Sinnes. Das

die Seele, die thatsächliche Freihert des Willens und was sonst dahin einstchlägt, nähere Auskunft zu ertheilen und sodann in ihrer sinftern Hinters boutique, dem philosophischen Journal, sich ein Privatverginigen zu machen: da können sie ungenirt thun und treiben was sie wollen, kein Mensch sieht bin.

folgende Buch anticipitend, bemerke ich, daß der alleinige Gegenstand ves innern Sinnes der eigene Wille des Erkennenden ist. Die Zeit ist daher die Form, mittelst welcher dom ursprünglich und an sich selbst erkenntnissosen individuellen Willen die Selbst erkenntniß möglich wird. In ihr namlich erscheint sein an sich einfaches und identisches Wesen auseinandergezogen zu einem Lebenslauf: Aber keben wegen siener ursprünglichen Einfachheit und Identisch selbst sich so Darstellenden bleibt sein Charakter siets genau derfelbe; weshalb auch der Lebenslauf selbst durchweg denselben Grund den beibehält, ja, die mannigsaltigen Vorgänge und Scenen desselben sich im Grunde doch nur wie Variationen zu einem und demselben Thema verhalten.

Die Apriorität des Kausalitätsgesetzes ist von den Engländern und Franzosen theils noch gar nicht eingesehen, theils nicht recht begriffen : daher Einige von ihnen die früheren Bersuche, für daffelbe einen em pirischen Ursprung zu finden, fortsetzen. Maine de Biran sett diesen in die Erfahrung, daß dem Willensaft als Ursache die Bewegung des Leibes als Wirtung folge. Aber biefe Thatsache selbst ist falsch. erkennen wir ben eigentlichen unmittelbaren Willensaft als ein von der Aktion des Leibes Verschiedenes und Beide als durch das Band ber Kausalität verknüpft; sondern Beibe find Gins und untheilbar. Zwischen ihnen ist keine Succession: sie find zugleich. Sie find Eins und bas Selbe, auf doppelte Weise mahrgenom= men: was nämlich ber innern Wahrnehmung (bem Selbstbewußtseyn) sich als wirklicher Willensakt kund giebt; das Selbe fellt sich in der äußern Anschauung, in welcher der Leib obs jektiv baftebt, fofort ale Aftion beffelben bar. Das phyfiologisch die Aftion des Nerven der des Muskels vorhergeht, kommt hier nicht in Betracht; da es nicht ins Gelbstbewußtsenn fällt, und hier nicht die Rede ift vom Berhältuiß zwischen Muskel und Rerv, sondern von dem zwischen Willensaft und Leibesaftion. Dieses nun giebt sich nicht als Kausalitätsverhältniß kund. Wennt diese beiden sich uns als Ursach und Wirkung barstellten; so wurde ihre Berbindung und nicht so unbegreiflich senn," wie es wirklich ber Fall ift: benn was wir aus seiner Ursache verstehen, das verstehen wir so weit es überhaupt für uns ein Berständniß, der Dinge giebt. Hingegen ift die Bewegung unserer

Glieder vermöge bloßer Willensakte zwar, ein so altägliches. Bunder, daß wir es nicht mehr bemerken: richten wir aber ein Mal die Aufmerksamkeit darauf, so tritt das Unbegreifliche der Sache uns sehr lebhaft ins Bewußtseyn; eben weil wir hier etwas vor uns haben, was wir nicht als Wirkung seiner Ursache verstehen. Nimmermehr also könnte diese Wahrnehmung uns auf die Borstellung der Rausalität: führen, als welche darin garinicht vorkommt. Maine de Biran selbst erkennt die vollige Gleichzeitigkeit.: des Willensakts und, der; Bewegung an; (Nouvelles considérations des rapports du physique au moral, p. 377, 78:) :- In England hat schon The Reid: (On the first principles of contingent truths. Ess. VI, (c. 5) ause gesprochen, daß die Erkenntniß, des Rausalitätsverhältnisses in der Beschaffenheit unfere Erkenntnigvermögens selbst ihren Grund habe. In neugfter Zeit lehrt Th., Brown in seinem höchst weitschweifig abgefaßten Buch: Inquiry, into the relation of cause and effect, 4th edit., 1835, siemlich das Selbe, nämlich daß jene Erkenntniß aus einer uns angeborenen, intuitiven und instinktiven Ueberzeugung entspringe: et ift also im Wesentlichen auf dem rechten Wege. Unverzeihlich jedoch ist die krasse Ignorand, vermöge welcher, in diesem 476 Seiten ftarken Buche, davon 130 ber Widerlegung Hume's gewidmet sind, Kants, ber schon vor siedzig Jahren die Sache ins Reine gebracht hat, gar keine Erwähnung geschieht. Wäre das Lateinische die ausschließ. liche Sprache ber Wissenschaft geblieben; so wurde dergleichen nicht vorkommen. Trop der im Ganzen richtigen Auseinanders setzung Browns hat in England eine Modififation jener wou Maine de Biran aufgestellten Lohre vom empirischen Ursprung der : Grunderkenninis des Kausalverhältnisses dennoch Eingang gefunden; da fle nicht ohne einige Scheinbarkeit ift. Es ist diese, daß wir das Gesetz der Rausalität abstrahirten aus der empirisch wahrgenommenen Einwirkung unsers eigenen Leibes auf andere Körper. :: Schon Hume: hatte fie widerlegt. Ich aber habe die Unstatthaftigkeit derfelben in meiner Schrift "Ueber den Willen in der Natur (S. 75 der zweiten Austage) dargethan, daraus daß, damit wir sowohl unsern eigenen, als die anderen Körper objektiv in räumlicher Anschauung wahrnehmen, die Erkeuninis, der Rausalität, preil fie Bedingung soscher: Auschauung ift, bereits

dasenn muß. Wirklich liegt eben in der Nothwendigkeit eines von der, empirisch allein gegebenen, Sinnesempfindung zur Ursache derselben zu machenden Ueberganges, damit es zur Anschauung der Außenwelt komme, der einzige achte Beweisgrund davon, daß bas Gesetz der Kausalität vor aller Erfahrung und bewußt ift. !. Daher habe ich diefen Beweis dem Kantischen fnbstituict, beffen Unrichtigkeit ich dargethan: hatte. Die ausführlichste und grundlichste Darstellung des ganzen hier nur berührten, wichtigen Gegenstandes, also der Apriorität des Kausolitätsgesepes und der Intellektualität der empirischen Anschauung, sindet man in der zweiten Auflage meiner Abhandlung über den Sat vom Grunde, §. 21, wohin ich verweise, um nicht alles bort Gesagte: hier zu wiederholen. Daselbst habe ich den mächti= gen Unterschied nachgewiesen zwischen ber bloßen Ginnesempfins dung und der Anschauung einer objektiven Welt, und habe die weite Kluft, die zwischen beiden liegt, ausgedeckt: über diese führt allein das Geset der Kausalität, welches aber zu seiner Unwendung die beiden anderen ihm verwandten Formon, Raum und Beit, voraussett. Allererst mittelft diefer brei im Berein kommt es zur objektiven Vorstellung. Db nun die Empfindung, von welcher ausgehend wir zur Wahrnehmung gelangen, entsteht durch den Widerstand, den die Kraftäußerung unserer Muskeln erleidet, oder ob sie durch Lichteindruck auf die Retina, oder Schalleindruck auf den Gehörnerven u. f. f. entsteht, ist im Wesentlichen einerlei: immer bleibt die Empfindung ein bloßes Datum für den Berftand, welcher allein fähig ift, sie als Birkung einer von ihr verschiedenen Ursache aufzufassen, die er nunmehr als ein Aeußerliches anschaut, d. h. in die ebenfalls vor aller Erfahrung dem Intellekt einwohnende Form, Raum versett, als ein diesen Einnehmendes und Ausfüllendes. Ohne diese intellektuelle Operation, zu welcher die Formen fertig in uns liegen muffen, fonnte nimmermehr aus einer bloßen Empfindung innerhalb unserer Haut die Anschauung einer objektiven Außenwelt entstehen. Wie kann man sich nur denken, daß das bloße, bei einer gewollten Bewegung, Sich - gehindert-fühlen; welches übrigens auch bei Lähmungen Statt hat, dazu hinreichte? Hiezu kommt noch, daß, damit ich auf äußere Dinge zu wirken versuche; die seinothwendig- vorher auseimich gewirkt: haben

muffen, als Motive: dieses aber sett schon die Apprehension ber Außenwelt voraus. Rach der in Rede stehenden Theorie müßte (wie ich am oben angeführten Ort bereits bemerkt habe) ein ohne Arme und Beine geborener Mensch gar nicht zur Borftellung der Kausalität und folglich auch nicht zur Wahrnehmung der Außenwelt gelangen können. Daß nun aber dem nicht fo ift, belegt eine in Frorieps Notizen, 1838, Juli, Rr. : 138, mitgetheilte Thatsache, nämlich der ausführliche und von einer Abbildung begleitete Bericht über eine Esthin, Eva Lauk, bas mals 14 Jahr alt, ganz ohne Arme und Beine geboren, welcher mit folgenden Worten schließt: "Rach den Aussagen ber Mutter hat sie sich geistig eben so schnell entwickelt, wie ihre Geschwister: namentlich ist sie eben so bald zu einem richtigen Urtheil über Größe und Entfernung fichtbarer Gegenstände gelangt, ohne sich doch der Hände bedienen zu können. — Dorpat ben 1. März 1838. Dr. A. Hueck."

Auch Sume's Lehre, der Begriff der Kausalität entstehe bloß aus der Gewohnheit zwei Zustände konstant auf einander folgen zu sehen, findet eine faktische Widerlegung an der altesten aller Successionen, nämlich ber von Tag und Nacht, welche noch Niemand für Ursach und Wirkung von einander gehalten hat. Und eben diese Succession widerlegt auch Kants falsche Behauptung, daß die objektive Realität einer Succession allereift erkannt würde, indem man beide Succedentia in dem Verhaltniß von Ursach und Wirkung zu einander auffaßte. Von dieser Lehre Kants ist sogar das Umgekehrte wahr: nämlich, welcher von zwei verknüpften Zuständen Ursach und welcher Wirkung set, erkennen wir, empirisch, allein an ihrer Succession. Anbererseits wieder ist die absurde Behauptung mancher Philosophies Professoren unserer Tage, daß Ursach und Wirkung zugleich seien, baraus zu widerlegen, daß in Fällen, wo die Succession, wegen ihrer großen Schnelligkeit, gar nicht wahrgenommen werden kann, wir sie dennoch, und mit ihr das Verstreichen einer gewissen Zeit, a priori sicher voraussetzen: so z. B. wissen wir, daß zwischen dem Abdruden der Flinte und dem Herausfahren der Rugel eine gewisse Zeit verstreichen muß, obwohl wir ste nicht wahrnehmen, und daß dieselbe wiederum vertheilt sehn muß unter mehrere in streng bestimmter Successton eintretenbe Zuftanbe,

nämlich das Abdrücken, bas Funkenschlagen, das Bunden, das Fortpflanzen des Feners, die Explosion und den Anstritt der Wahrgenommen hat diese Guccession ber Zuftande noch fein Mensch: aber weil wir wissen, welcher den andern bewirkt, so wissen wir eben dadurch auch, welcher dem andern in ber Zeit vorhergehen muß, folglich auch, daß während des Berlaufs der ganzen Reihe eine gewisse Zeit verstreicht, obwohl sie so kurz ift, daß sie unserer empirischen Wahrnehmung entgeht: benn Riemand wird behaupten, daß das Heraussliegen der Augel mit dem Abdrücken wirklich gleichzeitig set. Also ist uns nicht bloß das Gesetz der Rausakität, Tondern auch deffen Beziehung auf die Zeit, und die Rothwendigkeit der Succession von Ursach und Wirkung, a priori bekannt. Wenn wir wissen, welcher von meien Zuständen Urfach und welcher Wirkung ist; so wissen wir and welcher venr andern in der Zeit vorhergeht: ist, im Gegentheil, uns jenes nicht befannt, wohl aber ihr Kaufalverhältniß iberhaupt; so suchen wir die Succession empirisch auszumachen mb bestimmen danach; welcher von beiden die Ursach und welder die Wirkung sei. - Die Falschheit der Behauptung, daß Ursach und Wittung, gleichzeitig wären, ergiebt zubem sich und ens folgender Betrachtung. Eine ununterbrochene: Kette von Ursichen und Wirkungen füllt die gesammte Zeit. (Denn mare sie unterbrochen, so stände die Welt stille, oder es müßte, um sie wieder in Bewegung zunsepen, eine Wirkung ohne Ursache einteeken!) Bare nun jede Wirkung mit ihrer Ursache zugleich, so würde jede Wirkung in die Beit threr Urfache hinaufgerückt und eine noch so vielgliederige Kette von Ursachen und Wirkun= gen würde gar keine Zeit, viel weniger eine endsose, ausfüllen; sondern alle zusammen wären in Einem Augenblick. Also schrumpft, unter der Annichme Ursache und Birkung feien gleichzeitig ... ber Beltlauf zur Gache eines Augenblicks zusammen. Diefer Beweis ift dem analog, daß jedes Blatt Papier eine Dicke haben muß, weil sonft das ganze Buch keine hatte. Anzugeben, wann die Unfache aufhört und die Wirkung anfängt, ist in fast allen Källen schwer und oft unmöglich. Denn die Beränderungen (b. h. die Gurression der Zustande) sind ein Kontinuum, wie die Zeit, welche sie füllen, also auch wie diese ins Unendliche theilbat. Aber ihre Reihenfolge' ist iso nothwendig bestimmt und

unverkennbar, wie die der Zeitmomente selbst: und jede von ihnen heißt in Beziehung auf die ihr vorhergegangene "Wirkung" auf die ihr nachfolgende "Ursach".

Jede Beränderung in der materiellen Wolt fann nur eintreten, sofern eine andere ihr unmittelbar vor= hergegangen ift: dies ist der wahre und ganze Inhalt des Besetzes der Kausalität. Allein kein Begriff, ist in der Philoso= phie mehr gemißbraucht worden, als der der Ursache, mittelft des so beliebten Kunstgriffs oder Mißgriffs, ihn; durch das Denfon in abstracto, zu weit zu fassen, zu allgemein zu nehmen. Beitider Scholastif, ja eigentlich seit Plato und Aristoteles, ist vie Philosophie großentheils ein fortgeseter Mißbrauch all= igemeiner Begriffe. ... Solchersind: zi. B. Substanz, ... Grund, Alesache, das Gute, die Bollfommenheit, Rothwendigkeit, und gar viele andere. Gine Reigung ber Köpfe zum, Operiren mit folichen abstrakten und zu weit gefaßten Begriffen hat sich fast zu sakten Zeiten gezeigt: sie: mag zulett auf einen gewissen Trägheit des Intellektes beruhen, dem es zu beschwerlich ift, das Denken stets burch:: die Anschauung zu kontroliren. "Solche zu weite Begriffe werden dann allmälig fast wie algebraische Zeichen gebthucht und wie diese hin und her geworfen, wodurch das Phi-Tosophiren zu einem bloßen Komhiniren, zu einer Art Rechnerei musartet, welche (wie alles Rechnen) nur niedrige Fähigkeiten beschäftigt und erfordert. Ja, zulest entsteht hieraus ein bloger .Wartkram: von einem folden liefert und das scheußlichste Beispiel die kopfverderbende Hegelei, als in welcher er bis jum bagren Unsinn getrieben wird. Aber auch schon die Scholastik gift oft in Worfram ausgeartet. Ja, sogar die Topi des Aristoteles, .-...ganz allgemein gefaßte, sehr abstrakte Grundfäße, die man, num pro ober contra visputiren, auf die verschiedenartigsten Gegenstände anwenden und überall ins Feld stellen konnte, baben schon ihren Ursprung in jenem Mißbrauch allgemeiner- Begriffe. Bon dem Verfahren der Scholastifer mit solchen Abstraftis findet man unzählige Beispiele in ihren Schriften, vorzüglich im Thomas Aquinas: Auf der von den Scholastifern gebrochenen Bahn ist aber eigentlich die Philosophie fortgegangen, bis auf Lode und Kant, welche endlich sich auf den Ursprung der Begriffe befannen. Ja, wir treffen Kanten selbst, in seinen früheren

Jahren, noch auf jenem Wege an; in seinem "Beweisgrund des Daseyns Gottes" (S. 191 bes ersten Bandes ber Rosenkrangi= schen Ausgabe), wo die Begriffe Substanz, Grund, Realis tät, in solcher Art gebraucht werben, wie sie es nimmermehr könnten, wenn man auf den Ursprung und den durch biesen bestimmten mahren Gehalt jener Begriffe zurückgegangen ware: denn da hatte man gefunden, als Ursprung und Gehalt von Substanz allein die Materie, von Grund (wenn von Dingen der realen Welt die Rede ist) allein Ursache, d. h.: die frühere Beränderung, welche die fpätere herbeiführt, u. s. w. Freilich hätte das hier nicht zum beabsichtigten Resultat geführt. Aber iberall, wie hier, entstanden aus solchen zu weit gefaßten Begriffen, unter welchen sich baher mehr subsumiren ließ, als ihr wahrer Inhalt gestattet haben wurde, falsche Sätze und aus diesen salsche Systeme.. Auch. Spinoza's ganze Demonstrirmethode beruht auf solchen ununtersuchten und zu weit gefaßten Begriffen. Dier nun liegt das eminente Werdionft Locke's, ber, um allem jenem dogmatischen Unwesen entgegenzuwirken, auf Untersuchung des Ursprungs der Begriffe drang, wedurch er auf das Anschauliche und die Erfahrung zurücksührte. In gleichem Sinn, doch mehr es auf Physik, als auf Metaphysik absehend, hatte vor ihm Bako gewirkt. Kant verfolgte die von Locke gebrochene Bahn, in höherm Sinne und viel weiter; wie bereits oben erwähnt. Den Männern des bloßen Scheines hingegen, benen es gelang, die Aufmerksamkeit bes Bublikums von Rant auf sich zu lenken, waren die Locke'schen und Rantischen Resultate beschwerlich. Allein in solchem Fall verstehen sie so gut die Todten, wie die Lebenden zu ignoriren. Sie verließen also, ohne Umstände, den von jenen Beisen endlich gefundenen allein richtigen Weg, philosophirten in den Tag hinein, mit allerlei aufgerafften Begriffen, unbefummert um ihren Ursprung und Gehalt, so daß zulest die Hegelsche Alfterweisheit darauf hinauslief, daß die Begriffe gar keinen Ursprung hätten, vielmehr selbst der Urfprung der Dinge maren, - Inzwischen hat Kant darin gefehlt, daß er über der reinen Anschauung zu sehr die empirische vernachlässigte; wovon ich in meiner Kritik seiner Philosophie ausführlich geredet habe. Bei mir ist durchaus die Anschauung die Duelle aller, Erkenntniß. Das, Verfängliche und Insidiose der

Abstrakta früh erkennend, wies ich schon 1813, in meiner Abhandlung über den Sat vom Grunde, die Verschiedenheit der Verbaltnisse nach, die unter diesem Begriffe gedacht werden. All= gemeine Begriffe, sollen zwar der Stoff senn, in welchen die Philosophie ihre Erkenntniß absetz und niederlegt; jedoch nicht die Onelle, aus der sie solche schöpft: det terminus ad quem, nicht a quo. :: Sie ist nicht, wie Kant sie befinirt, eine Wissenschaft aus Begriffen, sondern in Begriffen. - Auch ber Begriff der Raufalität also, von dem wir hier redentzwist von den Philosophen, zum Vortheil ihrer dogmatischen Absichten, stets viel zu weit gefaßt worden, wodurch hineinkam, was gar nicht darin liegten baraust ientstanden Sätze wier "Alles was ist hat feine Ursache", -- :,, die: Wirkung kann nicht mehrbenthalten, als die illesache, also nichts, das nicht auch in dieser wärell, ....... ,, causa befugte: .... Ein :: ausführliches und :: befonders : luktulentes : Beispiel giebt folgende Bornunftelei des faben Schwäpers Proflusi in seiner Institutio theologica, §. 76. .... Hay rocaro animyrou ψιγνομενον αιτιας, αμεταβλητον εχει την ύπαρξιν: παν δει σο ono: minoriteral,: httabyataby: st. lab. extinator: eath atabital to ποιουν; ου δια κινησεως, αλλ' αυτώ τως ειναι παραγείτητα δευτερονιαφ' έαυτου. (Quidquid ab immobili causa manat, immutabilem habet essentiam [substantiam]. Quidquid vero a mobili causa manat, essentiam habet mutabilem. Si enim illud, quod aliquid facit, est prorsus immobile, non per motum, sed! per ipsum Esse producit ipsum secundum ex se ipso.) Schon recht! aber zeige mir ein Mat eine unbewegte Ursache: fte ist eben unmöglich. Allein: die Abstraktion hat hier, wie in so bielen Fällen, alle Bestimmungen weggebacht, bis auf die eine; welche man eben brauchen will, ohne Rückscht barauf, daß diese ohne jone nicht existiren kann. - Der allein richtige Ausbruck für bas Gefes der Kausalität ist diefer: jede Beränderung hat ihre Ursache in einer andern, iht unmittelbar vorhergängigen. Wenn etwas geschieht, d. h. ein neuer Zustand eintritt, d. h. etwas fich verändertz so muß gleich vorher etwas Anderes sich verändert haben'; vor diesem wieder etwas Anderes, und so aufwärts ins Unendliche: denn eine erste Ursache ist so unmöglich zu venfen, wie ein Anfang der Zeit, ober eine Granze des Raums. Wehr,

als das Angegebene, besagt das Gesetz der Kausalität nicht: also treten feine Ansprüche erft bei Beränderungen ein. So lange sich nichts verändert, ist nach keiner Ursache zu fragen: denn es giebt keinen Grund a priori, vom Dasenn vorhandener Dinge, b. h. Zustände der Materie, auf deren vorheriges Richt= dafenn und von diesem auf ihr Entstehen, also auf eine Beränderung, zu schließen. Daher berechtigt das bloße Dasenn eines Dinges nicht, zu schließen, daß es eine Ursache habe. Gründe a posteriori, d. h. aus früherer Erfahrung geschöpft, fann es jedoch geben, zu der Boraussetzung, daß der vorliegende Zustand nicht von jeher dagewesen, sondern erst in Folge eines andern, also burch eine Beranderung, entstanden sei, von welcher dann die Urfache zu suchen ist, und von dieser eben so: hier find wir alsbann in dem endlosen Regressus begriffen, zu welchem die Anwendung des Gesetzes der Kausalität allemal Dben wurde gefagt: "Dinge, b. h. Bustande ber Materie"; denn nur auf Zustände bezieht sich die Berän= derung und die Kaufalität. Diese Zustände find es, welche man unter Form, im weitern Sinn, versteht: und nur die Formen wechseln; die Materie beharrt. Also ist auch nur die Form dem Gesetz der Kausalität unterworfen. Aber auch die Form macht bas Ding aus, b. h. begründet die Berschiedenheit der Dinge; während die Materie als in allen gleichartig gedacht werden muß. Daher sagten die Scholastifer: forma dat esse rei; genauer wurde dieser Sat lauten: forma dat rei essentiam, materia existentiam. Daher eben betrifft die Frage nach der Urfache eines Dinges stets nur dessen Form, d. h. Zustand, Beschaffenheit, nicht aber deffen Materie, und auch jene nur, sofern man Gründe hat, anzunehmen, daß sie nicht von jeher gewesen, sondern durch eine Beränderung entstanden sei. Die Verbindung der Form mit der Materie, oder der Essentia mit der Existentia, giebt das Konfrete, welches stets ein Einzelnes ift; also das Ding: und die Formen sind es, beren Berbindung mit der Materie, d. h. deren Eintritt an dieser, mittelft einer Veranderung, dem Gesetze ber Raufalität unterliegt. Durch die zu weite Fassung des Begriffes in abstracto also schlich sich der Mißbrauch ein, daß man die Kau-Schopenhauer, Die Welt. II..:

salität auf das Ding schlechthin, also auf sein ganzes Wesen und Dasenn, mithin auch auf die Materie ausdehnte, und nun am Ende sich berechtigt hielt, sogar nach einer Ursache der Welt zu fragen. Hieraus entstand der kosmologische Beweist Dieser geht eigentlich davon aus, daß er, ohne alle Berechtigung, vom Dasenn der Welt auf ihr Nichtsenn schließt, welches namlich dem Daseyn vorhergegangen ware: zu seinem Endpunkt aber hat er die fürchterliche Inkonsequenz, daß er eben das Gesetz der Kausalität, von welchem allein er alle Beweiskraft entlehnt, geradezu aufhebt, indem er bei einer ersten Uxsache stehen bleibt und nicht weiter will, also gleichsam mit einem Batermord endigt; wie die Bienen die Drohnen todten, nachdem diese ihre Dienste geleistet haben. Auf einen verschämten und daher verlarvten kosmologischen Beweis läuft aber all das Gerede vom Absolutum zurück, welches, im Angesicht der Kritik der reinen Vernunft, seit sechzig Jahren in Deutschland für Philosophie gilt. Was bedeutet nämlich das Absolutum? :— Etwas das nun einmal ift, und davon man (bei Strafe) nicht weiter fragen dark, woher und warum es ift. Ein Kabinetstück für Philosophie Professoren! — Beim ehrlich bargelegten kosmologischen Beweis nun aber wird überdies, durch Annahme einer ersten Ursache, mithin eines ersten Anfangs in einer schlechterdings anfangs losen Zeit, dieser Anfang durch die Frage: warum nicht früher? immer höher hinaufgerückt und so hoch, daß man nie von ihm zur Gegenwart herabgelangt, sondern stets sich wundern muß, daß diese nicht schon vor Millionen Jahren gewesen. Ueberhaupt also sindet das Gesetz der Kausalität auf alle Dinge in der Welt Anwendung, jedoch nicht auf die Welt selbst: bentn es ift der Welt immanent, nicht transscendent: mit ihr ift es gesetzt und mit ihr aufgehoben. Dies liegt zulett baran, daß es zur bloßen Form unsers Verstandes gehört und, mit fammt der objektiven Welt, die deshalb bloße Erscheinung ift, durch ihn bedingt ist. Also auf alle Dinge in der Welt, versteht sich ihrer Form nach, auf den Wechsel dieser Formen, also auf ihre Beränderungen, findet das Gesetz der Kausalität volle Anwendung und leidet keine Ausnahme: es gilt vom Thun des Menschen, wie vom Stoße des Steines; jedoch, wie gesagt, immer nur in Bezug auf Vorgange, auf Beranderungen.

Wenn wir aber vom Ursprung desselben im Verstande abstrahiren und es rein objektiv aufsassen wollen; so beruht es im tiessten Grunde darauf, daß jedes Wirkende vermöge seiner ursprünglichen und daher ewigen, d. h. zeitlosen Kraft wirkt, daher seine jezige Wirkung schon unendlich früher, nämlich vor jeder denkbaren Zeit, eingetreten sehn müßte, wenn nicht die zeitliche Bedingung dazu gesehlt hätte: diese ist der Anlaß, d. h. die Ursach, vermöge welcher allein die Wirkung erst jezt, jezt aber nothwendig eintritt: sie ertheilt ihr ihre Stelle in der Zeit.

Allein in Folge der oben erörterten, zu weiten Faffung des Begriffes Ursache, im abstrakten Denken, hat man mit demselben auch den Begriff der Kraft verwechselt: diese, von der Ursache völlig verschieden, ist jedoch Das, was jeder Ursache ihre Kausalität, d. h. die Möglichkeit zu wirken, ertheilt; wie ich bies im zweiten Buche bes ersten Bandes, fobann im "Wilf len in der Natur", endlich auch in der zweiten Auflage der Abbandlung "Ueber den Sat vom Grunde, §. 20, S. 44, ausführlich und gründlich dargethan habe. Am plumpesten findet man diese Bermechselung im oben erwähnten Buche von Maine de Biran, worüber das Rähere am zuletzt angeführten Orte: jedoch ist sie auch außerdem häusig, z. B. wenn nach der Ursache irgend einer ursprünglichen Kraft, z. B. ber Schwerkraft, gefragt wird. Rennt doch Kant selbst (über den einzig möglichen Beweißgrund, Bd. I, S. 211 und 215 der Rosenfranzischen Ausgabe) die Naturkräfte "wirkende Ursachen" und fagt: "die Schwere ist eine Ursache". Es ist jedoch unmöglich, mit seinem Deuken im Alaren zu seyn, so lange darin Kraft und Ursache nicht als völlig verschieden deutlich erkannt werden. Bur Berwechselung derselben führt aber sehr leicht der Gebrauch abstrafter Begriffe,:wenn idie Betrachtung ihres Ursprungs bei Seite gesetzt wird. Mon verläßt die auf der Form des Berftandes beruhende, stets auschauliche Erkenntnis der Ursachen und Wirkungen, um sich an das Abstraktum Ursache zu halten: bloß dadurch ist der Begriff der Kausalität, bei aller seiner Einfachheit, so sehr häusig falsch gefaßt worden. Daher finden wir selbst beim Aristoteles (Metaph., IV, 2) die Ursachen in vier Klassen getheilt, welche

grundfalsch, ja wirklich roh aufgegriffen sind. Man vergleiche damit meine Eintheilung der Ursachen, wie ich sie in meiner Abhandlung über das Sehen und die Farben, Kap. 1, zuerst aufgestellt, in §. 6 unsers ersten Bandes (erste Auflage, S. 29) furz berührt, ausführlich aber in der Preisschrift "Ueber die Freis heit des Willens", S. 30—33 dargelegt habe. — Bon der Rette der Rausalität, welche vorwärts und rudwärts endlos ift, bleiben in der Natur zwei Wesen unberührt: die Mateite und die Naturkräfte. Diese beiden nämlich sind die Bedingungen der Kausalität, während alles Andere durch diese bedingt ist. Denn das Eine (vie Materie) ist Das, an welchem die Zustände und thre Veränderungen eintreten; das Andere (die Naturfräfte) Das, vermöge beffen allein sie überhaupt eintreten können. Hiebei aber sei man eingedenk, daß im zweiten Buche und spater, auch gründlicher, im "Willen in der Natur", die Naturkräfte als identisch mit dem Willen in uns nachgewiesen werden, die Materie aber sich als die bloße Sichtbarkeit des Willens ergiebt; so daß auch sie zulett, in gewissem Sinne, als identisch mit bem Willen betrachtet werden fann.

Andererseits bleibt nicht minder wahr und richtig, was §. 4 bes ersten Bandes, und noch besser in der zweiten Auflage ber Abhandlung "Ueber den Sat vom Grunde", am Schluß des §. 21, S. 77, auseinandergesett ift, daß nämlich die Materie vie objektiv aufgefaßte Kausalität selbst sei, indem ihr ganzes Wesen im Wirken überhaupt besteht, sie selbst also die Wirkfamkeit (evepysia = Wirklichkeit) ber Dinge überhaupt ist, gleichsam das Abstraktum alles ihres verschiedenartigen Wirkens. Da bemnach das Wesen, Essentia, der Materie im Wirken über= haupt besteht, die Wirklichkeit, Existentia, der Dinge aber eben in ihrer Materialität, die also wieder mit dem Wirken überhaupt Eins ift; so läßt fich von der Materie behaupten, baß bei ihr Existentia und Essentia zusammenfallen und Eins seien: denn sie hat keine andern Attribute als das Dasenn selbst überhaupt und abgesehen von aller näheren Bestimmung besselben. Hingegen ist jede empirisch gegebene Materie, also der Stoff (den unsere heutigen unwissenden Materialisten mit der Materie verwechseln) schon in die Hulle ber Formen eingegangen und

manifestirt sich allein durch deren Dualitäten und Accidenzien; weil in der Erfahrung jedes Wirken ganz bestimmter und besonderer Art ist, nie ein bloß allgemeines. Daher eben ist die reine Materie ein Gegenstand des Denkens allein, nicht der An= schauung; welches den Plotinos (Enneas II, lib. 4, c. 8 u. 9) und ben Jordanus Brunus (Della causa. dial. 4) zu dem paradoren Ausspruch gebracht hat, daß die Materie keine Ausbehnung, als welche von der Form unzertrennlich sei, habe und daher unkörperlich sei; hatte doch schon Aristoteles gelehrt, dif ste kein Körper sei, wiewohl körperlich: swua usv our av uη, σωματικη δε (Stob. Ecl., lib. I, c. 12, §. 5)... Wirflith imfen wir unter reiner Materie das bloße Wirken in abstracto, ganz abgesehen von der Art dieses Wirkens, also die reine Raufalität felbst: und als solche ift sie nicht Gegen= fand, sondern Bedingung der Erfahrung, eben wie Raun und Zeit. Dies ist ber Grund, warum auf der hier beigegebenen Tasel unserer reinen Grunderkenntnisse a priori die Materie die Stelle der Kausalität hat einnehmen können, und neben Zeit und Raum, als das dritte rein Formelle und daher unserm Intellekt Anhängende figurirt.

Diese Tafel nämlich enthält sämmtliche in unserer anschauenden Erkenntniß a priori wurzelnden Grundwahrheiten, ausgesprochen als oberste, von einander unabhängige Grundsäte; nicht aber ist hier das Specielle aufgestellt, was den Inhalt der Arithmetik und Geometrie ausmacht, noch Dasjenige, was sich enst durch die Verknüpfung und Anwendung jener formellen Ertenntniffe ergiebt, als welches eben den Gegenstand der von Rant dargelegten "Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft" ausmacht, zu welchen diese Tafel gewissermaaßen die Propädeu= tif und Einleitung bildet, sich also unmittelbar daran schließt. Ich habe bei dieser Tafel zunächst ben sehr merkwürdigen Paral= lelismus unserer, das Grundgerüft aller Erfahrung bildenden, Erkenntnisse a priori im Auge gehabt, besonders aber auch dies, daß, wie ich §. 4 des ersten Bandes auseinandergesett habe, die Materie (wie eben auch die Kausalität) als eine Vereinigung, wenn man will; Berschmelzung des Raumes mit der Zeit zu betrachten ift. In Uebereinstimmung hiemit sinden wir bies: was die Geometrie für die reine Anschauung des Raumes, die Arithmetik für die der Zeit ist, das ist Kants Phoronomie für die reine Anschauung beider im Verein: denn die Materie allererst ist das Bewegliche im Raum. Der mathematische Punkt läßt sich nämlich nicht ein Mal als beweglich denken; wie schon Aristoteles dargethan hat: Phys., VI, 10. Dieser Philosoph selbst hat auch schon das erste Beispiel einer solchen Wissenschaft geliesert, indem er im fünsten und sechsten Buch seiner Physik, die Gesetze der Ruhe und Bewegung a priori bestimmt.

Run kann man diese Tafel nach Belieben betrachten entweber als eine Zusammenstellung der ewigen Grundgesetze der Welt, mithin als die Basis einer Ontologie; ober aber als ein Rapitel aus der Physiologie des Gehirnes; je nachdem man dert realistischen, ober den idealistischen Gesichtspunkt faßt; wiewoha der zweite in letter Instanz Recht behält. Hierüber haben wise zwar uns schon im ersten Kapitel verständigt: doch will ich ces noch speciell durch ein Beispiel erläutern. Das Buch des Aristoteles de Xenophane etc. hebt an mit diesen gewichtiger Worten des Xenophanes: Δίδιον ειναι φησιν, ει τι εστιν, ειπε μη ενδεχεται γενεσθαι μηδεν εκ μηδενος (Aeternum esse, inquit, quicquid est, siquidem fieri non potest, ut ex nihik quippiam existat). Hier urtheilt also Xenophanes über der Ursprung der Dinge, seiner Möglichkeit nach, über welchen em keine Erfahrung haben kann, nicht ein Mal eine analoge: auch beruft er sich auf keine; sondern er urtheilt apodiktisch, mithien a priori. Wie kann er Dieses, wenn er von außen und frenkthineinschaut in eine rein objektiv, d. h. unabhängig von seinem Erkennen, vorhandene Welt? Wie kann Er, ein vorübereilendes Ephemer, dem nur ein flüchtiger Blick in eine solche Welt ger stattet ist, über sie, über die Möglichkeit ihres Dasenns und Ursprungs, zum voraus, ohne Erfahrung, apodiftisch urtheilen? ---Die Lösung dieses Räthsels ist, daß der Mann es bloß mit seinen eigenen Vorstellungen zu thun hat, die als solche das Weck feines Gehirnes find, beren Gefenmäßigkeit daher nur bie Ant und Weise ist, wie seine Gehirnfunktion allein vollzogen werben kann, d. h. die Form seines Borstellens. Er urtheilt alsomnist über sein eigenes Gehirnphänomen und fagt aus, was: im bessen Formen, Zeit, Raum und Kausalität, hineingeht und was nicht: da ist er vollkommen zu Hause und redet apodiftisch. In



### der Zeit.

- 1) Es giebt nur eine Zett, und alle ver= schiedenen Zeiten find Theile derselben.
- 2) Verschiedene Zeiten find nicht zugleich, sondern nach einander.
- 3) Die Zeit läßt sich nicht wegdenken, jedoch Alles aus ihr.
- 4) Die Zeit hat drei Abschnitte: Bergangen= beit. Gegenwart und Zukunft, welche zwei Richtungen mit einem Indifferenapunkt bilden.

5) Die Zeit ift ins Unendliche theilbar.

- 6) Die Zeit ist homogen und ein Continuum: d. h. kein Theil derselben ist vom andern verschieden, noch durch etwas, bas nicht Zeit wäre, getrennt.
- 7) Die Zeit hat keinen Aufang noch Ende, sondern aller Anfang und Ende ist in ihr.

8) Vermöge der Zeit zählen wir.

9) Der Rhythmus ist allein in der Zeit.

10) Wir erkennen die Gesetze der Zeit a priori.

11) Die Zeit ist a priori, wiewohl nur unter dem Bilde einer Linie, anschaubar.

12) Die Zeit hat keinen Bestand, sondern

vergeht sobald sie da ist.

13) Die Zeit ift rastlos.

14) Alles was in der Zeit ist hat eine Dauer.

- 15) Die Zeit hat keine Dauer, sondern alle Dauer ist in ihr, und ist das Beharren des Bleibenden, im Gegensat ihres rastlosen Laufes.
  - 16) Alle Bewegung ist nur in der Zeit möglich. ie möglich.

und alle 1 Zustände nz. toffe) find I durch die

' sich nicht und Qua-

nach allen 1 die ganze einigt und fen: ste ist

theilbar. zin Contiinglich ver= rsprünglich icht zusam= irch etwas, en. rung noch 1 Vergehen

ir. r Materie. Substanz

vs gedacht.

Substanz

gen Rube on deiden

amfeit. de in der (durch den legten mef=

gleichem Stune also ist die hier folgende Tafel der Praedicabilia a priori der Zeit, des Raumes und der Materie zu nehmen.

# Anmerkungen zur beigefügten Tafel.

1) Zu Rr. 4 ber Materie.

Das Wefen der Materie besteht im Wirken: sie ist das Birfen selbst, in abstracto, also das Wirken überhaupt, abgesehen von aller Verschiedenheit der Wirkungsart: sie ist durch und durch Kaufalität. Eben deshalb ift sie selbst, ihrem Daseyn nach, bem Gesetz ber Kausalität nicht unterworfen, also unentfanden und unvergänglich: denn sonst würde das Geset der Rausalität auf sich selbst angewandt werden. Da nun die Kausalität uns a priori bewußt ist, so kann der Begriff der Materie, als der unzerstörbaren Grundlage alles Eristirenden, indem er nur die Realisation einer uns a priori gegebenen Form des Erlennens ift, insofern seine Stelle unter ben Erkenntnissen a priori einnehmen. Denn sobald wir ein Wirkendes anschauen, stellt es sich eo ipso als materiell dar, wie auch umgekehrt, ein Materielles nothwendig als wirksam: es sind in der That Wechselbegriffe. Daher wird das Wort "wirklich" als Synonym von "materiell" gebraucht: auch das Griechische xat' everyeran, im Gegensatz von κατα δυναμιν, beurkundet den selben Ursprung, da evepysia das Birken überhaupt bedeutet: eben so actu, im Gegensatz von potentiâ; auch das Englische actually für "wirklich". — Was man die Raumerfüllung ober Undurchdringlichkeit nennt und als das wesentliche Merkmal des Körpers (d. i. des Materiellen) ans giebt, ift bloß diejenige Wirkungsart, welche allen Körpern ohne Ausnahme zukommt, nämlich die mechanische. gemeinheit, vermöge deren sie jum Begriff eines Körpers gehört und aus diesem Begriff a priori folgt, daher auch nicht weggedacht werden kann, ohne ihn selbst aufzuheben, ist es allein,

die sie vor andern Wirkungsarten, wie die elektrische, die che mische, die leuchtende, die wärmende, auszeichnet. Diese Raunerfüllung, oder mechanische Wirkungsart, hat Kant sehr richte zerlegt in Repulsions = und Attraktions = Kraft, wie man eine ge gebene mechanische Kraft, durch das Parallelogramm der Kräft in zwei andere zerlegt. Doch ist jenes im Grunde nur die be sonnene Analyse bes Phänomens in seine Bestandtheile. Bei Rräfte im Verein ftellen ben Körper innerhalb seiner Gränzer , d. h. in bestimmtem Volumen dar, während die eine allein ih m ins Unendliche zerstreuend auflösen, die andere allein ihn in einen Punkt kontrahiren würde. Dieses gegenseitigen Balancements, oder Neutralisation, ungeachtet, wirkt der Körper noch mit der ersten Kraft repellirend auf andere Körper, die ihm den Raum streitig machen, und mit ber andern attrahirend auf alle Körper überhaupt, in der Gravitation; so daß die zwei Kräfte doch nicht in ihrem Produkt, dem Körper, erlöschen, wie etwan zwei in entgegengesetzter Richtung gleich wirkenbe Stoßfrafte, ober + E und - E, ober Orngen und Hydrogen im Wasser. Daß Undurchdringlichkeit und Schwere wirklich genau zusammen= hangen, bezeugt, obwohl wir sie in Gedanken trennen können, ihre empirische Unzertrennlichkeit, indem nie eine ohne die andere auftritt.

Ich darf jedoch nicht unerwähnt lassen, daß die hier angezogene Lehre Kants, welche den Grundgedanken des zweiten Hauptstücks seiner "Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft", also der Dynamik, ausmacht, bereits vor Kant deutlich und ausführlich dargelegt war, von Priestlen, in seinen so vortrefflichen Disquisitions on matter and spirit, Sect. 1 et 2, welches Buch 1777, in der zweiten Auflage 1782, erschien, während jene Metaphysischen Anfangsgründe von 1786 sinb. Unbewußte Reminiscenzen lassen sich allenfalls bei Nebengebanken. finnreichen Einfällen, Gleichnissen u. dgl. annehmen, nicht aber bei Haupt= und Grund=Gedanken. Sollen wir also glauben, daß Kant jene so wichtigen Gedanken eines Andern sich stills schweigend zugeeignet habe? Und dies aus einem damals noch neuen Buch? Ober aber, daß dieses Buch ihm unbekannt gewesen und der selbe Gedanke binnen kurzer Zeit in zwei Köpfen entsprungen sei? — Auch die Erklärung, welche Kant in den

"Metaphysischen Ansangsgründen der Naturwissenschaft" (erste Auflage S. 88, Rosenkranzische Ausgabe S. 384), vom eigents lichen Unterschiede ves Flüssigen vom Festen giebt, ist im Wesentlichen schon zu finden in Kaspar Friedr. Wolffs "Theorie von ber Generation", Berlin 1764, S. 132. Bas sollen wir aber sagen, wenn wir Kants wichtigste und glänzendeste Grundlehre, die von der Joealität des Raumes und der bloß phanomenalen Eristenz der Körperwelt, schon dreißig Jahre früher ausgesprochen sinden von Maupertuis? wie Dies des Räheren zu ersehen ist aus Frauenstädt's Briefen über meine Philosophie, Brief 14. Maupertuis spricht diese paradore Lehre so entschieden und wch ohne Hinzufügung eines Beweises aus, daß man vermuthen muß, auch er habe sie wo anders hergenommen. Es wäre sehr wünschenswerth, daß man der Sache weiter nachforschte; und da dies mühsanie und weitläuftige Untersuchungen erfordert, so könnte wohl irgend eine Deutsche Akademie eine Preisfrage darüber aufstellen. : Wie Kant hier zu Briestlen, vielleicht auch ju Raspar Wolff, und zu Maupertuis ober deffen Borber= mann, so steht zu ihm Laplace, dessen bewunderungswürdige und gewiß richtige Lehre vom Ursprung des Planetensystems, bargelegt in seiner Exposition du système du monde, Liv. V, c. 2, der Hauptsache und den Grundgedanken nach, ungefähr funfzig Jahr früher, nämlich 1755, vorgetragen war von Kant, in seiner "Naturgeschichte und Theorie des Himmels", und vollkommener 1763 in seinem "Einzig möglichen Beweisgrund des Dasenns Gottes", Kap. 7; und da er in letterer Schrift auch zu verstehen giebt, baß Lambert in seinen "Kosmologischen Briefen", 1761, jene Lehre stillschweigend von ihm entlehnt habe, diese Briefe aber, um die selbe Zeit, auch frangosisch erschienen sind (Lettres cosmologiques sur la constitution de l'univers); so muffen wir annehmen, daß Laplace jene Kantische Lehre gekannt hat. Zwar stellt er, wie es seinen tiefern astronomischen Renntnissen angemessen ist, die Sache gründlicher, schlagender, ausführlicher und doch einfacher dar, als Kant: aber in ber Hauptsache ist sie schon bei diesem deutlich vorhanden, und würde, bei der hohen Wichtigkeit der Sache, allein hinreichend senn, seinen Namen unsterblich zu machen. — Es muß uns höchlich betrüben, wenn wir die Köpfe ersten Ranges einer Unredlichkeit verdachtig

finden, die selbst denen des letten jur Schande gereicht; indem wir fühlen, daß einem reichen Mann Diebstahl noch weniger zu verzeihen wäre, als einem armen. Wir dürfen aber nicht dazu schweigen: denn hier sind wir die Nachwelt und müssen gerecht seyn; wie wir hoffen, daß auch gegen uns einst die Nachwelt gerecht sehn werde. Daher will ich zu jenen Fällen noch als drittes Seitenftuck anführen, daß die Grundgedanken der "Metamorphose der Pflanzen", von Goethe, bereits 1764 ausgesprochen waren von Kaspar Friedrich Wolff in seiner "Theorie von der Generation", S. 148, 229, 243 u. s. w. — Ja, ist es denn anders mit dem Gravitationssystem? beffen Entdeckung, auf dem Europäischen Festlande, noch immer dem Reuton zugeschrieben wird; während in England wenigstens die Gelehrten sehr wohl wissen, daß sie dem Robert Hooke angehört, welcher sie schon im Jahr 1666, in einer Communication to the Royal Society, zwar nur als Hypothese und ohne Beweis, aber ganz deutlich darlegte. Die Hauptstelle aus diefer ist abgedruckt in Dugald Stewart's Philosophy of the human mind, Vol. 2, p. 434, und wahrscheinlich aus R. Hooke's Posthumous works entnommen. Den Hergang der Sache und wie Reuton dabei ins Gebränge fam, findet man auch in der Biographie universelle, article Neuton. Als ausgemachte Sache wird Hoofe's Priorität behandelt in einer kurzen Geschichte der Aftronomie, Quarterly review, August 1828. Das Ausführlichere über diesen Gegenstand findet man in meinen Parergis, Bd. II, §. 86. Die Geschichte vom Fall eines Apfels ist ein eben so grundloses, als beliebtes Mährchen und ohne alle Autorität.

#### 2) Zu Nr. 18 der Materie.

Die Größe der Bewegung (quantitas motus, schon bei Cartestus) ist das Produkt der Masse in die Geschwindigkeit.

Dieses Gesetz begründet nicht nur in der Mechanik die Lehre vom Stoß, sondern auch in der Statik die Lehre vom Gleichgewicht. Aus der Stoßkraft, welche zwei Körper, bei gleicher Geschwindigkeit, äußern, läßt sich das Verhältniß ihrer Massen zu einander bestimmen: so wird von zwei gleich schnell schlagenden Hämmern der von größerer Masse den Nagel tiefer in die Wand, oder den Pfahl tiefer in die Erde treiben. 3. B.

ein Hammer, bessen Gewicht seche Pfund ist, wird, bei einer Geschwindigkeit == 6, so viel wirken wie ein Hammer von drei Pfund, bei einer Geschwindigkeit == 12: benn in beiden Fallen ift die Größe ber Bewegung = 36. Von zwei gleich schnell rollenden Rugeln wird die von größerer Masse eine dritte ruhende Rugel weiter fortstoßen, als die von kleinerer Masse es kann: weil die Maffe der ersteren, multiplicirt mit der gleichen Geschwindigfeit, ein größeres Duantum ber Bewegung ergiebt. Die Kanone reicht weiter als die Flinte, weil dort die gleiche Geschwindigkeit, einer viel größern Masse mitgetheilt, ein viel größeres Duantum Bewegung liefert, welches der ermattenden Einwirkung der Schwere länger widersteht. Aus dem nämlichen Grunde wird der selbe Arm eine bleierne Kugel weiter wersen, als eine steinerne von gleicher Größe, oder einen größern Stein weiter, als einen ganz fleinen. Daher auch reicht ein Kartatschenschuß nicht so weit, wie der Schuß mit der Augel.

Das selbe Gesetz liegt der Lehre vom Hebel und von der Waage zum Grunde: denn auch hier hat die kleinere Masse, am längern Hebelarm oder Waagebalken, beim Fallen eine gröstere Geschwindigkeit, mit welchet multiplicirt sie der, am kürzern Arm besindlichen, größern Rasse an Größe der Bewegung gleich kommen, ja, sie übertressen kann. In dem durch das Gleich gewicht herbeigeführten Zustande der Ruhe ist jedoch diese Geschwindigkeit bloß intentionell, oder virtuell, potentianicht vorhanden, wirkt sedoch so gut wie vortuell, welches sehr mexkwürdig ist.

Nach diesen in Erinnerung gebrachten Wahrheiten wird die folgende Erklärung leichter faßlich sein

Die Duantität einer gegebenen Materie kann überhampt nur nach ihrer Kraft geschätzt und diese nur an ihrer Aenkerung erkannt werden. Diese Aeukerung kann, wo die Materie bloß ihren; Duantität, nicht ihrer Dualität nach in Bestracht kommt, nur eine mechanische sein, d. h. nur bestehen in der Bewegung, die sie anderer Materie mittheilt. Denn erst in der Bewegung wird die Kraft der Materie gleichsam lebendig: daher der Ausdruck lebendige Kraft für die Krastäußerung: der bewegten Materie. Demnach ist für die Duantickt gegebener Materie das alleinige Maaß die Größe-ihrer Be-

wegung. In dieser aber, wenn sie gegeben ist, tritt die Duantität der Materie noch mit dem andern Faktor derselben, der Geschwindigkeit, versetzt und verschmolzen auf: bieser andere Faktor also muß ausgeschieden werden, wenn man die Duantität der Materie (die Masse) erkennen will. Nun wird zwar die Geschwindigkeit unmittelbar erkannt: denn sie ist  $\frac{S}{T}$ . andere Faktor, der durch Ausscheidung dieses übrig bleibt, also die Masse, ist stets nur relativ erkennbar, nämlich im Bergleich mit andern Massen, die aber selbst wieder nur mittelft der Größe ihrer Bewegung, also in ihrer Bersetzung mit der Geschwin= digkeit, erkennbar sind. Man muß also ein Quantum Be= wegung mit dem andern vergleichen, dann aus beiben die Ge= schwindigkeit abrechnen, um zu ersehen wie viel jedes derselben feiner Masse verdankte. Dies geschieht durch das Wägen der Massen gegen einander, in welchem nämlich diejenige Größe der Bewegung, welche, in jeder der beiden Massen, die auf beide nur nach Maaßgabe ihrer Duantität wirkende Anziehungskraft der Erde erregt, verglichen wird. Daher giebt es zwei Arten des Wägens: nämlich entweber ertheilt man den beiden zu verglei= chenden Massen gleiche Geschwindigkeit, um zu ersehen, welche von beiden der andern jest noch Bewegung mittheilt, also selbst ein größeres Quantum derselben hat, welches, da die Geschwindigkeit auf beiden Seiten gleich ist, dem andern Faktor der Größe der Bewegung, also der Masse, zuzuschreiben ist (Handwage): ober aber man wägt badurch, daß man untersucht, wie viel Geschwindigkeit die eine Masse mehr erhal= ten muß, als die andere hat, um dieser an Größe der Bewe= gung gleich zu kommen, mithin von ihr sich keine mehr mit = theilen zu lassen; ba dann in dem Verhältniß, wie ihre Ge= schwindigkeit die der andern übertreffen muß, ihre Masse, d. h. die Quantität ihrer Materie, geringer ift, als die der an= dern (Schnellwaage). Diese Schätzung der Massen durch Wägen beruht auf dem günstigen Umstand, daß die bewegende Rraft, an sich selbst, auf beide ganz gleichmäßig wirkt, und jede von beiden in der Lage ist, ihren Ueberschuß an Größe der Bewegung unmittelbar der andern mitzutheilen, wodurch er sichtbar wird.

Das Wesentliche dieser Lehren ist längst, von Neuton und Kant, ausgesprochen worden, aber durch den Zusammenhang und die Klarheit dieser Darstellung glaube ich denselben eine Faslichkeit verliehen zu haben, welche Jedem die Einsicht zugängslich macht, die ich zur Rechtsertigung des Sapes Nr. 18 nöthig erachtete.

# Zweite Hälfte.

Die Lehre von der abstrakten Vorstellung, oder dem Denken.

# Rapitel 5 \*).

Vom vernunftlosen Intellekt.

Eine vollkommene Kenntniß des Bewußtseyns der Thiere müßte möglich seyn; sofern wir es durch bloße Wegnahme gewisser Eigenschaften des unserigen konstruiren können. Jedoch greift in dasselbe andererseits der Instinkt ein, welcher in allen Thieren entwickelter, als im Menschen ist, und in einigen bis zum Kunstriebe geht.

Die Thiere haben Verstand, ohne Vernunft zu haben, mithin anschauliche, aber keine abstrakte Erkenntniß: sie apprehenbiren richtig; fassen auch den unmittelbaren Kausalzusammenhang auf, die oberen Thiere selbst durch mehrere Glieder seiner Kette; jedoch denken sie eigentlich nicht. Denn ihnen mangeln die Begriffe, d. h. die abstrakten Vorstellungen. Hievon aber ist die nächste Folge der Mangel eines eigentlichen Gedächtnisses, welchem selbst die klügsten Thiere noch unterliegen, und dieser eben begründet hauptsächlich den Unterschied zwischen ihrem Bewußtseyn und dem menschlichen. Die vollkommene Besonnenheit

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel, mit sammt dem folgenden, steht in Beziehung auf g. 8 und 9 bes ersten Bandes.

nämlich beruht auf dem deutlichen Bewußtsehn der Vergangen= heit und der eventuellen Zukunft als solcher und im Zusam= menhange mit der Gegenwart. Das hiezu erforderte eigentliche Gedächtniß ist daher eine geordnete, zusammenhängende, denkende Rückerinnerung: eine solche aber ist nur möglich mittelst alle gemeiner Begriffe, beren Hulfe sogar das gang Individuelle bedarf, um in seiner Ordnung und Berkettung zurückgerufen zu Denn die unübersehbare Menge gleichartiger und ähn= licher Dinge und Begebenheiten, in unserm Lebenslauf, läßt nicht unmittelbar eine anschauliche und individuelle Rückerinnerung jedes Einzelnen zu, als für welche weber die Kräfte der umsoffenbesten Erinnerungsfähigkeit, noch unsere Zeit ausreichen würde: daher kann dies Alles nur aufbewahrt werden mittelst Subsumtion unter allgemeine Begriffe und baraus entstehende Buruckführung auf verhältnismäßig wenige Säte, mittelft welcher wir fodann eine geordnete und genügende Uebersicht unserer Bergangenheit beständig zu Gebote haben. Bloß einzelne Scenen der Vergangenheit können wir uns anschaulich vergegenwärtigen; aber ber seitdem verflossenen Zeit und ihres Inhaltes sind wir uns bloß in abstracto bewußt, mittelft Begriffen von Dingen .und Zahlen, welche nun Tage und Jahre, nebst deren Inhalt, vertreten. Das Erinnerungsvermögen der Thiere hingegen ift, wie ihr gesammter Intellekt, auf das Anschauliche beschränkt und besteht zunächst bloß darin, daß ein wiederkehrender Eindruck sich als bereits dagewesen ankündigt, indem die gegenwärtige Anschauung die Spur einer frühern auffrischt: ihre Erinnerung ift daher stets durch das jest wirklich Gegenwärtige vermittelt. Dieses regt aber eben deshalb die Empfindung und Stimmung, welche die frühere Erscheinung hervorgebracht hatte, wieder an. Demuach erkennt der Hund die Bekannten, unterscheidet Freunde und Feinde, findet den ein Mal zurückgelegten Weg, die schon besuchten Bauser, leicht wieder, und wird durch den Anblick des Tellers, oder den des Stocks, sogleich in die entsprechende Stimmung versett. Auf der Benutung dieses anschauenden Erinnerungsvermögens und der bei den Thieren überaus starken Macht der Gewohnheit beruhen alle Arten der Abrichtung: diese ist daher von der menschlichen Erziehung gerade so verschieden, wie Anschauen von Denken. Auch wir sind, in einzelnen Fällen, wo

das eigentliche Gedächtniß seinen Dienst versagt, auf jene bloß auschauende Rückerinnerung beschränkt, wodurch wir den Unterschied beider aus eigener Erfahrung ermessen können: z. B. beim Anblick einer Person, die uns bekannt vorkommt, ohne daß wir uns erinnern, wann und wo wir sie gesehen haben; besgleichen, wann wir einen Ort betreten, an welchem wir in früher Kindheit, also bei noch unentwickelter Vernunft, gewesen, solches bahet ganz vergessen haben, jest aber boch den Eindruck des Wegenwärtigen als eines bereits Dagewesenen empfinden. Dieser Art find alle Erinnerungen der Thiere. Rur kommt noch hinzu, daß, bei den klügsten, dieses bloß anschauende Gedächtniß sich bis zu einem gewissen Grade von Phantasie steigert, welche ihm wieder nachhilft und vermöge beren z. B. dem Hunde bas Bild des abe wesenden Herrn vorschwebt und Verlangen nach ihm erregt, daher er ihn, bei längerem Ausbleiben, überall sucht. Auf dieser Phan= tafte beruhen auch seine Traume. Das Bewußtsenn ber Thiere ift bemnach eine bloße Succession von Gegenwarten, beren jebe aber nicht vor ihrem Eintritt als Zukunft, noch nach ihrem Verschwinden als Vergangenheit dasteht; als welches das Auszeichnende des menschlichen Bewußtsenns ift. Daher eben haben bie Thiere auch unendlich weniger zu leiben, als wir, weil sie keine. andern Schmerzen kennen, als die, welche die Gegenwart uns mittelbar herbeiführt. Die Gegenwart ift aber ausdehnungslos; hingegen Zukunft und Vergangenheit, welche die meisten Ursachen unserer Leiden enthalten, sind weit ausgedehnt, und zu ihrem wirklichen Inhalt kommt noch der bloß mögliche, wodurch dem Wunsch und der Furcht sich ein unabsehbares Feld öffnet: von diesen hingegen ungestört genießen die Thiere jede auch nur er= trägliche Gegenwart ruhig und heiter. Sehr beschränfte Men= schen mögen ihnen hierin nahe kommen. Ferner können die Leiden, welche rein der Gegenwart angehören, bloß physische sonn. Sogar den Tod empfinden eigentlich die Thiere nicht: erst: bei feinem Eintritt könnten sie ihn kennen lernen; aber dann find fle schon nicht mehr. So ist denn das Leben des Thieres eine fort= gesette Gegenwart. Es lebt dahin iohne Besinnung und geht stets ganz in der Gegenwart auf: selbst der große Haufen der Menschen lebt mit sehr geringer Besinnung. Eine andere Folge der dargelegten Beschaffenheit des Intellekts der Thiere ist der

genaue Zusammenhang ihres Bewußtsenns mit ihrer Umgebung. Zwischen dem Thiere und der Außenwelt steht nichts: zwischen uns und dieser stehen aber immer noch unsere Gedanken über bieselbe, und machen oft uns ihr, oft sie uns unzugänglich. Rur bei Kindern und sehr rohen Menschen wird diese Vormauer bisweilen so dunn, daß um zu wissen, was in ihnen vorgeht, man nur zu sehen braucht, was um sie vorgeht. Daher auch sind die Thiere weder des Vorsates, noch der Verstellung fähig: ste haben nichts im Hinterhalt. In dieser Hinsicht verhält sich der hund zum Menschen, wie ein gläserner zu einem metallenen Becher, und dies trägt viel bei ihn uns so werth zu machen: denn es gewährt uns ein großes Ergößen, alle unsere Neigungen und Affekte, die wir so oft verhehlen, in ihm bloß und baar zu Tage gelegt zu sehen. Ueberhaupt spielen die Thiere gleichsam stets mit offen hingelegten Karten: daher sehen wir mit so vielem Vergnügen ihrem Thun und Treiben unter einander zu, sowohl wenn sie der selben, wie wenn sie verschiedenen Species angehören. Ein gewisses Gepräge von Unschuld charakterisirt dasselbe, im Gegensatz des menschlichen Thuns, als welches, durch den Eintritt der Vernunft, und mit ihr der Besonnenheit, der Unschuld der Natur entruckt ift. Dafür aber hat es durchweg das Gepräge der Vorsätlichkeit, deren Abwesenheit und mithin das Bestimmtwerden durch den augenblicklichen Impuls, den Grunds harakter alles thierischen Thuns ausmacht. Eines eigentlichen Borsates nämlich ist kein Thier fähig: ihn zu fassen und zu besolgen ift das Vorrecht des Menschen, und ein höchst folgenreiches. Zwar kann ein Instinkt, wie der der Zugvögel, oder der der Bienen, ferner auch ein bleibender, anhaltender Wunsch, eine Sehnsucht, wie die des Hundes nach seinem abwesenden Herrn, den Schein des Vorsates hervorbringen, ist jedoch mit diesem nicht zu verwechseln. — Alles Dieses nun hat seinen letten Grund in dem Verhältniß zwischen dem menschlichen und dem thierischen Intellekt, welches sich auch so ausdrücken läßt: die Thiere haben bloß eine unmittelbare Erkenntniß, wir neben dieser auch eine mittelbare; und der Vorzug, den in manchen Dingen, z. B. in der Trigonometrie und Analysis, im Wirken durch Maschinen statt durch Handarbeit u. s. w., das Mittelbare vor dem Unmittelbaren hat, findet auch hier Statt.

Diesemnach wieder kann man sagen: die Thiere haben bloß einen ein fachen Intellekt, wir einen doppelten; nämlich neben dem anschauenden noch den denkenden; und die Operationen beider gehen oft unabhängig von einander vor sich: wir schauen Eines an und denken an ein Anderes; oft wiederum greisen sie in einander. Diese Bezeichnung der Sache macht die oben erwähnte wesentliche Offenheit und Naivetät der Thiere, im Gegensatz der menschlichen Verstecktheit, besonders begreislich.

Inzwischen ist das Gesetz Natura non facit saltus auch in Hinficht auf den Intellekt der Thiere nicht ganz aufgehoben; wenn gleich der Schritt vom thierischen zum menschlichen Intellekt wohl der weiteste ift, den die Natur, bei Hervorbringung ihrer Wesen, gethan hat. Eine schwache Spur von Restexion, von Vernunft, von Wortverständniß, von Denken, von Vorsat, von Ueberlegung, giebt sich in den vorzüglichsten Individuen der obersten Thiergeschlechter allerdings bisweilen kund, zu unserer jedesmaligen Verwunderung. Die auffallendesten Züge der Art hat der Elephant geliefert, dessen sehr entwickelter Intellekt noch durch die Uebung und Erfahrung einer bisweilen zweihunderts jährigen Lebensdauer erhöht und unterstütt wird. Bon Prämeditation, welche uns an Thieren stets am meisten überrascht, hat er öfter unverkennbare Zeichen gegeben, die daher in all= bekannten Anekdoten aufbewahrt sind: besonders gehört dahin die von dem Schneider, an welchem er, wegen eines Nabelstiches, Rache nahm. Ich will jedoch ein Seitenstück zu derselben, weil es den Vorzug hat, durch gerichtliche Untersuchung beglaubigt zu seyn, hier der Vergeffenheit entreißen. Zu Morpeth, in England, wurde, am 27. August 1830, eine Coroners inquest gehalten, über ben von seinem Elephanten getödteten Wärter Baptift Bernhard: aus dem Zeugenverhör ergab sich, daß er zwei Jahre vorher den Elephanten gröblich beleidigt und jest dieser ohne An= laß, aber bei günstiger Gelegenheit, ihn plöglich gepackt und zer= schmettert hatte. (Siehe den Spectator und andere Englische Zeitungen jener Tage.) Bur speciellen Kenntniß des Intellekts der Thiere empfehle ich das vortreffliche Buch des Leron, Sur l'intelligence des animaux, nouv. éd. 1802.

## Rapitel 6.

Bur Lehre von der abstraften, ober Bernunft= Erfenntnig.

Der außere Eindruck auf die Sinne, sammt ber Stimmung, die er allein und für sich in uns hervorruft, verschwindet mit der Gegenwart der Dinge. Jene Beiden können daher nicht selbst die eigentliche Erfahrung ausmachen, deren Belehrung für die Zukunft unser Handeln leiten soll. Das Bild jenes Einbrucks, welches die Phantasie ausbewahrt, ist schon sogleich shwächer als er selbst, schwächt sich täglich mehr ab und verlischt mit der Zeit ganz. Weder jenem augenblicklichen Verschwinden des Eindrucks, noch dem allmäligen seines Bildes unterworfen, mithin frei von der Gewalt der Zeit, ist nur Eines: der Be= griff. In ihm also muß die belehrende Erfahrung niedergelegt seyn, und er allein eignet sich zum sichern Lenker unserer Schritte im Leben. Daher sagt Seneka mit Recht: Si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi (ep. 37). Und ich füge hinzu, daß, um im wirklichen Leben den Andern überlegen zu fenn, überlegt senn, d. h. nach Begriffen verfahren, die unerläßliche Bedingung ift. Ein so wichtiges Werkzeug der Intelligenz, wie der Begriff ist, kann offenbar nicht identisch seyn mit dem Wort, diesem bloßen Klang, der als Sinneseindruck mit der Gegenwart, oder als Gehörphantasma mit der Zeit verklänge. Dennoch ist der Begriff eine Vorstellung, deren deutliches Be= wußtseyn und deren Ausbewahrung an das Wort gebunden ift: daher benannten die Griechen Wort, Begriff, Berhältniß, Gedanken und Vernunft mit dem Namen des Ersteren: 6 doyog. Dennoch ist ber Begriff sowohl von dem Worte, an welches er geknüpft ist, als auch von den Anschauungen, aus denen er entstanden, völlig verschieden. Er ift ganz anderer Natur, als diese Sinneseindrücke. Jedoch vermag er alle Resultate der Anschauung in sich aufzunehmen, um sie, auch nach dem längsten Zeitraum, unverändert und unvermindert wieder zurudzugeben: erst hiedurch entsteht die Erfahrung. Aber nicht das Angeschaute, noch das dabei Empfundene, bewahrt der Begriff auf, sondern deffen Wesentliches, Effentielles, in ganz veränderter

Gestalt, und doch als genügenden Stellvertreter Jener. So lassen sich die Blumen nicht aufbewahren, aber ihr ätherisches Del, ihre Effenz, mit gleichem Geruch und gleichen Kräften. Das Handeln, welches richtige Begriffe zur Richtschnur gehabt hat, wird, im Resultat, mit der beabsichtigten Wirklichkeit zusammentreffen. — Den unschätbaren Werth der Begriffe, und folglich der Vernunft, kann man ermessen, wenn man auf die unendliche Menge und Verschiedenheit von Dingen und Zuständen, die nach und neben einander dasind, den Blick wirft und nun bedenkt, daß Sprache und Schrift (die Zeichen der Begriffe) den= noch jedes Ding und jedes Verhältniß, wann und wo es auch gewesen senn mag, zu unserer genauen Kunde zu bringen vermögen; weil eben verhältnismäßig wenige Begriffe eine Unendlichkeit von Dingen und Zuständen befassen und vertreten. — Beim eigenen Nachdenken ist die Abstraktion ein Abwerfen unnüten Gepäckes, jum Behuf leichterer Handhabung der zu vergleichenden und darum hin = und her zu werfenden Erkenntnisse. Man läßt nämlich dabei das viele Unwesentliche, daher nur Verwirrende, der realen Dinge weg, und operirt mit wenigen, aber wesentlichen, in abstracto gedachten Bestimmungen. eben weil die Allgemeinbegriffe nur durch Wegdenken und Auslaffen vorhandener Bestimmungen entstehen und daher je allgemeiner, desto leerer sind, beschränkt ber Rugen jenes Verfahrens sich auf die Verarbeitung unserer bereits erworbenen Erkennts niffe, zu der auch das Schließen aus den in ihnen enthaltenen Prämissen gehört. Neue Grundeinsichten hingegen sind nur aus der anschaulichen, als der allein vollen und reichen Erkenntniß zu schöpfen, mit Hülfe der Urtheilskraft. — Weil ferner Inhalt und Umfang der Begriffe in entgegengesettem Verhältnisse stehen, also je mehr unter einem Begriff, desto weniger in ihm ge= dacht wird; so bilden die Begriffe eine Stufenfolge, eine Hierarchie, vom specielsten bis zum allgemeinsten, an deren unterm Ende der scholastische Realismus, am obern der Nominalismus beinahe Recht behält. Denn der speciellste Begriff ist schon beinahe das Individuum, also beinahe real: und der allgemeinste Begriff, z. B. das Senn (d. i. der Infinitiv der Kopula), beinahe nichts als ein Wort. Daher auch sind philosophische Systeme, die sich innerhalb solcher sehr allgemeinen Begriffe halten,

ohne auf das Reale herabzukommen, beinahe bloßer Wortkram. Denn da alle Abstraktion im bloßen Wegdenken besteht; so be= halt man, je weiter man sie fortset, desto weniger übrig. Wenn ich daher solche moderne Philosopheme lese, die sich in lauter sehr weiten Abstraktis fortbewegen; so kann ich bald, trop aller Aufmerksamkeit, fast nichts mehr dabei denken; weil ich eben teinen Stoff zum Denken erhalte, sondern mit lauter leeren Bulsen operiren soll, welches eine Empfindung giebt, ber ähnlich, die beim Bersuch sehr leichte Körper zu werfen entsteht: die Kraft namlich und auch die Anstrengung ist da; aber es fehlt am Objeft, ste aufzunehmen, um das andere Moment der Bewegung herzustellen. Wer dies erfahren will, lese die Schriften der Schellingianer und, noch besser, der Hegelianer. — Einfache Begriffe müßten eigentlich solche senn, die unauflösbar wären; demnach sie nie das Subjeft eines analytischen Urtheils seyn könnten: bies halte ich für unmöglich; ba, wenn man einen Begriff benkt, man auch seinen Inhalt muß angeben können. Was man als Beispiele von einfachen Begriffen anzuführen pflegt, sind gar nicht mehr Begriffe, sondern theils bloße Sinnesempfindungen, wie etwan die einer bestimmten Farbe, theils die a priori uns bewußten Formen der Anschauung; also eigentlich die letten Elemente der anschauenden Erkenntniß. Diese selbst aber ift für das System aller unserer Gedanken Das, was in der Geognosie der Granit ist, der lette feste Boden, der Alles trägt und über den man nicht hinaus fann. Zur Deutlichkeit eines Begriffes nämlich ist erfordert, nicht nur, daß man ihn in seine Merkmale zerlegen, sondern auch daß man diese, falls auch sie Abstrakta sind, abermals analysiren könne, und so immerfort, bis man zur anschauenden Erkenntniß herabgelangt, mithin auf konkrete Dinge hinweist, durch deren klare Anschauung man die letten Abstrakta belegt und dadurch diesen, wie auch allen auf ihnen beruhenden höhern Abstraktionen, Realität zusichert. Daher ist die gewöhnliche Erklärung, der Begriff sei deutlich, sobald man seine Merkmale angeben kann, nicht ausreichend: benn die Zerlegung dieser Merkmale führt vielleicht immerfort nur auf Begriffe, ohne daß zulett Anschauungen zum Grunde lägen, welche allen jenen Begriffen Realität ertheilten. nehme z. B. den Begriff "Geist" und analystre ihn in seine Merkmale, "ein tenkendes, wollendes, immaterielles, einfaches, keinen Raum füllendes, unzerstörbares Wesen"; so ist dabei doch nichts Teutliches gedacht; weil die Elemente dieser Begriffe sich nicht durch Anschauungen belegen lassen: denn ein denkendes Wesen ohne Gehirn ist wie ein verdauendes Wesen ohne Magen. Alar sind eigentlich nur Anschauungen, nicht Begriffe: diese können höchstens deutlich seyn. Darum auch hat man, so absurd es war, "klar und verworren" zu einander gestellt und als synonym gedraucht, als man die anschauende Erkenntniß für eine nur verworrene abstrakte erklärte, weil nämlich diese letztere die allein deutliche wäre. Dies hat zuerst Duns Stotus gethan, aber auch noch Leibnis hat im Grunde diese Ansicht, als auf welcher seine Identitas indiscernibilium beruht: man sehe Kants Widerlegung derselben, S. 275 der ersten Ausgabe der "Kritif der reinen Bernunft".

Die oben berührte enge Berbindung des Begriffs mit dem Wort, also der Sprache mit der Vernunft, beruht im letten Grunde auf Folgendem. Unser ganzes Bewußtseyn, mit seiner innern und außern Wahrnehmung, hat durchweg die Zeit zur Die Begriffe hingegen, als durch Abstraktion entstandene, völlig allgemeine und von allen einzelnen Dingen verschiebene Borstellungen, haben, in dieser Eigenschaft, ein zwar gewisser= maaßen objektives Dasenn, welches jedoch keiner Zeitreihe angehört. Daher muffen fie, um in die unmittelbare Gegenwart eines individuellen Bewußtsenns treten, mithin in eine Zeitreihe eingeschoben werden zu können, gewissermaaßen wieder zur Ratur der einzelnen Dinge herabgezogen, individualisirt und daher an eine stinnliche Vorstellung geknüpft werden: diese ist das Wort. Es ist demnach das sinnliche Zeichen des Begriffs und als solches das nothwendige Mittel ihn zu fixiren, d. h. ihn dem an die Zeitform gebundenen Bewußtseyn zu vergegenwärtigen und so eine Verbindung herzustellen zwischen der Vernunft, deren Objekte bloß allgemeine, weder Ort noch Zeitpunkt kennende Universalia sind, und bem an die Zeit gebundenen, sinnlichen und insofern bloß thierischen Bewußtseyn. Nur vermöge dieses Mittels ist uns die willfürliche Reproduktion, also die Erinnerung und Aufbewahrung der Begriffe, möglich und disponibel, und erft mittelft bieser die mit benselben vorzunehmenden Operationen,

also urtheilen, schließen, vergleichen, beschränken u. s. w. Zwar gesschieht es bisweilen, daß Begriffe auch ohne ihre Zeichen das Bewußtseyn beschäftigen, indem wir mitunter eine Schlußkette so schnell durchlausen, daß wir in solcher Zeit nicht hätten die Worte denken können. Allein dergleichen sind Ausnahmen, die eben eine große Uedung der Bernunft voraussehen, welche sie nur mittelst der Sprache hat erlangen können. Wie sehr der Gebrauch der Bernunft an die Sprache gebunden ist, sehen wir an den Taubstummen, welche, wenn sie keine Art von Sprache erlernt haben, saum mehr Intelligenz zeigen, als die Orangutane und Elephansten: denn sie haben sast nur potentia nicht actu Bernunft.

Wort und Sprache sind also das unentbehrliche Mittel zum deutlichen Denken. Wie aber jedes Mittel, jede Maschine, zu= gleich beschwert und hindert; so auch die Sprache: weil sie den unendlich nüancirten, beweglichen und modifikabeln Gedanken in gewisse feste, stehende Formen zwängt und indem sie ihn fixirt, ihn zugleich fesselt. Dieses Hinderniß wird durch die Erlernung mehrerer Sprachen zum Theil beseitigt. Denn indem, bei dieser, der Gedanke aus einer Form in die andere gegoffen wird, er aber in jeder seine Gestalt etwas verändert, löst er sich mehr und mehr von jeglicher Form und Hülle ab; wodurch sein selbst = eigenes Wesen deutlicher ins Bewußtseyn tritt und er auch seine ursprüngs liche Modifikabilität wieder erhält. Die alten Sprachen aber leisten diesen Dienst sehr viel besser, als die neuen; weil, vermöge ihrer großen Verschiedenheit von diesen, der selbe Gedanke jest auf ganz andere Weise ausgedrückt werden, also eine höchst verschiedene Form annehmen muß; wozu noch kommt, daß die vollkommenere Grammatik ber alten Sprachen eine künstlichere und vollkommenere Konstruktion der Gedanken und ihres Zusams Grieche, menhanges möglich macht. Daher konnte ein ober Römer, allenfalls sich an seiner Sprache genügen lassen. Aber wer nichts weiter, als so einen einzigen modernen Patois ver= steht, wird, im Schreiben und Reden, diese Dürftigkeit bald verrathen, indem sein Denken, an so armsälige, stereotypische Formen fest geknüpft, ungelenk und monoton ausfallen muß. Genie freilich ersett, wie Alles, so auch dieses, z. B. im Shakesspeare.

Von dem, was ich §. 9 des ersten Bandes dargelegt habe, daß nämlich die Worte einer Rede vollkommen verstanden werden,

ohne anschauliche Vorstellungen, Bilder in unserm Ropfe zu veranlassen, hat schon eine ganz richtige und sehr ausführliche Auseinandersetzung Burke gegeben, in seiner Inquiry into the Sublime and Beautiful, P. 5, Sect. 4 et 5; allein er zieht baraus ben ganz falschen Schluß, daß wir die Worte hören, vernehmen und gebrauchen, ohne irgend eine Vorstellung (idea) damit zu verbinden; während er hätte schließen sollen, daß nicht alle Borstellungen (ideas) anschauliche Bilder (images) sind, sondern daß gerade die, welche durch Worte bezeichnet werden muffen, blose Begriffe (abstract notions) und diese, ihrer Natur zufolge, nicht anschaulich sind. — Eben weil Worte bloße AUgemeinbegriffe, welche von den anschaulichen Vorstellungen durchaus verschieden sind, mittheilen, werben z. B. bei der Erzählung einer Begebenheit, zwar alle Zuhörer die selben Begriffe erhalten; allein wenn sie nachher sich ben Vorgang veranschaulichen wollen, wird jeder ein anderes Bild davon in seiner Phantasie entwerfen, welches von dem richtigen, das allein ber Augenzeuge hat, bebeutend abweicht. Hierin liegt ber nächste Grund (zu welchem sich aber noch andere gesellen) warum jede Thatsache durch Weitererzählen nothwendig entstellt wird: nämlich der zweite Erzähler theilt Begriffe mit, die er aus seinem Phantasiebilde abstrahirt hat und aus benen der Dritte sich wieber ein anderes noch abweichenberes Bild entwirft, welches er nun wieder in Begriffe umsett, und so geht es immer weiter. Wer trocken genug ift, bei den ihm mitgetheilten Begriffen stehen zu bleiben und diese weiter zu geben, wird der treueste Berichterstatter seyn.

Die beste und vernünftigste Auseinandersetzung über Wesen und Natur der Begriffe, die ich irgendwo habe sinden können, steht in Thom. Reid's Essays on the powers of human mind, Vol. 2, essay 5, ch. 6. — Dieselbe ist seitdem gemißbilligt worden von Dugald Stewart, in dessen Philosophy of the human mind: über diesen will ich, um kein Papier an ihm zu verschwenden, nur in der Kürze sagen, daß er zu den Vielen geshört hat, die durch Gunst und Freunde einen unverdienten Ruf erlangten; daher ich nur rathen kann, mit den Schreibereien dieses Flachkopses keine Stunde zu verlieren.

Daß übrigens die Vernunft das Vermögen der abstrakten, ber Verstand aber das ber anschaulichen Vorstellungen sei, hat

bereits ber fürstliche Scholastifer Picus de Mirandula eingesehen, indem er in seinem Buche De imaginatione, c. 11, Verstand und Vernunft sorgfältig unterscheidet und diese für das disturfive, dem Menschen eigenthümliche Vermögen, jenen aber für das intuitive, der Erkenntnisweise der Engel, ja, Gottes verwandte erklärt. — Auch Spinoza charakteristrt ganz richtig die Bernunft als bas Bermögen allgemeine Begriffe zu bilben: Eth. II, prop. 40, schol. 2. — Dergleichen brauchte nicht erwähnt zu werden, ware es nicht wegen der Possen, welche in den letten fünfzig Jahren fämmtliche Philosophaster in Deutschland mit dem Begriffe der Vernunft getrieben haben, indem sie, mit unverschämter Dreiftigkeit, unter diesem Namen ein völlig erlogenes Vermögen unmittelbarer, metaphysischer, sogenannter übersinnlicher Erkenntnisse einschwärzen wollten, die wirkliche Vernunft hingegen Verstand benannten, den eigentlichen Verstand aber, als ihnen sehr fremd, ganz übersahen, und seine intuitiven Funktionen der Sinnlichkeit zuschrieben.

Wie bei allen Dingen dieser Welt jedem Auskunftsmittel, jedem Vortheil, jedem Vorzug sich sofort auch neue Nachtheile anhängen; so führt auch die Vernunft, welche dem Menschen so große Vorzüge vor den Thieren giebt, ihre besondern Nachtheile mit sich und eröffnet ihm Abwege, auf welche das Thier nie gerathen kann. Durch sie erlangt eine ganz neue Art von Motiven, der das Thier unzugänglich ift, Macht über seinen Willen; nämlich die abstraften Motive, die bloßen Gedanken, welche keineswegs stets aus der eigenen Erfahrung abgezogen find, sondern oft nur durch Rede und Beispiel Anderer, durch Tradition und Schrift, an ihn kommen. Dem Gedanken zugänglich geworden steht er sofort auch dem Irrthum offen. Allein jeder Irrthum muß, früher oder später, Schaden stiften, und desto größern, je größer er war. Den individuellen Irrthum muß, wer ihn hegt, ein Mal büßen und oft theuer bezahlen: das Selbe wird im Großen von gemeinsamen Irrthümern ganger Bölker gelten. Daher kann nicht zu oft wiederholt werben, daß jeder Irrthum, wo man ihn auch antreffe, als ein Feind der Menschheit zu verfolgen und auszurotten ift, und daß es keine privilegirte, oder gar sanktionirte Irrthümer geben kann. Der Denker soll sie angreifen; wenn auch die Menschheit, gleich

einem Kranken, deffen Geschwür der Arzt berührt, laut babei aufschrie. — Das Thier kann nie weit vom Wege der Ratur abirren: denn seine Motive liegen allein in der anschaulichen Welt, wo nur das Mögliche, ja, nur das Wirkliche Raum findet: hingegen in die abstrakten Begriffe, in die Gedanken und Worte, geht alles nur Ersinnliche, mithin auch das Falsche, das Unmögliche, das Absurde, das Unfinnige. Da nun Vernunft Allen, Urtheilskraft Wenigen zu Theil geworden; so ist die Folge, daß der Mensch dem Wahne offen steht, indem er allen nur erdenklichen Chimaren Preis gegeben ift, die man ihm einredet, und die, als Motive seines Wollens wirkend, ihn zu Verkehrtheiten und Thorheiten jeder Art, zu den unerhörtesten Extravaganzen, wie auch zu ben seiner thierischen Ratur widerstrebendeften Sandlungen bewegen können. Eigentliche Bildung, bei welcher Erkenntniß und Urtheil Hand in Hand gehen, kann nur Wenigen zugewandt werden, und noch Wenigere find fähig sie aufzunehmen. Für ben großen Saufen tritt überall an ihre Stelle eine Art Abrichtung: sie wird bewerkstelligt durch Beispiel, Gewohn= heit und sehr frühzeitiges, festes Einprägen gewisser Begriffe, ebe irgend Erfahrung, Berstand und Urtheilsfraft dawaren, das Werk zu stören. So werden Gedanken eingeimpft, die nachher so fest und durch keine Belehrung zu erschüttern haften, als wären sie angeboren, wofür sie auch oft, selbst von Philosophen, angesehen worden sind. Auf diesem Wege kann man, mit gleicher Mühe, den Menschen das Richtige und Vernünftige, ober auch das Absurdeste einprägen, z. B. sie gewöhnen, sich diesem oder jenem Gögen nur von heiligem Schauer durchdrungen zu nähern und beim Nennen seines Namens nicht nur mit dem Leibe, sondern auch mit dem ganzen Gemüthe sich in den Staub zu werfen; an Worte, an Namen, an die Vertheidigung der abentheuerlichsten Grillen, willig ihr Eigenthum und Leben zu sepen; die größte Ehre und die tiefste Schande beliebig an Dieses oder an Jenes zu knüpfen und danach Jeden mit inniger Ueberzeugung hoch zu schäßen, ober zu verachten; aller animalischen Nahrung zu entsagen, wie in Hindustan, oder die dem lebenden Thiere herausgeschnittenen, noch warmen und zuckenden Stude zu verzehren, wie in Abyssinien; Menschen zu fressen, wie in Reuseeland, oder ihre Kinder dem Moloch zu opfern; sich selbst

zu kaftriren, sich willig in den Scheiterhaufen des Verstorbenen zu fturzen, — mit Einem Worte, was man will. Daher die Rreuzzüge, die Ausschweifungen fanatischer Seften, daher Chiliaften und Flagellanten, Reperverfolgungen, Autos de Fe, und was immer das lange Register menschlicher Verkehrtheiten noch sonst darbietet. Damit man nicht denke, daß nur finstere Jahrhunderte solche Beispiele liefern, füge ich ein Paar neuere hinzu. Jahre 1818 zogen aus dem Würtembergischen 7000 Chiliasten in die Nähe des Ararat; weil das, besonders durch Jung = Stilling angekundigte, neue Reich Gottes daselbst anbrechen sollte\*). Ball erzählt, daß zu seiner Zeit eine Mutter ihr Kind getödtet und gebraten habe, um mit dessen Fett die Rheumatismen ihres Mannes zu kuriren \*\*). Die tragische Seite des Irrthums und Vorurtheils liegt im Praktischen, die komische ist dem Theoretischen vorbehalten: hätte man z. B. nur erst brei Menschen fest überredet, daß die Sonne nicht die Ursache des Tageslichts sei; so dürfte man hoffen, es bald als die allgemeine Ueberzeugung gelten zu sehen. Einen widerlichen, geistlosen Scharlatan und beispiellosen Unsinnschmierer, Hegel, konnte man, in Deutschland, als den größten Philosophen aller Zeiten ausschreien, und viele Tausende haben es, zwanzig Jahre lang, steif und fest geglaubt, sogar außer Deutschland die Dänische Akademie, welche für seinen Ruhm gegen mich aufgetreten ist und ihn als einen summus philosophus hat geltend machen wollen. (Siehe hierüber die Vorrede zu meinen "Grundprobles men der Ethif".) — Dies also sind die Nachtheile, welche, wegen der Seltenheit der Urtheilskraft, an das Dasenn der Bernunft geknüpft sind. Zu ihnen kommt nun noch die Möglichkeit des Wahnstnns: Thiere werden nicht wahnsinnig; wiewohl die Fleischfresser ber Wuth, die Grasfresser einer Art Raserei aus= gesett find.

<sup>\*)</sup> Jugens Zeitschrift für historische Theologie, 1839, erstes Heft, S. 182.

<sup>\*\*)</sup> Gall et Spurzheim, Des dispositions innées, 1811, p. 253.

## Kapitel 7\*).

Vom Verhältniß der anschauenden zur abstrakten Erkenntniß.

Da nun, wie gezeigt worden, die Begriffe ihren Stoff von der anschauenden Erkenntniß entlehnen, und daher das ganze Gebäude unserer Gedankenwelt auf der Welt der Anschauungen ruht; so mussen wir von jedem Begriff, wenn auch durch Mittelftufen, zurückgehen können auf die Anschauungen, aus denen er unmittelbar selbst, oder aus denen die Begriffe, deren Abstraktion er wieder ift, abgezogen worden: d. h. wir muffen ihn mit Unschauungen, die zu den Abstraktionen im Verhältniß des Beispiels stehen, belegen können. Diese Anschauungen also liefern den realen Gehalt alles unsers Denkens, und überall, wo sie fehlen, haben wir nicht Begriffe, sondern bloße Worte im Ropfe gehabt. In dieser Hinsicht gleicht unser Intellekt einer Zettelbank, die, wenn sie solide senn soll, Kontanten in Kassa haben muß, um erforderlichenfalls alle ihre ausgestellten Noten einlösen zu können: die Anschauungen sind die Kontanten, die Begriffe die Zettel. — In diesem Sinne könnten die Anschauungen recht paffend primare, die Begriffe hingegen fekundare Borftellungen benannt werden: nicht ganz so treffend nannten die Scholastiker, auf Anlaß des Aristoteles (Metaph. VI, 11; XI, 1) die realen Dinge substantias primas, und die Begriffe substantias secundas. — Bücher theilen nur sekundare Vorstellungen mit. Bloße Begriffe von einer Sache, ohne Anschauung, geben eine bloß allgemeine Kenntniß berselben. Ein durchaus gründliches Verständniß von Dingen und deren Verhältnissen hat man nur, sofern man fähig ist, sie in lauter deutlichen Anschauungen, ohne Hülfe der Worte, sich vorstellig zu machen. Worte durch Worte erklären, Begriffe mit Begriffen vergleichen, worin bas meiste Philosophiren besteht, ist im Grunde ein spielendes Hin= und Herschieben der Begriffssphären; um zu sehen, welche in die an= dere geht und welche nicht. Im glücklichsten Fall wird man dadurch zu Schlüssen gelangen: aber auch Schlüsse geben keine

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel steht in Beziehung zu §. 12 bes ersten Banbes.

durchaus neue Erkenntniß, sondern zeigen uns nur, was Alles in der schon vorhandenen lag und was davon etwan auf den jedesmaligen Fall anwendbar ware. Hingegen anschauen, die Dinge selbst zu uns reben laffen, neue Verhältnisse berselben auffaffen, dann aber dies Alles in Begriffe abseten und niederlegen, um es sicher zu besiten: das giebt neue Erkenntnisse. Allein, während Begriffe mit Begriffen zu vergleichen so ziemlich Jeder die Fähigkeit hat, ist Begriff mit Anschauungen zu vergleichen eine Gabe der Auserwählten: sie bedingt, je nach dem Grade ihrer Bollfommenheit, Wig, Urtheilsfraft, Scharfsinn, Bei jener erstern Fähigkeit hingegen kommt nie viel Genie. mehr heraus, als etwan vernünftige Betrachtungen. — Der innerfte Kern jeder achten und wirklichen Erkenntniß ift eine Anschauung; auch ift jede neue Wahrheit die Ausbeute aus einer solchen. Alles Urdenken geschieht in Bildern: darum ist die Phan= tafte ein so nothwendiges Werkzeug desselben, und werden phantasielose Röpfe nie etwas Großes leisten, — es sei benn in der Mathematik. — Hingegen bloß abstrakte Gedanken, die keinen anschaulichen Kern haben, gleichen Wolkengebilden ohne Realität. Selbst Schrift und Rede, sei sie Lehre oder Gedicht, hat zum letten Zweck, den Leser zu derselben anschaulichen Erkenntniß hins zuleiten, von welcher der Verfaffer ausgieng: hat sie den nicht, so ift sie eben schlecht. Eben darum ift Betrachtung und Beobachtung jedes Wirklichen, sobald es irgend etwas dem Beobachter Reues darbietet, belehrender als alles Lesen und Hören. Denn sogar ift, wenn wir auf den Grund gehen, in jedem Wirklichen alle Wahrheit und Weisheit, ja, das lette Geheimniß der Dinge enthalten, freilich eben nur in concreto, und so wie das Gold im Erze stedt: es kommt darauf an, es herauszuziehen. Aus einem Buche hingegen erhält man, im besten Fall, die Wahrheit doch nur aus zweiter Hand, öfter aber gar nicht.

Bei ben meisten Büchern, von den eigentlich schlechten ganz abgesehen, hat, wenn sie nicht durchaus empirischen Inhalts sind, der Verfaffer zwar gedacht, aber nicht geschaut: er hat aus der Restexion, nicht aus der Intuition geschrieben; und dies eben ift es, was sie mittelmäßig und langweilig macht. Denn was Jener gedacht hat, hatte der Leser, bei einiger Bemühung, allenfalls auch denken können: es sind nämlich eben vernünftige Ge-

danken, nähere Auseinandersetzungen des im Thema implicite Aber dadurch kommt keine wirklich neue Erkenntniß in die Welt: diese wird nur im Augenblick der Anschauung, der unmittelbaren Auffaffung einer neuen Seite ber Dinge, erzeugt. Wo daher, im Gegentheil, bem Denken eines Autors ein Schauen zum Grunde lag; da ist es, als schriebe er aus einem Lande, wo der Leser nicht auch schon gewesen ist; da ist Alles frisch und neu: denn es ist aus der Urquelle aller Erkenntniß unmittelbar geschöpft. Ich will den hier berührten Unterschied durch ein ganz leichtes und einfaches Beispiel erläutern. Jeder gewöhnliche Schriftsteller wird leicht das tiefsinnige Hinstarren, ober das versteinernde Erstaunen, dadurch schildern, daß er sagt: "Er stand wie eine Bildfäule"; aber Cervantes sagt: "wie eine bekleibete Bildsäule: denn der Wind bewegte seine Kleider." (D. Duix., B. 6, Kap. 19.) Solchermaaßen haben alle große Röpfe stets in Gegenwart der Anschauung gedacht und den Blid unverwandt auf sie geheftet, bei ihrem Denken. Man erkennt Dies, unter Anderm, daran, daß auch die heterogensten unter ihnen doch im Einzelnen so oft übereinstimmen und wieder zusammentreffen; weil sie eben Alle von derselben Sache reden, die sie sämmtlich vor Augen hatten: die Welt, die anschauliche Wirklichkeit: ja, gewissermaaßen sagen sie sogar alle bas Selbe, und die Andern glauben ihnen nie. Man erkennt es ferner an dem Treffenden, Driginellen, und der Sache stets genau Angepaßten des Ansdrucks, weil ihn die Anschauung eingegeben hat, an dem Naiven der Aussagen, an der Neuheit der Bilder, und bem Schlagenden der Gleichnisse, welches Alles, ohne Ausnahme, die Werke großer Röpfe auszeichnet, benen der Andern hingegen stets abgeht; weshalb diesen nur banale Redensarten und abgenutte Bilder zu Gebote stehen und sie nie sich erlauben durfen, naiv zu seyn, bei Strafe ihre Gemeinheit in ihrer traurigen Bloße zu zeigen: statt dessen sind sie preziös. Darum sagte Büffon: le style est l'homme même. Wenn die gewöhnlichen Köpfe dichten, haben sie einige traditionelle, ja konventionelle, also in abstracto überkommene Gesinnungen, Leidenschaften, noble Sentiments u. dgl., die sie ben Helden ihrer Dichtungen unterlegen, welche hiedurch zu einer bloßen Personisikation jener Gesinnungen werben, also gewissermaaßen selbst schon Abstrakta und daher fade

und langweilig sind. Wenn sie philosophiren, haben sie einige weite abstrakte Begriffe überkommen, mit benen sie, als gelte es algebraische Gleichungen, hin und her werfen, und hoffen, es werde daraus etwas hervorgehen: höchstens sieht man, daß sie Alle das Selbe gelesen haben. Ein solches Hin= und Herwerfen mit abstraften Begriffen, nach Urt ber algebraischen Gleichungen, welches man heut zu Tage Dialeftif nennt, liefert aber nicht, wie die wirkliche Algebra, sichere Resultate; weil hier der durch das Wort vertretene Begriff keine fest und genau bestimmte Größe ift, wie die durch den Buchstaben der Algebra bezeichnete, sondern ein Schwankendes, Vieldeutiges, der Ausdehnung und Busammenziehung Fähiges. Genau genommen hat alles Denken, d. h. Rombiniren abstrakter Begriffe, höchstens Erinnerungen aus dem früher Angeschauten zum Stoff, und auch noch indirekt, sofern nämlich Dieses die Unterlage aller Begriffe ausmacht: ein wirkliches, d.-h. unmittelbares Erkennen hingegen ist allein das Anschauen, das neue frische Percipiren selbst. Nun aber können die Begriffe, welche die Vernunft gebildet und das Gedachtniß aufbehalten hat, nie alle zugleich dem Bewußtsenn gegenwärtig senn, vielmehr nur eine sehr kleine Anzahl derfelben zur Zeit. hingegen die Energie, mit welcher die anschauliche Gegenwart, in der eigentlich immer das Wesentliche aller Dinge überhaupt virtualiter enthalten und repräsentirt ift, aufgefaßt wird, erfüllt, mit ihrer ganzen Macht, das Bewußtseyn in Einem Moment. Hierauf beruht das unendliche Ueberwiegen des Genies über die Gelehrsamkeit: sie verhalten sich zu einander wie der Text des alten Klassikers zu seinem Kommentar. Wirklich liegt alle Wahr= heit und alle Weisheit zulest in der Anschauung. Aber leider läßt diese sich weder festhalten, noch mittheilen: allenfalls lassen sich die objektiven Bedingungen dazu, durch die bildenden Künste und schon viel mittelbarer durch die Poesie, gereinigt und verdeutlicht den Andern vorlegen; aber sie beruht eben so sehr auf subjektiven Bedingungen, die nicht Jedem und Keinem jederzeit zu Gebote stehen, ja die, in den höhern Graden der Bollfommenheit, nur die Begünstigung Weniger sind. Unbedingt mittheilbar ift nur die schlechteste Erkenntniß, die abstrakte, die sekundare, der Begriff, der bloße Schatten eigentlicher Erkenntniß. Wenn Anschauungen mittheilbar maren, da gabe es eine der

Mühe lohnende Mittheilung: so aber muß am Ende Jeder in seiner Haut bleiben und in seiner Hirnschaale, und Reiner kann dem Andern helfen. Den Begriff aus der Anschauung zu bereichern, sind Poesie und Philosophie unablässig bemüht. — Inzwischen sind die wesentlichen Zwecke des Menschen praktisch; für diese aber ift es hinreichend, daß das anschaulich Aufgefaßte. Spuren in ihm hinterläßt, vermöge beren er es, beim nächsten ähnlichen Fall, wiedererkennt: so wird er weltklug. Daher kann der Weltmann, in der Regel, seine gesammelte Wahrheit und Weisheit nicht lehren, sondern bloß üben: er faßt jedes Borfommende richtig auf und beschließt, was demselben gemäß ift. — Daß Bücher nicht die Erfahrung, und Gelehrsamkeit nicht bas Genie ersett, sind zwei verwandte Phanomene: ihr gemeinsamer Grund ift, daß das Abstrafte nie das Anschauliche ersegen fann. Bücher ersepen darum die Erfahrung nicht, weil Begriffe stets allgemein bleiben und daher auf das Einzelne, welches boch gerade das im Leben zu Behandelnde ift, nicht herab gelangen: hiezu kommt, baß alle Begriffe eben aus dem Einzelnen und Anschaulichen der Erfahrung abstrahirt sind, daher man diefes schon fennen gelernt haben muß, um auch nur das Allgemeine, welches die Bücher mittheilen, gehörig zu verstehen. keit ersett das Genie nicht, weil auch sie bloß Begriffe liefert, die geniale Erkenntniß aber in der Auffassung der (Platonischen) Ideen der Dinge besteht, daher wesentlich intuitiv ift. Beim ersten Phanomen fehlt demnach die objektive Bedingung zur anschauenden Erkenntniß; beim zweiten die subsektive: jene läßt sich erlangen; diese nicht.

Weisheit und Genie, diese zwei Gipfel des Parnassus menschlicher Erkenntniß, wurzeln nicht im abstrakten, diskursiven, sondern im anschauenden Vermögen. Die eigentliche Weisheit ist
etwas Intuitives, nicht etwas Abstraktes. Sie besteht nicht in
Sätzen und Gedanken, die Einer als Resultate fremder odereigener Forschung im Kopfe fertig herumtrüge: sondern sie ist die
ganze Art, wie sich die Welt in seinem Kopfe darstellt. Diese
ist so höchst verschieden, daß dadurch der Weise in einer andern
Welt lebt, als der Thor, und das Genie eine andere Welt sieht,
als der Stumpstops. Daß die Werke des Genies die aller Anbern himmelweit übertressen, kommt bloß daher, daß die Welt,

- 1--

- }

•...;

----

:- :--

ž Ji

F := \_

=: :::

= 2==

::::

: =::

1 2:::

==:::

. . . .

Tarini 🛊

:==

<u>ٿ</u>ِ. .

**:**:

=

==

81

die es sieht und der es seine Aussagen entnimmt, so viel klärer, gleichsam tiefer herausgearbeitet ist, als die in den Köpfen der Andern, welche freilich die selben Gegenstände enthält, aber zu jener sich verhält, wie ein Chinesisches Bild, ohne Schatten und Perspektive, zum vollendeten Delgemälde. Der Stoss ist in allen Köpfen der selbe; aber in der Bollkommenheit der Form, die er in jedem annimmt, liegt der Unterschied, auf welchem die so vielsache Abstusung der Intelligenzen zulest beruht: dieser ist also schanen den Aussassen, in der anschauenden Aussassung, vorhanden und entsteht nicht erst im Abstrakten. Daher eben zeigt die unsprüngliche geistige Ueberlegenheit sich so leicht bei jedem Anslus, und wird augenblicklich den Andern fühlbar und verhaßt.

Im Praftischen vermag die intuitive Erkenntniß bes Berstandes unser Thun und Benehmen unmittelbar zu leiten, mahrend die abstrakte der Vernunft es nur unter Vermittelung des Bedachtniffes kann. Hieraus entspringt der Borzug der intuitiven Erkenntniß für alle die Falle, die keine Zeit zur Ueberlegung gestatten, also für den täglichen Berkehr, in welchem eben des= halb die Weiber excelliren. Rur wer das Wesen der Menschen, wie ste in der Regel sind, intuitiv erkannt hat und eben so die Individualität des gegenwärtigen Einzelnen auffaßt, wird biesen mit Sicherheit und richtig zu behandeln verstehen. Ein Anderer mag alle dreihundert Klugheitsregeln des Gracian auswendig wiffen; bies wird ihn nicht vor Balourdisen und Mißgriffen schützen, wenn jene intuitive Erkenntniß ihm abgeht. Denn alle abstrakte Erkenntniß giebt zuvörderst bloß allgemeine Grundsätze und Regeln; aber ber einzelne Fall ist fast nie genau nach ber Regel jugeschnitten: sobann soll biese nun erft das Gedächtniß zu rech= ter Zeit vergegenwärtigen; was felten pünktlich geschieht: bann soll aus dem vorliegenden Fall die propositio minor gebildet und endlich die Konklusson gezogen werden. Ehe das Alles geschen, wird die Gelegenheit uns meistens schon das fahle Hinterhaupt zugekehrt haben, und dann dienen jene trefflichen Grundfate und Regeln höchstens, uns hinterher die Größe des begangenen Fehlers ermeffen zu laffen. Freilich wird hieraus, mittelft Zeit, Erfahrung und Uebung, die Weltklugheit langsam erwachsen; weshalb, in Verbindung mit diesen, die Regeln in abstracto allerbings fruchtbar werden können. hingegen die intuitive

Erfenntniß, welche stets nur das Einzelne auffaßt, steht in unmittelbarer Beziehung zum gegenwärtigen Fall: Regel, Fall und Anwendung ist für sie Eins, und diesem folgt das Handeln auf den Fuß. Hieraus erklart sich, warum, im wirklichen Leben, der Gelehrte, deffen Vorzug im Reichthum abstrakter Erkenntniffe liegt, so sehr zurücksteht gegen ben Weltmann, beffen Borzug in der vollkommenen intuitiven Erkenntniß besteht, die ihm ursprungliche Anlage verliehen und reiche Erfahrung ausgebildet hat. Immer zeigt sich zwischen beiden Erkenntnisweisen das Berhältnis des Papiergeldes zum baaren: wie jedoch für manche Falle und Angelegenheiten jenes diesem vorzuziehen ist; so giebt es auch Dinge und Lagen, für welche die abstrakte Erkenntniß brauche barer ift, als die intuitive. Wenn es nämlich ein Begriff ift, der, bei einer Angelegenheit, unser Thun leitet; so hat er den Vorzug, ein Mal gefaßt, unveränderlich zu sehn; baher wir, unter seiner Leitung, mit vollkommener Sicherheit und Festigkeit zu Werke gehen. Allein diese Sicherheit, die der Begriff auf der subjektiven Seite verleiht, wird aufgewogen durch die auf der objeftiven Seite ihn begleitende Unsicherheit: nämlich der ganze Begriff kann falsch und grundlos seyn, ober auch das zu behane delnde Objekt nicht unter ihn gehören, indem es gar nicht, ober boch nicht ganz, seiner Art wäre. Werben wir nun, im einzelnen Fall, so etwas plötlich inne; so sind wir aus der Fafsung gebracht: werden wir es nicht inne; so lehrt es der Erfolg. Daher sagt Vauvenargue: Personne n'est sujet à plus de fautes, que ceux qui n'agissent que par réflexion. — 34 es hingegen unmittelbar die Anschauung der zu behandelnden Objekte und ihrer Verhältnisse, die unser Thun leitet; so schwanken wir leicht bei jedem Schritt: denn die Anschauung ist durchweg modifikabel, ist zweideutig, hat unerschöpfliche Einzelnheiten in sich, und zeigt viele Seiten nach einander: wir handeln daher ohne volle Zuversicht. Allein diese subjektive Unsicherheit wird durch die objektive Sicherheit kompensirt: denn hier steht kein Begriff zwischen dem Objekt und uns, wir verlieren dieses nicht aus dem Auge: wenn wir daher nur richtig sehen, was wir vor uns haben und was wir thun; so werden wir das Rechte treffen. — Bollfommen sicher ist demnach unser Thun nur dann, wann es von einem Begriffe geleitet wird, dessen richtiger Grund,

Bollständigkeit und Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall völlig gewiß ist. Das Handeln nach Begriffen kann in Pedansterei, das nach dem anschaulichen Eindruck in Leichtfertigkeit und Thorheit übergehen.

Die Anschauung ift nicht nur die Quelle aller Erkennts nis, sondern ste selbst ist die Erkenntnis xar' exoxyv, ist allein die unbedingt mahre, die achte, die ihres Namens vollkommen würdige Erkenntniß: benn sie allein ertheilt eigentliche Einsicht, ste allein wird vom Menschen wirklich assimilirt, geht in sein Befen über und kann mit vollem Grunde fein heißen; während We Begriffe ihm bloß ankleben. Im vierten Buche sehen wir iter die Tugend eigentlich von der anschauenden Erkenntniß ausgeben: benn nur die Handlungen, welche unmittelbar durch diese beworgerufen werden, mithin aus reinem Antriebe unserer eigenen Ratur geschehen, sind eigentliche Symptome unsers wahren und unveränderlichen Charafters; nicht so die, welche aus der Resterion und. ihren Dogmen hervorgegangen, dem Charafter oft abgezwungen find, und daher feinen unveränderlichen Grund und Boben in uns haben. Aber auch die Weisheit, die wahre Lebensansicht, der richtige Blick und das treffende Urtheil, gehen hervor aus der Art, wie der Mensch die anschauliche Welt auffaßt; nicht aber aus seinem bloßen Wissen, b. h. nicht aus abfrakten Begriffen. Wie ber Fonds ober Grundgehalt jeder Wiffenschaft nicht in den Beweisen, noch in dem Bewiesenen besteht, sondern in dem Unbewiesenen, auf welches die Beweise sich stützen und welches zulett nur anschaulich erfaßt wird; so besteht auch der Fonds der eigentlichen Weisheit und der wirklichen Ein= sicht jedes Menschen nicht in den Begriffen und dem Wissen in abstracto, sondern in dem Angeschauten und dem Grade der Scharfe, Richtigkeit und Tiefe, mit dem er es aufgefaßt hat. Ber hierin ercellirt, erkennt die (Platonischen) Ideen der Welt und des Lebens: jeder Fall, den er gesehen, repräsentirt ihm unjählige; er faßt immer mehr jedes Wesen seiner wahren Natur nach auf, und sein Thun, wie sein Urtheil, entspricht seiner Gin-Allmälig nimmt auch sein Antlit den Ausdruck des rich= tigen Blickes; der wahren Vernünftigkeit und, wenn es weit kommt, der Weisheit an. Denn die Ueberlegenheit in der ans schauenden Erkenntniß ift es allein, die ihren Stämpel auch den

Gesichtszügen aufbrückt; während die in der abstrakten dies nicht vermag. Dem Gesagten gemäß finden wir unter allen Standen Menschen von intellektueller Ueberlegenheit, und oft ohne alle Gelehrsamkeit. Denn natürlicher Verstand kann fast jeden Grab von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Ver-Der Gelehrte hat vor Solchen allerbings einen Reich thum von Fällen und Thatsachen (historische Kenntniß) und Kausalbestimmungen (Naturlehre), Alles in wohlgeordnetem, übersehbarem Zusammenhange, voraus: aber damit hat er doch noch noch nicht die richtigere und tiefere Einsicht in das eigentlich Wes sentliche aller jener Fälle, Thatsachen und Kausalitäten. Der Ungelehrte von Scharfblick und Penetration weiß jenes Reichthums zu entrathen: mit Vielem halt man Saus, mit Werig kommt man aus. Ihn lehrt Ein Fall aus eigener Erfahrung mehr, als manchen Gelehrten tausend Falle, die er kennt, aber nicht eigentlich versteht: benn das wenige Wiffen jenes Ungelehrten ift lebendig; indem jede ihm bekannte Thatsache durch richtige und wohlgefaßte Anschauung belegt ist, wodurch dieselbe ihm tausend ähnliche vertritt. Hingegen ist das viele Wissen det gewöhnlichen Gelehrten tobt; weil es, wenn auch nicht, wie oft der Fall ist, aus bloßen Worten, doch aus lauter abstrakten Erkenntnissen besteht: diese aber erhalten ihren Werth allein durch die anschauliche Erkenntniß des Individuums, auf die ste sich beziehen, und die zulett die sammtlichen Begriffe realisiren muß. Ist nun diese sehr dürftig; so ist ein solcher Kopf beschaffen, wie eine Bank, deren Assignationen den baaren Fonds zehnfach übersteigen, wodurch sie zulett bankrott wird. Daher, mahrend manchem Ungelehrten die richtige Auffassung der anschaulichen Welt den Stämpel der Einsicht und Weisheit auf die Stirne gedrückt hat, trägt bas Gesicht manches Gelehrten von seinen vielen Studien keine anderen Spuren, als die der Erschöpfung und Abnutung, durch übermäßige, erzwungene Anstrengung des Gedächtnisses zu widernatürlicher Anhäufung todter Begriffe: dabei sieht ein solcher oft so einfältig, albern und schaafmäßig darein, daß man glauben muß, die übermäßige Anstrengung der dem Abstraften zugewendeten, mittelbaren Erfenntnißfraft bewirke direfte Schwächung ber unmittelbaren und anschauenden, und ber natürliche, richtige Blick werde durch das Bücherlicht mehr und

mehr geblendet. Allerdings muß das fortwährende Einströmen fremder Gedanken die eigenen hemmen und erstiden, ja, auf die Lange, die Denktraft lähmen, wenn sie nicht den hohen Grad von Elasticität hat, welcher jenem unnatürlichen Strom zu wiber= stehen vermag. Daher verdirbt bas unaufhörliche Lesen und Studiren geradezu den Kopf; zudem auch dadurch, daß bas Sy= stem unserer eigenen Gebanken und Erkenntnisse seine Ganzheit und stetigen Zusammenhang einbüßt, wenn wir diesen so oft willfürlich unterbrechen, um für einen gang fremden Gedanken= gang Raum zu gewinnen. Meine Gebanken verscheuchen, um benen eines Buches Platz zu machen, käme mir vor, wie was Spakespeaere an den Touristen seiner Zeit tadelt, daß sie ihr eigen kand verkaufen, um Anderer ihres zu sehen. Jedoch ist die Lese= wuth der meisten Gelehrten eine Art fuga vacui der Gedanken= leere ihres eigenen Kopfes, welche nun das Fremde mit Gewalt hereinzieht: um Gedanken zu haben, muffen sie welche lesen, wie die leblosen Körper nur von außen Bewegung erhal= ten; während die Selbstdenker den lebendigen gleichen, die sich von selbst bewegen. Es ist sogar gefährlich, früher über einen Gegenstand zu lesen, als man selbst darüber nachgebacht hat. Denn da schleicht sich mit dem neuen Stoff zugleich die fremde Ansicht und Behandlung desselben in den Kopf, und zwar um so mehr, als Trägheit und Apathie anrathen, sich die Mühe des Denkens zu ersparen und das fertige Gedachte anzunehmen und gelten zu lassen. Dies nistet sich jest ein, und fortan nehmen die Gebanken darüber, gleich ben in Graben geleiteten Bachen, stets den gewohnten Weg: einen eigenen, neuen zu finden, ist dann doppelt schwer. Dies trägt viel bei zum Mangel an Dri= ginalität der Gelehrten. Dazu kommt aber noch, daß sie vermeinen, gleich anderen Leuten, ihre Zeit zwischen Genuß und Arbeit theilen zu muffen. Nun halten sie das Lesen für ihre Arbeit und eigentlichen Beruf, überfressen sich also daran, zur Unverdaulichkeit. Da spielt nun nicht mehr bloß das Lesen bem Denken das Pravenire, sondern nimmt deffen Stelle ganz ein: benn sie benken an bie Sachen auch gerade nur so lange, wie sie darüber lesen, also mit einem fremden Kopf, nicht mit dem eigenen. Ift aber das Buch weggelegt, so nehmen ganz andere Dinge ihr Interesse viel lebhafter in Anspruch, nämlich

persönliche Angelegenheiten, sodann Schauspiel, Kartenspiel, Kegelsspiel, Tagesbegebenheiten und Geklatsch. Der denkende Kopfift es dadurch, daß solche Dinge kein Interesse für ihn haben, wohl aber seine Probleme, denen er daher überall nachhängt, von selbst und ohne Buch: dies Interesse sich zu geben, wenn man es nicht hat, ist unmöglich. Daran liegt's. Und daran liegt es auch, daß Iene immer nur von Dem reden, was sie geslesen, er hingegen von Dem, was er gedacht hat, und daß sie sind, wie Pope sagt:

For ever reading, never to be read. \*)

Der Geift ift seiner Ratur nach ein Freier, tein Frohnling ! nur was er von felbst und gern thut, geräth. Hingegen erzwnis gene Anstrengung eines Ropfes, zu Studien, denen er nicht ge wachsen ist, ober wann er mübe geworden, ober überhaupt. anhaltend und invita Minerva, stumpft das Gehirn fo ab, wie Lesen im Mondschein die Augen. Ganz besonders thut bies auch die Anstrengung des noch unreifen Gehirns, in den frühen Kinder jahren: ich glaube, daß das Erlernen der Lateinischen und Griechischen Grammatik vom sechsten bis zum zwölften Jahre ben Grund legt zur nachherigen Stumpfheit der meiften Gelehrten. Allerdings bedarf ber Beift ber Nahrung, des Stoffes von außen. Aber wie nicht Alles was wir effen dem Organismus sofort einverleibt wird, sondern nur sofern es verdaut worden, wobei nur ein kleiner Theil davon wirklich assimilirt wird, das Uebrige wieber abgeht, weshalb mehr effen als man assimiliren kann, unnus, ja schädlich ist; gerade so verhält es sich mit dem was wir lesen: nur sofern es Stoff zum Denken giebt, vermehrt es unsere Ginsicht und eigentliches Wissen. Daher sagte schon Berakleitos πολυμαδια νουν ου διδασκει (multiscitia non dat intellectum): mir aber scheint die Gelehrsamkeit mit einem schweren Harnisch zu vergleichen, als welcher allerdings ben starken Mann völlig unüberwindlich macht, hingegen dem Schwachen eine Laft ift, unter der er vollends zusammenstnkt. —

Die in unserm dritten Buch ausgeführte Darstellung der Erkenntniß der (Platonischen) Ideen, als der höchsten dem Menschen erreichbaren und zugleich als einer durchaus anschauen den,

<sup>\*)</sup> Beständig lesend, um nie gelesen zu werben.

ift uns ein Beleg dazu, daß nicht im abstrakten Wissen, sondern in der richtigen und tiefen anschaulichen Auffassung der Welt die Duelle mahrer Weisheit liegt. Daher auch können Beise in jeder Zeit leben, und die der Borzeit bleiben es für alle kommenben Geschlechter: Gelehrsamkeit hingegen ift relativ: Die Gelehrten ber Borzeit find meistens Kinder gegen uns und bedürfen der Nachstaft.

Dem aber, ber studirt, um Einsicht zu erlangen, find die Bücher und Studien bloß Sprossen ber Leiter, auf ber er zum Gipfel der Erkenntniß steigt: sobald eine Sprosse ihn um einen Schritt gehoben hat, läßt er sie liegen. Die Vielen hingegen, wiche studiren, um ihr Gedächtniß zu füllen, benuten nicht die Sprossen der Leiter zum Steigen, sondern nehmen sie ab und laben ste sich auf, um sie mitzunehmen, sich freuend an der zunehmenden Schwere der Last. Sie bleiben ewig unten, da sie Das tragen, was sie hätte tragen sollen.

Auf der hier auseinandergesetten Wahrheit, daß der Kern aller Erkenntniß die anschauende Auffassung ist, beruht auch bie richtige und tiefe Bemerkung des Helvetius, daß die wirklich eigenthümlichen und originellen Grundansichten, beren ein begabtes Individuum fähig ist, und beren Berarbeitung, Entwickelung und mannigfaltige Benutung alle seine, wenn auch viel später geschaffenen Werke sind, nur bis zum fünfunddreißig= sten, spätestens vierzigsten Lebensjahre in ihm entstehen, ja, eigent= lich die Folge der in frühester Jugend gemachten Kombinationen Denn sie sind eben nicht bloße Verkettungen abstrakter Begriffe, sondern die ihm eigene, intuitive Auffassung der objekti= ven Welt und des Wesens der Dinge. Daß nun diese bis zu bem angegebenen Alter ihr Werk vollendet haben muß, beruht theils daranf, daß schon bis dahin die Eftypen aller (Platoni= schen) Ideen sich ihm dargestellt haben, daher später keine mehr mit der Stärke des ersten Eindrucks auftreten kann; theils ist eben zu dieser Duintessenz aller Erkenntniß, zu diesen Abdrücken avant la lettre der Auffaffung, die höchste Energie der Gehirn= thätigkeit erfordert, welche bedingt ist durch die Frische und Bieg= samkeit seiner Fasern und durch die Heftigkeit, mit der das arte= rielle Blut zum Gehirn strömt: diese aber ist am stärksten nur so lange das arterielle System über das venöse ein entschiedenes

Uebergewicht hat, welches schon mit den ersten dreißiger Jahren abnimmt, bis endlich nach dem zweiundvierzigsten Jahre das

venöse System das Uebergewicht erhält; wie dies Cabanis vot trefflich und belehrend auseinandergesett hat. Daher find die zwanziger und die ersten dreißiger Jahre für den Intellekt was der Mai für die Bäume ist: nur jest sesen sich die Blüthen an, deren Entwickelung alle späteren Früchte sind. Die anschauliche Welt hat ihren Eindruck gemacht und daburch ben Fonds aller folgenden Gedanken des Individuums gegründet. Dieses kund durch Nachdenken das Aufgefaßte sich verdeutlichen, es kann noch viele Kenntnisse erwerben, als Nahrung ber ein Mal angesetzten Frucht, es kann seine Ansichten erweitern, seine Begriffe und Urtheile berichtigen, durch endlose Kombinationen erst recht Hex des erworbenen Stoffes werden, ja, seine besten Werke wird es meistens viel später produciren: aber neue Urerkenntniffe, aus der allein lebendigen Duelle der Anschauung, hat es nicht mehr zu hoffen. Im Gefühl hievon bricht Byron in die wunderschöne Klage aus:

> No more — no more — Oh! never more on me The freshness of the heart can fall like dew, Which out of all the lovely things we see Extracts emotions beautiful and new, Hived in our bosoms like the bag o' the bee: Thinkst thou the honey with those objects grew? Alas! 'twas not in them, but in thy power To double even the sweetness of a flower. \*)

Durch alles Bisherige hoffe ich die wichtige Wahrheit in helles Licht gestellt zu haben, daß alle abstrakte Erkenntniß, wie fie aus der anschaulichen entsprungen ist, auch allen Werth allein durch ihre Beziehung auf diese hat, also dadurch, daß ihre Be-

<sup>\*)</sup> Nicht mehr, — nicht mehr, — o nimmermehr auf mich Rann, gleich bem Thau, des Herzens Frische fallen, Die aus den holden Dingen, die wir sehn, Gefühle auszieht, neu und wonnevoll: Die Bruft bewahrt sie, wie die Zell' den Honig. Denkst du, ber Honig sei ber Dinge Werk? Ach nein, nicht fie, nur beine eig'ne Kraft Rann felbft ber Blume Sußigkeit verboppeln.

geiffe, ober beren Theilvorstellungen, durch Anschauungen zu reas listren, d. h. zu belegen sind; imgleichen, daß auf die Qualität dieser Anschauungen das Meiste ankommt. Begriffe und Abstraktionen, die nicht zulett auf Anschauungen hinleiten, gleichen Begen im Walde, die ohne Ausgang endigen. Begriffe haben ihren großen Rugen badurch, daß mittelft ihrer ber ursprüngliche Stoff ber Erkenntniß leichter zu handhaben, zu übersehen und zu ordnen ist: aber so vielfältige, logische und dialektische Operationen mit ihnen auch möglich sind; so wird aus diesen doch nie eine ganz ursprüngliche und neue Erkenntniß hervorgehen, b. h. eine solche, deren Stoff nicht schon in der Anschauung läge, ober uch aus dem Selbstbewußtseyn geschöpft mare. Dies ift ber wahre Sinn der dem Aristoteles zugeschriebenen Lehre nihil est in intellectu, nisi quod antea fuerit in sensu: es ist ebenfalls ber Sinn der Locke'schen Philosophie, welche dadurch, daß sie die Frage nach dem Ursprung unserer Erkenntnisse endlich ein Mal ernstlich zur Sprache brachte, für immer Epoche in der Philosophie macht. Es ist, in der Hauptsache, auch was die Kritik ber reinen Vernunft lehrt. Auch sie nämlich will, daß man nicht bei ben Begriffen stehen bleibe, sondern auf ben Ursprung berselben zurückgehe, also auf die Anschauung; nur noch mit bem wahren und wichtigen Zusat, daß was von der Anschauung selbst gilt, sich auch auf die subjektiven Bedingungen derselben erstreckt, also auf die Formen, welche im anschauenden und denkenden Gehirn, als seine natürlichen Funktionen, prädisponirt liegen; obgleich diese wenigstens virtualiter ber wirklichen Sinnesanschauung vorhergängig, d. h. a priori sind, also nicht von biefer abhängen, sondern diese von ihnen: denn auch diese Formen haben ja keinen andern Zweck, noch Tauglichkeit, als auf eintretende Anregung der Sinnesnerven die empirische Anschauung hervorzubringen; wie aus dem Stoffe dieser, andere Formen nachmals Gebanken in abstracto zu bilben bestimmt sind. Die Rritif ber reinen Vernunft verhalt fich baber gur Lode'schen Phi= losophie wie die Analysis des Unendlichen zur Elementargeometrie; ift jeboch burchaus als Fortsetzung ber Locke'schen Philos sophie zu betrachten. — Der gegebene Stoff jeder Philosophie ift demnach fein anderer, als bas empirische Bewußtseyn, welches in das Bewußtseyn des eigenen Selbst (Selbstbewußt-

fenn) und in bas Bewußtseyn anderer Dinge (außere Anschauung) zerfällt. Denn dies allein ift das Unmittelbare, das wirklich Jede Philosophie, die, statt hievon auszugehen, beliebig gewählte abstrakte Begriffe, wie z. B. Abfolutum, absolute Substanz, Gott, Unendliches, Endliches, absolute Ibentität, Seyn, Wesen u. s. w. u. s. w. zum Ausgangspunkt nimmt, schwebt ohne Anhalt in der Luft, kann daher nie zu einem wirklichen Ergebniß führen. Dennoch haben Philosophen zu allen Zeiten es mit bergleichen versucht; daher sogar Kant bisweilen, nach hergebrachter Weise und mehr aus Gewohnheit, als aus Konse quenz, die Philosophie als eine Wissenschaft aus bloßen Begriffen befinirt. Eine solche aber würde eigentlich unternehmen, aus bloßen Theilvorstellungen (benn das sind die Abstraktionen) herauszubringen, was in den vollständigen Borstellungen (den Anschauuns gen), baraus jene, durch Weglassen, abgezogen find, nicht zu fine den ift. Die Möglichkeit der Schlüsse verleitet hiezu, weil hier die Zusammenfügung ber Urtheile ein neues Resultat giebt; wiewohl mehr scheinbar als wirklich, indem der Schluß nur heraushebt, was in den gegebenen Urtheilen schon lag; da ja die Konklusion nicht mehr enthalten fann, als die Pramiffen. Begriffe find freix lich das Material der Philosophie, aber nur so, wie der Marmor bas Material bes Bildhauers ift: fie foll nicht aus ihnen, sondern in sie arbeiten, d. h. ihre Resultate in ihnen niederlegen, nicht aber von ihnen, als dem Gegebenen ausgehen. ein recht grelles Beispiel eines solchen verkehrten Ausgehens von bloßen Begriffen haben will, betrachte die Institutio theologica bes Proflos, um sich das Nichtige jener ganzen Methode zu verdeutlichen. Da werden Abstrakta, wie év, ahabog, ayabov, παραγον και παραγομένον, αυταρκές, αιτίον, κρείττον, κίνητον, ακινητον, κινουμένον (unum, multa, bonum, producens et productum, sibi sufficiens, causa, melius, mobile, immobile, motum) u. s. w. aufgerafft, aber die Anschauungen, benen allein sie ihren Ursprung und allen Gehalt verdanken, ignorirt und darüber vornehm weggesehen: dann wird aus jenen Begriffen eine Theologie konstruirt, wobei das Ziel, der Isog, verdeckt gehalten, also scheinbar ganz unbefangen verfahren wird, als wüßte nicht, schon beim ersten Blatt, der Leser, so gut wie der Autor, wo das Alles hinaussoll. Ein Bruchstück davon habe ich

bereits oben angeführt. Wirklich ist dies Produkt des Proklos ganz besonders geeignet, deutlich zu machen, wie ganz untauglich und illusorisch bergleichen Kombinationen abstrafter Begriffe find, indem sich daraus machen läßt, was Einer will, zumal wenn er noch bazu die Bieldeutigkeit mancher Worte benutt, wie z. B. Bei personlicher Gegenwart eines solchen Begriffsarchitekten brauchte man nur naiv zu fragen, wo benn alle die Dinge seien, von denen er so Bieles zu berichten hat, und wos her er die Gesetze, aus denen er seine sie betreffenden Folgerun= gen zieht, kenne? Da würde er denn bald genöthigt senn, auf die empirische Anschauung zu verweisen, in der ja allein die reale Belt sich darstellt, aus welcher jene Begriffe geschöpft sind. kann hätte man nur noch zu fragen, warum er nicht ganz ehrlich von der gegebenen Anschauung einer folchen Welt ausgienge, wo er bei jedem Schritt seine Behauptungen durch ste belegen könnte, statt mit Begriffen zu operiren, die doch allein aus ihr abgezogen find und daher weiter keine Gültigkeit haben konnen, als die, welche sie ihnen ertheilt. Aber freilich, das ist eben sein Kunststück, daß er durch solche Begriffe, in denen, vermöge der Abstraktion, als getrennt gedacht wird was unzertrennlich, und als vereint was unvereinbar ift, weit über die Anschauung, ihnen ben Ursprung gab und damit über die Gränzen ihrer An= wendbarkeit hinausgeht zu einer ganz andern Welt, als die ift, welche ben Bauftoff hergab, aber eben deshalb zu einer Welt von Hirngespinnsten. Ich habe hier ben Proklos angeführt, weil eben bei ihm dies Verfahren, durch die unbefangene Dreiftigs feit, mit der es durchgeführt ist, besonders deutlich wird: aber auch beim Plato findet man einige, wenn gleich minder grelle Beispiele der Art, und überhaupt liefert die philosophische Litteratur aller Zeiten eine Menge bergleichen. Die ber unserigen ist reich daran: man betrachte z. B. die Schriften der Schelling's schen Schule und sehe die Konstruktionen, welche aufgebaut werden aus Abstraktis wie Endliches, Unendliches, — Seyn, Nicht= senn. Anderssehn, — Thätigkeit, Hemmung, Produkt, — Bestimmen, Bestimmtwerben, Bestimmtheit, - Granze, Begranzen, Begränztsenn, — Einheit, Bielheit, Mannigfaltigkeit, — Ibentität, Diversität, Indifferenz, — Denken, Seyn, Wesen u. s. f. Richt nur gilt von Konstruktionen aus solchem Material

alles oben Gesagte; sondern, weil durch dergleichen weite Abstrakta unendlich Vieles gedacht wird, kann in ihnen nur äußerst wenig gedacht werden: es sind leere Hülsen. Dadurch aber wird nun der Stoff des ganzen Philosophirens erstaunlich gering und ärmlich, woraus jene unsägliche und marternde Langweiligkeit entsteht, die allen solchen Schriften eigen ist. Wollte ich nun gar an den Nißbrauch erinnern, den Hegel und seine Gesellen mit dergleichen weiten und leeren Abstraktis getrieben haben; so müßte ich besorgen, daß dem Leser übel würde und mir auch: benn die allerekelhasteste Langweiligkeit schwebt über dem hohlen Wortkram dieser widerlichen Philosophaster.

Daß ebenfalls in der praftischen Philosophie aus bloßen abstrakten Begriffen keine Weisheit zu Tage gefördert wird, ift wohl das Einzige, was zu lernen ist aus den moralischen Abhaudlungen des Theologen Schleiermacher, mit deren Boxlesung berselbe, in einer Reihe von Jahren die Berliner Afabemie gelangweilt hat, und die jest fürzlich zusammengedruckt erschienen sind. Da werben zum Ausgangspunkt lauter abstrakte Begriffe genommen, wie Pflicht, Tugend, höchstes Gut, Sittengesetz u. bgt., ohne weitere Einführung, als daß sie eben in den Moralspftemen vorzukommen pflegen, und werden nun behandelt als gegebene Realitäten. Ueber bieselben wird dann gar spizsindig hin und her geredet, hingegen gar nie auf den Ursprung jener Begriffe, auf die Sache selbst losgegangen, auf das wirkliche Menschenleben, auf welches doch allein jene Begriffe sich beziehen, aus dem sie geschöpft seyn sollen, und mit dem es die Moral eigentlich zu thun hat. Gerade beshalb sind diese Diatriben eben so unfruchtbar und nutlos, wie sie langweilig sind; womit viel gesagt ift. Leute, wie diesen nur gar zu gern philosophirenden Theologen, findet man zu allen Zeiten, berühmt, während sie leben, nachher bald vergeffen. Ich rathe hingegen lieber Die zu lesen, welchen es umgekehrt ergangen: denn die Zeit ist kurz und kostbar.

Wenn nun, allem hier Gesagten zufolge, weite, abstrakte, zumal aber durch keine Anschauung zu realisirende Begriffe nie die Erkenntnisquelle, der Ausgangspunkt, oder der eigentliche Stoff des Philosophirens senn dürfen; so können doch bisweilen einzelne Resultate desselben so ausfallen, daß sie sich bloß in abstracto denken, nicht aber durch irgend eine Anschauung belegen

Erkenntnisse dieser Art werden freilich auch nur halbe Erkenntnisse seyn: ste zeigen gleichsam nur den Ort an, wo das ju Erkennende liegt; aber es bleibt verhüllt. Daher soll man auch nur im außersten Fall und wo man an den Gränzen der unsern Fähigkeiten möglichen Erkenntniß angelangt ift, fich mit bergleichen Begriffen begnügen. Ein Beispiel ber Art ware etwan der Begriff eines Seyns außer der Zeit; desgleichen der Sat: die Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens durch den Tod ist kine Fortbauer deffelben. Bei Begriffen dieser Art wankt gleichsam der feste Boden, der unser sammtliches Erkennen trägt: des Anschauliche. Daher darf zwar bisweilen und im Nothfall Bhilosophiren in solche Erkenntnisse auslaufen, nie aber mit hnen anheben.

Das oben gerügte Operiren mit weiten Abstraktis, unter ganzlichem Berlaffen ber anschaulichen Erkenntniß, aus ber fie abgezogen worden und welche daher die bleibende, naturgemäße Kontrole berselben ist, war zu allen Zeiten die Hauptquelle ber Irrthumer des dogmatischen Philosophirens. Eine Wissenschaft aus ber blogen Bergleichung von Begriffen, also aus allgemeinen Saten aufgebaut, könnte nur dann sicher senn, wenn alle ihre Sase synthetische a priori wären, wie dies in der Mathematik ber Fall ist: benn nur solche leiden keine Ausnahmen. Haben bie Sate hingegen irgend einen empirischen Stoff; so muß man diesen stets zur Hand behalten, um die allgemeinen Sape zu kontroliren. Denn alle irgendwie aus der Erfahrung geschöpften Bahrheiten sind nie unbedingt gewiß, haben daher nur eine approximative Allgemeingültigkeit; weil hier keine Regel ohne Ausnahme gilt. Rette ich nun bergleichen Sape, vermöge bes Ineinandergreifens ihrer Begriffssphären, an einander; so wird leicht ein Begriff den andern gerade da treffen, wo die Ausnahme liegt: ist aber dies im Verlauf einer langen Schlußkette auch nur ein einziges Mal geschehen; so ist das ganze Gebäude von seinem Fundament losgerissen und schwebt in der Luft. Sage ich z. B. "die Wiederkauer find ohne vordere Schneidezähne", und wende dies und was daraus folgt auf die Kameele an; so wird Alles falsch: denn es gilt nur von den gehörnten Wiederkäuern. hieher gehört gerade was Kant das Vernünfteln nennt und so oft tadelt: denn dies besteht eben in einem Subsumiren von

Begriffen unter Begriffe, ohne Rücksicht auf den Ursprung derselben, und ohne Prüfung der Richtigkeit und Ausschließlichkeit einer solchen Subsumtion, wodurch man bann, auf längerm ober kürzerm Umwege, zu fast jedem beliebigen Resultat, das man sich als Ziel vorgesteckt hatte, gelangen kann; daher dieses Bernünfteln vom eigentlichen Sophisticiren nur dem Grade nach verschieden ist. Nun aber ist, im Theoretischen, Sophisticiren eben das, was im Praktischen Schikaniren ift. Dennoch hat selbst Plato sich sehr häufig jenes Vernünfteln erlaubt: Proflos hat, wie schon erwähnt, diesen Fehler seines Vorbildes, nach Weise aller Nachahmer, viel weiter getrieben. Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, ist ebenfalls starf bamit behaftet. Aber auch schon in den Fragmenten des Eleaten Des lissos finden wir deutliche Beispiele von solchem Vernünfteln (besonders §§. 2-5 in Brandis Comment. Eleat.): sein Berfahren mit den Begriffen, die nie die Realität, aus der sie ihren Inhalt haben, berühren, sondern, in der Atmosphäre abstratter Allgemeinheit schwebend, darüber hinwegfahren, gleicht zum Schein gegebenen Schlägen, die nie treffen. Ein rechtes Muster von solchem Vernünfteln ist ferner des Philosophen Sallustius Büchelchen De Dis et mundo, besonders c. c. 7, 12 et 17. Aber ein eigentliches Kabinetstück von philosophischem Vernünfteln, übergehend in entschiedenes Sophisticiren, ift folgendes Rasonnement des Platonifers Maximus Thrius, welches ich, da es kurz ift, herseten will. "Jede Ungerechtigkeit ist die Entreißung eines Guts: es giebt kein anderes Gut, als die Tugend: die Tugend aber ift nicht zu entreißen: also ist es nicht möglich, daß ber Tugendhafte Ungerechtigkeit erleide von dem Bösen. Run bleibt übrig, daß entweder gar feine Ungerechtigfeit erlitten werden kann, oder daß solche der Bose von dem Bösen erleide. Allein der Böse besitzt gar kein Gut; da nur die Tugend ein solches ift: also kann ihm keines genommen werden. Also kann auch er keine Ungerechtigkeit erleiden. Also ist die Ungerechtigs keit eine unmögliche Sache." — Das Driginal, durch Wiederholungen weniger foncis, lautet so: Αδικια εστι αφαιρεσις αγαβου· το δε αγαβον τι αν ειη αλλο η αρετη; — ή δε αρετη αναφαιρετον. Ουκ αδικησεται τοινυν ο την αρετην εχων, η ουκ εστικ αδικια αφαιρεσιζ αγαζου ουδεν γαρ αγαζον αφαιρετον, ουδ'

αποβλητον, ουδ' έλετον, ουδε ληιστον. Ειεν ουν, ουδ' αδικειται ό χρηστος, ουδ' ύπο του μοχ Σηρου αναφαιρετος γαρ. Δειπεται τοινυν η μηδενα αδικεισθαι καθαπαξ, η τον μοχθηρον ύπο του όποιος, αγγα τό πολημού οργελος πετεστιλ αλαμος, ε γε αγικια ην αγαβου αφαιρεσις. ό δε μη εχων ό,τι αφαιρεσβη, ουδε εις ό,τι αδικησώτη, εχει. (Sermo 2.) Auch ein modernes Beispiel von solchen Beweisen aus abstraften Begriffen, wodurch ein offenbar absurder Sat als Wahrheit aufgestellt wird, will ich noch hinzufügen und nehme es aus den Werken eines großen Mannes, bes Jordanus Brunus. In seinem Buche Del Infinito, universo e mondi (S. 87 der Ausgabe von A. Wagner) läßt a einen Aristoteliker (mit Benutung und Uebertreibung ber Stelle I, 5 De coelo des Aristoteles) beweisen, daß jenseit der Welt kein Raum seyn könne. Die Welt nämlich sei eingeschlossen von der achten Sphäre des Aristoteles; jenseit dieser aber könne fein Raum mehr senn. Denn: gabe es jenseit berselben noch einen Körper; so wäre dieser entweder einfach oder zusammengesett. Run wird aus lauter erbetenen Principien sophistisch bewiesen, daß kein einfacher Körver daselbst sehn könne; aber auch fein zusammengesetter: benn biefer mußte aus einfachen bestehen. Also ift daselbst überhaupt kein Körper: — bann aber auch kein Raum. Denn der Raum wird definirt als "das, worin Körper senn können": nun ift aber eben bewiesen, daß daselbst keine Körper seyn können. Also ift auch kein Raum Dies Lettere ift der Hauptstreich dieses Beweises aus abstrakten Begriffen. Im Grunde beruht er darauf, daß der Sat "wo kein Raum ist, können keine Körper senn" als ein allgemein verneinender genommen und demnach simpliciter konvertirt wird: "wo keine Körper seyn können, da ist kein Raum". Aber jener Sat ift, genau betrachtet, ein allgemein bejahender, nämlich die= ser: "alles Raumlose ist körperlos": er darf also nicht simpliciter konvertirt werben. Jedoch läßt nicht jeder Beweis aus abstrakten Begriffen, mit einem Ergebniß, welches der Anschauung offenbar widerstreitet (wie hier die Endlichkeit des Raumes), sich auf so einen logischen Fehler zurückführen. Denn das So= phistische liegt nicht immer in der Form, sondern oft in der Raterie, in den Prämissen und in der Unbestimmtheit der Be= griffe und ihres Umfangs. Hiezu finden sich zahlreiche Belege

bei Spinoza, bessen Methobe es ja ist, aus Begrissen zu beweisen; man sehe z. B. die erbärmlichen Sophismen, in seiner Ethica, P. IV, prop. 29—31, mittelst der Vielbeutigkeit der schwankenden Begrisse convenire und commune habere. Doch verhindert Dergleichen nicht, daß den Neo-Spinozisten unserer Tage Alles, was er gesagt hat, als ein Evangelium gilt. Besonders sind unter ihnen die Hegelianer, deren es wirklich noch einige giebt, belustigend, durch ihre traditionelle Ehrsurcht vor seinem Sas omnis determinatio est negatio, dei welchem sie, dem scharlatanischen Geiste der Schule gemäß, ein Gesticht machen, als ob er die Welt aus den Angeln zu heben vermöchte; während man keinen Hund damit aus dem Ofen loden kannzindem auch der Einsältigste von selbst begreift, daß wenn ich, durch Bestimmungen, etwas abgränze, ich eben dadurch das jensseit der Gränze Liegende ausschließe und also verneine.

Also an allen Vernünfteleien obiger Art wird recht sichtbar, welche Abwege jener Algebra mit bloßen Begriffen, die keine Anschauung kontrolirt, offen stehen, und daß mithin für unsern Intellekt die Anschauung das iste was für unsern Leib der feste Bo den, auf welchem er steht: verlassen wir jene, so ist Alles instabilis tellus, innabilis unda. Man wird dem Belehrenden dieser Auseinandersetzungen und Beispiele die Ausführlichkeit derselben zu Gute halten. Ich habe baburch den großen, bisher zu wenig beachteten Unterschieb, ja, Gegensatz zwischen dem anschauenden und dem abstraften ober reflektirten Erkennen, beffen Feststellung ein Grundzug meiner Philosophie ist, hervorheben und belegen wollen; da viele Phanomene unfers geistigen Lebens nur aus ihm erklärlich sind. Das verbindende Mittelglied zwischen jenen beiben so verschiedenen Erkenntnisweisen bilbet, wie ich §. 14 des ersten Bandes dargethan habe, die Urtheilsfraft. Zwar ift diefe auch auf dem Gebiete des bloß abstrakten Erkennens thatig, wo sie Begriffe nur mit Begriffen vergleicht: daher ift jedes Urtheil, im logischen Sinn dieses Worts, allerdings ein Werk der Urtheilskraft, indem dabei allemal ein engerer Begriff einem weiteren subsumirt wird. Jedoch ist diese Thätigkeit der Urtheilskraft, wo sie bloß Begriffe mit einander vergleicht, eine geringere und leichtere, als wo sie ben Uebergang vom ganz Einzelnen, dem Anschaulichen, zum wesentlich Allgemeinen, dem

Begriff, macht. Da nämlich bort burch Analyse ber Begriffe in ihre wesentlichen Prädikate, ihre Bereinbarkeit ober Unvereinbarkit auf rein logischem Wege muß entschieden werden können, wozu die Jedem einwohnende bloße Vernunft hinreicht; so ist die Urtheilskraft dabei nur in der Abkürzung jenes Processes thätig, indem der mit ihr Begabte schnell übersieht, was Andere erst durch eine Reihe von Restexionen herausbringen. Ihre Thätigkeit in engern Sinn aber tritt allerdings erft da ein, wo das ans schaulich Erkannte, also das Reale, die Erfahrung, in das deutliche, abstrafte Erkennen übertragen, unter genau entsprechende Begriffe subsumirt und so in das reflektirte Wissen abgesetzt werbut soll. Daher ist es dieses Vermögen, welches die festen Ernnblagen aller Wissenschaften, als welche stets im unmittelbar Erkannten, nicht weiter Abzuleitenden bestehen, aufzustellen hat. Hier in den Grundurtheilen liegt daher auch die Schwierig= kett derselben, nicht in den Schlüffen daraus. Schließen ist leicht, unheilen schwer. Falsche Schlüsse sind eine Seltenheit, falsche Urtheile stets an der Tagesordnung. Nicht weniger hat die Urteilefraft im praktischen Leben, bei allen Grundbeschlüssen und hauptentscheidungen, den Ausschlag zu geben; wie denn der tichterliche Ausspruch, in der Hauptsache, ihr Werk ift. Bei ihrer Thatigkeit muß, - auf ähnliche Art, wie das Brennglas die Sonnenstrahlen in einen engen Fokus zusammenzieht, — Intelleft alle Data, die er über eine Sache hat, so eng zusammenbringen, daß er ste mit Einem Blid erfaßt, welchen er un richtig fixirt und bann mit Besonnenheit das Ergebniß sich beutlich macht. Zudem beruht die große Schwierigkeit des Urtheils in den meisten Fällen darauf, daß wir von der Folge auf den Grund zu gehen haben, welcher Weg stets unsicher ist; ja, ich habe nachgewiesen, daß hier die Quelle alles Irrthums liegt. Dennoch ift in allen empirischen Wissenschasten, wie auch in ben Angelegenheiten des wirklichen Lebens, dieser Weg meistens der einzige vorhandene. Das Experiment ist schon ein Versuch, ihn in umgekehrter Richtung zurückzulegen: daher ist es entscheidend und bringt wenigstens den Irrthum zu Tage; vorausgesett, daß es richtig gewählt und redlich angestellt sei, nicht aber wie die Reutonischen Experimente in der Farbenlehre: aber auch das Erperiment muß wieder beurtheilt werden. Die vollkommene Sicher-

A 11 12

E

X

heit der Wissenschaften a priori, also der Logis und Mathematik, beruht hauptsächlich darauf, daß in ihnen uns der Weg von Grunde auf die Folge offen steht, der allemal sicher ist. Dies verleiht ihnen den Charafter rein objektiver Wissenschaften, d. he solcher, über deren Wahrheiten Alle, welche dieselben verstehen, auch übereinstimmend urtheilen müssen; welches um so auffallender ist, als gerade sie auf den subjektiven Formen des Intellets beruhen, während die empirischen Wissenschaften allein es mit dem handgreislich Objektiven zu thun haben.

Aeußerungen der Urtheilsfraft sind auch Wig und Schaff finn: in jenem ift fie reflektirend, in diesem subsumirend thatig Bei den meisten Menschen ist die Urtheilskraft bloß nominell vod handen: es ist eine Art Ironie, daß man sie den normalen Geb steskräften beizählt, statt sie allein den monstris per excessum zuzuschreiben. Die gewöhnlichen Köpfe zeigen selbst in den klein sten Angelegenheiten Mangel an Zutrauen zu ihrem eigenen W theil; eben weil ste aus Erfahrung wissen, baß es keines wer Seine Stelle nimmt bei ihnen Vorurtheil und Nachuris ein; wodurch ste in einem Zustand fortbauernder Unmunden erhalten werben, aus welcher unter vielen hunderten faum Etw losgesprochen wird. Eingeständlich ift sie freilich nicht; du !! fogar vor fich selber zum Schein urtheilen, dabei jedoch stets neis der Meinung Anderer schielen, welche ihr heimlicher Richtpunk Während Jeder sich schämen würde, in einem geborgten Rock, Hut ober Mantel umherzugehen, haben sie Alle keine and deren, als geborgte Meinungen, die sie begierig aufraffen, wo fie ihrer habhaft werden, und dann, sie für eigen ausgebend, bamit herumstolziren. Andere borgen sie wieder von ihnen und machet es damit eben so. Dies erklärt die schnelle und weite Berbrettung der Irrthümer, wie auch den Ruhm des Schlechten : beite die Meinungsverleiher von Profession, also Journalisten u. del. geben in der Regel nur falsche Waare aus, wie die Ausleiheit der Maskenanzüge nur falsche Juwelen.

## Kapitel 8 \*).

Œ

M

E

2.

五百年五

THE PARTY OF THE P

E. H

Bur Theorie bes Lächerlichen.

Auf dem in den vorhergegangenen Kapiteln erläuterten, von mir so nachdrücklich hervorgehobenen Gegensatzwischen anschauslichen und abstrakten Borstellungen beruht auch meine Theorie des Lächerlichen; weshalb das zu ihrer Erläuterung noch Beispbringende seine Stelle hier sindet, obgleich es, der Ordnung des Textes nach, erst weiter unten folgen müßte.

Das Problem des überall identischen Ursprungs und damit der eigentlichen Bedeutung des Lachens wurde schon von Cicero efannt, aber auch sofort als unlösbar aufgegeben. (De orat., II, 58.) Der älteste mir bekannte Versuch einer psychologischen Erklärung des Lachens findet sich in Hutchesons Introduction into moral philosophy Bk. 1, ch. 1, §. 14. — Eine etwas patere anonyme Schrift, Traité des causes physiques et morales du rire, 1768, ist als Bentilation des Gegenstandes nicht ohne Berdienst. Die Meinungen der von Home bis zu Kant fich an einer Erklärung jenes der menschlichen Natur eigenthums lichen Phanomens versuchenden Philosophen hat Platner zusammengestellt, in seiner Anthropologie, §. 894. — Kants und Jean Pauls Theorien des Lächerlichen sind bekannt. Ihre Un= richtigkeit nachzuweisen halte ich für überflüssig; da Jeder, welder gegebene Fälle des Lächerlichen auf sie zurückzuführen versucht, bei den allermeisten die Ueberzeugung von ihrer Unzulänge lichkeit sofort erhalten wird.

Meiner im ersten Bande ausgeführten Erklärung zufolge ist der Ursprung des Lächerlichen allemal die paradore und daher unerwartete Subsumtion eines Gegenstandes unter einen ihm übrigens heterogenen Begriff, und bezeichnet demgemäß das Phäsnomen des Lachens allemal die plötliche Wahrnehmung einer Inkongruenz zwischen einem solchen Begriff und dem durch densselben gedachten realen Gegenstand, also zwischen dem Abstrakten und dem Anschaulichen. Je größer und unerwarteter, in der

<sup>\*)</sup> Diefes Kapitel bezieht fich auf §. 13 des ersten Bandes.

Auffassung des Lachenden, diese Inkongruenz ift, desto heftiger wird sein Lachen ausfallen. Demnach muß bei Allem; was Lachen erregt, allemal nachzuweisen senn ein Begriff und ein Einzelnes, also ein Ding ober ein Vorgang, welcher zwar unter jenen Begriff sich subsumiren, mithin durch ihn sich denken läßt, jeboch in anderer und vorwaltender Beziehung gar nicht barunter gehört, sondern sich von Allem, was sonst durch jenen Begriff gebacht wird, auffallend unterscheibet. Wenn, wie zumal bei Witworten oft der Fall ift, statt eines solchen anschaulichen Realen, ein dem höhern ober Gattungsbegriff untergeordneter Att begriff auftritt; so wird er doch das Lachen erst dadurch erregen, daß die Phantasie ihn realisirt, d. h. ihn durch einen anschaulichen Repräsentanten vertreten läßt, und so ber Konflikt zwischen bem Gebachten und bem Angeschauten Statt findet. Ja, man fann, wenn man die Sache recht explicite erkennen will, jedes Lacher liche zurücksühren auf einen Schluß in der ersten Figur, mit einer unbestrittenen major und einer unerwarteten, gewissermaaßen nur durch Schikane geltend gemachten minor; in Folge welche Verbindung die Konklusion die Eigenschaft des Lächerlichen sich hat.

Ich habe, im ersten Bande, für überstüssig gehalten, biet Theorie an Beispielen zu erläutern; da Jeder dies, durch ein wenig Nachdenken über ihm erinnerliche Fälle des Lächerlichen, leicht selbst leisten kann. Um sedoch auch der Geistesträgheit derienigen Leser, die durchaus im passiven Zustand verharren wollen, zu Hülfe zu kommen, will ich mich hier dazu bequemen. Sogar will ich, in dieser dritten Auslage, die Beispiele vermehren und anhäusen; damit es unbestritten sei, daß hier, nach so vielen fruchtlosen, früheren Versuchen, die wahre Theorie des Lächerlichen gegeben und das schon vom Cicero aufgestellte, aber auch aufgegebene Problem dessinitiv gelöst sei.

Wenn wir bedenken, daß zu einem Winkel zwei auf einander treffende Linien erfordert sind, welche, wenn verlängert, einander schneiden, die Tangente hingegen den Kreis nur an einem Punkte streift, an diesem Punkte aber eigentlich mit ihm parallel geht, und wir demgemäß die abstrakte Ueberzeugung von der Unmögslichkeit eines Winkels zwischen Kreislinie und Tangente gegenswärtig haben; nun aber doch auf dem Papier ein solcher Winkel

uns augenscheinlich vorliegt; so wird dieses uns leicht ein Lächeln abnöthigen. Das Lächerliche in diesem Fall ift zwar äußerst schwach: hingegen tritt gerade in ihm der Ursprung desselben aus ber Inkongruenz bes Gebachten zum Angeschauten ungemein beut= lich hervor. — Je nachdem wir, beim Auffinden einer solchen Inkongruenz, vom Realen, d. i. Anschaulichen, zum Begriff, ober aber umgekehrt vom Begriff zum Realen übergehen, ift das badurch entstehende Lächerliche entweder ein Witwort, ober aber eine Ungereimtheit, im höhern Grabe, zumal im Praktischen, eine Rarrheit; wie im Text auseinandergesett worden. Um nun Beipiele des ersten Falles, also des Wipes, zu betrachten, wollen wir zunächst die allbekannte Anekdote nehmen vom Gaskogner, iber den der König lachte, als er ihn bei strenger Winterkalte in leichter Sommerkleidung sah, und der darauf zum König sagte: "Hatten Ew. Maj. angezogen, was ich angezogen habe; so würden Sie es sehr warm finden", — und auf die Frage, was er angezogen habe: "meine ganze Garberobe". — Unter besem lettern Begriff ist nämlich, so gut wie die unübersehbare Garberobe eines Königs, auch bas einzige Sommerröckhen eines armen Teufels zu benken, beffen Anblick auf seinem frierenden Leibe sich jedoch dem Begriff sehr inkongruent zeigt. — Das Bublikum eines Theaters in Paris verlangte einst, daß die Marseillaise gespielt werde, und gerieth, als dies nicht geschah, in großes Schreien und Toben; so baß endlich ein Polizeikommissa= nus in Uniform auf die Bühne trat und erklärte, es sei nicht erlaubt, daß im Theater etwas Anderes vorkomme, als was auf dem Zettel stehe. Da rief eine Stimme: Et vous, Monsieur, etes-vous aussi sur l'affiche? welcher Einfall bas einstimmigste Belächter erregte. Denn hier ift die Subsumtion bes Heteroge= nen unmittelbar beutlich und ungezwungen. — Das Epigramm:

"Ban ift der treue hirt, von dem die Bibel sprach: Wenn seine Beerbe schläft, bleibt er allein noch wach",

suchenden Hirten, den langweiligen Prediger, der die ganze Gesmeinde eingeschläfert hat und nun ungehört allein fortbelfert. — Analog ist die Grabschrift eines Arztes: "Hier liegt er, wie ein Held, und die Erschlagenen liegen um ihn her": — es subsumirt unter den dem Helden ehrenvollen Begriff des "von Getödteten

umringt Li gens" den Arzt, der das Leben erhalten soll. Sehr häufig besteht das Witwort in einem einzigen Ausdruck, durch den eben nur der Begriff angegeben wird, unter welchen der vorliegende Fall subsumirt werden kann, welcher jedoch Allem, was sonst darunter gedacht wird, sehr heterogen ist. Romeo, wenn der lebhafte, aber soeben tödtlich verwundete Merkutio seinen Freunden, die ihn Morgen zu besuchen versprechen, antwortet: "Ja, kommt nur, ihr werdet einen stillen Mann an mir finden", unter welchen Begriff hier der Tobte fubsumirt wird: im Englischen kommt aber noch das Wortspiel hinzu, daß a grave man zugleich ben ernsthaften, und ben Mann des Grabes bedeutet. — Dieser Art ist auch die bekannte Anek dote vom Schauspieler Unzelmann: nachdem auf dem Berliner Theater alles Improvisiren streng untersagt worden war, hatte er zu Pferde auf der Bühne zu erscheinen, wobei, als er gerade auf bem Proscenio war, das Pferd Mist fallen ließ, wodurch das Publikum schon zum Lachen bewogen wurde, jedoch sehr viel mehr, als Unzelmann zum Pferde sagte: "Was machst denn but weißt du nicht, daß uns das Improvisiren verboten ift?" ift die Subsumtion des Heterogenen unter den allgemeineren Bat griff sehr deutlich, daher das Wigwort überaus treffend und :bie daburch erlangte Wirkung des Lächerlichen außerst stark. — Sie her gehört ferner eine Zeitungsnachricht vom März 1851 aus Hall: "Die judische Gaunerbande, deren wir erwähnt haben, wurde wieder bei uns, unter obligater Begleitung, eingeliefert." Diese Subsumtion einer Polizeieskorte unter einen musikalischen Ausbruck ist sehr glücklich; wiewohl sich schon dem bloßen Wortspiel nähernd. — Hingegen ift es ganz ber hier in Rede stehenben Art, wenn Saphir, in einem Feberfrieg gegen ben Schauspieler Angeli, diesen bezeichnet als "den an Geist und Körper gleich großen Angeli" — wo, vermöge der stadtbekannten winzigen Statur des Schauspielers, unter den Begriff "groß" das ungemein Kleine sich anschaulich stellt: — so auch, wenn derselbe Saphir die Arien einer neuen Oper "gute alte Bekannte" nennt, also unter einen Begriff, ber in andern Fällen zur Empfehlung dient, gerade die tadelhafte Eigenschaft bringt: — eben so, wenn man von einer Dame, auf deren Gunft Geschenke Einfluß hatten, sagen wollte, sie wisse das utile dulci zu vereinigen;

wodurch man unter den Begriff der Regel, welche vom Horaz in afthetischer Hinsicht empfohlen wird, das moralisch Gemeine bringt: — eben so, wenn man, um ein Borbell anzudeuten, es etwan bezeichnete als einen "bescheibenen Wohnsit stiller Freuben". — Die gute Gesellschaft, welche, um vollkommen fade zu fen, alle entschiedenen Aeußerungen und daher alle starken Ausbrücke verbannt hat, pflegt, um skandalöse, oder irgendwie ans Misige Dinge zu bezeichnen, sich dadurch zu helfen, daß sie solche, mr Milderung, mittelft allgemeiner Begriffe ausbrückt: hiedurch aber wird diesen auch das ihnen mehr ober minder Heterogene inbsumirt, wodurch eben, in entsprechendem Grade, die Wirkung 16 Lächerlichen entsteht. Dahin also gehört das Obige utile deloi: besgleichen: "er hat auf dem Ball Unannehmlichkeiten gehabt". - wenn er geprügelt und herausgeschmiffen worden; der "er hat des Guten etwas zu viel gethan", — wenn er betrunken ist; wie auch "bie Frau soll schwache Augenblicke haben", - wenn ste ihrem Mann Hörner aufsett; u. s. w. Ebenfalls gehören dahin die Aequivoken, nämlich Begriffe, welche an mb für sich nichts Unanständiges enthalten, unter die jedoch das Borliegende gebracht auf eine unanständige Borftellung leitet. Sie find in der Gesellschaft sehr häufig. Aber ein vollkommenes Rufter der durchgeführten und großartigen Aequivoke ist die un= vergleichliche Grabschrift auf den Justice of peace von Shenstone, als welche, in ihrem hochtrabenden Lapidarstil, von ebeln und erhabenen Dingen zu reben scheint, während unter jeden ihrer Begriffe etwas gang Anderes zu subsumiren ift, welches erft im Merletten Wort, als unerwarteter Schlüssel zum Ganzen, hervortritt und der Leser laut auflachend entdeckt, daß er bloß eine sehr schmutzige Aequivoke gelesen hat. Sie herzuseten und gar noch m überseten ift in diesem glatt gekammten Zeitalter schlechterdings unzulässig: man findet sie in Shenstone's Poëtical works, überschrieben Inscription. Die Aequivoken gehen bisweilen in das bloße Wortspiel über, von welchem im Text das Röthige gesagt worden.

Auch wider die Absicht kann die jedem Lächerlichen zum Grunde liegende Subsumtion des in einer Hinsicht Heterogenen unter einen ihm übrigens angemessenen Begriff Statt sinden: L. B. einer der freien Reger in Nordamerika, welche sich bemühen,

in allen Studen ben Weißen nachzuahmen, hat ganz kurzlich seinem gestorbenen Kinde ein Epitaphium gesetzt, welches anhebt: "Liebliche, früh gebrochene Lilie". — Wird hingegen, mit plumper Absichtlichkeit, ein Reales und Anschauliches geradezu unter den Begriff seines Gegentheils gebracht, so entsteht die platte, gemeine Fronie. 3. B. wenn bei starkem Regen gesagt wird: "das ist heute ein angenehmes Wetter"; — oder, von einer haßlichen Braut: "ber hat sich ein schönes Schätzchen ausgesucht"; — ober von einem Spisbuben: "dieser Ehrenmann"; u. dgl. m. Rur Kinder und Leute ohne alle Bildung werden über so etwas lachen: benn hier ift die Inkongruenz zwischen dem Gebachten und dem Angeschauten eine totale. Doch tritt, eben bei bieset plumpen Uebertreibung in der Bewerkstelligung bes Lächerlichen, der Grundcharakter deffelben, besagte Inkongruenz, sehr deutlich hervor. — Dieser Gattung des Lächerlichen ift, wegen der Uebertreibung und beutlichen Absichtlichkeit, in etwas verwandt bie Parodie. Ihr Verfahren besteht darin, daß sie ben Vorgangen und Worten eines ernsthaften Gedichtes ober Dramas unbedete tenbe, niedrige Personen, oder kleinliche Motive und Sandlieb gen unterschiebt. Sie subsumirt also die von ihr dargestellie platten Realitäten unter die im Thema gegebenen hohen Begriffe, unter welche sie nun in gewisser Hinsicht passen mussen, währenb ste übrigens denselben sehr inkongruent sind; wodurch dann ber Bidersteit zwischen bem Angeschauten und dem Gedachten sehr grell hervortritt. An bekannten Beispielen fehlt es hier nicht: ich führe baher nur eines an, aus ber Zobeibe von Carlo Gozzi, Aft 4, Scene 3, wo zweien Hanswürften, die sich foeben geprügelt haben und davon ermüdet ruhig neben einander liegen, die berühmte Stanze des Ariosto (Orl. fur. I, 22) oh gran bontà de' cavalieri antichi u. s. w. ganz wörtlich in ben Mund gelegt ist. — Dieser Art ist auch die in Deutschland sehr beliebte Anwendung ernster, besonders Schiller'scher Berse auf triviale Vorfälle, welche offenbar eine Subsumtion des Heterogenen unter den allgemeinen Begriff, welchen der Bers ausspricht, enthält. Go z. B. wann Jemand einen recht charatteristischen Streich hat ergehen lassen, wird es selten an Einem fehlen, der dazu sagt: "Daran erkenn' ich meine Pappenheimer." Aber originell und sehr wipig war es, als Einer an ein eben getrautes junges Chepaar, bessen weibliche Halfte ihm gestel, die Schlusworte der Schiller'schen Ballade "Die Bürgschaft" (ich weiß nicht wie laut) richtete:

"Ich sei, erlaubt mir bie Bitte, In euerm Bunbe ber Dritte."

Die Wirkung des Lächerlichen ist hier start und unausbleiblich, weil unter die Begriffe, durch welche Schiller uns ein moralisch dles Verhältniß zu denken giebt, ein verbotenes und unsittliches, aber richtig und ohne Veränderung subsumirt, also dadurch gestacht wird. — In allen hier angeführten Beispielen des Wises sindet man, daß einem Begriff, oder überhaupt einem abstrakten Sedanken, ein Reales, unmittelbar, oder mittelst eines engern Begriffes, subsumirt wird, welches zwar, nach der Strenge, darsmter gehört, jedoch himmelweit verschieden ist von der eigentslichen und ursprünglichen Absicht und Richtung des Gedankens. Demgemäß besteht der Wis, als Geisteskähigkeit, ganz allein in der Leichtigkeit, zu jedem vorkommenden Gegenstande einen Begriff zu sinden, unter welchem er allerdings mitgedacht werden kann, jedoch allen andern darunter gehörigen Gegenständen sehr heteswigen ist.

Die zweite Art bes Lächerlichen geht, wie erwähnt in um= gekehrter Richtung, vom abstrakten Begriff zu dem durch biesen gebachten Realen, ober Anschaulichen, welches nun aber irgend eine Inkongruenz zu demselben, die übersehen worden, an den Tag legt, wodurch eine Ungereimtheit, mithin in praxi eine narrische Handlung, entsteht. Da das Schauspiel Handlung erfor= bert, so ist diese Art des Lächerlichen der Komodie wesentlich. Hierauf beruht Voltaire's Bemerkung: J'ai cru remarquer aux spectacles, qu'il ne s'élève presque jamais de ces éclats de rire universels, qu'à l'occasion d'une méprise. face de l'enfant prodigue.) Als Beispiele dieser Gattung des Lächerlichen können die folgenden gelten. Als Jemand geäußert hatte, daß er gern allein spatieren gienge, sagte ein Destreicher zu ihm: "Sie gehn gern allein spatieren; ich halt auch: da können wir zusammen gehn." Er geht aus von bem Begriff "ein Vergnügen, welches 3wei lieben, können fie gemeinschaftlich genießen", und subsumirt demselben den Fall, der gerade die Gemeinschaft ausschließt. Ferner ber Bediente, welcher bas

abgeschabte Seehundssell am Koffer seines Herrn mit Makaffarol bestreicht, damit es wieder behaart werbe; wobei er ausgeht von dem Begriff "Makaffaröl macht Haare wachsen": — die Soldaten in der Wachtstube, welche dem eben eingebrachten Arrestanten an ihrem Kartenspiel Theil zu nehmen erlauben, weil er aber dabei schikanirt, wodurch Streit entsteht, ihn hinauswerfen: fte laffen sich leiten durch den allgemeinen Begriff "schlechte Gesellen wirft man hinaus", - vergeffen aber, daß er zugleich Arrestant, d. h. Einer, den ste festhalten sollen, ist. — Zwei Bauerjungen hatten ihre Flinte mit grobem Schrot geladen, welches sie, um ihm feines zu substituiren, heraushaben wollten, ohne jedoch das Pulver einzubüßen. Da legte der Eine die Mündung bes Laufes in seinen Hut, den er zwischen die Beine nahm, und sagte zum Andern: "Jest drücke du ganz sachte, sachte, sachte los: da kommt zuerst das Schrot." Er geht aus von dem Begriff "Verlangsamung der Ursache giebt Verlangsamung der Wir kung". — Belege sind ferner die meisten Handlungen des Don Duijote, welcher unter Begriffe, die er aus Ritterromanen geschöpft, die ihm vorkommenden ihnen sehr heterogenen Realitäten subsumirt, z. B. um die Unterdruckten zu unterftugen, die Ge leerenstlaven befreit. Eigentlich gehören auch alle Münchhauftas naden hieher: nur sind sie nicht Handlungen die vollzogen, sondern unmögliche, die als wirklich geschehen dem Zuhörer aufgebunden werden. Bei benselben ift allemal die Thatsache so gefaßt, daß sie, bloß in abstracto, mithin komparativ a priori gebacht, als möglich und plausibel erscheint: aber hinterher, wenn man zur Anschauung des individuellen Falls herabkommt, also a posteriori, thut sich bas Unmögliche ber Sache, ja, bas Absurbe der Annahme hervor und erregt Lachen, durch die augenfällige Inkongruenz des Angeschauten zum Gedachten: z. B. wenn die im Posthorn eingefrorenen Melodien in der warmen Stube aufthauen; - wenn Münchhausen, bei strengem Frost, auf bem Baume sitzend, sein herabgefallenes Messer am gefrierenden Wasserstrahl seines Urins in die Höhe zieht, u. s. w. Dieser Art ist auch die Geschichte von zwei Löwen, welche Nachts die Scheidewand durchbrechen und in ihrer Wuth sich gegenseitig auffressen; so daß am Morgen nur noch die beiben Schwänze gefunden werden.

Roch giebt es Fälle des Lächerlichen, wo der Begriff, unter welchen das Anschauliche gebracht wird, weder ausgesprochen, noch angedeutet zu werben braucht, sondern vermöge der Ideenaffociation von selbst ins Bewußtsepn tritt. Das Lachen, in welches Garrid, mitten im Tragiren, ausbrach, weil ein vorn im Parterre stehender Fleischer, um sich ben Schweiß abzuwis ichen, einstweilen seinem großen Hunde, ber, mit den Borberpfoten auf die Parterreschranke gestütt, nach dem Theater hinsah, seine Perrude aufgeset hatte, war badurch vermittelt, daß Barrid vom hinzugedachten Begriff eines Buschauers ausgieng. Eben hierauf beruht es, daß gewisse Thiergestalten, wie Affen, Rangurus, Springhaasen u. dgl. uns bisweilen lächerlich erscheimen, weil etwas Menschenahnliches in ihnen uns veranlaßt, fie unter den Begriff der menschlichen Gestalt zu subsumiten, von welchem wieder ausgehend, wir ihre Inkongruenz zu demselben wahrnehmen.

Die Begriffe, beren hervortretende Inkongruenz zur Ans schauung uns zum Lachen bewegt, sind nun entweder die eines Andern, ober unsere eigenen. Im erstern Fall lachen wir über ben Andern: im zweiten fühlen wir eine oft angenehme, wenigkens beluftigende Ueberraschung. Kinder und rohe Menschen lachen baher bei ben kleinsten, sogar bei widrigen Zufällen, wenn sie ihnen unerwartet waren, also ihren vorgefaßten Begriff bes Irrthums überführten. — In der Regel ist das Lachen ein vergnüglicher Zustand: die Wahrnehmung der Inkongruenz des Gebachten zum Angeschauten, also zur Wirklichkeit, macht uns bemnach Freude und wir geben uns gern der frampshaften Erschütte= rung hin, welche diese Wahrnehmung erregt. Der Grund hievon liegt in Folgendem. Bei jenem plöglich hervortretenden Widerftreit zwischen dem Angeschauten und dem Gedachten behält das Angeschaute allemal unzweifelhaftes Recht: denn es ist gar nicht dem Frrthum unterworfen, bedarf keiner Beglaubigung von außerhalb, sondern vertritt sich selbst. Sein Konflikt mit dem Gedachten entspringt zulett daraus, daß dieses mit seinen abstrakten endlosen Mannigfaltigkeit und Begriffen nicht herabkann zur Rüancirung des Anschaulichen. Dieser Sieg der anschauenden Erkenntniß über das Denken erfreut uns. Denn das Anschauen ift die ursprüngliche, von der thierischen Natur unzertrennliche

Erkenntnisweise, in der sich Alles, was dem Willen unmittelbares Genügen giebt, darstellt: es ist das Medium der Gegenwart, des Genusses und der Fröhlichkeit: auch ist dasselbe mit keiner Anstrengung verknüpft. Vom Denken gilt das Gegentheil: es ist die zweite Potenz des Erkennens, deren Ausübung stets einige, oft bedeutende Anstrengung erfordert, und deren Begrisse es sind, welche sich oft der Befriedigung unserer unmittelbaren Bunsche entgegenstellen, indem sie, als das Medium der Bergangenheit, der Zukunst und des Ernstes, das Vehikel unserer Befürchtungen, unserer Reue und aller unserer Sorgen abgeben. Diese strenge, unermüdliche, überlästige Hosmeisterin Vernunst jest ein Mal der Unzulänglichkeit überführt zu sehen, muß uns daher ergöslich seyn. Deshalb also ist die Miene des Lachens der der Freude sehr nahe verwandt.

Wegen des Mangels an Vernunft, also an Allgemeinbegriffen, ist das Thier, wie der Sprache, so auch des Lachens unssähig. Dieses ist daher ein Vorrecht und charakteristisches Merkmal des Menschen. Jedoch hat, beiläusig gesagt, auch sein einsziger Freund, der Hund, einen analogen, ihm allein eigenen und charakteristischen Akt vor allen andern Thieren voraus, nämlich das so ausdruckvolle, wohlwollende und grundehrliche Webeln. Wie vortheilhaft sticht doch diese, ihm von der Natur eingegebene Begrüßung ab, gegen die Bücklinge und grinzenden Höstlichkeitssbezeugungen der Menschen, deren Versicherung inniger Freundsschaft und Ergebenheit es an Zuverlässigkeit, wenigstens für die Gegenwart, tausend Mal übertrisst.

Das Gegentheil bes Lachens und Scherzes ist der Ernst. Demgemäß besteht er im Bewußtsenn der vollsommenen Ueberseinstimmung und Kongruenz des Begriffs, oder Gedankens, mit dem Anschaulichen, oder der Realität. Der Ernste ist überzeugt, daß er die Dinge denkt wie sie sind, und daß sie sind wie er sie denkt. Eben deshalb ist der Uebergang vom tiesen Ernst zum Lachen so besonders leicht und durch Kleinigkeiten zu bewerkstelligen; weil zene vom Ernst angenommene Uebereinstimmung, je vollkommener sie schien, desto leichter selbst durch eine geringe, unerwartet zu Tage kommende Inkongruenz ausgehoben wird. Daher je mehr ein Mensch des ganzen Ernstes sähig ist, desko herzlicher kann er lachen. Menschen, deren Lachen stets affektirt

und gezwungen herauskommt, sind intellektuell und moralisch von leichtem Gehalt; wie denn überhaupt die Art des Lachens, und andererseits der Anlaß dazu, sehr charakteristisch für die Person ist. Daß die Geschlechtsverhältnisse den leichtesten, jederzeit bereit liegenden und auch dem schwächsten Witz erreichbaren Stoff zum Scherze abgeben, wie die Häusigkeit der Zoten beweist, könnte nicht seyn, wenn nicht der tiefste Ernst gerade ihnen zum Grunde läge.

Daß das Lachen Anderer über Das, was wir thun oder emstlich sagen, uns so empfindlich beleidigt, beruht darauf, daß es aussagt, zwischen unsern Begriffen und der objektiven Realistit sei eine gewaltige Inkongruenz. Aus demselben Grunde ist das Prädikat "lächerlich" beleidigend. — Das eigentliche Hohnsgelächter ruft dem gescheiterten Widersacher triumphirend zu, wie inkongruent die Begriffe, welche er gehegt, zu der sich jest ihm offenbarenden Wirklichkeit gewesen. Unser eigenes bitteres Lachen, bei der sich uns schrecklich enthüllenden Wahrheit, durch welche sest gehegte Erwartungen sich als täuschend erweisen, ist der lebshafte Ausdruck der nunmehr gemachten Entdedung der Inkonsgruenz zwischen den Gedanken, die wir, in thörichtem Vertrauen auf Menschen oder Schicksal, gehegt, und der jest sich entschleiernsden Wirklichkeit.

Das absichtlich Lächerliche ist der Scherz: er ist das Bestreben, zwischen den Begriffen des Andern und der Realität, burch Berschieben des Einen dieser Beiden, eine Diskrepanz zu Bege zu bringen; während sein Gegentheil ber Ernft in ber wenigstens angestrebten genauen Angemessenheit Beider zu einander besteht. Verstedt nun aber ber Scherz sich hinter den Ernst; so entsteht die Fronie: d. B. wenn wir auf die Meinungen des Andern, welche das Gegentheil der unserigen find, mit scheinbarem Ernst eingehen und sie mit ihm zu theilen simuliren; bis enblich das Resultat ihn an uns und ihnen irre macht. verhielt sich Sokrates dem Hippias, Protagoras, Gorgias und andern Sophisten, überhaupt oft seinem Collocutor gegenüber. -Das Umgekehrte der Ironie ware demnach der hinter den Scherz versteckte Ernst, und dies ist der Humor. Man könnte ihn den doppelten Kontrapunkt der Ironie nennen. — Erklärungen wie "der humor ift die Wechseldurchdringung des Endlichen und Unendlichen"

druden nichts weiter aus, als die gänzliche Unfähigkeit zum Denken Derer, die an solchen hohlen Floskeln ihr Genügen haben. — Die Fronie ift objektiv, nämlich auf ben Andern berechnet; ber Humor aber subjektiv, nämlich zunächst nur für das eigene Selbst da. Demgemäß finden die Meisterstücke der Fronie fich bei den Alten, die des Humors bei den Neueren. Denn naher betrachtet, beruht der Humor auf einer subjektiven, aber ernften und erhabenen Stimmung, welche unwillfürlich in Konflift gerath mit einer ihr sehr heterogenen, gemeinen Außenwelt, der fie weder ausweichen, noch sich selbst aufgeben kann; daher fle, jut Bermittelung, versucht, ihre eigene Ansicht und jene Außenwelt durch die selben Begriffe zu denken, welche hiedurch eine doppelte; balb auf dieser bald auf der andern Seite liegende Inkongruenz zu dem dadurch gedachten Realen erhalten, wodurch der Eindrud des absichtlich gacherlichen, also des Scherzes entsteht, hinter weis chem jedoch ber tieffte Ernft verstedt ift und durchscheint. Fant die Ironie mit ernster Miene an und endigt mit lächelnder, so halt ber Humor es umgekehrt. Als ein Beispiel von biesem kann schon der oben angeführte Ausbruck des Merkutio gelten. Desgleichen im Hamlet: Polonius: "Gnädigster Herr, ich will ehrerbietigst Abschied von Ihnen nehmen. — Hamlet: Sie können nichts von mir nehmen, was ich williger hergabe; ausgenommen mein Leben, ausgenommen mein Leben, ausgenoms men mein Leben." — Sodann, vor der Aufführung des Schauspiels bei Hofe, sagt Hamlet zur Ophelia: "Was sollte ein Mensch Anderes thun, als lustig senn? Denn seht nur, wie vergnügt meine Mutter aussieht, und mein Vater ist boch erft vor zwei Stunden gestorben. — Ophelia: Vor zwei Mal zwei Monaten, gnäbigster Herr. — Hamlet: So lange ift's her ?! Ei, da mag der Teufel noch schwarz gehen! ich will mir ein munteres Kleid machen lassen." — Ferner auch in Jean Pauls "Titan", wenn der tiefsinnig gewordene und nun über sich selbst brütende Schoppe öfter seine Hände ansehend zu sich sagt: "Da sitt ein Herr leibhaftig und ich in ihm: wer ist aber solcher?" — Als wirklicher Humorist tritt Heinrich Heine auf, in seinem "Romancero": hinter allen seinen Scherzen und Possen merken wir einen tiefen Ernst, der sich schämt unverschleiert hervorzutreten. — Demnach beruht ber Humor auf einer besonbern

Art ber Laune (wahrscheinlich von Lana), burch welchen Begriff, in allen seinen Modififationen, ein entschiedenes Ueberwiegen des Subjektiven über das Objektive, bei der Auffassung der Außenwelt, gedacht wird. Auch jede poetische, oder fünstlerische Darftellung einer komischen, ja sogar possenhaften Scene, als beren verdeckter Hintergrund jedoch ein ernster Gedanke durch= schimmert, ift Produkt des Humors, also humoristisch. Dahin gehört z. B. eine kolorirte Zeichnung von Tischbein: sie stellt ein ganz leeres Zimmer dar, welches seine Beleuchtung allein von dem im Kamin lodernden Feuer erhält. Vor diesem steht ein Mensch, in der Weste, so daß, von seinen Füßen ausgehend, ber Schatten seiner Person sich über das ganze Zimmer erstreckt. "Das ist Einer", kommentirte Tischbein dazu, "bem in ber Belt nichts hat gelingen wollen und der es zu nichts gebracht hat: jest freut er sich, daß er doch einen so großen Schatten werfen kann." Sollte ich nun aber ben hinter diesen Scherz versteckten Ernst aussprechen; so könnte ich es am besten durch folgende bem Persischen Gedichte Anwari Soheili entnommene Berse:

> "If einer Welt Besit für dich zerronnen, Sei nicht im Leid darüber, es ist nichts; Und hast du einer Welt Besit gewonnen, Sei nicht erfreut darüber, es ist nichts. Vorüber gehn die Schmerzen und die Wonnen, Geh' an der Welt vorüber, es ist nichts."—

Daß heut zu Tage in der Deutschen Litteratur "humoristisch" durchgängig in der Bedeutung von "komisch" überhaupt gebraucht wird, entspringt aus der erdärmlichen Sucht, den Dingen einen wernehmeren Ramen zu geben, als ihnen zukommt, nämlich den iner über ihnen stehenden Klasse: so will jedes Wirthshaus hotel, jeder Geldwechsler Banquier, jede Reiterbude Cirkus, jedes Konzert Musikalische Akademie, das Kaufmannskomptoir Büreau, der Töpfer Thonkünstler heißen, — demnach auch jeder Hans-wurft Humorist. Das Wort Humor ist von den Engländern entlehnt, um eine, dei ihnen zuerst bemerkte, ganz eigenthümliche, sogar, wie oben gezeigt, dem Erhabenen verwandte Art des Läscherlichen auszusondern und zu bezeichnen; nicht aber um jeden Spaaß und sede Hanswurstiade damit zu betiteln, wie sest in

Deutschland allgemein, ohne Opposition, geschieht, von Litteraten und Gelehrten; weil der wahre Begriff jener Abart, jener Geisteserichtung, jenes Kindes des Lächerlichen und Erhabenen, zu subtil und zu hoch sehn würde für ihr Publikum, welchem zu gefallen, ste bemüht sind, Alles abzuplatten und zu pöbelarisiren. Je nun, "hohe Worte und niedriger Sinn" ist überhaupt der Wahlspruch der edeln "Jestzeit": demgemäß heißt heut zu Tage ein Humosrift, was ehemals ein Hanswurst genannt wurde.

# Rapitel 9 \*).

Bur Logit überhaupt.

Logif, Dialektik und Rhetorik gehören zusammen, indem ste das Ganze einer Technik der Vernunst ausmachen, unter welcher Benennung sie auch zusammen gelehrt werden sollten, Logik als Technik des eigenen Denkens, Dialektik des Disputierens mit Anderen und Rhetorik des Redens zu Vielen (concionatio); also entsprechend dem Singular, Dual und Plural, wie auch dem Monolog, Dialog und Panegyrikus.

Unter Dialektik verstehe ich, in Uebereinstimmung mit Aristoteles (Metaph. III, 2, et Analyt. post. I, 11), die Kunst des auf gemeinsame Erforschung der Wahrheit, namentlich der philosophischen, gerichteten Gespräches. Ein Gespräch dieser Art geht aber nothwendig, mehr oder weniger, in die Kontroverse über; daher Dialektik auch erklärt werden kann als Disputivkunst. Beispiele und Muster der Dialektik haben wir an den Platonischen Dialogen: aber für die eigentliche Theorie derselben, also für die Technik des Disputirens, die Eristik, ist disher sehr wenig geleistet worden. Ich habe einen Versuch der Art aus gearbeitet und eine Probe desselben im zweiten Bande der Parerga mitgetheilt; daher ich die Erörterung dieser Wissenschaft hier ganz übergehe.

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel, mit sammt bem folgenden, steht in Beziehung in §. 9 bes ersten Bandes.

In der Rhetorik sind die rhetorischen Figuren ungefähr was in der Logik die spllogistischen, jeden Falls aber der Betrachtung würdig. Zu Aristoteles Zeit scheinen sie noch nicht Gegenstand theoretischer Untersuchung gewesen zu seyn; da er in keiner seiner Khetoriken von ihnen handelt, und wir in dieser Hinsicht an den Autilius Lupus, den Epitomator eines spätern Gorgias, verswiesen sind.

Alle brei Wiffenschaften haben bas Gemeinsame, baß man, ohne sie gelernt zu haben, ihre Regeln befolgt, welche sogar selbst erft aus dieser natürlichen Ausübung abstrahirt sind. — Daher haben fie, bei vielem theoretischen Interesse, doch nur geringen praktischen Rupen: theils weil fie zwar die Regel, aber nicht den Fall der Anwendung geben; theils weil menb der Praxis gewöhnlich keine Zeit ist, sich der Regeln zu erinnern. Sie lehren also nur was Jeder schon von selbst weiß und übt: bennoch ift die abstrafte Erfenntniß beffelben interessant und wichtig. Praktischen Rupen wird die Logik, wenigstens für bas eigene Denken, nicht leicht haben. Denn bie Fehler unsers eigenen Rasonnements liegen fast nie in den Schläffen, noch sonst in der Form, sondern in den Urtheilen, also in der Materie des Denkens. Hingegen können wir bei der Kontroverse bisweilen einigen praktischen Nupen von der Legif ziehen, indem wir die, aus deutlich oder undeutlich be= wußter Absicht, trügerische Argumentation des Gegners, welche er unter bem Schmud und der Dede fortlaufender Rebe vorbingt, auf bie strenge Form regelmäßiger Schluffe jurudführen und dann ihm Fehler gegen die Logik nachweisen, z. B. einfache Umkehrung allgemein bejahender Urtheile, Schlüsse mit vier Terminis, Schlüsse von der Folge auf den Grund, Schluffe in der zweiten Figur aus lauter affirmirenden Pramiffen u. bal. m. -

Mir dünft, daß man die Lehre von den Denkgesetzen badurch vereinsachen könnte, daß man deren nur zwei ausstellte, nämlich das vom ausgeschlossenen Dritten und das vom zusteichenden Grunde. Ersteres so: "jedem Subjekt ist jegliches Prädikat entweder beizulegen oder abzusprechen." Hier liegt im Entweder Oder schon, daß nicht Beides zugleich geschehen darf, solglich eben Das, was die Gesetze der Identität und des Schopenhauer, Die West. II.

Widerspruchs befagen: diese würden also als Korollarien jenes Sates hinzukommen, welcher eigentlich besagt, daß jegliche zwei Begriffssphären entweder als vereint, oder als getrennt zu denken sind, nie aber als Beides zugleich; mithin baß; wo Worte zusammengefügt sind, welche Letteres bennoch and bruden, diese Worte einen Denkproceß angeben, der unausfuhr bar ift: das Innewerden dieser Unausführbarkeit ist das Gefühl des Widerspruchs. — Das zweite Denkgeset, der Sat vom Grunde, wurde besagen, daß obiges Beilegen oder Absprechen durch etwas vom Urtheil selbst Berschiedenes bestimmt seyn mus, welches eine (reine oder empirische) Anschauung, ober abæ bloß ein anderes Urtheil seyn kann: dieses Andere und Ber schiebene heißt alsbann der Grund des Urtheils. Sofern ein Urtheil dem ersten Denkgesetze genügt, ist es benkbar; sofem es dem zweiten genügt, ist es wahr, wenigstens logisch ober formell wahr, wenn nämlich ber Grund bes Urtheils wieber nur ein Urtheil ift. Die materielle, oder absolute Wahrheit aber ist zulett boch immer nur das Verhältniß zwischen einem Urtheil und einer Anschauung, also zwischen der abstrakten und der anschaulichen Vorstellung. Dies Verhältniß ist entweber ein unmittelbares, oder aber vermittelt durch andere Urtheile, b. h. durch andere abstrafte Vorstellungen. Hienach ist leicht abzusehen, daß nie eine Wahrheit die andere umstoßen kann, sondern alle zulett in Uebereinstimmung sehn muffen; weil im Anschaulichen, ihrer gemeinsamen Grundlage, fein Widerspruch möglich ift. Daber hat keine Wahrheit die andere zu fürchten. Trug und Irrthum hingegen haben jede Wahrheit zu fürchten; weil, durch die logische Verkettung aller, auch bie entfernteste ein Mal ihren Stoß auf jeden Irrthum fortpflanzen muß. Dieses zweite Denkgeset if demnach der Anknüpfungspunkt der Logik an Das, was nicht mehr Logik, sondern Stoff des Denkens ist. Folglich besteht in der Uebereinstimmung der Begriffe, also der abstrakten Vorstellung, mit dem in der anschaulichen Vorstellung Gegebenen, nach ber Seite des Objekts, die Wahrheit, und nach der Seite des Subjefts, bas Wissen.

Das obige Bereint= oder Getrennt=seyn zweier Begriffssphären auszudrücken ist die Bestimmung der Kopula: "ist —
ist nicht." Durch diese ist jedes Verbum mittelst seines Particips

Berbi, und umgekehrt. Demnach ist die Bedeutung der Kopula, daß im Subjekt das Prädikat mitzudenken sei — nichts weiter. Zest erwäge man, worauf der Inhalt des Infinitivs der Kopula, "Seyn", hinausläuft. Dieser nun aber ist ein Hauptthema der Prosessorenphilosophie gegenwärtiger Zeit. Indessen muß man es mit ihnen nicht so genau nehmen: die meisten nämlich wollen damit nichts Anderes, als die materiellen Dinge, die Körperwelt, bezeichnen, welcher sie, als vollkommen unschuldige Realisten, im Grunde ihres Herzens, die höchste Realität beilegen. Nun aber so geradezu von den Körpern zu reden scheint ihnen zu vulgär: wher sagen sie "das Seyn", als welches vornehmer klingt — mb benken sich dabei die vor ihnen stehenden Tische und Stühle.

"Denn, weil, warum, darum, also, da, obgleich, zwar, bennoch, sondern, wenn — so, entweder — oder", und ähnliche mehr, sind eigentlich logische Partikeln; da ihr alleiniger zweck ist, das Formelle der Denkprocesse auszudrücken. Sie sind daher ein kostdares Eigenthum einer Sprache und nicht allen in gleicher Anzahl eigen. Namentlich scheint zwar (das zusammensgezogene "es ist wahr") der deutschen Sprache ausschließlich anzugehören: es bezieht sich allemal auf ein folgendes, oder hinzusgedachtes aber, wie wenn auf so.

Die logische Regel, daß die der Quantität nach einzelnen Urtheile, also die, welche einen Einzelbegriff (notio singularis) zum Subjekt haben, eben so zu behandeln find, wie de allgemeinen Urtheile, beruht darauf, daß sie in der That allgemeine Urtheile sind, die bloß das Eigene haben, daß ihr Subjekt ein Begriff ist, der nur durch ein einziges reales Objekt belegt werden kann, mithin nur ein einziges unter sich begreift: fo, wenn der Begriff durch einen Eigennamen bezeichnet Dies kommt aber eigentlich erft in Betracht, wenn man von der abstrakten Vorstellung abgeht zur anschaulichen, also die Begriffe realistren will. Beim Denken selbst, beim Operiren mit den Urtheilen, entsteht daraus kein Unterschied; weil eben zwischen Einzelbegriffen und Allgemeinbegriffen kein logischer Unterschied ist: "Immanuel Kant" bedeutet logisch: "alle Immanuel Kant". Demnach ist die Quantität der Urtheile eigentlich nur zwiefach: allgemeine und partikulare. Eine einzelne Vorstellung kann gar nicht das Subjekt eines Urtheils seyn; weil sie kein Abstraktum, kein Gedachtes, sondern ein Anschauliches ist: jeder Begriff hingegen ist wesentlich allgemein, und jedes Urtheil muß einen Begriff zum Subjekt haben.

Der Unterschied der besondern Urtheile (propositiones particulares) von den allgemeinen beruht oft nur auf dem äußern und zufälligen Umstande, daß die Sprache fein Wort hat, um den hier abzuzweigenden Theil des allgemeinen Begriffs, der das Subjekt eines solchen Urtheils ift, für sich auszudrücken, in welchem Fall manches besondere Urtheil ein allgemeines senn würde. 3. B. das besondere Urtheil: "einige Baume tragen Galf äpfel", wird zum allgemeinen, weil man für biese Abzweigung des Begriffs Baum ein eigenes Wort hat: "alle Eichen tragen Gallapfel". Eben so verhalt sich bas Urtheil: "einige Menschen sind schwarz", zu dem: "alle Mohren sind schwarz". — Die aber jener Unterschied beruht darauf, daß im Kopfe des Urthet leuden der Begriff, welchen er zum Subjekt des besondern Up theils macht, fich nicht beutlich abgesondert hat von dem allge meinen Begriff, als deffen Theil er ihn bezeichnet, sonft er fict deffen ein allgemeines Urtheil würde aussprechen können: z. 🥦 statt des Urtheils: "einige Wiederkäuer haben obere Vorderzähne", dieses: "alle ungehörnten Wiederkäuer haben obere Borderzähne".

Das hypothetische und das disjunktive Urtheil sind Aussagen über bas Berhältniß zweier (beim bisjunktipen auch mehrerer) fategorischer Urtheile zu einander. — Das hypethetische Urtheil fagt aus, daß von der Wahrheit des ersten der hier verknüpften kategorischen Urtheile die des zweiten abhängt, und von der Unwahrheit des zweiten die des ersten; also, daß diese zwei Sate, in Hinsicht auf Wahrheit und Unwahrheit, in direkter Gemeinschaft stehen. — Das disjunktive Urtheil hingegen sagt aus, daß von der Wahrheit des einen der hier verknüpften kategorischen Urtheile die Unwahrheit der übrigen abhänge, und umgekehrt; also daß diese Sate, in Hinsicht auf Wahrheit und Unwahrheit, in Widerstreit stehen. — Die Frage ist ein Urtheil, von deffen drei Studen eines offen gelaffen ift: also entweder die Kopula: "ist Kajus ein Römer — oder nicht?" oder das Prädifat: "ift Kajus ein Römer — oder etwas Anderes?" oder das Subjekt: "ift Kajus ein Römer — oder ist

es ein Anderer?" — Die Stelle bes offen gelassenen Begriffs kunn auch ganz leer bleiben, z. B. was ist Kajus? — wer ist ein Römer?

Die enaywyn, inductio, bei Aristoteles, ist bas Gegentheil ber axaywyn. Diese weist einen Sat als falsch nach, indem sie kigt, daß was aus ihm folgen wurde, nicht wahr ift; also burch He instantia in contrarium. Die exaywyn hingegen weist die Babrheit eines Sapes badurch nach, daß fie zeigt, daß was aus ihm folgen wurde, mahr ift. Sie treibt bemnach burch Beispiele un einer Annahme hin; die anaywyn treibt eben so von ihr ab. Mithin ist die enaywyn, oder Induktion, ein Schluß von den kolgen auf den Grund, und zwar modo ponente: denn sie stellt aus vielen Fällen die Regel auf, aus der diese dann wieder die Kolgen find. Eben deshalb ift sie nie vollkommen sicher, sondern bringt es höchstens zu sehr großer Wahrscheinlichkeit. Inbessen tann diese formelle Unsicherheit, durch die Menge ber aufgeablten Folgen, einer materiellen Sicherheit Raum geben; in ahnlicher Weise, wie in ber Mathematif die irrationalen Berbaltniffe, mittelft Decimalbrüchen, der Rationalität unendlich nahe gebracht werden. Die anaywyn hingegen ist zunächst der Schluß vom Grunde auf die Folgen, verfährt jedoch nachher modo tollente, indem sie das Richtbaseyn einer nothwendigen Folge nach= weißt und daburch bie Wahrheit des angenommenen Grundes auf= bebt. Eben deshalb ift fie ftets vollkommen sicher und leistet durch ein einziges sicheres Beispiel in contrarium mehr, als die Induktion durch ungählige Beispiele für den aufgestellten Sat. So sehr viel leichter ift widerlegen, als beweisen, umwerfen, als aufstellen.

### Rapitel 10.

#### Bur Syllogistik.

Wiewohl es sehr schwer hält, über einen seit mehr als zwei Tausend Jahren von Unzähligen behandelten Gegenstand, der überdies nicht durch Erfahrungen Zuwachs erhält, eine neue und richtige Grundansicht aufzustellen; so darf dies mich doch nicht abhalten, den hier folgenden Versuch einer solchen dem Denker zur Prüfung vorzulegen.

Ein Schluß ist die Operation unserer Vernunft, vermöge welcher aus zwei Urtheilen, durch Vergleichung derselben, ein brittes entsteht, ohne daß dabei irgend anderweitige Erkenntnis zu Hülfe genommen würde. Die Bedingung hiezu ist, daß solche zwei Urtheile einen Begriff gemein haben: denn sonst sind sie sich fremd und ohne alle Gemeinschaft. Unter dieser Bedingung aber werden sie Vater und Mutter eines Kindes, welches von Beiden etwas an sich hat. Auch ist besagte Operation kein Alt der Willfür, sondern der Vernunft, welche, der Betrachtung solcher Urtheile hingegeben, ihn von selbst, nach ihren eigenen Gensehen, vollzicht: insofern ist er obsektiv, nicht subjektiv, und daher den strengsten Regeln unterworfen.

Beiläusig frägt sich, ob der Schließende durch den neu entestandenen Sat wirklich etwas Neues erfährt, etwas ihm vorher Unbekanntes? — Nicht schlechthin; aber doch gewissermaaßen: Was er erfährt, lag in dem, was er wußte: also wußte er es schon mit. Aber er wußte nicht, daß er es wußte, welches ik, wie wenn man etwas hat, aber nicht weiß, daß man es hat; wo es so gut ist, als hätte man es nicht. Nämlich er wußte es nur implicite, jett weiß er es explicite: dieser Unterschied aber kann so groß senn, daß ihm der Schlußsat als eine neue Wahreheit erscheint. 3. B.

Alle Diamanten sind Steine;

Alle Diamanten sind verbrennlich:

Also sind einige Steine verbrennlich.

Das Wesen des Schlusses besteht folglich darin, daß wir uns zum deutlichen Bewußtseyn bringen, die Aussage der Konklusion schon in den Prämissen mitgedacht zu haben: er ist demnach ein Mittel, sich seiner eigenen Erkenntniß deutlicher bewußt zu werden, näher zu erfahren, oder inne zu werden, was man weiß. Die Erkenntniß, welche der Schlußsaß liefert, war latent, wirkte daher so wenig, wie latente Wärme auß Thermometer wirkt. Wer Salz hat, hat auch Chlor; aber es ist als hätte er es

nicht: benn nur wenn es chemisch entbunden ift, kann es als Chlor wirken; also erft dann besitzt er es wirklich. Eben so verhalt sich der Erwerd, welchen ein bloßer Schluß aus schon befannten Pramiffen liefert: eine vorher gebundene ober latente Erkenntniß wird dadurch frei. Diese Vergleiche könnten zwar etwas übertrieben scheinen, sind es jedoch wohl nicht. Denn, weil wir viele ber aus unsern Erkenntnissen möglichen Schlüsse sehr bald, sehr schnell und ohne Förmlichkeit vollziehen, weshalb anch keine deutliche Erinnerung derselben bleibt; so scheint es, ws keine Prämissen zu möglichen Schlüssen lange unbenutt aufbewahrt blieben, sondern wir zu allen Pramiffen, die im Bereich unsers Wiffens liegen, auch schon die Konklusionen fertig hätten. Mein dies ift nicht immer der Fall: vielmehr können, in einem Ropfe, zwei Pramiffen lange Zeit ein isolirtes Dasenn haben, bis endlich ein Anlaß sie zusammenführt, wo dann die Konklus fion plötlich hervorspringt, wie aus Stahl und Stein, erst wann sie aneinander schlagen, der Funke. Wirklich liegen, sowohl zu theoretischen Einsichten, als zu Motiven, welche Entschlusse herbeiführen, die von Außen aufgenommenen Prämissen oft lange in und und werden, zum Theil durch undeutlich bewußte, selbst wortlose Denkakte, mit unserm übrigen Borrath von Erkennt= niffen verglichen, ruminirt und gleichsam durcheinander geschüttelt, bis endlich die rechte Major auf die rechte Minor trifft, wo diese alsbalb sich gehörig stellen und nun die Konklusion mit Einem Rale dasteht, als ein uns plötlich aufgegangenes Licht, und ohne unser Zuthun, als wäre sie eine Inspiration: da begreifen wir nicht, wie wir und wie Andere Das so lange nicht erkannt haben. Freilich wird im glücklich organisirten Kopf dieser Proces schneller und leichter vor sich gehen, als im gewöhnlichen: und eben weil er spontan, ja ohne deutliches Bewußtseyn vollzogen wird, ist er nicht zu erlernen. Daher sagt Goethe:

"Wie etwas sei leicht, Weiß, der es erfunden und der es erreicht."

Als ein Gleichniß des geschilderten Gedankenprocesses kann man jene Borhängschlösser betrachten, die aus Ringen mit Buchstaben bestehen: am Kosser eines Reisewagens hängend werden sie so lange geschüttelt, bis endlich die Buchstaben des Wortes gehörig zusammentressen und das Schloß aufgeht. Uebrigens aber ist

dabei zu bedenken, daß der Syllogismus im Gedankengange selbst besteht, die Worte und Sate aber, durch welche man ihn ausdrückt, bloß die nachgebliebene Spur deffelben bezeichnen: fie verhalten sich zu ihm, wie die Klangfiguren aus Sand zu ben Tonen, beren Bibrationen fie barftellen. Wann wir etwas überbenken wollen, ruden wir unsere Data zusammen, sie konkresciren zu Urtheilen, welche sämmtlich schnell aneinandergehalten und verglichen werden, wodurch sich augenblicklich die daraus möglichen Konklustonen, mittelft des Gebrauchs aller drei spllegistischen Figuren, absetzen; wobei jedoch, wegen ber großen Schnelligkeit dieser Operationen, nur wenige, bisweilen gar keine Worte gebraucht werden und bloß die Konkluston förmlich ans gesprochen wird. So geschicht es denn auch bisweilen, baf, indem wir auf diesem Wege, oder auch auf dem bloß intuitiven, b. h. durch ein glückliches Apperçu, irgend eine neue Wahrheit uns zum Bewußtseyn gebracht haben, wir nun zu ihr, als ber Konklusion, die Prämissen suchen, d. h. einen Beweis für die selbe aufstellen möchten: benn bie Erkenntuisse sind in der Regel früher da, als ihre Beweise. Wir durchwühlen alsdaun ben Vorrath unserer Erkenntnisse, um zu sehen, ob wir nicht darin irgend eine Wahrheit finden können, in welcher die neu entbecte schon implicite enthalten wäre, ober zwei Säte, durch beren regelmäßige Aneinanderfügung diese sich als Resultat ergäbe. — Hingegen liefert den förmlichsten und großartigsten Syllogismus, und zwar in der ersten Figur, jeder gerichtliche Proces. Die Civil= oder Kriminal=Uebertretung, wegen welcher geklagt wird, ist die Minor: sie wird vom Kläger festgestellt. Das Gesetz für folchen Fall ift die Major. Das Urtheil ift die Konkluston, welche daher, als ein Nothwendiges, vom Richter bloß "erkannt" wird.

Jest aber will ich versuchen, von dem eigentlichen Mechanismus des Schließens die einfachste und richtigste Darstellung zu geben.

Das Urtheilen, dieser elementare und wichtigste Proces des Denkens, besteht im Vergleichen zweier Begriffe; das Schliessen in Vergleichen zweier Urtheile. Inzwischen wird gewöhnslich, in den Lehrbüchern, das Schließen ebenfalls auf ein Verzgleichen von Begriffen zurückgeführt, wiewohl von dreien;

indem nämlich aus dem Verhältniß, welches zwei dieser Begriffe jum britten haben, Dasjenige, welches fie zu einander haben, erkannt wurde. Dieser Ansicht läßt sich die Wahrheit auch nicht absprechen, und indem dieselbe Anlaß zu der, auch von mir im Text gelobten, anschaulichen Darstellung ber spllogistischen Berhaltniffe mittelft gezeichneter Begriffssphären giebt, hat sie ben Borzug, die Sache leicht faßlich zu machen. Allein mir scheint, daß hier, wie in so manchen Fällen, die Faglichkeit auf Roften der Gründlichkeit erreicht wird. Der eigentliche Denkproceß beim Schließen, mit welchem die drei spllogistischen Figuren und ihre Rothwendigkeit genau zusammenhängen, wird daburch nicht erfannt. Wir operiren nämlich beim Schließen nicht mit bloßen Begriffen, sondern mit ganzen Urtheisen, denen die Qualität, die allein in der Kopula und nicht in den Begriffen liegt, wie auch die Duantität, durchaus wesentlich ift, wozu auch sogar noch die Modalität kommt. Jene Darftellung des Schlusses als eines Berhältnisses breier Begriffe fehlt darin, daß sie die Urtheile sogleich in ihre letten Bestandtheile (die Begriffe) aufloft, wobei das Bindungsmittel diefer verloren geht und das den Urtheilen als solchen und in ihrer Ganzheit Eigenthümliche, welches gerade die Rothwendigkeit der aus ihnen hervorgehenden Ronflusion herbeiführt, aus den Augen gebracht wird. Sie verfällt hiedurch in einen Fehler, der dem analog ist, den die orgas nische Chemie begienge, wenn sie d. B. in der Analyse der Pflanzen, diese sogleich in ihre letten Bestandtheile auflöste, wo sie denn bei allen Pflanzen Karbon, Hydrogen und Orygen erhals ten, aber die specifischen Unterschiede verlieren würde, welche zu gewinnen man bei ben nahern Bestandtheilen, ben sogenannten Alfaloiden, stehen bleiben und sich hüten muß, diese gleich wieder zu zersetzen. — Aus brei gegebenen Begriffen läßt sich noch kein Schluß ziehen. Da fagt man freilich: bas Berhältniß zweier berselben zum britten muß dabei gegeben seyn. Der Ausbruck dieses Berhältnisses sind ja aber gerade die jene Begriffe verbindenden Urtheile: also find Urtheile, nicht bloße Begriffe, der Stoff des Schlusses. Demnach ist Schließen wesentlich ein Bergleichen zweier Urtheile: mit biesen, mit ben durch sie ausgedrückten Gedanken, und nicht bloß mit drei Begriffen, geht ber Denkproceß in unserm Ropfe, auch wenn er unvollständig ober

gar nicht durch Worte bezeichnet wird, vor sich, und als solchen, als ein Aneinanderhalten der ganzen, unzerlegten Urtheile, muß man ihn in Betrachtung nehmen, um den technischen Hergang beim Schließen eigentlich zu verstehen, woraus dann auch die Nothwendigkeit dreier, wirklich vernunftgemäßer, spllogistischer Floguren sich ergeben wird.

Wie man, bei der Darstellung der Syllogistif mittelf Bes griffssphären, biese sich unter bem Bilbe von Rreisen bentt; so hat man, bei der Darftellung mittelft ganzer Urtheile, fic biese unter dem Bilde von Staben zu benten, die, zum Behuf ber Bergleichung bald mit bem einen, bald mit bem anbern Ente aneinander gehalten werden: die verschiedenen Weisen aber, nach benen bies geschehen kann, geben bie brei Figuren. Da nun jede Pramisse ihr Subjekt und ihr Prädikat enthält; so find diese zwei Begriffe als an den beiben Enden jedes Stabes befindlich vorzustellen. Berglichen werden jest die beiden Urtheile hinficht lich ber in ihnen beiben verschiebenen Begriffe: benn ber britte Begriff muß in beiden, wie schon erwähnt, der selbige sennt daher er keiner Bergleichung unterworfen, fondern das ift, woran, d. h. in Bezug worauf, die beiden andern verglichen werben: es ist der Medius. Dieser ist sonach immer nur das Mittel und nicht die Hauptsache. Die beiden disparaten Begriffe hingegen find der Gegenstand des Nachdenkens, und ihr Verhalts niß zu einander, mittelst der Urtheile in denen sie enthalten sind, herauszubringen, ift ber 3weck des Syllogismus: daher eben redet die Konklusion nur von ihnen, nicht aber vom Medius, als welcher ein bloßes Mittel, ein Maaßstab war, den man fallen läßt, sobalb er gebient hat. Ift nun biefer in beiden Sägen identische Begriff, also der Medius, in einer Pramiffe, bas Subjekt berselben; so muß ber zu vergleichende Begriff ihr Pradikat seyn, und umgekehrt. Sogleich stellt sich hier a priori die Möglichkeit breier Fälle heraus: entweder nämlich wird das Subieft der einen Prämisse mit dem Prädifat der andern verglichen, ober aber das Subjekt ber einen mit dem Subjekt ber andern, oder endlich bas Prädikat der einen mit dem Prädikat der andern. Hieraus entstehen die drei spllogistischen Figuren des Aristoteles: die vierte, welche, etwas naseweis, hinzugefügt worden, ist unächt und eine Afterart: man schreibt sie bem Galenus zu; icoch beruht dies bloß auf Arabischen Auktoritäten. Jede der brei Figuren stellt einen ganz verschiebenen, richtigen und natürslichen Gebankengang der Vernunft beim Schließen dar.

Ift nämlich, in den zwei zu vergleichenden Urtheilen, das Berhältniß zwischen dem Prädifat bes einen und bem Gub. jekt des andern der Zweck der Vergleichung; so entsteht die erfte Figur. Diese allein hat ben Borzug, daß die Begriffe, welche in der Konklusion Subjekt und Prädikat sind, beide auch schon in den Prämissen in derselben Eigenschaft auftreten; wähmb in den zwei andern Figuren stets einer von ihnen in der Konkluston seine Rolle wechseln muß. Daburch aber hat in der aften Figur das Resultat stets weniger Reuheit und Ueberraschendes, als in den beiden andern. Jener Borzug der ersten Figur wird nun daburch erreicht, daß das Prädikat der Major verglichen wird mit dem Subjekt der Minor; nicht aber umgekehrt: welches daher hier wesentlich ist und herbeiführt, daß der Medius bie beiden ungleichnamigen Stellen einnimmt, b. h. in ber Major Subjekt und in der Minor Prädikat ist; woraus eben wieder seine untergeordnete Bedeutung hervorgeht, indem er figurirt als ein bloßes Gewicht, welches man beliebig bald in die eine, bald in die andere Waagschale legt. Der Gedankengang bei dieser kigur ift, daß dem Subjekt der Minor das Pradikat der Major zukommt, weil das Subjekt der Major dessen eigenes Prädikat ift; oder im negativen Fall, aus demselben Grunde, das Um= gekehrte. Hier wird also den durch einen Begriff gedachten Dingen eine Eigenschaft beigelegt, weil sie einer andern anhängt, die wir schon an ihnen kennen; oder umgekehrt. Daher ist hier das leitende Princip: nota notae est nota rei ipsius, et repugnans notae repugnat rei ipsi.

Berhältniß, welches die Subjekte beider zu einander haben mögen, herauszubringen; so müssen wir zum gemeinsamen Maaßestab das Prädikat derselben nehmen: dieses wird demnach hier der Medius und muß folglich in beiden Urtheilen das selbe seyn. Daraus entsteht die zweite Figur. Hier wird das Verhältniß zweier Subjekte zu einander bestimmt, durch dasjenige, welches sie zu einem und demselben Prädikat haben. Dies Verhältniß kann aber nur dadurch bedeutsam werden, daß das selbe Prädiz

fat dem einen Subjeft beigelegt, dem andern abgesprochen wird, als wodurch es zu einem wesentlichen Unterscheibungsgrunde beiber wird. Denn wurde es beiden Subjeften beigelegt; so könnte dies über ihr Verhältniß zu einander nicht entscheidend senn: weil fast jedes Prädikat unzähligen Subjekten zukommt. Noch meniger würde es entscheiden, wenn man es Beiben abs spräche. Hieraus folgt ber Grundcharafter ber zweiten Figur, daß nämlich die beiden Prämissen entgegengesette Qualität haben muffen: die eine nuß bejahen, die andere verneinen. Daher ift hier die oberfte Regel: sit altera negans: deren Rords larium ist: e meris affirmativis nihil sequitur; eine Regel, gegen welche in einer losen, durch viele Zwischensätze verbecten Argumentation bisweilen gefündigt wird. Aus dem Gefagten geht der Gedankengang, den diese Figur darstellt, deutlich hervor: es ift die Untersuchung zweier Arten von Dingen, in der Absicht sie zu unterscheiden, also festzustellen, daß sie nicht gleicher Gattung sind; welches hier dadurch entschieden wird, daß ber einen Art eine Eigenschaft wesentlich ift, welche der andern fehlt. Daß dieser Gedankengang ganz von selbst die zweite Figur annimmt und nur in dieser fich scharf ausprägt, zeige ein Beispiel:

Alle Fische haben kaltes Blut;

Rein Wallsisch hat kaltes Blut:

Also ist kein Wallfisch ein Fisch.

Hingegen stellt dieser Gedanke sich in der ersten Figur matt, gezwungen und zulest ausgeflickt dar:

Keines, was kaltes Blut hat, ift ein Wallfisch;

Alle Fische haben kaltes Blut:

Also ift kein Fisch ein Wallfisch,

Und folglich kein Wallfisch ein Fisch. -

Auch ein Beispiel mit bejahender Minor:

Rein Mohammedaner ist ein Jude;

Einige Türken find Juben:

Also sind einige Türken keine Mohammedaner.

Als das leitende Princip für diese Figur stelle ich demnach auf: für die Modi mit verneinender Minor: cui repugnat nota, etiam repugnat notatum: und für die mit bejahender Minor: notato repugnat id cui nota repugnat. Deutsch läßt es sich so zusammensassen: zwei Subjekte, die zu einem Prädikat in migegengesetzem Verhältnisse stehen, haben zu einander ein nes gatives.

Der britte Fall ift ber, daß es die Prädikate zweier Urtheile find, deren Verhältniß zu erforschen wir die Urtheile zu= sammenstellen: hieraus entsteht die britte Figur, in welcher bemgemäß der Medius in beiden Prämissen als Subjekt auftritt. Er ist auch hier das tertium comparationis, der Maaßstab, der an beide zu untersuchende Begriffe gelegt wird, oder gleichsam en chemisches Reagens, an welchem man beibe prüft, um aus ihrem Verhältniß zu ihm, das zu erfahren, welches zwischen ihnen selbst Statt findet: bemzusolge sagt bann die Konklusion aus, ob wischen ihnen beiden ein Verhältniß von Subjekt und Prädikat wrhanden ift und wie weit sich dieses erstreckt. Demnach stellt in dieser Figur sich das Nachdenken über zwei Eigenschaften ber, welche man entweder für unvereinbar, oder aber für unzertrennlich zu halten geneigt ift und, um dieses zu entscheiden, sie in zwei Urtheilen zu Prädifaten eines und deffelben Subjekts zu machen versucht. Hiedurch ergiebt sich nun, entweber daß beide Eigenschaften einem und demselben Dinge zukom= men, folglich ihre Bereinbarkeit, ober aber, daß ein Ding zwar die eine, jedoch nicht die andere hat, folglich ihre Trenn= barkeit: Ersteres in allen Modis mit zwei affirmirenden, Let= teres in allen mit einer negirenden Prämisse: 3. B.

Einige Thiere können sprechen;

Alle Thiere sind unvernünftig:

Also können einige Unvernünftige sprechen.

Nach Kant (die falsche Spitsfindigkeit, §. 4) würde nun dieser Schluß nur dadurch konklusiv sehn, daß wir in Gedanken hinzufügten: "also einige Unvernünstige sind Thiere". Dies scheint hier aber durchaus überflüssig und keineswegs der natürsliche Gedankengang zu sehn. Um aber denselben Gedankenproceß direkt mittelst der ersten Figur zu vollziehen, müßte ich sagen:

"Alle Thiere find unvernünftig;

Einige Sprechenkönnende sind Thiere",

welches offenbar nicht der natürliche Gedankengang ist: ja, die alsdann sich ergebende Konklusion "einige Sprechenkönnende sind unvernünftig" müßte umgekehrt werden, um den Schlußsatz zu rhalten, den die dritte Figur von selbst ergiebt und auf welchen

der ganze Gedankengang es abgesehen hat. — Rehmen wir noch ein Beispiel:

Alle Alfalimetalle schwimmen auf bem Wasser;

Alle Alfalimetalle find Metalle:

Also einige Metalle schwimmen auf dem Waffer.

Bei der Verfepung in die erste Figur nuß die Minor umgekehrt werden, lautet also: "einige Metalle sind Alkalimetalle": ste besagt nithin nur, daß einige Metalle in der Sphäre "Alkalimetalle" liegen, so:

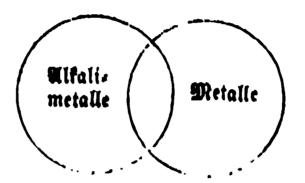

während unsere wirkliche Erkenntnis ist, daß alle Alkalimetalle in der Sphäre "Metalle" liegen, so:

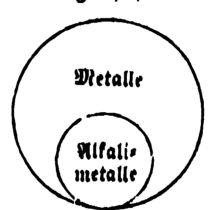

Folglich müßten wir, wenn die erste Figur die allein normale senn soll, um naturgemäß zu denken, weniger denken, als wir wissen, und unbestimmt denken, während wir bestimmt wissen. Diese Annahme hat zu viel gegen sich. Ueberhaupt also ist zu leugnen, daß wir, beim Schließen in der zweiten und dritten Figur, im Stillen einen Satz umkehren. Vielmehr stellt die dritte und auch die zweite Figur einen eben so vernunftgemäßen Gesbankenproces dar, wie die erste. Betrachten wir jest noch ein Beispiel der andern Art der dritten Figur, wo die Treunbarkeit der beiden Prädikate das Ergebniß ist; weshalb hier eine Prämisse negirend senn muß:

Rein Buddhaist glaubt einen Gott; Einige Buddhaisten sind vernünftig: Also glauben einige Vernünftige keinen Gott. Bie in den obigen Beispielen die Vereinbarkeit, so ist jest die Trennbarkeit zweier Eigenschaften das Problem der Resterion, welches auch hier dadurch entschieden wird, daß man sie an einem Subjekt vergleicht und an diesem die eine ohne die andere nachweist: dadurch erreicht man seinen Zweck unmitelbar, während man ihn durch die erste Figur nur mittelbar erreichen könnte. Denn um den Schluß auf diese zu reduziren, müßte man die Minor umkehren, mithin sagen: "Einige Vernünstige sind Buddhaisten", welches nur ein versehlter Ausdruck des Sinnes derselben wäre, als welcher besagt: "Einige Buddhaissten sind denn doch wohl vernünstig."

Als das leitende Princip dieser Figur stelle ich demnach auf: sir die besahenden Modi: ejusdem rei notae, modo sit altera universalis, sidi invicem sunt notae particulares: und für die verneinenden Modi: nota rei competens, notae eidem repugnanti, particulariter repugnat, modo sit altera universalis. Zu deutsch: Werden von einem Subjekte zwei Prädisate bejaht, und zwar wenigstens eines allgemein, so werden sie auch von einander partikulär bejaht; hingegen partikulär verneint, sobald eines derselben dem Subjekt widerspricht, von dem das andere bejaht wird: nur muß Jenes oder Dieses allgemein geschehen.

In der vierten Figur soll nun das Subjekt der Major mit dem Prädikat der Minor verglichen werden: allein in der Konklusion müssen Beide ihren Werth und ihre Stelle wieder vertauschen, so daß als Prädikat auftritt, was in der Wajor Subjekt war und als Subjekt was in der Minor Prädikat war. hieran wird sichtbar, daß diese Figur bloß die muthwillig auf den Kopf gestellte erste, keineswegs aber der Ausdruck eines wirklichen und der Vernunft natürlichen Gedankenganges ist.

OK

**C**1

t

Lİ

£

Hingegen sind die drei ersten Figuren der Eftypos dreier wirklicher und wesentlich verschiedener Denkoperationen. Diese haben das Gemeinsame, daß sie in der Vergleichung zweier Urstheile bestehen: aber eine solche wird nur dann fruchtbar, wann sie einen Begriff gemeinschaftlich haben. Diesen können wir, wenn wir uns die Prämissen unter dem Vilde zweier Stäbe verssinnlichen, als einen Haken denken, der sie mit einander verbinz det: ja, man könnte, beim Vortrage, sich solcher Stäbe bedienen. Die drei Figuren unterscheiden sich hingegen dadurch, daß jene

Urtheile verglichen werden entweder hinsichtlich ihrer beiden: Sub= jefte, oder aber ihrer beiden Prädifate, oder endlich hinfichtlich des Subjekts des einen und des Prädikats des andern. Da num jeder Begriff bloß sofern er bereits Theil eines Urtheils ift die Eigenschaft hat, Subjekt oder Prädikat zu sehn; so bestätigt dies meine Ansicht, daß im Syllogismus zunächst nur Urtheile verglichen werden, Begriffe aber bloß sofern sie Theile von Urtheilen Beim Vergleich zweier Urtheile kommt es aber wesentlich darauf an, in Hinsicht auf was man sie vergleicht, nicht aber darauf, wodurch man sie vergleicht: jenes sind die disparaten Begriffe derselben, letteres der Medius, b. h. der in beiden iden tische Begriff. Es ist daher nicht der rechte Gesichtspunkt, den Lambert, ja eigentlich schon Ariftoteles und fast alle Reuerm genommen haben, bei der Analyse der Schlüsse vom Medins auszugehen, ihn zur Hauptsache und feine Stellung zum wesent lichen Charafter der Schlüsse zu machen. Vielmehr ist seine Rolle nur eine sekundare und seine Stellung eine Folge des logischen Werthes der im Syllogismus eigentlich zu vergleichenden Begriffe. Diese sind zweien Substanzen, die chemisch zu prufen wären, zu vergleichen, der Medius aber dem Reagens, an welchem sie geprüft werben. Er nimmt daher allemal die Stelle ein, welche die zu vergleichenden Begriffe leer lassen, und kommt in der Konklusion nicht mehr vor. Er wird gewählt je nachdem sein Verhältniß zu beiden Begriffen bekannt ist und er sich zu der einzunehmenden Stelle eignet: daher fann man ihn in vielen Fällen auch beliebig gegen einen andern vertauschen, ohne bas es den Syllogismus affizirt: z. B. in dem Schluß:

Alle Menschen sind sterblich;

Kajus ist ein Mensch:

kann ich den Medins "Meusch" vertauschen mit "animalische Wesen". In dem Schluß:

Alle Diamanten sind Steine:

Alle Diamanten sind brennbar:

kann ich den Medius "Diamant" vertauschen mit "Anthracit". Als äußeres Merkmal, daran man sogleich die Figur eines Schlusses erkennt, ist allerdings der Medius sehr brauchbar. Aber zum Grundcharakter einer zu erklärenden Sache muß man ihr Wesentliches nehmen: dieses ist hier aber, ob man zwei Säze ppfammenstellt, um ihre Prädikate, ober ihre Subjekte, ober das Pradikat des einen und das Subjekt des andern zu vergleichen.

Also um als Prämissen eine Konklusion zu erzeugen, müssen zwei Urtheile einen gemeinschaftlichen Begriff haben, ferner nicht beide verneinend, auch nicht beide partikular seyn, endlich im Fall die beiden in ihnen zu vergleichenden Begriffe ihre Subjekte sind, dürken sie auch nicht beide bejahend seyn.

Als ein Sinnbild des Syllogismus kann man die Voltaische Säule betrachten: ihr Indisferenzpunkt in der Mitte stellt den Redius vor, der das Zusammenhaltende der beiden Prämissen ist, vermöge dessen sie Schlußkraft haben: die beiden disparaten Begriffe hingegen, welche eigentlich das zu Vergleichende sind, werden durch die beiden heterogenen Pole der Säule dargestellt: erst indem diese, mittelst ihrer beiden Leitungsdrähte, welche die Kopula der beiden Urtheile versinnlichen, zusammengebracht werden, springt bei ihrer Berührung der Funke, — das neue Licht der Konklusion hervor.

### Rapitel 11 \*).

#### Bur Rhetorif.

Beredsamkeit ist die Fähigkeit, unsere Ansicht einer Sache, oder unsere Gesinnung hinsichtlich derselben, auch in Andern zu erregen, unser Gefühl darüber in ihnen zu entzünden und sie so in Sympathie mit uns zu versetzen; dies Alles aber dadurch, daß wir, mittelst Worten, den Strom unserer Gedanken in ihren Kopf leiten, mit solcher Gewalt, daß er den ihrer eigenen von dem Gange, den sie bereits genommen, ablenkt und in seinen Lauf mit fortreißt. Dies Meisterstück wird um so größer seyn, je mehr der Gang ihrer Gedanken vorher von dem unserigen abwich. Hieraus wird leicht begreislich, warum die eigene Ueberzeugung

Dieses Kapitel steht in Beziehung zum Schlusse bes §. 9 bes ersten Banbes.

Shopenhauer, Die Welt. II.

und die Leidenschaft beredt macht, und überhaupt Beredsamkek 1 mehr Gabe der Natur, als Werk der Kunst ist: doch wird auch hier die Kunst die Natur unterstüßen.

Um einen Andern von einer Wahrheit, die gegen einen von ihm festgehaltenen Irrthum streitet, zu überzeugen, ist die erste zu befolgende Regel eine leichte und natürliche: man lasse die Prämissen vorangehen, die Konklusion aber folgen. Dennoch wird diese Regel selten beobachtet, sondern umgekehrt verfahren; weil Eifer, Haftigkeit und Rechthaberei uns treiben, die Konkluston, laut und gellend, dem am entgegengesetten Irrthum Hängenden entgegen zu schreien. Dies macht ihn leicht kopfschen, und nun stemmt er seinen Willen gegen alle Gründe und Prämissen, von denen er schon weiß, zu welcher Konklusion sie führen. Daher soll man vielmehr die Konklusion völlig verdeckt halten und allein die Prämissen geben, deutlich, vollständig, allseitig. Wo möglich spreche man sogar die Konklusion ger nicht aus: sie wird sich in der Vernunft der Hörer nothwendig und gesetzmäßig von selbst einfinden, und die so in ihnen selbst geborene Ueberzeugung wird um so aufrichtiger, zudem von Selbstgefühl, statt von Beschämung, begleitet seyn. In schwie rigen Fällen kann man sogar die Miene machen, zu einer ganz entgegengesetzten Konklusion, als die man wirklich beabsichtigt, gelangen zu wollen. Ein Mufter dieser Art ist die berühmte Rebe bes Antonius im "Julius Casar" von Shakespeare.

Beim Vertheidigen einer Sache versehen Viele es darin, daß sie alles Ersinnliche, was sich dafür sagen läßt, getrost vordringen, Wahres, Halbwahres und bloß Scheinbares durcheinander. Aber das Falsche wird bald erkannt, oder doch gefühlt, und verstächtigt nun auch das mit ihm zusammen vorgetragene Triftige und Wahre: man gebe also dieses rein und allein, und hüte sich, eine Wahrheit mit unzulänglichen und daher, sofern sie als zuslänglich aufgestellt werden, sophistischen Gründen zu vertheidigen: denn der Gegner stößt diese um und gewinnt dadurch den Schein, auch die darauf gestützte Wahrheit selbst umgestoßen zu haben: d. h. er macht argumenta ad hominem als argumenta ad rem geltend. Zu weit, auf der andern Seite, gehen vielleicht die Chinesen, indem sie solgenden Spruch haben: "Wer beredt ist und eine scharse Junge hat, mag immer die Hälfte eines Satzes

H

11. 11. 11

10 社 年 社

mausgesprochen lassen; und wer das Recht auf seiner Seite hat, fann brei Zehntel seiner Behauptung getrost nachgeben."

## Rapitel 12 \*).

Bur Wiffenschaftelehre.

Aus der in sammtlichen vorhergegangenen Rapiteln gegebenen Analyse ber verschiedenen Funktionen unsers Intellekts erhellt, daß zu einem regelrechten Gebrauch deffelben, sei es in theoreti= scher oder in praktischer Absicht, Folgendes erforderlich ist: 1) die richtige anschauende Auffassung der in Betracht genonimenen realen Dinge und aller ihrer wesentlichen Eigenschaften und Verhältnisse, also aller Data. 2) Die Vildung richtiger Begriffe aus diesen, also die Busammenfassung jener Eigenschaften unter richtige Abstrakta, welche jest das Material des nachfolgen= den Denkens werden. 3) Die Vergleichung dieser Begriffe, theils mit dem Angeschauten, theils unter sich, theils mit dem übrigen Vorrath von Begriffen; so daß richtige, zur Sache gehörige und diese vollständig befassende und erschöpfende Urtheile daraus hervorgehen: also richtige Beurtheilung der Sache. Zusammenstellung, oder Kombination dieser Urtheile zu Pramiffen von Schlüssen: diese kann nach Wahl und Anordnung der Urtheile sehr verschieden ausfallen und doch ist das eigentliche Resultat der ganzen Operation zunächst von ihr abhängig. Es fommt hiebei darauf an, daß, aus so vielen möglichen Kom= binationen jener verschiedenen zur Sache gehörigen Urtheile, die freie Ueberlegung gerade die zweckdienlichen und entscheidenden treffe. - Ift aber bei der ersten Funktion, also bei der anschauenden Auffassung der Dinge und Verhältnisse, irgend ein wesentlicher Punft übersehen worden; so kann die Richtigkeit aller nachfolgen= den Operationen des Geistes doch nicht verhindern, daß das Refultat falsch ausfalle: denn dort liegen die Data, der Stoff ber

<sup>&</sup>quot;) Dieses Rapitel fteht in Beziehung zu §. 14 bes erften Banbee.

ganzen Untersuchung. Dhne die Gewißheit, daß diese richtig und vollständig beisammen seien, soll man sich, in wichtigen Dingen, jeder befinitiven Entscheidung enthalten. —

Ein Begriff ist richtig; ein Urtheil wahr; ein Körper real; ein Verhältniß evident. — Ein Sat von unmittelbarer Gewißheit ist ein Ariom. Nur die Grundsätze der Logik und die aus der Anschauung a priori geschöpften der Mathematik, endlich auch das Gesetz der Kausalität, haben unmittelbare Gewißheit. — Ein Sat von mittelbarer Gewißheit ist ein Lehr: fat, und das dieselbe Vermittelnde ift der Beweis. einem Sat, ber keine unmittelbare Gewißheit hat, eine folche beigelegt; so ist er eine petitio principii. — Ein Sat, der sich unmittelbar auf die empirische Anschauung beruft, ist eine Assertion: seine Konfrontation mit derselben verlangt Urtheilskraft. — Die empirische Anschauung kann zunächst nur einzelne, nicht aber allgemeine Wahrheiten begründen: durch vielfache Wiederholung und Bestätigung erhalten solche zwar auch Allgemeinheit, jedoch nur eine komparative und prekare, weil sie immer noch der Anfechtung offen steht. — Hat aber ein San absolute Allgemeingültigkeit; so ift die Anschauung, auf die er sich beruft, keine empirische, sondern a priori. Vollkommen sichere Wissenschaften sind demnach allein Logik und Mathematik: sie lehren uns aber auch eigentlich nur, was wir schon vorher wußten. Denn sie sind bloße Verdeutlichungen des uns a priori Bewußten, nämlich der Formen unsers eigenen Erkennens, die eine ber bes benkenden, die andere ber bes anschauenden. Wir spinnen sie baher ganz aus uns selbst heraus. Alles andere Wiffen ift empirisch.

Ein Beweis beweist zu viel, wenn er sich auf Dinge oder Fälle erstreckt, von denen das zu Beweisende offenbar nicht gilt, daher er durch diese apagogisch widerlegt wird. — Die Deductio ad absurdum besteht eigentlich darin, daß man, die aufgestellte falsche Behauptung zum Obersaße nehmend und eine richtige Minor hinzusügend, eine Konklusio erhält, welche ersahrungsmäßigen Thatsachen oder unbezweiselbaren Wahrheiten widersspricht. Auf einem Umwege aber muß eine solche für sede falsche Lehre möglich seyn; sosern der Versechter dieser doch wohl irgend eine Wahrheit erkennt und zugiebt: denn alsdann müssen die Vol-

gerungen aus dieser und andererseits die aus der falschen Behaupstung sich so weit fortführen lassen, die zwei Sätze sich ergeben, die einander geradezu widersprechen. Von diesem schönen Kunstsgriff ächter Dialektik sinden wir im Plato viele Beispiele.

Eine richtige Hypothese ist nichts weiter, als der wahre und vollständige Ausdruck der vorliegenden Thatsache, welche der Urheber derselben in ihrem eigentlichen Wesen und innern Zusammenhang intuitiv aufgesaßt hatte. Denn sie sagt uns nur, was hier eigentlich vorgeht.

Gegensatz der analytischen und synthetischen Methode finden wir schon beim Aristoteles angebeutet, beutlich beschrieben sedoch vielleicht zuerst beim Proflos, als welcher gang richtig sagt: Μεδοδοι δε παραδιδονται καλλιστη μεν ή δια της αναλυσεως επ' αρχην δμολογουμενην αναγουσα το ζητουμένον ήν και Πλατων, ώς φασι, Λαοδαμαντι παρεδωκέν. κ.τ.λ. (Methodi traduntur sequentes: pulcherrima quidem ea, quae per analysin quaesitum refert ad principium, de quo jam convenit; quam etiam Plato Laodamanti tradidisse dicitur.) In primum Euclidis librum, L. III. Allerdings besteht die analytische Methode im Zuruckführen des Gegebenen auf ein zugestandenes Princip; die synthetische hingegen in dem Ableiten aus einem solchen. Sie haben daher Analogie mit der, Kapitel 9 erörterten επαγωγη und απαγωγη; nur daß lettere nicht auf das Begründen, sondern stets auf das Umstoßen von Sätzen gerichtet Die analytische Methode geht von den Thatsachen, dem ift. Befondern, zu den Lehrsätzen, dem Allgemeinen, oder von den Folgen zu ben Gründen; die andere umgekehrt. Daher wäre es viel richtiger, sie als die induktive und die deduktive De= thode zu bezeichnen: benn die hergebrachten Namen sind unpassend und bruden die Sache schlecht aus.

Wollte ein Philosoph damit anfangen, die Methode, nach der er philosophiren will, sich auszudenken; so gliche er einem Dichter, der zuerst sich eine Aesthetik schriebe, um sodann nach dieser zu dichten: Beide aber glichen einem Menschen, der zuerst sich ein Lied sänge und hinterher danach tanzte. Der denkende Geist muß seinen Weg aus ursprünglichem Triebe sinden: Regel und Anwendung, Methode und Leistung müssen, wie Materie und Form, unzertrennlich auftreten. Aber nachdem man anges langt ist, mag man den zurückgelegten Weg betrachten. Aesthetif und Methodologie sind, ihrer Natur nach, jünger als Poesie und Philosophie; wie die Grammatik jünger ist als die Sprache, der Generalbaß jünger als die Musik, die Logik jünger als das Denken.

Hier finde beiläufig eine Bemerkung ihre Stelle, durch die ich einem einreißenden Berderb, so lange es noch Zeit ift, Ginhalt thun möchte. — Daß bas Lateinische aufgehört hat, bie Sprache aller wissenschaftlichen Untersuchungen zu seine, hat ben Rachtheil, daß es nicht niehr eine unmittelbar gemeinsame wiffenschaftliche Litteratur für ganz Europa giebt, sonbern Rationallitteraturen; wodurch dann jeder Gelehrte zunächst auf ein viel kleineres, zudem in nationalen Einfeitigkeiten und Vorurtheilen befangenes Publikum beschränkt ift. Sobann muß er jest bie vier Europäischen Hauptsprachen, neben ben beiben alten, erkernen. Hiebei nun wird es ihm eine große Erleichterung fenn, bas Wie termini technici aller Wissenschaften (mit Ausnahme der Miner ralogie), als ein Erbtheil von unsern Borgangern, Lateinisch ober Griechisch sind. Daher auch alle Rationen diese weislich beibehalten. Rur die Deutschen sind auf den unglücklichen Ginfall gerathen, die termini technici aller Wissenschaften verdeutschen zu wollen. Dies hat zwei große Rachtheile. Erstlich wird ber fremde und auch der deutsche Gelehrte genöthigt, alle Runftausbrücke seiner Wissenschaft zwei Mal zu erlernen, welches, wo deren viele find, z. B. in der Anatomie, unglaublich muhsam und weitläuftig ift. Wären die andern Rationen nicht, in diesem Stude, kluger als die Deutschen; so hätten wir die Mühe, jeden terminus technicus fünf Mal zu erlernen. Fahren die Deuts schen damit fort; so werden die auswärtigen Gelehrten die, überdies meiftens viel zu ausführlichen, dazu in einem nachs lässigen, schlechten, oft auch noch affektirten und geschmackwibrigen Stile, häufig auch mit einer unartigen Rudfichtslofiafeit gegen den Leser und deffen Bedürfnisse abgefaßten Bucher dersel= ben vollends ungelesen lassen. — Zweitens sind jene Berbeutschungen der termini technici fast burchgängig lange, que sammengeflickte, ungeschickt gewählte, schleppende, dumpftonenbe, sich von der übrigen Sprache nicht scharf absondernde Worte. welche daher sich dem Gedächtniß schwer einprägen; während die

1

þ

von den alten, unvergeßlichen Urhebern der Wiffenschaften gewählten Griechtschen und Lateinischen Ansbrücke bie sammtlichen entgegengesetzen guten Eigenschaften haben und durch ihren sonoren Rlang fich leicht einprägen. Was für ein häßliches, kakophoni= sches Wort ist nicht schon "Stickstoff" statt Azot! "Berbum, Substantiv, Abjektiv", behålt und unterscheibet sich boch leichter, als Zeitwort, Rennwort, Beiwort, ober gar "Umstandswort" katt Adverbium. Ganz unausstehlich und dazu noch gemein und barbiergesellenhaft ist es in der Anatomie. Schon "Pulsader und Blutader" sind ber augenblicklichen Verwechselung leichter ausgeset, als Arterie und Bene: aber vollends verwirrend find kusbrude wie "Fruchthälter, Fruchtgang und Fruchtleiter" ftatt merus, vagina und tuba Faloppii, die boch jeder Arzt fennen muß und mit benen er in allen Europäischen Sprachen ausreicht; besgleichen "Speiche und Ellenbogenröhre" statt radius und ulna, bie ganz Europa seit Jahrtausenden versteht: wozu also jene uns geschickte, verwirrende, schleppende, ja abgeschmackte Verbeutschung? Richt weniger widerlich ist die Ueberfetzung der Kunstausbrücke in der Logif, wo denn unsere genialen Philosophieprofessoren die Schöpfer einer neuen Terminologie find und fast Jeder seine eigene hat: bei G. E. Schulze z. B. heißt das Subjekt "Grundbegriff", das Prädikat "Beilegungsbegriff": da giebt es "Bei= legungsschluffe, Voraussetzungsschluffe und Entgegensetzungsschlusse", die Urtheile haben "Größe, Beschaffenheit, Verhaltniß und Zuverläffigfeit" b. h. Duantität, Dualität, Relation unb Modalität. Die selbe widerwärtige Wirkung jener Deutschthumelei wird man in allen Wiffenschaften finden. — Die Lateinischen und Griechischen Ausbrucke haben zudem noch ben Vorzug, daß sie den wissenschaftlichen Begriff als einen solchen stämpeln und ihn aussondern aus den Worten des gemeinen Verkehres und den diefen anklebenden Ideenaffociationen; während z. B. "Speisebrei", statt Chymus, von ber Rost fleiner Kinder zu reben, unb "Lungensach", statt pleura, nebst "Herzbeutel", statt pericardium, eher von Metgern als von Anatomen herzurühren scheint. Endlich hängt an den antiken terminis technicis die unmittel= barfte Nothwendigkeit ber Erlernung der alten Sprachen, welche durch den Gebrauch der lebenden zu gelehrten Untersuchungen mehr und mehr in Gefahr gerath, beseitigt zu werden. Kommt

es aber dahin, verschwindet der an die Sprachen gebundene Geift ber Alten aus dem gelehrten Unterricht; dann wird Robbeit. Plattheit und Gemeinheit sich ber ganzen Litteratur bemächtigen. Denn die Werke der Alten sind der Nordstern für jedes fünstlerische oder litterarische Streben: geht ber euch unter; so seib ihr Schon jest merkt man an dem jammerlichen : und lappischen Stil der meisten Schreiber, daß sie nie Latein geschrieben Sehr paffend nennt man die Beschäftigung mit ben Schriftstellern des Alterthums Humanitätestubien: benn burch ste wird der Schüler zuvörderst wieder ein Mensch, indemier eintritt in die Welt, die noch rein war von allen Frazen bes Mittelalters und der Romantik, welche nachher in die Europäische Menschheit so tief eindrangen, daß auch noch jest Jeder damit betüncht zur Welt kommt und fie erft abzustreifen hat, um mur zuvörderst wieder ein Mensch zu werden. Denkt nicht, bas eure moderne Weisheit jene Weihe zum Menschen je erseten könne: ihr seid nicht, wie Griechen und Römer, geborene Freie, unbefangene Söhne ber Natur. Ihr seid zunächst die Sohne und Erben bes rohen Mittelalters und seines Unfinns, bes schändlichen Pfaffentrugs und des halb brutalen, halb geckenhaften Ritterwesens. Geht es gleich mit Beiben jest allgemach zu Enbe; so könnt ihr darum doch noch nicht auf eigenen Füßen stehen. Dhne die Schule der Alten wird eure Litteratur in gemeines Geschwäße und platte Philisterei ausarten. --- Aus allen biesen Gründen also ift es mein wohlgemeinter Rath, baß man der oben gerügten Deutschmichelei ungesäumt ein Ende mache.

Ferner will ich hier die Gelegenheit nehmen, das Unwesen zu rügen, welches seit einigen Jahren, auf unerhörte Weise, mit der deutschen Rechtschreibung getrieben wird. Die Stribler, in jeder Gattung, haben nämlich so etwas vernommen von Kürze des Ausdrucks, wissen jedoch nicht, daß diese besteht in sorgfältigem Weglassen alles Ueberstüssigen, wozu denn freilich ihre ganze Schreiberei gehört; sondern vermeinen es dadurch zu erzwingen, daß sie die Worte beschneiden, wie die Gauner die Münzen, und jede Silbe, die ihnen überstüssig scheint, weil sie den Werth dersselben nicht sühlen, ohne Weiteres abknappen. 3. B. unsere Borssahren haben, mit richtigem Takt, "Beweis" und "Verweis", hingegen "Nachweisung" gesagt: der feine Unterschied, analog

bem zwischen "Bersuch" und "Versuchung", "Betracht" und "Betrachtung", ift den biden Ohren und biden Schädeln nicht sühlbar; daher sie das Wort "Nachweis" erfunden haben, weldes sogleich in allgemeinen Gebrauch gekommen ist: benn dazu gehört nur, daß ein Einfall recht plump und ein Schniger recht grob fei. Demgemäß ift die gleiche Amputation bereits an unschligen Worten vorgenommen worden: z. B. statt "Untersuchung" schreibt man "Untersuch", ja, gar statt "allmälig, malig", statt "beinahe, nahe", statt "beständig, ständig". Unterfinge sich ein Franzose près siatt presque, ein Engländer most fatt almost zu schreiben; so würde er einstimmig als ein Rarr verlacht werden: in Deutschland aber gilt man durch so etwas für einen originellen Kopf. Chemiker schreiben bereits "löslich und unlöslich" ftatt "unauflöslich" und werden damit, wenn ihnen nicht die Grammatiker auf die Finger schlagen, die Sprache um ein werthvolles Wort bestehlen: löslich sind Knoten, Schuhriemen, auch Konglomerate, beren Cament erweicht wird, und alles diesem Analoge: auflöslich hingegen ist was in einer Muffigkeit ganz verschwindet, wie Salz im Wasser. "Auflösen" ift ber terminus ad hoc, welcher Dies und nichts Anderes befagt, einen bestimmten Begriff aussondernd: den aber wollen unfere scharffinnigen Sprachverbesserer in die allgemeine Spulwanne "Lösen" gießen: konsequenter Weise mußten sie bann auch statt "ablösen (von Wachen), auslösen, einlösen" u. s. w. überall "tofen" setzen, und in diesem, wie in jenem Fall der Sprache bie Bestimmtheit des Ausbrucks benehmen. Aber die Sprache um ein Wort armer machen heißt bas Denken ber Ration um einen Begriff armer machen. Dahin aber tendiren die vereinten Bemühungen fast aller unserer Bücherschreiber seit zehn bis zwanzig Jahren: benn was ich hier an einem Beispiele gezeigt habe, ließe sich an hundert andern nachweisen, und die niederträchtigste Silbenknickerei graffirt wie eine Seuche. Die Elenden zählen wahrhaftig die Buchstaben und nehmen keinen Anstand, ein Wort zu verkrüppeln, ober eines in falschem Sinne zu gebrauchen, sobalb nur zwei Buchstaben dabei zu lukriren find. Wer keiner neuen Gebanken fähig ift, will wenigstens neue Worte zu Markte bringen, und jeder Tintenklerer halt sich berufen, die Sprache zu ver= beffern. Um unverschämtesten treiben es die Zeitungeschreiber,

und da ihre Blätter, vermöge der Trivialität ihres Inhalts, bas allergrößte Publikum, ja ein solches haben, das größtentheils nichts Anderes liest; so droht durch ste der Sprache große Ge fahr; daher ich ernstlich anrathe, sie einer orthographischen Censu zu unterwerfen, oder sie für jedes ungebräuchliche, oder verstänz melte Wort eine Strafe bezahlen zu laffen: denn was konnte une würdiger senn, als daß Sprachumwandelungen vom allerniebrigsten Zweige der Litteratur ausgiengen? Die Sprache, zumal eine relative Ursprache, wie die Deutsche, ist das föstlichste Erb theil ber Nation und babei ein überaus komplicirtes, leicht zu verberbendes und nicht wieder herzustellendes Kunstwerk, baber ein noli me tangere. Andere Bölker haben dies gefühlt und haben gegen ihre, obwohl viel unvollkommneren Sprachen große Pietat bewiesen: baher ist Dante's und Petrarca's Sprache nur in Kleinigkeiten von ber heutigen verschieben, Montaigne noch gang lesbar, und so auch Shakespeare in seinen altesten Ausgaben. — Dem Deutschen ist es sogar gut, etwas lange Worte im Munde zu haben: benn er benkt langsam und sie geben ihm Zeit zum besinnen. Aber jene eingeriffene Sprachökonomie zeigt sich in noch mehreren charafteristischen Phänomenen: ste sepen 3. B., gegen alle Logif und Grammatif, bas Imperfektum fatt des Perfektums und Plusquamperfektums; fie fteden oft bas Auxiliarverbum in die Tasche; sie brauchen den Ablativ statt bes Genitive; fle machen, um ein Paar logische Partikeln zu lukriren, so verflochtene Perioden, daß man ste vier Mal lesen muß, um hinter ben Sinn zu kommen: benn bloß das Papier, nicht bie Zeit des Lesers wollen sie sparen: bei Eigennamen deuten fie, ganz hottentottisch, den Kasus weder durch Flexion, noch Artikel an: der Leser mag ihn rathen. Besonders gern aber estrokiren sie die doppelten Vokale und das tonverlängernde h, diese der Prosodie geweihten Buchstaben; welches Berfahren gerade so ift, wie wenn man aus dem Griechischen bas y und w verbannen und statt ihrer e und o sepen wollte. Wer nun Scham, Märchen, Maß, Spaß schreibt, sollte auch Lon, Son, Stat, Sat, Jar, Al u. s. w. schreiben. Die Rachkommen aber werden, da ja die Schrift das Abbild der Rede ist, vermeinen, daß man auszusprechen hat, wie man schreibt: wonach bann von ber Deutschen Sprache nur ein gefniffenes, spipmäuliges, bumpfes

Konsonantengeräusch übrig bleiben und alle Prosodie verloren gehen wird. Sehr beliebt ist auch, wegen Ersparniß eines Buchflabens, die Schreibart "Literatur" statt ber richtigen "Litteratur". zu ihrer Vertheidigung wird das Particip des Verbums linere für den Ursprung des Wortes ausgegeben. Linere heißt aber schmieren: daher möchte für den größten Theil der Deutschen Buchmacherei die beliebte Schreibart wirklich die richtige seyn; so daß man eine sehr kleine Litteratur und eine sehr ausgedehnte Literatur unterscheiden könnte. — Um furz zu schreiben, veredele man seinen Stil und vermeide alles unnütze Gewäsche und Ge= faue: ba braucht man nicht, bes theuren Papiers halber, Silben und Buchstaben zu estrokiren. Aber so viele unnüte Seiten, unnüte Bogen, unnüte Bücher zu schreiben, und dann biese Zeit= und Papiervergeudung an den unschuldigen Silben und Buchstaben wieder einbringen zu wollen, — das ist wahrlich der Superlativ Dessen, was man auf Englisch pennywise and poundfooksh nennt. — Zu beklagen ist es, daß keine Deutsche Afademie da ift, bem litterarischen Sansfülottismus gegenüber die Sprache in ihren Schutz zu nehmen, zumal in einer Zeit, wo auch die der alten Sprachen Unfundigen es wagen durfen, bie Presse zu beschäftigen. Ueber den ganzen, heut zu Tage mit der Deutschen Sprache getriebenen, unverzeihlichen Unfug habe ich mich des Weiteren ausgelassen in meinen Parergis, Bd. II, Kap. 23. —

Bon der bereits in meiner Abhandlung "Ueber den Sat vom Grunde", §. 51, vorgeschlagenen und auch hier, §. 7 und 15 des ersten Bandes, wieder berührten, obersten Eintheilung der Wissenschaften, nach der in ihnen vorherrschenden Gestalt des Satzes vom Grunde, will ich eine kleine Probe hiehersetzen, die sedoch ohne Zweisel mancher Berbesserung und Bervollständigung fähig sehn wird.

# I. Reine Wissenschaften a priori.

- 1. Die Lehre vom Grunde des Senns.
  - a) im Raum: Geometrie.
- b) in der Zeit: Arithmetik und Algebra.
- 2. Die Lehre vom Grunde des Erkennens: Logik.

- II. Empirische ober Wissenschaften a posteriori. Sämmtlich nach dem Grunde des Werdens, d. i. dem Gesetz der Kausalität, und zwar nach bessen drei Modis.
  - 1. Die Lehre von den Ursachen:
    - a) Allgemeine: Mechanik, Hydrodynamik, Physik, Chemte.
    - b) Besondere: Astronomie, Mineralogie, Geologie, Technologie, Pharmacie.
  - 2. Die Lehre von den Reizen;
    - a) Allgemeine: Physiologie der Pflanzen und Thiere, nebst deren Hülfswissenschaft Anatomie.
    - b) Besondere: Botanik, Zoologie, Zootomie, vergleichende Phystologie, Pathologie, Therapie.
  - 3. Die Lehre von den Motiven:
    - a) Allgemeine: Ethik, Psychologie.
    - b) Besondere: Rechtslehre, Geschichte.

Die Philosophie oder Metaphysik, als Lehre vom Bewußtseyn und dessen Inhalt überhaupt, ober vom Ganzen der Erfahrung als solcher, tritt nicht in die Reihe; weil sie nicht ohne Weiteres der Betrachtung, die der Sat vom Grunde heischt, nachgeht; sondern zuvörderst diesen selbst zum Gegenstande hat. als der Grundbaß aller Wissenschaften anzusehen, ist aber höherer Art als diese und der Kunft fast so sehr als der Wissenschaft verwandt. — Wie in der Musik jede einzelne Periode dem Ton entsprechen muß, zu welchem der Grundbaß eben fortgeschritten ift; so wird jeder Schriftsteller, nach Maaßgabe seines Faches, bas Gepräge der zu seiner Zeit herrschenden Philosophie tragen. lleberdies aber hat jede Wissenschaft noch ihre specielle Philosophie: daher man von einer Philosophie der Botanik, der Zoologie, der Geschichte u. s. w. rebet. Hierunter ist vernünftigerweise nichts Anderes zu verstehen, als die Hauptresultate jeder Wiffenschaft selbst, vom höchsten, b. h. allgemeinsten Standpunkt aus, der innerhalb derselben möglich ift, betrachtet und zusammen-Diese allgemeinsten Ergebnisse schließen sich unmittelbar an die allgemeine Philosophie an, indem sie ihr wichtige Data liefern und sie der Mühe überheben, diese im philosophisch unbearbeiteten Stoffe der Specialwissenschaften selbst zu suchen. Specialphilosophien stehen bemnach vermittelnd zwischen ihren spe-

ciellen Wissenschaften und der eigentlichen Philosophie. Denn da diese die allgemeinsten Aufschlusse über das Ganze der Dinge zu ertheilen hat; so mussen solche auch auf das Einzelne jeder Art derselben herabgeführt und angewandt werden können. Die Philosophie jeder Wissenschaft entsteht inzwischen unabhängig von der allgemeinen Philosophie, nämlich aus den Datis ihrer eigenen Wissenschaft selbst: daher sie nicht zu warten braucht, bis jene endlich gefunden worden; sondern schon vorher ausgearbeitet, zur wahren allgemeinen Philosophie jedenfalls passen wird. hingegen muß Bestätigung und Erläuterung erhalten können aus den Philosophien der einzelnen Wissenschaften: denn die allgemeinste Wahrheit muß durch die specielleren belegt werden kön-Ein schönes Beispiel der Philosophie der Zoologie hat Goethe geliefert an seinen Reslexionen über Dalton's und Pander's Sfelette der Ragethiere. (Sefte zur Morphologie, 1824.) Aehnliche Verdienste um dieselbe Wiffenschaft haben Rielmaner, Delamark, Geoffron St. Silaire, Cuvier u. a. m., sofern sie Alle bie durchgängige Analogie, die innere Berwandtschaft, den bleibenden Typus und den gesehmäßigen Zufammenhang der thierischen Gestalten hervorgehoben haben. Empirische Wissenschaften, rein ihrer selbst wegen und ohne phis losophische Tendenz betrieben, gleichen einem Antlit ohne Augen. Sie sind inzwischen eine passende Beschäftigung für gute Rapaci= taten, denen jedoch die höchsten Fähigkeiten abgehen, welche auch eben den minutiosen Forschungen solcher Art hinderlich senn würs Solche koncentriren ihre ganze Kraft und ihr gesammtes Wiffen auf einziges abgestecktes Feld, in welchem sie daher, unter der Bedingung ganzlicher Unwissenheit in allem Uebrigen, bie möglichst vollständige Erkenntniß erlangen können; während ber Philosoph alle Felder übersehen, ja, in gewissem Grad darauf zu Hause sehn muß; wobei diejenige Vollkommenheit, welche man nur durch das Detail erlangt, nothwendig ausgeschloffen Dafür aber sind Jene den Genfer Arbeitern zu vergleis chen, beren Einer lauter Räber, ber Andere lauter Febern, ber Dritte lauter Ketten macht; der Philosoph hingegen dem Uhrmacher, der aus dem Allen erst ein Ganzes hervorbringt, welches Bewegung und Bedeutung hat. Auch fann man sie den Musicis im Orchester vergleichen, jeder von welchen Meister auf seinem

- II. Empirische ober Wissenschaften a posteriori. Sämmtlich nach dem Grunde des Werdens, d. i. dem Gesetz der Kausalität, und zwar nach bessen drei Modis.
  - 1. Die Lehre von den Ursachen:
    - a) Allgemeine: Mechanif, Hydrodynamif, Physik, Chemie.
    - b) Besondere: Astronomie, Mineralogie, Geologie, Technologie, Pharmacie.
  - 2. Die Lehre von den Reizen;
    - a) Allgemeine: Physiologie der Pflanzen und Thiere, nebst deren Hülfswissenschaft Anatomie.
    - b) Befondere: Botanik, Zoologie, Zootomie, vergleichende Phystologie, Pathologie, Therapie.
  - 3. Die Lehre von den Motiven:
    - a) Allgemeine: Ethik, Psychologie.
    - b) Besondere: Rechtslehre, Geschichte.

Die Philosophie oder Metaphysik, als Lehre vom Bewußtseyn und dessen Inhalt überhaupt, ober vom Ganzen der Erfahrung als solcher, tritt nicht in die Reihe; weil sie nicht ohne Weiteres der Betrachtung, die der Sat vom Grunde heischt, nachgeht, sondern zuvörderst diesen selbst zum Gegenstande hat. als der Grundbaß aller Wissenschaften anzusehen, ist aber höherer Art als diese und der Kunst fast so sehr als der Wissenschaft verwandt. — Wie in der Musik jede einzelne Periode dem Ton entsprechen muß, zu welchem der Grundbaß eben fortgeschritten ift; so wird jeder Schriftsteller, nach Maaßgabe seines Faches, das Gepräge der zu seiner Zeit herrschenden Philosophie tragen. Ueberdies aber hat jede Wissenschaft noch ihre specielle Philosophie: daher man von einer Philosophie der Botanik, der Zoolos gie, der Geschichte u. s. w. redet. Hierunter ist vernünftigerweise nichts Anderes zu verstehen, als die Hauptresultate jeder Wiffenschaft selbst, vom höchsten, d. h. allgemeinsten Standpunkt aus, der innerhalb derselben möglich ift, betrachtet und zusammen= gefaßt. Diese allgemeinsten Ergebnisse schließen sich unmittelbar an die allgemeine Philosophie an, indem sie ihr wichtige Data liefern und sie der Mühe überheben, diese im philosophisch unbear= beiteten Stoffe der Specialwissenschaften selbst zu suchen. Specialphilosophien stehen deninach vermittelnd zwischen ihren spe-

dellen Wiffenschaften und der eigentlichen Philosophie. Denn da diese die allgemeinsten Aufschlusse über das Ganze der Dinge zu ertheilen hat; so muffen solche auch auf das Einzelne jeder Art derselben herabgeführt und angewandt werden können. Die Phi= losophie jeder Wissenschaft entsteht inzwischen unabhängig von der allgemeinen Philosophie, nämlich aus den Datis ihrer eigenen Bissenschaft selbst: daher sie nicht zu warten braucht, bis jene end= lich gefunden worden; sondern schon vorher ausgearbeitet, zur wahren allgemeinen Philosophie jedenfalls passen wird. Diese hingegen muß Bestätigung und Erläuterung erhalten können aus kn Philosophien der einzelnen Wissenschaften: denn die allgeneinste Wahrheit muß durch die specielleren belegt werden kön= Ein schönes Beispiel der Philosophie der Zoologie hat Goethe geliefert an seinen Reslexionen über Dalton's und Bander's Sfelette ber Nagethiere. (Hefte zur Morphologie, Aehnliche Verdienste um dieselbe Wissenschaft haben 1824.) Rielmayer, Delamark, Geoffron St. Hilaire, Cuvier u. a. m., sofern sie Alle die durchgängige Analogie, die innere Berwandtschaft, den bleibenden Typus und den gesetymäßigen Zu= sammenhang der thierischen Gestalten hervorgehoben haben. Empirische Wissenschaften, rein ihrer selbst wegen und ohne phi= losophische Tendenz betrieben, gleichen einem Antlit ohne Augen. Sie find inzwischen eine paffende Beschäftigung für gute Rapaci= taten, denen jedoch die höchsten Fähigkeiten abgehen, welche auch eben den minutiosen Forschungen solcher Art hinderlich senn wür= Solche koncentriren ihre ganze Kraft und ihr gesammtes Wiffen auf ein einziges abgestecktes Feld, in welchem sie daher, unter der Bedingung ganzlicher Unwissenheit in allem Uebrigen, bie möglichst vollständige Erkenntniß erlangen können; während ber Philosoph alle Felder übersehen, ja, in gewissem Grad darauf zu Hause senn muß; wobei diejenige Vollkommenheit, welche man nur durch das Detail erlangt, nothwendig ausgeschlossen bleibt. Dafür aber sind Jene den Genfer Arbeitern zu vergleis chen, deren Einer lauter Räder, der Andere lauter Federn, der Dritte lauter Ketten macht; der Philosoph hingegen dem Uhrmacher, der aus dem Allen erst ein Ganzes hervorbringt, welches Bewegung und Bedeutung hat. Auch fann man sie den Musicis im Orchester vergleichen, jeder von welchen Meister auf seinem

zwischen jenen für sich bestehenden, ewigen Formen, ober Ibeen, und ben vergänglichen einzelnen Dingen sich an ben geometrischen Figuren am leichtesten faßlich machen und dadurch ber Grund legen zur Ideenlehre, welche der Mittelpunkt der Philosophie Plato's, ja, sein einziges ernstliches und entschiedenes theoretis sches Dogma ist: beim Vortrag besselben gieng er barum von der Geometrie aus. In gleichem Sinn wird uns gefagt, daß er die Geometrie als Vorübung betrachtete, burch welche der Geist der Schüler sich an die Beschäftigung mit unkörperlichen Gegenständen gewöhnte, nachdem derfelbe bis dahin, im praktischen Le ben, es nur mit förperlichen Dingen zu thun gehabt hatte (Schol. in Aristot., p. 12, 15). Dies also ist der Sinn, in welchem Plato die Geometrie den Philosophen empfahl: man if daher nicht berechtigt, denselben weiter auszudehnen. Vielmehr empfehle ich, als Untersuchung des Einflusses der Mathematik auf unsere Geiftesfrafte und ihres Rugens für wissenschaftliche Bil dung überhaupt, eine sehr gründliche und kenntnifreiche Abhands lung, in Form der Recension eines Buches von Whewell, in ber Edinburgh' Review vom Januar 1836: ihr Verfasser, der fte später, zusammen mit einigen andern Abhandlungen, unter seinem Ramen herausgegeben hat, ift W. Hamilton, Professor ber Logif und Metaphysik in Schottland. Dieselbe hat auch einen Deutschen Uebersetzer gefunden und ist für sich allein erschienen, unter dem Titel: "Ueber den Werth. und Unwerth der Mathematif", aus dem Englischen, 1836. Das Ergebniß derselben ift, daß der Werth der Mathematik nur ein mittelbarer sei, nämlich in der Anwendung zu Zwecken, welche allein durch sie erreichbar find, liege; an sich aber lasse die Mathematik den Geist da, wo sie ihn gefunden hat, und sei der allgemeinen Ausbildung und Entwickelung desselben keineswegs förderlich, ja sogar entschieben hinderlich. Dies Ergebniß wird nicht nur durch gründliche dianoiologische Untersuchung der mathematischen Geistesthätigkeit dargethan, sondern auch durch eine sehr gelehrte Anhäufung von Beispielen und Autoritäten befestigt. Der einzige unmittelbare Ruten, welcher der Mathematif gelassen wird, ift, daß sie uns stäte und flatterhafte Köpfe gewöhnen kann, ihre Aufmerksamkeit zu firiren. — Sogar Kartesius, ber doch selbst als Mathemas tiker berühmt war, urtheilte eben so über die Mathematik. In

ber Vie de Descartes par Baillet, 1693, heißt es, Liv. II, ch. 6. p. 54: Sa propre expérience l'avait convaincu du peu d'utilité des mathématiques, surtout lorsqu' on ne les cultive que pour elles mêmes. — — Il ne voyait rien de moins solide, que de s'occuper de nombres tout simples et de figures imaginaires u. s. f.

### Rapitel 14.

Ueber die Gedankenassociation.

Die Gegenwart der Vorstellungen und Gedanken in unserm Bewußtseyn ift bem Sate vom Grund, in seinen verschiedenen Bestalten, so streng unterworfen, wie die Bewegung ber Körper dem Gesetze der Kausalität. So wenig ein Körper ohne Ursache in Bewegung gerathen kann, ist es möglich, daß ein Gedanke ohne Anlaß ins Bewußtseyn trete. Dieser Anlaß ist nun ent: weber ein außerer, also ein Eindruck auf die Sinne; ober ein innerer, also selbst wieder ein Gedanke, der einen andern her= beiführt, vermöge der Association. Diese wieder beruht ents weber auf einem Verhältniß von Grund und Folge zwischen beiden; oder aber auf Aehnlichkeit, auch bloße Analogie; oder end= lich auf Gleichzeitigkeit ihrer ersten Auffassung, welche wieder in der raumlichen Rachbarschaft ihrer Gegenstände ihren Grund has ben kann. Die beiden lettern Fälle bezeichnet das Wort à propos. Für den intellektuellen Werth eines Kopfes ist das Vorherrschen des einen dieser drei Bänder der Gedankenassociation vor ben andern charafteristisch: das zuerst genannte wird in den benkenden und gründlichen, das zweite in den wißigen, geistreichen, poetischen, bas lette in den beschränkten Röpfen vorherrschen. Richt weniger charafteristisch ift ber Grad der Leichtigkeit, mit welcher ein Gebanke andere, in irgend einer Beziehung zu ihm stehende, hervorruft: sie macht die Regsamkeit des Geistes Aber die Unmöglichkeit bes Eintritts eines Gedankens ohne feinen genügenden Anlaß, selbst beim stärksten Willen ihn hervor= zurufen, bezeugen alle die Fälle, wo wir vergeblich bemüht sind,

uns auf etwas zu besinnen, und nun den ganzen Vorrath unferer Gedanken durchprobiren, um irgend einen zu finden, der mit dem gesuchten affociirt sei: finden wir jenen, so ift auch dieser Stets sucht wer eine Erinnerung hervorrufen will, zunächst nach einem Faben, an bem sie durch die Gedankenaffociation Hierauf beruht die Mnemonik: sie will zu allen auf hängt. zubewahrenden Begriffen, Gedanken, oder Worten, uns mit leicht zu findenden Anlässen versehen. Das Schlimme jedoch ift, baß doch auch diese Anlässe selbst erst wiedergefunden werden mussen und hiezu wieder eines Anlasses bedürfen. Wie viel bei der Erinnerung der Anlaß leistet, läßt sich daran nachweisen, daß Einer, der in einem Anekdotenbuch funfzig Anekdoten gelesen und ' dann es weggelegt hat, gleich darauf bisweilen nicht auf eine einzige sich besinnen kann: kommt jedoch ein Anlaß, ober fällt ihm ein Gebanke ein, der irgend eine Analogie mit einer jener Anekboten hat; so fällt diese ihm sogleich ein; und so gelegentlich alle fans zig. Das Selbe gilt von Allem, was man lieft. — Im Grunde beruht unser unmittelbares, d. h. nicht durch mnemonische Kunse vermitteltes, Wortgebachtniß, und mit diesem unsere ganze Sprachfähigkeit, auf der unmittelbaren Gedankenassociation. Denn bas Erlernen der Sprache besteht darin, daß wir, auf immer, einen Begriff mit einem Worte so zusammenketten, daß bei biesem Begriff stets zugleich dieses Wort, und bei diesem Wort dieser Begriff uns einfällt. Den selben Proces haben wir nachmals bei Erlernung jeder neuen Sprache zu wiederholen. Erlernen wir : jedoch eine Sprache bloß zum passiven, nicht zum aktiven Gebrauch, d. h. zum Lesen, nicht zum Sprechen, wie z. B. meistens das Griechische; so ist die Verkettung einseitig, indem beim Wort uns der Begriff, nicht aber durchweg beim Begriff das Wort einfällt. Der selbe Hergang, wie bei der Sprache, wird im Einzelnen augenfällig bei Erlernung jedes neuen Eigennamens. Bisweilen aber trauen wir uns nicht zu, mit dem Gebanken an diese Person, oder Stadt, Fluß, Berg, Pflanze, Thier u. s. w. den Namen derfelben unmittelbar so fest zu verknüpfen, daß er ihn von selbst herbeizöge: alsdann helfen wir uns mnemonisch und verknüpfen das Bild ber Person, oder Sache, mit irgend einer anschaulichen Eigenschaft, beren Name im ihrigen vorkommt. Jedoch ift dies nur ein einstweiliges Geruft zur Stützung: späterhin lassen wir es fallen, indem die Gedankenassociation eine unmittelbare wirb.

Das Suchen nach einem Faben ber Erinnerung zeigt sich in eigenthumlicher Art, wenn es ein Traum ist, den wir beim Erwachen vergessen haben, als wo wir vergeblich nach Dem suchen, was noch vor wenigen Minuten uns mit der Macht der hellsten Begenwart beschäftigte, jest aber ganz entwichen ist; weshalb wir bann nach irgend einem zurückgebliebenen Eindruck haschen, an dem das Fädchen hienge, welches, vermöge der Affociation, jenen Traum wieder in unser Bewußtsenn zurückziehen könnte. Selbst aus dem magnetisch-somnambulen Schlafe soll bisweilen Erinnerung möglich senn, durch ein im Wachen vorgefundenes finnliches Zeichen: nach Kieser, "Tellurismus", Bd. II, §. 271. Auf der selben Unmöglichkeit des Eintritts eines Gedankens ohne seinen Anlaß beruht es, daß, wenn wir uns vorsetzen, zu einer bestimmten Zeit irgend etwas zu thun, dieses nur badurch geschen kann, daß wir entweder bis dahin an nichts Anderes benken, ober aber zur bestimmten Zeit durch irgend etwas baran etinnert werden, welches entweder ein äußerer, dazu vorherbereiteter Eindruck, oder auch ein selbst wieder gesetymäßig herbeigeführter Gebanke senn kann. Beibes gehört dann in die Rlaffe der Motive. — Jeden Morgen, beim Erwachen, ist das Bewußt= senn eine tabula rasa, die sich aber schnell wieder füllt. Zu= nächst nämlich ist es die jett wieder eintretende Umgebung des vorigen Abends, welche uns an das erinnert, was wir unter eben dieser Umgebung gedacht haben: daran knupfen sich die Ereignisse des vorigen Tages, und so ruft ein Gedanke schnell ben andern hervor, bis Alles, was uns gestern beschäftigte, wieder da ift. Darauf, daß dies gehörig geschehe, beruht die Gesund= helt des Geistes, im Gegensatz des Wahnsinns, der, wie im dritten Buche gezeigt wird, eben darin besteht, daß große Lücken im Zusammenhange ber Rückerinnerung Statt haben. Wie ganglich aber ber Schlaf den Faden der Erinnerung unterbricht, so daß dieser an jedem Morgen wieder angeknüpft werden muß, sehen wir an einzelnen Unvollkommenheiten dieser Operation: 3. B. eine Melodie, welche Abends uns zum Ueberdruß im Ropfe herumgieng, können wir bisweilen am andern Morgen nicht wiederfinden.

Eine Ausnahme zu dem Gesagten scheinen die Falle zu liefern, wo ein Gedanke, oder ein Bild der Phantaste, uns plöslichs
und ohne bewußten Anlaß in den Sinn kommt. Meistens i st
dies jedoch Tänschung, die darauf beruht, daß der Anlaß so gering, der Gedanke selbst aber so hell und interessant war, daß er
jenen augenblicklich aus dem Bewußtsehn verdrängte: bisweilen
aber mag ein solcher urplöslicher Eintritt einer Vorstellung innere
körperliche Eindrücke, entweder der Theile des Gehirns auf einander, oder auch des organischen Nervensystems auf das Gehirn
zur Ursache haben.

Ueberhaupt ist in der Wirklichkeit der Gedankenproces unsers Innern nicht so einfach, wie die Theorie desselben; da hier vielerlei ineinandergreift. Vergleichen wir, um uns die Sache zu veranschaulichen, unser Bewußtseyn mit einem Wasser von einiger Tiefe; so sind die deutlich bewußten Gedanken bloß die Oberfläche: die Masse hingegen ist das Undeutliche, die Gefühle, die Rachempfindung der Anschauungen und des Erfahrenen überhaupt, versett mit der eigenen Stimmung unsers Willens, welcher ber Kern unsers Wesens ift. Diese Masse bes ganzen Bewußtseyns ift nun, mehr ober weniger, nach Maaßgabe ber intellektuellen Lebendigkeit, in steter Bewegung, und was in Folge dieser auf die Oberfläche steigt, sind die klaren Bilder der Phantasie, ober die deutlichen, bewußten, in Worten ausgedrückten Gedanken und die Beschlüsse des Willens. Selten liegt der ganze Proces unsert Denkens und Beschließens auf der Oberfläche, d. h. besteht in einer Verkettung deutlich gedachter Urtheile; obwohl wir dies anftreben, um und und Andern Rechenschaft geben zu können: gewöhnlich aber geschieht in der dunkeln Tiefe die Rumination des von außen erhaltenen Stoffes, durch welche er zu Gedanken umgearbeitet wird; und sie geht beinahe so unbewußt vor sich. wie die Umwandelung der Nahrung in die Säfte und Substanz des Leibes. Daher kommt es, daß wir oft vom Entstehen unferer tiefsten Gedanken keine Rechenschaft geben können: sie sind die Ausgeburt unsers geheimnisvollen Innern. Urtheile, Einfälle, Beschlüsse steigen unerwartet und zu unserer eigenen Verwun= derung aus jener Tiefe auf. Ein Brief bringt uns unvermuthete. wichtige Nachrichten, in Folge beren eine Verwirrung unserer Gedanken und Motive eintritt: wir entschlagen uns der Sache einst=

weilen und denken nicht wieder baran; aber am andern, oder dem dritten, vierten Tage steht bisweilen das ganze Verhältniß, mit dem was wir dabei zu thun haben, deutlich vor uns. Das Bewußtseyn ist die bloße Oberstäche unsers Geistes, von welschem, wie vom Erdkörper, wir nicht das Innere, sondern nur die Schaale kennen.

Bas aber die Gedankenassociation felbst, deren Gesetze oben dargelegt worden, in Thätigkeit versetzt, ist, in letter Instanz, ober im Geheimen unsers Innern, der Wille, welcher seinen Diener, den Intellekt antreibt, nach Maaßgabe seiner Kräfte, Gedanken an Gedanken zu reihen, das Aehnliche, das Gleich= zeitige zuruckzurufen, Gründe und Folgen zu erkennen: benn im Interesse bes Willens liegt, daß überhaupt gedacht werde, damit man möglichst orientirt sei, für alle vorkommenden Fälle. Daher ist die Gestalt des Sapes vom Grunde, welche die Gedanken= association beherrscht und thätig erhält, im letten Grunde, das Gesetz ber Motivation; weil Das, was das Sensorium lenkt und es bestimmt, in dieser oder jener Richtung, der Analogie, oder sonstigen Gedankenassociation, nachzugehen, der Wille des denkenden Subjekts ist. Wie nun also hier die Gesetze des Ibeennerus boch nur auf der Basis des Willens bestehen; so besteht der Kausalnexus der Körper in der realen Welt eigentlich auch nur auf der Basis des in den Erscheinungen dieser sich außernden Willens; weshalb die Erklärung aus Urfachen nie eine absolute und erschöpsende ist, sondern zurückweist auf Naturkräfte als ihre Bedingung, beren Wesen chen der Wille als Ding an sich ist; — wobei ich freilich das folgende Buch anticipirt habe.

Weil nun aber die äußern (sinnlichen) Anlässe der Gegenwart unserer Vorstellungen eben so wohl wie die innern (der Gedankenassociation), und beide unabhängig von einander, beständig auf das Bewußtseyn einwirken; so entstehen hieraus die häusigen Unterbrechungen unsers Gedankenlauss, welche eine gewisse Zerstückelung und Verwirrung unsers Denkens herbeiführen, die zu den nicht zu beseitigenden Unvollkommenheiten desselben gehört, welche wir jest in einem eigenen Kapitel betrachten wollen.

## Rapitel 15.

Von den wesentlichen Unvollkommenheiten des Intellekts.

Unfer Selbstbewußtseyn hat nicht den Raum, sondern allein die Zeit zur Form: deshalb geht unser Denken nicht, wie unser Anschauen, nach drei Dimensionen vor sich, sondern bloß nach einer, also auf einer Linie, ohne Breite und Tiefe. entspringt die größte der wesentlichen Unvollkommenheiten unsers Intellekts. Wir können nämlich Alles nur successive erkennen und nur Eines zur Zeit uns bewußt werden, ja, auch dieses Einen nur unter der Bedingung, daß wir derweilen alles Andere vergessen, also une desselben gar nicht bewußt sind, mithin es so lange aufhört für uns dazusenn. In dieser Eigenschaft ist unser Intellekt einem Teleskop mit einem sehr engen Gesichtsfelbe ju vergleichen; weil eben unser Bewußtseyn kein stehendes, sondern ein fließendes ist. Der Intellekt apprehendirt nämlich nur suc cessiv und muß, um das Eine zu ergreifen, das Andere fahren lassen, nichts, als die Spuren von ihm zurückbehaltend, welche immer schwächer werden. Der Gedanke, der mich jest lebhaft beschäftigt, muß mir, nach einer furzen Weile, ganz entfallen seyn: tritt nun noch eine wohldurchschlafene Nacht dazwischen; so kann es kommen, daß ich ihn nie wiederfinde; es sei denn, daß er an mein persönliches Interesse, d. h. an meinen Willen geknüpft wäre, als welcher stets das Feld behauptet.

Auf dieser Unvollsommenheit des Intellekts beruht das Rhapsobische und oft Fragmentarische unsers Gedankenlauss, welches ich bereits am Schlusse des vorigen Kapitels berührt habe, und aus diesem entsteht die unvermeidliche Zerstreuung unsers Denkens. Theils nämlich dringen äußere Sinneseindrücke störend und unterbrechend auf dasselbe ein, ihm jeden Augenblick das Fremdartigste auszwingend, theils zieht am Bande der Association ein Gedanke den andern herbei und wird nun selbst von ihm verdrängt; theils endlich ist auch der Intellekt selbst nicht ein Mal sähig sich sehr lange und anhaltend auf einen Gedanken zu heften: sondern wie das Auge, wenn es lange auf

einen Gegenstand hinstarrt, ihn bald nicht mehr beutlich sieht, indem die Umriffe in einander fließen, sich verwirren und endlich Alles dunkel wird; so wird auch, durch lange fortgesettes Grubeln über eine Sache, allmälig das Denken verworren, stumpft sich ab und endigt in völliger Dumpsheit. Daher mussen wir jede Meditation ober Deliberation, welche glücklicherweise ungestört geblieben, aber doch nicht zu Ende geführt worden, auch wenn fie die wichtigste und uns angelegenste Sache betrifft, nach einer gewissen Zeit, deren Maaß individuell ist, vor der Hand aufgeben und ihren uns so interessanten Gegenstand aus dem Bewußtseyn entlassen, um uns, so schwer die Sorge darüber auch auf uns laftet, jest mit unbedeutenden und gleichgültigen Dingen zu beschäftigen. Während dieser Zeit nun ist jener wichtige Gegenstand für uns nicht mehr vorhanden: er ist jest, wie die Wärme im kalten Wasser, latent. Wenn wir ihn nun, zur andern Zeit, wieder aufnehmen; so kommen wir an ihn wie an eine neue Sache, in der wir uns von Neuem, wiewohl schneller, orientiren, und auch der angenehme, oder widrige Eindruck berselben auf unsern Willen tritt von Neuem ein. Inzwischen kom= men wir selbst nicht ganz unverändert zurud. Denn mit der phystschen Mischung ber Säfte und Spannung ber Rerven, welche, nach Stunden, Tagen und Jahreszeiten, stets wechselt, ändert sich auch unsere Stimmung und Ansicht: zudem haben die in der Zwischenzeit dagewesenen fremdartigen Vorstellungen einen Rachklang zurückgelassen, bessen Ion auf die folgenden Einfluß hat. Daher erscheint uns die selbe Sache zu verschiedenen Zeiten, Morgens, Abends, Nachmittags, oder am andern Tage, oft sehr verschieden: entgegengesette Ansichten derselben drängen sich jetzt auf und vermehren unsern Zweifel. Darum spricht man vom Beschlafen einer Angelegenheit und fordert zu großen Entschlüssen lange Ueberlegungszeit. Wenn nun gleich biese Beschaffenheit unsers Intellekts, als aus der Schwäche besselben entspringend, ihre offenbaren Nachtheile hat; so gewährt sie andererseits den Vortheil, daß wir, nach der Zerstreuung und der physischen Umstimmung, als komparativ Andere, frisch und fremd zu unserer Angelegenheit zurückfehren und so sie mehrmals in stark verändertem Lichte erblicken können. — Aus diesem allen ist ernichtlich, daß das menschliche Bewußtseyn und Denken, seiner

1. 四位即於等位 1. 日

Ratur nach, nothwendig fragmentarisch ist, weshalb bie theoretischen ober praktischen Ergebnisse, welche durch die Zusammensetzung solcher Fragmente erlangt werden, meistens mangelhaft Dabei gleicht unser benkendes Bewußtseyn einer Laterna magica, in beren Fosus nur Ein Bild zur Zeit er scheinen kann und jedes, auch wenn es das Ebelste darstellt, doch balb verschwinden nuß, um dem Heterogensten, ja Gemeinsten Plat zu machen. — In praktischen Angelegenheiten werden die wichtigsten Plane und Beschluffe im Allgemeinen festgestellt: biefen aber ordnen andere, als Mittel zum Zweck, sich unter, biesen wieder Andere und so bis zum Einzelnen, in concreto Nun aber kommen sie nicht in ber Reihe zuführenden herab. ihrer Dignität zur Ausführung, sondern während die Blane im Großen und Allgemeinen uns beschäftigen, muffen wir mit ben fleinsten Einzelheiten und der Sorge des Augenblickes fampfen. Dadurch wird unser Bewußtsenn noch desultorischer. Ueberhaupt machen theoretische Geiftesbeschäftigungen zu praftischen Angelegenheiten und diese wieder zu jenen unfähig.

In Folge des bargestellten unvermeidlich Zerstreuten und Fragmentarischen alles unsers Denkens, und des baburch herbeis geführten Gemisches der heterogensten Vorstellungen, welches auch dem edelften menschlichen Geiste anhängt, haben wir eigentlich nur eine halbe Besinnung und tappen mit dieser im Labyrinth unsers Lebenswandels und im Dunkel unserer Forschungen umher: helle Augenblicke erleuchten babei wie Blige unfern Beg. Aber was läßt sich überhaupt von Köpfen erwarten, unter benen selbst der weiseste allnächtlich der Tummelplat der abenteuerlich. sten und unsinnigsten Träume ist und von diesen kommend seine -Meditationen wieder aufnehmen sou? Offenbar ist ein so großen Beschränkungen unterliegendes Bewußtseyn zur Ergründung bes Räthsels der Welt wenig geeignet, und ein solches Bestreben müßte Wesen höherer Art, deren Intellekt nicht die Zeit zur Form. und deren Denken daher mahre Ganzheit und Einheit hatte, selts sam und erbärmlich erscheinen. Ja, es ist sogar zu bewundern, daß wir durch das so höchst heterogene Gemisch der Vorstellungs. und Denkfragmente jeder Art, welche sich beständig in unserm Ropfe durchkreuzen, nicht völlig verworren werden, sondern uns stets noch wieder darin zurechtzusinden und Alles aneinanderzupassen

vermögen. Offenbar muß doch ein einfacher Faden daseyn, auf dem sich Alles aneinanderreiht: was ist aber dieser? — Das Gestächtniß allein reicht dazu nicht aus; da es wesentliche Beschränstungen hat, von denen ich bald reden werde, und überdies höchst unvollkommen und treulos ist. Das logische Ich, oder gar die transscendentale synthetische Einheit der Apperception, — sind Ausdrücke und Erläuterungen, welche nicht leicht dienen werden, die Sache faslich zu machen, vielmehr wird Manchem dabei einfallen:

"3war euer Bart ift fraus, doch hebt ihr nicht die Riegel."

Kants Sat: "das Ich denke muß alle unsere Vorstellungen begleiten", ist unzureichend: denn das Ich ist eine unbekannte Größe, b. h. sich felber ein Geheimniß. -- Das, was bem Bewußtseyn Einheit und Zusammenhang giebt, indem es, durch= gehend durch deffen sämmtliche Vorstellungen, seine Unterlage, sein bleibender Träger ist, kann nicht selbst durch das Bewußt= sen bedingt, mithin keine Vorstellung seyn: vielmehr muß es das Prius des Bewußtsenns und die Wurzel des Baumes senn, bavon jenes die Frucht ist. Dieses, sage ich, ist der Wille: er allein ift unwandelbar und schlechthin identisch, und hat, zu sei= nen Zwecken, das Bewußtseyn hervorgebracht. Daher ist auch er es, welcher ihm Einheit giebt und alle Borstellungen und Gebanfen deffelben zusamnienhält, gleichsam als durchgehender Grund= baß sie begleitend. Dhue ihn hätte der Intellekt nicht mehr Ein= heit des Bewußtseyns, als ein Spiegel, in welchem sich successiv bald Dieses bald Jenes darstellt, oder doch höchstens nur soviel wie ein Konverspiegel, dessen Strahlen in einen imaginären Punkt hinter seiner Oberfläche zusammenlaufen. Nun aber ist der Wille allein das Beharrende und Unveränderliche im Bewußtsenn. Er ist es, welcher alle Gedanken und Vorstellungen als Mittel zu seinen Zwecken, zusammenhalt, sie mit ber Farbe seines Charafters, seiner Stimmung und seines Interesses tingirt, die Aufmerksamkeit beherrscht und den Faden der Motive, deren Einfluß auch Gedächtniß und Ideenaffociation zulett in Thatigfeit sett, in der Hand halt: von ihm ist im Grunde bie Rede, so oft "Ich" in einem Urtheil vorkommt. Er also ist der wahre, lette Einheitspunkt des Bewußtseyns und das Band aller Funktionen und Afte desselben: er gehört aber nicht selbst zum Intel. lekt, sondern ist nur dessen Wurzel, Ursprung und Beherrscher.

Aus der Form der Zeit und der einfachen Dimen. sion der Vorstellungsreihe, vermöge welcher der Intellekt, un Eines aufzufassen, alles Andere fallen lassen muß, folgt, wie seine Zerstreuung, auch seine Vergeßlichkeit. Das Meiste von Dem, was er fallen gelassen, nimmt er nie wieder auf; zumal da die Wiederaufnahme an den Sat vom Grunde gebunden ift, also eines Anlasses bedarf, den die Gedankenassociation und Do tivation erst zu liefern hat; welcher Anlaß jedoch um so entfernter und geringer sehn barf, je mehr unsere Empfindlichkeit bafür burch das Interesse des Gegenstandes erhöht ist. Nun aber ift bas Gebächtniß, wie ich schon in der Abhandlung über den Sat vom Grunde gezeigt habe, fein Behältniß, sondern eine bloße Uebungs. fähigkeit im Hervorbringen beliebiger Vorstellungen, die baher stets durch Wiederholung in Uebung erhalten werden muffen; ba sie sonst sich allmälig verlieren. Demzufolge ist das Wiffen auch des gelehrtesten Kopfes doch nur virtualiter vorhanden, als eine im Hervorbringen gewisser Vorstellungen erlangte Uebung: actualiter hingegen ist auch er auf eine einzige Vorstellung beschränkt und nur dieser einen sich zur Zeit bewußt. Hieraus entsteht ein seltsamer Kontrast zwischen dem, was er potentia und dem, was er actu weiß, d. h. zwischen seinem Wissen und seinem jedes maligen Denken: Ersteres ist eine unübersehbare, stets etwas chaotische Masse, Letteres ein einziger deutlicher Gedanke. Berhältniß gleicht dem, zwischen den zahllosen Sternen des Himmels und dem engen Gesichtsfelde des Teleskops: es tritt auffallend hervor, wann er, auf einen Anlaß, irgend eine Einzelheit aus seinem Wissen zur beutlichen Erinnerung bringen will, wo Zeit und Mühe erfordert wird, es aus jenem Chaos hervorzusuchen. Die Schnelligkeit hierin ist eine besondere Gabe, aber sehr von Tag und Stunde abhängig: daher versagt bisweilen bas Gedächtniß seinen Dienst, selbst in Dingen, die es zur andern Zeit leicht zur Hand hat. Diese Betrachtung fordert uns auf, in unsern Studien mehr nach Erlangung richtiger Einsicht, als nach Vermehrung der Gelehrsamfeit zu streben, und zu beherzigen, daß die Dualität des Wissens wichtiger ist, als die Duantität beffelben. Diese ertheilt den Buchern bloß Dice,

jene Gründlichkeit und zugleich Stil: denn sie ist eine intensive Größe, während die andere eine bloß ertensive ist. Sie besteht in der Deutlichkeit und Vollständigkeit der Begriffe, nebst der Reinheit und Richtigkeit der ihnen zum Grunde liegenden ansschaulichen Erkenntnisse; daher das ganze Wissen, in allen seinen Theilen von ihr durchdrungen wird und demgemäß werthvoll, oder gering ist. Nit kleiner Quantität, aber guter Qualität desselben leistet man mehr, als mit sehr großer Quantität, bei schlechter Qualität. —

Die vollkommenste und genügendeste Erkenntniß ist die ansschauende: aber sie ist auf das ganz Einzelne, das Individuelle beschränkt. Die Zusammensassung des Vielen und Verschiedenen in eine Vorstellung ist nur möglich durch den Begriff, d. h. durch das Weglassen der Unterschiede, mithin ist dieser eine sehr unvollkommene Art des Vorstellens. Freisich kann auch das Einzelne unmittelbar als ein Allgemeines aufgefaßt werden, wenn es nämlich zur (Platonischen) Idee erhoben wird: bei diesem Vorzgang aber, den ich im dritten Buch analysirt habe, tritt auch schon der Intellekt aus den Schranken der Individualität und mithin der Zeit heraus: auch ist es nur eine Ausnahme.

Diese innern und wesentlichen Unvollsommenheiten des Instelletts werden noch erhöht durch eine ihm gewissermaaßen äußersliche, aber unausbleibliche Störung, nämlich durch den Einfluß, welchen auf alle seine Operationen der Wille ausübt, sobald er beim Resultat derselben irgend betheiligt ist. Jede Leidenschaft, ja, jede Neigung oder Abneigung, tingirt die Objekte der Erstenntniß mit ihrer Farbe. Am altäglichsten ist die Verfälschung, welche Wunsch und Hoffnung an der Erkenntniß ausüben, indem sie uns das kaum Mögliche als wahrscheinlich und beisnahe gewiß vorspiegeln und zur Auffassung des Entgegenstehensden uns fast unfähig machen: auf ähnliche Weise wirkt die Furcht; auf analoge jede vorgefaßte Meinung, jede Parteilichseit und, wie geslagt, jedes Interesse, jede Regung und jeder Hang des Willens.

Zu allen diesen Unvollsommenheiten des Intellekts kommt endlich noch die, daß er, mit dem Gehirn, altert, d. h., wie alle physiologischen Funktionen, in den spätern Jahren seine Energie verliert; wodurch dann alle seine Unvollkommenheiten sehr zunehmen.

Die hier dargelegte mangelhafte Beschäffenheit des Intellekts

wird uns indessen nicht wundern, wenn wir auf seinen Ursprung und seine Bestimmung zurücksehen, wie ich solche im zweiten Buche nachgemiesen habe. Zum Dienst eines individuellen Bil lens hat ihn die Natur hervorgebracht: daher ift er allein bestimmt, die Dinge zu erkennen, sofern fie die Motive eines folchen Willens abgeben; nicht aber, sie zu ergründen, ober ihr Wesen an sich aufzufassen. Der menschliche Intellekt ift nur eine höhere Steigerung bes thierischen: und wie dieser ganz auf die Gegenwart beschränkt ist, so trägt auch der unserige starke Spuren dieser Beschränkung. Daher ift unser Gedächtniß und Ruck erinnerung etwas sehr Unvollkommenes: wie wenig von bem, was wir gethan, erlebt, gelernt, gelesen haben, fonnen wir uns jurudrufen! und felbst dies Wenige meistens nur muhfam und unvollständig. Aus demselben Grunde wird es uns so sehr schwer, uns vom Eindrucke der Gegenwart frei zu erhalten. — Bewußtlosigkeit ist der ursprüngliche und natürliche Zustand aller Dinge, mithin auch die Basis, aus welcher, in einzelnen Arten der Wesen, das Bewußtsenn, als die höchste Efflorescenz der selben, hervorgeht, weshalb auch dann jene immer noch verwaltet. Demgemäß sind die meisten Wesen ohne Bewußtseyn: sie wirken dennoch nach den Gesetzen ihrer Natur, d. h. ihret Willens. Die Pflanzen haben höchstens ein ganz schwaches Analogon von Bewußtsenn, die untersten Thiere bloß eine Dams merung desselben. Aber auch nachdem es sich, durch die ganze Thierreihe, bis zum Menschen und seiner Vernunft gesteigert hat, bleibt die Bewußtlosigkeit der Pflanze, von der es ausgieng, noch immer die Grundlage, und ist zu spüren in der Rothwendigkeit des Schlafes, wie eben auch in allen hier dargelegten, wesentlichen und großen Unvollkommenheiten jedes durch physiologische Funktionen hervorgebrachten Intellekts: von einem andern aber haben wir feinen Begriff.

Die hier nachgewiesenen wesentlichen Unvollkommenheiten des Intellekts werden nun aber, im einzelnen Falle, stets noch durch unwesentliche erhöht. Nie ist der Intellekt, in jeder Hinsicht, was er möglicherweise senn könnte: die ihm möglichen Bollkommenheiten stehen einander so entgegen, daß sie sich ausschließen. Daher kann Keiner Plato und Aristoteles, oder Shakespeare und Neuton, oder Kant und Goethe zugleich seyn. Die

157

Unvollfommenheiten des Intellekts hingegen vertragen sich sehr wohl zusammen; weshalb er, in ber Wirklichkeit, meistens tief unter Dem bleibt, was er seyn könnte. Seine Funktionen hangen von so gar vielen Bedingungen ab, welche wir, in der Erscheinung, in der sie uns allein gegeben sind, nur als anatos mische und physiologische erfassen können, daß ein auch nur in einer Richtung entschieden ercellirender Intelleft zu den seltenften Raturerscheinungen gehört; daher eben die Produktionen eines solchen Jahrtausende hindurch aufbewahrt werden, ja, jede Reliquie eines so begünstigten Individuums zum köstlichsten Kleinob wird. Von einem solchen Intellekt bis zu bem, der sich dem Blodfinn nähert, find ber Abstufungen unzählige. Diesen gemäß fällt nun zunächst der geistige Gesichtskreis eines Jeden sehr verschieden aus, nämlich von dem der bloßen Auffassung der Gegenwart, die selbst das Thier hat, zu dem, der doch auch die nachste Stunde, zu dem, der den Tag umfaßt, selbst noch den morgenden, die Woche, das Jahr, das Leben, die Jahrhunderte, Jahrtausende, bis zu dem eines Bewußtsenns, welches fast beständig den, wenn auch undeutlich dämmernden Horizont der Unendlichkeit gegenwärtig hat, dessen Gedanken daher einen diesem angemessenen Charafter annehmen. — Ferner zeigt jener Unterschied der Intelligenzen sich in der Schnelligkeit ihres Denkens, auf welche sehr viel ankommt, und die so verschieden und allmälig abgestuft senn mag, wie die der Punkte des Radius einer sich drehenden Scheibe. Die Ferne der Folgen und Gründe, zu der das Denken eines Jeden reichen kann, scheint mit der Schnellig= keit des Denkens in einem gewissen Verhältniß zu stehen, indem die größte Spannung der Denkkraft überhaupt nur eine ganz turze Zeit hindurch anhalten könne, und doch nur während sie dauert ein Gedanke in seiner vollkommenen Einheit sich durch= denken ließe; weshalb es dann barauf ankommt, wie weit ber Intellekt ihn in solcher kurzen Zeit verfolgen, also wie viel Weges er in ihr zurücklegen kann. Andererseits mag, bei Manchem, die Schnelligkeit durch das längere Anhalten jener Zeit des voll= fommen einheitlichen Denkens erset werden. Wahrscheinlich macht das langsame und anhaltende Denken den mathematischen Kopf, die Schnelle des Denkens das Genie: dieses ist ein Flug, jenes ein sicheres Gehen auf festem Boden, Schrift vor Schritt.

man jedoch mit diesem letteren auch in den Wissenschaften, sobald es nicht mehr auf bloße Größen, sondern auf das Verstehen des Wesens der Erscheinungen ankommt, nicht ausreicht, beweist 3. B. Neutons Farbenlehre, und später Biots Gefasel über Farbenringe, welches jedoch mit der ganzen atomistischen Betrachtungsweise des Lichts bei den Franzosen, mit ihren molécules de lumière und überhaupt mit ihrer firen Idee, Alles in der Natur auf ibloß mechanische Wirkungen zurückführen zu wollen, zusammenhängt. — Endlich zeigt der in Rede stehende große the dividuelle Unterschied der Intelligenzen sich vorzüglich im Grabe der Klarheit des Verständnisses und demnach in der Dentlichkeit bes gesammten Denkens. Dem Ginen ift schon Das Verstehen, was dem Andern erst einigermaaßen Merken ift; Jener ist schon fertig und am Ziel, wo Dieser erft am Anfang ift; Jenem ist schon Das die Lösung, was diesem erst das Problem. Dies beruht auf der Dualität des Denkens und Wiffens, welche bereits oben erwähnt wurde. Wie in Zimmern der Grad. der Helle verschieden ist, so in den Köpfen. Diese Qualität des ganzen Denkens spürt man, sobald man nur wenige Seiten eines Schriftstellers gelesen hat. Denn da hat man sogleich mit seinem Berstande und in seinem Sinn zu verstehen gehabt: daher, ehe man noch weiß, was er Alles gedacht hat, man schon sieht, wie er denkt, nämlich welches die formelle Beschaffenheit, die Textur seines Denkens sei, die sich in Allem, worüber er denkt, gleich bleibt, und deren Abdruck der Gedankengang und der Stil ift. Un diesem empfindet man sogleich ben Schritt und Tritt, die Gelenkigkeit und Leichtigkeit, wohl gar die Beflügelung seines Geistes, ober, umgekehrt, bessen Schwerfälligkeit, Steifheit, Lahmheit und bleierne Beschaffenheit. Denn wie die Sprache der Abdruck des Geistes eines Volks, so ift der Stil der unmittelbare Abdruck des Geistes eines Schriftstellers, Die Physiognomie desselben. Man werfe das Buch weg, bei bem man merkt, daß man in eine dunklere Region gerath, als bie eigene ist; es sei denn, daß man bloß Thatsachen, nicht Gebanfen aus ihm zu empfangen habe. Außerdem aber wird nur der Schriftsteller uns Gewinn bringen, bessen Berstehen schärfer und deutlicher ist, als das eigene, der unser Denken beschleunigt, nicht es hemmt, wie der stumpfe Kopf, der den Krötengang seines

Denkens mitzumachen uns nöthigen will; also jener, mit beffen Ropfe einstweilen zu benken, uns fühlbare Erleichterung und Förberung gewährt, bei dem wir uns getragen fühlen wohin wir allein nicht gelangen fonnten. Goethe fagte mir ein Mal, baß wenn er eine Seite im Kant lese, ihm zu Muthe würde, als trate er in ein helles Zimmer. Die schlechten Köpfe sind es nicht bloß daburch, daß sie schief sind und mithin falsch urtheilen; sondern zunächst durch die Undeutlichkeit ihres gesammten Denkens, als welches bem Sehen burch ein schlechtes Fernrohr, in welchem alle Umrisse undeutlich und wie verwischt erscheinen und die verschiedenen Gegenstände in einander laufen, zu vergleichen ift. Die Forderung der Deutlichkeit der Begriffe, vor welcher ber schwache Verstand solcher Köpfe zurückbebt, machen diese baher selbst nicht an ihn; sondern sie behelfen sich mit einem hellbunkel, in welchem sich zu beruhigen sie gern nach Worten greifen, zumal nach solchen, die unbestimmte, sehr abstrafte, ungewöhnliche und schwer zu erklärende Begriffe bezeichnen, wie 3. B. Unendliches und Endliches, Sinnliches und Neberfinnliches, dle Idee des Senns, Vernunft-Ideen, das Absolute, die Idee bes Guten, das Göttliche, die sittliche Freiheit, Selbsterzeugungs= traft, die absolute Idee, Subjeft = Objeft u. s. Wit dergleiden werfen sie getrost um sich, mennen wirklich, bas brude Gedanken aus, und muthen Jedem zu, sich damit zufrieden zu stellen: denn der höchste ihnen absehbare Gipfel der Weisheit ift eben, für jede mögliche Frage bergleichen fertige Worte in Bewitschaft zu haben. Dies unsägliche Genügen an Worten ift für die schlechten Röpfe durchaus charakteristisch: es beruht den auf ihrer Unfähigkeit zu deutlichen Begriffen, sobald diese über bie trivialsten und einfachsten Verhältnisse hinausgehen sollen, mithin auf der Schwäche und Trägheit ihres Intellekts, ja, auf bem geheimen Bewußtsenn dieser, welches bei Gelehrten verbun= den ist mit der früh erkannten, harten Nothwendigkeit, sich für, benkende Wesen auszugeben, welcher Anforderung in allen Fällen ju begegnen, sie einen solchen Vorrath fertiger Worte geeignet halten. Wirklich belustigend muß es seyn, einen Philosophies Prosessor dieses Schlages auf dem Katheder zu sehen, der bona side einen bergleichen gedankenleeren Wortkram vorträgt, ganz ehrlich, im Wahn, dies seien eben Gebanken, und vor ihm die

Studenten, welche eben so bona fide, d. h. im selben Wahn, andächtig zuhören und nachschreiben; während doch im Grunde weder der Eine noch die Andern über die Worte hinausgehen, vielmehr diese, nebst dem hörbaren Krapen der Federn, bas einzige Reale bei ber Sache find. Dieses eigenthümliche Genügen an Worten trägt mehr als irgend etwas bei zur Perpetuirung der Irrthümer. Denn geftütt auf die von seinen Borgangem überkommenen Worte und Phrasen geht Jeder getrost an Dunkelheiten, oder Problemen vorbei: wodurch diese sich unbeachtet, Jahrhunderte hindurch, von Buch zu Buch fortpflanzen und der denkende Kopf, zumal in der Jugend, in Zweifel geräth, ob etwan nur er unfähig sei, Das zu verstehen, oder ob hier wirklich nichts Berständliches vorliege; desgleichen, ob für die Andern bas Problem, um welches sie mit so komischer Ernsthaftigkeit alle denselben Fußpfad herumschleichen, keines sei, oder ob sie es nur nicht sehen wollen. Viele Wahrheiten bleiben bloß deshalb unentdeckt, weil Keiner Muth hat, das Problem ins Auge zu faffen und darauf los zu gehen. -- Im Gegentheil hievon bewirkt bie den eminenten Köpfen eigenthümliche Deutlichkeit des Denkens und Klarheit der Begriffe, daß sogar bekannte Wahrheiten, von ihnen vorgetragen, neues Licht, oder wenigstens neuen Reiz gewinnen: hört oder liest man sie; so ist es, als hätte man ein schlechtes Fernrohr gegen ein gutes vertauscht. Man lese z. B. nur in Eulers Briefen an eine Prinzessin seine Darstellung ber Grundwahrheiten der Mechanif und Optif. Hierauf beruht Diderots, im Neveu de Rameau beigebrachte Bemerkung, baß nur die vollendeten Meister fähig sind, die Glemente einer Wiffenschaft eigentlich gut vorzutragen; eben weil nur sie die Sachen wirklich verstehen und niemals ihnen Worte die Stelle der Gebanken vertreten.

Aber man soll wissen, daß die schlechten Köpfe die Regel, die guten die Ausnahme, die eminenten höchst selten, das Genie ein portentum ist. Wie könnte sonst ein aus ungefähr acht hundert Millionen Individuen bestehendes Menschengeschlecht, nach sechs Jahrtausenden, noch so Vieles zu entdecken, zu erfinden, zu erbenken und zu sagen übrig gelassen haben? Auf Erhaltung des Individuums allein ist der Intellest berechnet und in der Regel selbst hiezu nur nothdürftig ausreichend. Aber weislich ist

bie Ratur mit Ertheilung eines größern Maaßes fehr karg ge= wesen: benn der beschränkte Ropf kann die wenigen und einfachen Berhältniffe, welche im Bereich seiner engen Wirkungssphäre liegen, mit viel größerer Leichtigkeit übersehen und die Bebel derfel= ben handhaben, als der eminente, der eine ungleich größere und reichere Sphare überblickt und mit langen Hebeln agirt, es könnte. So sieht das Inseft auf seinen Stängeln und Blättchen Alles mit minutiösester Genauigkeit und beffer, als wir; wird aber nicht ben Menschen gewahr, der drei Schritte davon steht. Hierauf beruht die Schlauheit der Dummen und das Paradoron: Il y a un mystère dans l'esprit des gens qui n'en ont pas. Für bas praktische Leben ist das Genie so brauchbar, wie ein Stern-Teleskop im Theater. — Sonach ist, in Hinsicht auf den Intellekt, die Ratur hochst aristofratisch. Die Unterschiebe, die sie hier ein= geset hat, find größer als bie, welche Geburt, Rang, Reichthum, ober Raftenunterschied in irgend einem Lande feststellen: aber wie in andern Aristofratien, so auch in der ihrigen, kommen viele tausend Plebejer auf einen Ebeln, viele Millionen auf einen Fürsten, und ist der große Haufen bloßer Pöbel, mob, rabble, la canaille. Dabei ift nun freilich zwischen der Rangliste der Natur und ber ber Konvention ein schreiender Kontraft, beffen Ausgleichung nur in einem goldenen Zeitalter zu hoffen stände. Inzwischen haben die auf der einen, und die auf der andern Rangliste sehr boch Stehenden das Gemeinsame, daß fie meiftens in vornehmer Isolation leben, auf welche Byron hindeutet, wenn er fagt:

To feel me in the solitude of kings,

Without the power that makes them bear a crown \*).

(Proph. of Dante. C. 1.)

Denn ber Intellekt ist ein differenzirendes, mithin trennendes Princip: seine verschiedenen Abstufungen geben, noch viel mehr als die der bloßen Bildung, Jedem andere Begriffe, in Folge beren gewiffermaaßen Jeder in einer andern Welt lebt, in welcher er nur bem Gleichgestellten unmittelbar begegnet, ben Uebrigen aber bloß aus der Ferne zurufen und sich ihnen verständlich zu machen suchen kann. Große Unterschiede im Grade und dabei in

<sup>&</sup>quot;) Die Ginfamfeit der Ronige zu fühlen, Jedoch der Macht entbehren, welche fie Die Krone tragen läßt.

der Ausbildung des Verstandes öffnen zwischen Mensch und Mensch eine weite Klust, über welche nur die Herzensgüte seten kann, als welche im Gegentheil das unisicirende Princip ist, welche jeden Andern mit dem eigenen Selbst identificirt. Jedoch bleibt die Verbindung eine moralische: sie kann keine intellektuelle werden. Sogar bei ziemlich gleichem Grade der Vildung gleicht die Konversation zwischen einem großen Geiste und einem gewöhnslichen Kopse der gemeinschaftlichen Reise eines Manues, der auf einem muthigen Rosse sitzt, mit einem Fußgänger. Beiden wird sie bald höchst lästig und auf die Länge unmöglich. Auf eine furze Strecke kann zwar der Reiter absitzen, um mit dem Anders zu gehen; wiewohl auch dann ihm die Ungeduld seines Pferdet viel zu schaffen machen wird.

Das Publikum aber könnte burch nichts so sehr gefördert werden, als durch die Erkenntniß jener intellektuellen Ariko. fratie der Ratur. Vermöge einer folchen wurde es begreifen, daß zwar, wo es sich um Thatsachen handelt, also etwan aus Experimenten, Reisen, Codices, Geschichtsbüchern und Chronife referirt werden soll, der normale Ropf ausreicht; hingegen wo es sich bloß um Gedanken handelt, zumal um solche, zu web chen der Stoff, die Data, Jedem vorliegen, wo es also eigent lich nur darauf ankommt, den Andern vorzudenken, entschie dene Ueberlegenheit, angeborene Eminenz, welche nur die Ratur und höchst selten verleiht, unerläßlich erfordert ift, und Reiner Gehör verdient, der nicht sogleich Proben derselben ablegt. Rönnte dem Publiko die selbsteigene Einsicht hierin verliehen werden; so würde es nicht mehr die ihm zu seiner Bildung färglich zuge meffene Zeit vergeuden an den Produktionen gewöhnlicher Röpfe, also an den zahllosen Stümpereien in Poesie und Philosophie, wie sie jeder Tag ausbrütet; es würde nicht mehr, im kindischen Wahn, daß Bücher, gleich Giern, frisch genoffen werden muffen, stets nach dem Reuesten greifen; sondern wurde sich an die Leiftungen der wenigen Auserlesenen und Berufenen aller Zeiten und Bölfer halten, wurde suchen sie kennen und verstehen zu lernen, und könnte so allmälig zu ächter Bildung gelangen. Dann würden auch bald jene Tausende unberufener Produktionen ausbleiben, die wie Unkraut dem guten Weizen das Aufkommen erschweren.

## Rapitel 16\*).

Ueber ben praktischen Gebrauch ber Vernunft und ben Stoicismus.

Im siebenten Kapitel habe ich gezeigt, daß im Theoretischen is Ausgehn von Begriffen nur zu mittelmäßigen Leistungen nreicht, die vortrefflichen hingegen das Schöpfen aus der Ansauung selbst, als der Urquelle aller Erfenntniß, erfordern. Im raktischen verhält es sich nun aber umgekehrt: hier ist das Besmutwerden durch das Anschauliche die Weise des Thiers, des tenschen aber unwürdig, als welcher Begriffe hat, sein Hansln zu leiten, und dadurch emancipirt ist von der Macht der ischaulich vorliegenden Gegenwart, welcher das Thier unbedingt ngegeben ist. In dem Maaße, wie der Mensch dieses Borrecht liend macht, ist sein Handeln vernüuftig zu nennen, und er in diesem Sinne kann von praktischer Bernunft die ebe seyn, nicht im Kantischen, dessen Unstatthaftigkeit ich in Preisschrift über das Fundament der Moral aussührlich darsthan habe.

Es ist aber nicht leicht, sich durch Begriffe allein bestimsen zu lassen: auch auf das stärkste Gemüth dringt die vorsgende nächste Außenwelt, mit ihrer anschaulichen Realität, gesaltsam ein. Aber eben in der Besiegung dieses Eindruck, in vernichtung seines Gaukelspiels, zeigt der Menschengeist seine ürde und Größe. So, wenn die Reizungen zu Lust und Gesihn ungerührt lassen, oder das Drohen und Wüthen ersimmter Feinde ihn nicht erschüttert, das Flehen irrender Freunde nen Entschluß nicht wanken macht, die Truggestalten, mit denen tadredete Intriguen ihn umstellen, ihn undewegt lassen, der ohn der Thoren und des Pöbels ihn nicht aus der Fassung ingt, noch irre macht an seinem eigenen Werth: dann scheint unter dem Einfluß einer ihm allein sichtbaren Geisterwelt nd das ist die der Begriffe) zu stehen, vor welcher jene Allen en daliegende, anschauliche Gegenwart wie ein Phantom zers

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel bezieht fich auf §. 16 bes ersten Bandes.

fließt. -- Was hingegen der Außenwelt und fichtbaren Realität ihre große Gewalt über bas Gemüth ertheilt, ist die Nähe und Unmittelbarkeit berselben. Wie Die Magnetnadel, welche burch die vereinte Wirkung weitvertheilter, die ganze Erde umfassender Naturfräfte in ihrer Richtung erhalten wird, bennoch durch ein fleines Stüdchen Gifen, wenn es ihr nur recht nabe kommt, perturbirt und in heftige Schwankungen versett werben fann; fo tann bieweilen felbst ein starter Geist burch geringfügige Begebenheiten und Menschen, wenn sie nur in großer Rabe auf thu einwirken, aus ber Kassung gebracht und perturbirt werben, und ben überlegtesten Eutschluß kann ein unbedeutendes, aber unmittelbar gegenwärtiges Gegenmotiv in momentanes Wanten Denn ber relative Ginfluß ber Motive ftebt unter perfeten. einem Geset, welches bem, nach welchen bie Gewichte auf ben Waagebalken wirken, gerade entgegengesett ift, und in Bolge dessen ein sehr kleines, aber sehr nabe liegendes Motiv ein an sich viel stärkeres, jeboch aus ber Ferne wirkendes, überwiegen Die Beschaffenheit bes Gemuthes aber, vermöge beren es Diesem Gesetze gemäß sich bestimmen läst und nicht, Fraft ber wirklich praktischen Vernunft, sich ihm entzieht, ist es, was die Allten burch unimi impotentia bezeichneten, welches eigentlich ratio regendae voluntatis impotens bedeutet. Reder Affest (animi perturbatio) entsteht eben baburch, das eine auf unsern Willen wirkende Vorstellung und so übermäßig nahe tritt, dast fie und alles Uebrige verbedt, und wir nichts mehr als sie sehen können, wodurch wir, für den Augenblick, unfähig werden, das Anderweitige zu bernafichtigen. Gin gutes Mittel bagegen ware, bas man fich bahin brächte, die Gegenwart unter ber Einbildung angufeben, sie sei Wergangenheit, mithin seiner Apperception ben Briefftil ber Römer angewöhnte. Vermögen wir boch febr mobl, umgekehrt, bas längst Bergangene so lebhaft als gegenwärtig anzusehen, daß alte, laugst schlafende Alfsette badurch wieder zu vollem Toben erwachen. — Imgleichen würde Riemand sich über einen Unfall, eine Widermartigkeit, entruften und aus ber gaffung gerathen, wenn bie Vernunft ihm ftets gegenwärtig erhielte, was eigentlich ber Mensch ist: bas großen und kleinen Unfällen, ohne Bahl, täglich und ftundlich Preis gegebene, halfsbedarftigfte Wesen, to bechotator Zwor, welches daber in beständiger Sorge

und Furcht zu leben hat. Παν εστι ανθρωπος συμφορα (homo totus est calamitas) sagt schon Herodot.

Die Anwendung der Vernunft auf das Praktische leistet zusnächst dies, daß sie das Einseitige und Zerstückelte der bloß ansichauenden Erkenntniß wieder zusammensett und die Gegensäte, welche diese darbietet, als Korrektionen zu einander gebraucht, wodurch das objektiv richtige Resultat gewonnen wird. 3. B. sassen wir die schlechte Handlung eines Menschen ins Auge, so werden wir ihn verdammen; hingegen, bloß die Noth, die ihn dazu bewogen, betrachtend, ihn bemitleiden: die Vernunft, mitztelst ihrer Begriffe, erwägt Beides und führt zu dem Resultat, daß er durch angemessene Strafe gebändigt, eingeschränkt, gelenkt werden müsse.

Ich erinnere hier nochmals an Seneta's Ausspruch: Si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi. Weil nun aber, wie im vierten Buche dargethan wird, das Leiden positiver, der Genuß negativer Ratur ist; so wird Der, welcher die abstrakte oder Pernunft = Erkenntniß zur Richtschnur seines Thuns nimmt und temnach dessen Folgen und die Zukunft allezeit bedenkt, das Sustine et abstine sehr häufig zu üben haben, indem er, um die möglichste Schmerzlosigkeit des Lebens zu erlangen, die lebhaften freuden und Genusse meistens jum Opfer bringt, eingedenk des Aristotelischen 6 φρονιμος το αλυπον διωχει, ου το ήδυ (quod dolore vacat, non quod suave est, persequitur vir prudens). Daher borgt bei ihm stets die Zukunft von der Gegenwart; statt daß beim leichtsinnigen Thoren die Gegenwart von der Zukunft borgt, welche, dadurch verarmt, nachher bankrott wird. Bei Jenem muß freilich die Vernunft meistens die Rolle eines gram= lichen Mentors spielen und unablässig auf Entsagungen antragen, ohne bafür etwas Anderes versprechen zu können, als eine ziem= lich schmerzlose Eristenz. Dies beruht darauf, daß die Vernunft, mittelft ihrer Begriffe, das Ganze des Lebens überblickt, beffen Ergebniß, im berechenbar glücklichsten Fall, kein anderes senn fann, als das besagte.

THE PERSON

Dieses Streben nach einer schmerzlosen Eristenz, so weit sie, durch Anwendung und Befolgung vernünftiger Ueberlegung und erlangter Erkenntniß der wahren Beschaffenheit des Lebens, mögslich sehn möchte, hat, als es mit strenger Konsequenz und bis

jum äußersten Extrem durchgeführt wurde, den Kynismus erseugt, aus welchem nachher der Stoicismus hervorgieng; wie ich Dies zu festerer Begründung der unser erstes Buch beschließens

den Darstellung, hier mit Wenigem ausführen will.

Alle Moralsysteme des Alterthums, das Platonische attein ausgenommen, waren Anleitungen zu einem glücksäligen Leben: demnach hat, bei ihnen, die Tugend ihren Zweck durchaus nicht jenseit des Todes, sondern in dieser Welt. Denn fie ist ihnen eben nur der rechte Weg zum wahrhaft glücklichen Leben; des halb erwählt sie der Weise. Daher eben stammen die, besonders von Cicero uns aufbehaltenen, weitläuftigen Debatten und scharfen, stets erneuerten Untersuchungen, ob anch wirklich bie Tugend, ganz allein und für sich, zum glücklichen Leben him reichend sei; ober ob es dazu noch irgend eines Aeußerlichen bedürfe; ob der Tugendhafte und Weise auch auf der Folter und dem Rade, oder im Stier des Phalaris, glücklich sei; ober ob es so weit doch nicht gehe. Denn freilich wäre dies der Probierftein einer Ethif dieser Art: beglücken mußte ihre Ausübung uns mittelbar und unbedingt. Vermag sie das nicht; so leistet sie nicht, was sie soll, und ist zu verwerfen. Go richtig, wie bem driftlichen Standpunkt gemäß ist es mithin, daß Augustinus seiner Darlegung der Moralspsteme der Alten (De civ. Dei, Lib. XIX, c. 1) die Erklärung voranschickt: Exponenda sunt nobis argumenta mortalium, quibus sibi ipsi beatitudinem facere in hujus vitae infelicitate moliti sunt; ut ab eorum rebus vanis spes nostra quid differat clarescat. De finibus bonorum et malorum multa inter se philosophi disputarunt; quam quaestionem maxima intentione versantes, invenire conati sunt, quid efficiat hominem beatum: illud enim est finis bonorum. Ich will den angegebenen, eudamos nistischen Zwed der antiken Ethik durch einige ausbrudliche Aussprüche der Alten außer Zweifel setzen. Aristoteles fagt in der Eth. magna, I, 4: Ἡ ευδαιμονια εν τω ευ ζην εστι, το δε ευ ζην εν τω κατα τας αρετας ζην. (Felicitas in bene vivendo posita est: verum bene vivere est in eo positum, ut secundum virtutem vivamus), womit zu vergleichen Eth. Nicom., I, 5. — Cic. Tusc., V, 1: Nam, quum ea causa impulerit eos, qui primi se ad philosophiae studia contulerunt, ut, omnibus rebus posthabitis, totos se in optimo vitae statu exquirendo collocarent; profecto spe beate vivendi tantam in eo studio curam operamque posuerunt. — Nach Plutarch (De repugn. stoic., c. 18) hat Chrysippos gesagt: To xaraκακίαν ζην τω κακοδαιμονως ζην ταυτόν εστι. (Vitiose vivere idem est, quod vivere infeliciter.) — Ibid. c. 26: 'H ppovyous ουχ έτερον εστι της ευδαιμονιας καλ' έαυτο, αλλ' ευδαιμονια. (Prudentia nihil differt a felicitate, estqueipsa adeo felicitas.)— Stob. Ecl., Lib. II, c. 7: Τελος δε φασιν ειναι το ευδαιρονειν, οδ ένεκα παντά πραττεται. (Finem esse dicunt felicitatem cujus causa fiunt omnia.) — Ευδαιμονιαν συνωνυμειν τω τελει Asyouot. (Finem bonorum et felicitatem synonyma esse dicunt.) - Arrian. diss. Epict., I, 4: Ή αρετη ταυτην εχει την επαγγελιαν, ευδαιμονιαν ποιησαι. (Virtus profitetur, se felicitatem praestare.) - Sen. ep. 90: Ceterum (sapientia) ad beatum statum tendit, illo ducit, illo vias aperit. — Id. ep. 108. Illud admoneo, auditionem philosophorum, lectionemque, ad propositum beatae vitae trahendum.

Diesen Zweit des gludlichsten Lebens also setzte sich ebenjalls die Ethif der Ryniker; wie der Raiser Julian ausdrud= lich bezeugt: Orat. VI: Της Κυνικης δε φιλοσοφιας σκοπος μεν εστι και τελος, ώσπερ δη και πασης φιλοσοφιας, το ευδαιμονείν· το δε ευδαιμονείν εν τω ζην κατα φυσίν, αλλα μη προς τας των πολλων δοξας. (Cynicae philosophiae, ut etiam omnis philosophiae, scopus et finis est feliciter vivere: felicitas vitae autem in eo posita est, ut secundum naturam vivatur, nec vero secundum opiniones multitudinis.) Rur aber schlugen die Kynifer zu diesem Ziel einen ganz besondern Weg ein, einen dem gewöhnlichen gerade entgegengesetten: den der möglichst weitgetriebenen Entbehrung. Sie giengen namlich von der Einsicht aus, daß die Bewegungen, in welche den Willen die ihn reizenden und anregenden Objekte verseten, und das mubevolle, meistens vereitelte Streben diese zu erlangen, ober, wenn sie erlangt sind, die Furcht sie zu verlieren, endlich gar ber Berluft selbst', viel größere Schmerzen erzeugen, als die Entbehrung aller jener Objekte irgend vermag. Darum wählten ste, um jum schmerzloseffen Leben ju gelangen, den Weg ber größtmöglichsten Entbehrung, und flohen alle Genüsse, als Fallstride,

: : :

durch die man nachmals dem Schmerz überliefert würde. Danach aber konnten sie dem Glück und seinen Launen kühn Trop bie ten. Dies ift der Geift des Kynismus: deutlich spricht ihn Seneka aus, im achten Kapitel De tranquillitate animi: cogitandum est, quanto levior dolor sit, non habere, quam perdere: et intelligemus, paupertati eo minorem tormentorum, quo minorem damnorum esse materiam. Sobann: Tolerabilius est, faciliusque, non acquirere, quam amittere. — — Diogenes effecit, ne quid sibi eripi posset, – – qui se fortuitis omnibus exuit. – – Videtur mihi dixisse: age tuum negotium, fortuna: nihil apud Diogenem jam tuum est. Zu diesem lettern Sat ist die Parallelstelle die Anführung des Stobäos (Ecl., II, 7): Aloysung son νομιζειν όραν την Τυχην ενορωσαν αυτον και λεγουσαν. τουτον δ' ου δυναμαι βαλεειν χυνα λυσσητηρα. (Diogenes credere se dixit, videre Fortunam, ipsum intuentem, ac dicentem: ast hunc non potui tetigisse canem rabiosum.) Den selben Geift des Kynismus bezeugt auch die Grabschrift des Diogenes, bei Suidas, voce Φιλισχος, und bei Diogenes Laertius, VI, 2:

Τηρασκει μεν χαλκος ύπο χρονου αλλα σον ουτι Κυδος ό πας αιων, Διογενες, καπελει. Μουνος επει βιοτης αυταρκεα δοξαν εδειξας Θνητοις, και ζωης οιμον ελαφροτατην.

(Aera quidem absumit tempus, sed tempore numquam Interitura tua est gloria, Diogenes:

Quandoquidem ad vitam miseris mortalibus aequam Monstrata est facilis, te duce, et ampla via.)

Der Grundgedanke des Kynismus ist demnach, daß das Leben in seiner einsachsten und nachtesten Gestalt, mit den ihm von der Natur beigegebenen Beschwerden, das erträglichste, mithin zu erswählen sei; weil sede Hülse, Bequemlichseit, Ergöslichseit und Genuß, dadurch man es angenehmer machen möchte, nur neue und größere Plagen herbeizöge, als die demselben ursprünglich eigenen. Daher ist als der Kernausdruck seiner Lehre der Sat anzusehen: Diorsprünglich eigenen. Daher ist als der Kernausdruck seiner Lehre der Sat anzusehen: Diorsprüng eßog kodoxxic derwo, tor two arkendurch seiner debten autor

ζητουντών μελιπηκτα και μυρα και τα παραπλησια. (Diogenes clamabat saepius, hominum vitam facilem a diis dari, verum occultari illam quaerentibus mellita cibaria, unguenta, et his similia. — Diog. Laert., VI, 2.) Ferner auch: Δεον, αντι των αχρηστων πονων, τους κατα φυσιν ελομενους, ζην-ευδαιμονως παρα την ανοιαν κακοδαιμονουσι. — — τον αυτον χαρακτηρα του βιου λεγων διεξαγειν, όνπερ και Ήρακλης, μηδεν ελευθηριας προκρινων. (Quum igitur, repudiatis inutilibus laboribus, naturales insequi, ac vivere beate debeamus, per summam dementiam infelices sumus. — eandem vitae formam, quam Hercules, se vivere affirmans, nihil libertati praeferens. — Ibid.) Demnach hatten die als ten, ächten Kynifer, Antisthenes, Diogenes, Krates und ihre Junger, ein für alle Mal jedem Besit, allen Bequemlichkeiten und Genüssen entsagt, um der Mühe und Sorge, der Abhängig= feit und ben Schmerzen, die unvermeidlich damit verknüpft find und nicht badurch aufgewogen werden, für immer zu entgehen. Durch nothbürftige Befriedigung der bringendesten Bedürfnisse und Entbehrung alles Ueberflüssigen gedachten sie leichtesten Kauses davonzukommen. Sonach begnügten sie sich mit Dem, was in Athén und Korinth so ziemlich umsonst zu haben war, wie Lupinen, Wasser, ein schlechtes Tribonion, Schnappsack und Knittel, bettelten gelegentlich, so weit es hiezu nothig war, arbeiteten aber nicht. Sie nahmen jedoch durchaus nichts an, was über obige Bedürfnisse hinausgieng. Unabhängigkeit, im weitesten Sinn, war ihre Absicht. Ihre Zeit brachten sie zu mit Ruhen, Umhergeben, Reden mit allen Menschen, viel Spotten, Lachen und Scherzen: ihr Charafter war Sorglofigkeit und große Heiter= feit. Da sie nun, bei dieser Lebensweise, kein eigenes Trachten, feine Absichten und Zwecke zu verfolgen hatten, also über bas menschliche Treiben selbst hinausgehoben waren, dabei auch stets voller Muße genoffen, eigneten sie, als Männer von erprobter Geistesstärke, sich trefflich, die Berather und Ermahner der Uebrisgen zu werden. Daher sagt Apulejus (Florid., IV): Crates, ut lar familiaris apud homines suae aetatis cultus est. Nulla domus ei unquam clausa erat: nec erat patrisfamilias tam absconditum secretum, quin eo tempestive Crates interveniret, litium omnium et jurgiorum inter propinquos dis-

ceptator et arbiter. Auch hierin also, wie in so vielem Andern, zeigen sie viele Aehnlichkeit mit ben Bettelmonchen bet' neuen Zeit, d. h. mit den besseren und achten unter biesen, deren Ideal man sich an dem Kapuziner Christoph, in Manzoni's berühmtem Roman, vergegenwärtigen mag. Jedoch liegt biefe Aehnlichkeit nur in den Wirkungen, nicht in' der Ursache. treffen im Resultat zusamnren; aber ber Grundgebanke Beiber ift ganz verschieden: bei den Mönchen ist er, wie bei den ihnen verwandten Saniassis, ein über das Leben hinausgestedtes Ziel; bei den Kynifern aber nur die Ueberzeugung, daß es leichter sei, seine Wünsche und Bedürfnisse auf das Minimum herabzuseten, als in ihrer Befriedigung das Maximum zu erreichen, welches sogar unmöglich ift, da mit der Befriedigung die Bunfche und Bedürfnisse ins Unendliche wachsen; baher sie, um das Ziel allet antifen Ethif, möglichfte Gludfaligkeit in diesem Leben, zu etreichen, den Weg der Entsägung einschlugen, als den fürzesten und leichtesten: όθεν και τον Κννισμόν ειρηκασιν συντομον επ αρέτην όδον (unde et Cynismum dixeré compéndiosam ad virtutem viam. Diog. Laert., VI, 9). - Die Grunds verschiedenheit des Geistes des Kynismus von dem der Astese tritt augenfällig hervor an der Demuth, als welche der Asteje wesentlich, dem Kynismus aber so fremd ift, daß er, im Gegentheil, den Stolz und die Berachtung aller Uebrigen im Schilbe führt:

> Sapiens uno minor est Jove, dives, Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum.

> > Hor.

Hingegen trifft, bem Geiste ber Sache nach, die Lebensansicht der Kyniser mit der ves J. J. Rousseau, wie er ste im Discours sur l'origine de l'inégalité darlegt, zusammen; da auch er
uns zum rohen Naturzustande zurücksihren möchte und das Herabs
sehen unserer Bedürfnisse auf ihr Minimum als ven sichersten
Weg zur Glücksäligkeit betrachtet. — Uebrigens waren die Kynister ausschließlich praktische Philosophen: wenigsens ist mit
keine Nachricht von ihrer theoretischen Philosophie bekannt.

Aus ihnen giengen nun die Stoiker daburch hervor, daß sie das Praktische in ein Theoretisches verwandelten. Sie meinsten, das wirkliche Entbehren alles irgend Entbehrlichen sein nicht erforvert, sondern es reiche hin, daß man Besitz und Ge-

nuß beständig als entbehrlich und als in der Hand des Zu= falls ftebend betrachte: ba wurde benn die wirkliche Entbehrung, wenn sie etwan eintrete, weder unerwartet senn, noch schwer fal-Man könne immerhin Alles haben und genießen; nur muffe man die Ueberzeugung von der Werthlosigkeit und Ent= behrlichkeit solcher Güter einerseits, und von ihrer Unsicherheit und Hinfalligfeit andererseits stets gegenwärtig erhalten, mithin fie alle gang gering schätzen, und allezeit bereit senn, sie aufzugeben. Ja, wer, um nicht durch jene Dinge bewegt zu werden, sie wirklich entbehren muffe, zeige daburch an, daß er, in seinem Bergen, sie für wahre Güter halte, die maii, um nicht danach luftern zu werben, ganz aus seinem Gesichtstreis entfernen muffe. Beise hingegen erkenne, daß sie gar keine Guter seien, vielmehr ganz gleichgültige Dinge, αδιαφόρα, allenfalls προηγμένα. Das her wird er sie, wenn sie sich darbieten, annehmen, ist jedoch stets bereit, sie mit größter Gleichgültigkeit wieder fahren zu laffen, wenn der Zufall, dem sie angehören, sie zurückfordert; weil sie των ουχ εφ' ήμεν sind. In diesem Sinne sagt Epistet, Rap. 7, der Weise werde, gleich Einem, der vom Schiffe ans Land gestiegen u. f. w., sich auch ein Weibchen, ober Anabchen gefallen lassen, dabei jedoch stets bereit seyn, sobald der Schiffer ruft, fie wieder gehen zu lassen. — So vervollkommneten die Stoiker die Theorie des Gleichmuths und der Unabhängigkeit, auf Kosten der Praxis, indem sie Alles auf einen mentalen Proces zurud= führten und durch Argumente, wie sie das erste Kapitel des Epiftet barbietet, sich alle Bequemlichkeiten des Lebens heransophisticirten. Sie hatten aber dabei außer Acht gelaffen, daß alles Gewohnte zum Bedürfniß wird und daher nur mit Schmerz entbehrt werden kann; daß der Wille nicht mit sich spielen läßt, nicht genießen kann, ohne die Genuffe zu lieben; daß ein hund nicht gleichgültig bleibt, indem man ihm ein Stud Braten durche Maul zieht, und ein Weiser, wenn er hungerig ist, auch nicht; und daß es zwischen Begehren und Entsagen fein Mittleres giebt. Sie aber glaubten sich dadurch mit ihren Grundsaten abzufinden, daß sie, an einer luxuriösen Römischen Tafel sitzend, kein Bericht ungekoftet ließen, jedoch babei versicherten, Das waren sammt und sonders bloke ponyueva, keine ayada; ober, Deutsch zu reben, baß sie agen, tranken und sich einen guten Tag machten,

dabei aber dem lieben Goit keinen Dank dafür wußten, vielmehr fastidiöse Gesichter schnitten und nur immer brav versicherten, sie machten sich den Teusel etwas aus der ganzen Fresserei. Dies war das Auskunstsmittel der Stoiker: sie waren demnach bloße Maulhelden, und zu den Kynikern verhalten sie sich ungefähr, wie wohlgemästete Benediktiner und Augustiner zu Franziskanern und Kapuzinern. Ze mehr sie nun die Praxis vernachlässigten, desto seiner spisten sie die Theorie zu. Der am Schlusse unsers ersten Buches gegebenen Auseinandersezung derselben will ich hier noch einige einzelne Belege und Ergänzungen beifügen.

Wenn wir in den une hinterbliebenen Schriften der Stoifer, die alle unsystematisch abgefaßt sind, nach dem letten Grunde jenes uns unablässig zugemutheten, unerschütterlichen Gleichmuthes forschen; so finden wir keinen andern, als die Erkenntniß ber gänzlichen Unabhängigkeit bes Weltlaufs von unserm Willen und folglich der Unvermeidlichkeit der uns treffenden Uebel. wir nach einer richtigen Ginsicht hierin unsere Ansprüche regulirt; so ist Trauern, Jubeln, Fürchten und Hoffen eine Thorheit, beren wir nicht mehr fähig sind. Dabei wird, besonders in den Kommentarien des Arrians, die Subreption begangen, daß Alles was. cux εφ' τμιν ist (d. h. nicht von und abhängt), sofort auch ou προς ήμας ware (b. h. uns nichts angienge). Doch bleibt wahr, daß alle Güter des Lebens in der Macht des Zufalls ftehen, mithin sobald er, diese Macht übend, sie uns entreißt, wir unglücklich sind, wenn wir unser Glück darin gesetzt haben. unwürdigen Schicksal soll uns der richtige Gebrauch der Vernunft. entziehen, vermöge beffen wir alle jene Güter nie als die unserigen betrachten, sonbern nur als auf unbestimmte Zeit uns geliehen: nur so können wir sie eigentlich nie verlieren. sagt Seneka (Ep. 98): Si, quid humanarum rerum varietas possit, cogitaverit, ante quam senserit, und Diogenes Laertius (VII, 1. 87): Ισον δε εστι το κατ' αρετην ζην τω κατ' εμπειριαν των φυσει συμβαινουντων ζην. (Secundum virtutem vivere idem est, quod secundum experientiam eorum, quae secundum naturam accidunt, vivere.) Hieher gehört besonders die Stelle in Arrians Epiktetäischen Abhandlungen, B. III, Kap. 24, 84—89; und speciell, als Beleg des §. 16 des ersten Bandes in dieser Hinsicht von mir Gesagten, die Stelle:

Τουτο γαρ εστι το αιτιον τοις ανθρωποις παντων των κακων, το τας προληψεις τας χοινας μη δυνασθαι εφαρμοζειν τοις επι μερους, ibid. IV, 1. 42. (Haec enim causa est hominibus omnium malorum, quod anticipationes generales rebus singularibus accommodare non possunt.) Desgleichen die Stelle im An= toninus (IV, 29): Ει ξενος κοσμου ό μη γνωριζων τα εν αυτφ οντα, ουχ ήττον ξενος και ό μη γνωρίζων τα γιγνομενα, b. h.: "Wenn Der ein Fremdling in der Welt ist, welcher nicht weiß, was es darin giebt; so ist es nicht weniger Der, welcher nicht weiß, wie es darin hergeht." Auch Seneka's elftes Rapitel De tranquillitate animi ist ein vollkommener Beleg dieser An= sicht. Die Meinung der Stoiker geht im Ganzen dahin, daß wenn der Mensch dem Gaukelspiel des Glückes eine Weile zu= gesehen hat und nun seine Vernunft gebraucht, er sowohl den schnellen Wechsel der Würfel, als die innere Werthlosigkeit der Rechenpfennige erkennen und daher fortan unbewegt bleiben muffe. Ueberhaupt läßt die Stoische Ansicht sich auch so ausdrücken: Unser Leiden entspringt allemal aus dem Mißverhältniß zwischen unseren Wünschen und bem Weltlauf. Daher muß Eines bieser Beiben geandert und dem Andern angepaßt werden. Da nun der Lauf der Dinge nicht in unserer Macht steht (oux so fuer); so muffen wir unser Wollen und Bunschen bem Lauf ber Dinge gemäß einrichten: denn der Wille allein ist so' hulv. Dieses Anpassen des Wollens zum Laufe der Außenwelt, also zur Ratur der Dinge, wird sehr oft unter dem vieldeutigen xara puow znv verstanden. Man sehe Arriani Diss., II, 17, 21, 22. Ferner bezeichnet diese Ansicht Seneka (Ep. 119), indem er sagt: Nihil interest, utrum non desideres, an habeas. Summa rei in utroque est eadem: non torqueberis. Auch Cicero (Tusc., IV, 26), durch die Worte: Solum habere velle, summa dementia est. Desgleichen Arrian (IV, 1.175): Ου γαρ εκπληρωσει των επιθυμουμενών ελευθερια παρασκευαζεται, αλλα ανασκευη της επιθυμιας. (Non enim explendis desideriis libertas comparatur, sed tollenda cupiditate.)

Als Belege dessen, was ich am angeführten Orte über das öpodogovperwe Inv der Stoiker gesagt habe, kann man die in der Historia philosophiae Graeco-Romanae von Ritter und Preller, §. 398, zusammengestellten Anführungen betrachten;

besgleichen den Ausspruch bes Seneka (Ep. 31 und nochmals Ep. 74): Perfecta virtus est aequalitas et tenor vitae per omnia consonans sibi. Den Geist ber Stoa überhaupt bezeichnet beutlich diese Stelle des Senefa (Ep. 92): Quid est beata vita? Securitas et perpetua tranquillitas. Hanc dabit animi magnitudo, dabit constantia bene judicati tenax. Ein jusammenhängendes Studium der Stoifer wird Jeden überzeugen, daß der 3med ihrer Ethif, eben wie ber des Rynismus, aus welchem sie entsprungen, durchaus kein anderer ift, als ein möglichst schmerzloses und daburch möglichst glückliches Leben; woraus folgt, daß die Stoische Moral nur eine besondere Art des Eudamonismus ift. Sie hat nicht, wie die Indische, die Christliche, selbst die Platonische Ethik, eine metaphysische Tendenz, einen transscendenten Zweck, sondern einen völlig immanenten, in diesem Leben erreichbaren: die Unerschütterlichkeit (αταραξια) und ungetrübte Glückfäligkeit des Weisen, den nichts anfechten fann. Doch ift nicht zu leugnen, daß bie späteren Stoifer, namentlich Arrian, bisweilen biefen 3wed aus ben Augen verlieren und eine wirklich asketische Tendenz verrathen, welches dem damals schon sich verbreitenden Christlichen und überhaupt orientalischen Geiste zuzuschreiben ist. — Wenn wir das Ziel des Stoicismus, jene arapakia, in der Rahe und ernfilich betrachten; so finden wir in ihr eine bloße Abhärtung und Unempfindlichkeit gegen die Streiche bes Schicksals, badurch erlangt, daß man die Rurze des Lebens, die Leerheit der Genuffe, ben Unbestand des Gluds sich stets gegenwärtig erhält, auch eingesehen hat, daß zwischen Glück und Unglück der Unterschied sehr viel kleiner ift, als unsere Anticipation Beider ihn uns porzuspiegeln pflegt. Dies ist aber noch fein gludlicher Zustand, sondern nur das gelaffene Ertragen der Leiden, die man als unvermeidlich vorhergesehen hat. Doch liegt Geistesgröße und Würde barin, daß man schweigend und gelaffen bas Unvermeidliche trägt, in melancholischer Ruhe, sich gleich bleibend, während Andere vom Jubel zur Verzweiflung und von bieser zu jenem übergehen. Man fann bemnach ben Stoicismus auch auffaffen als eine geistige Diatetif, welcher gemäß, wie man den Leib gegen . Gin: fluffe bes Windes und Wetters, gegen Ungemach und Auftrengung abhartet, man auch sein Gemuth abzuharten hat gegen

Unglud, Gefahr, Verluft, Ungerechtigkeit, Tude, Verrath, Hochsmuth und Narrheit der Menschen.

Icero officia übersett, ungeschr bedeuten Obliegenheiten, ober Das, was zu thun der Sache angemessen ist, Englisch incumbencies, Italianisch quel che tocca a me di fare, o di lasciare, also überhaupt was einem vernünstigen Menschen zu thun zufommt. Man sehe Diog. Laert., VII, 1, 109. — Endlich den Pantheismus der Stoiser, wie er ganz und gar nicht zu so manchen Kapuzinaden Arrians past, spricht auf das deutsichste Senesa aus: Quid est Deus? Mens universi. Quid est Deus? Quod vides totum, et quod non vides totum. Sic demum magnitudo sua illi redditur, qua nihil majus excogitari potest: si solus est omnia, opus suum et extra et intra tenet. (Quaest natur. I, praesatio, 12.)

## Rapitel 17\*).

leber bas metaphyfische Beburfnig bes Menschen.

Den Menschen ausgenommen, wundert sich kein Wesen über sein eigenes Dasenn; sondern ihnen Allen versteht dasselbe sich so sehr von selbst, daß sie es nicht bemerken. Aus der Ruhe des Bickes der Thiere spricht noch die Weisheit der Natur; weil in ihnen der Wille und der Intellekt noch nicht weit genug ausstandergetzeten sind, um bei ihrem Wiederbegegnen sich über inander, verwundern zu können. So hängt hier die ganze Erscheinung noch sest am Stamme der Natur, dem sie entsprossen, und ist der undewußten Allwissenheit der großen Mutter theilssaft. — Erst nachdem das innere Wesen, der Natur (der Wille um Leben in seiner Objektivation) sich durch die beiden Reiche ver bewußtlosen Wesen und dann durch die lange und breite Reihe der Thiere, rüftig und wohlgemuth, gesteigert hat, gelangt es endlich, beim Eintritt der Vernunft, also im Menschen, zum esten Male zur Besinnung: dann wundert es sich über seine

<sup>\*)</sup> Diefes Kapitel steht in Beziehung ju §. 15 bes erften Bandes

eigenen Werke und frägt sich, was es selbst sei. Seine Berwunderung ift aber um so ernstlicher, als es hier zum ersten Male mit Bewußtseyn dem Tode gegenübersteht, und neben der Endlichkeit alles Dasenns auch die Bergeblichkeit alles Strebens sich ihm mehr oder minder aufdringt. Mit dieser Besinnung und dieser Verwunderung entsteht daher das dem Menschen allein eigene Bedürfniß einer Metaphysik: er ift sonach ein animal metaphysicum. Im Anfang seines Bewußtsenns freilich nimmt auch er sich als Etwas, das sich von selbst versteht. Aber dies währt nicht lange; sondern sehr früh, zugleich mit der ersten Reflexion, tritt schon diejenige Verwunderung ein, welche dereinft Mutter der Metaphysik werden soll. — Diesem gemäß sagt auch Aristoteles im Eingang seiner Metaphysik: Dio 700 Touμαζειν οί ανβρωποι και νυν και το πρωτον ηρξαντο φιλοσοφειν. (Propter admirationem enim et nunc et primo inceperunt homines philosophari.) Auch besteht die eigentliche philosophische Anlage zunächst darin, daß man über das Gewöhnliche und Alltägliche sich zu verwundern fähig ist, wodurch man eben veranlaßt wird, bas Allgemeine ber Erscheinung zu seinem Problem zu machen; während die Forscher in den Realwissenschaften fich nur über ausgesuchte und seltene Erscheinungen verwundern, und ihr Problem bloß ift, diese auf bekanntere zurückzuführen. Je niedriger ein Mensch in intellektueller Hinsicht steht, besto weniger Rathselhaftes hat für ihn das Dasenn selbst: ihm scheint vielmehr sich Alles, wie es ist, und daß es sei, von selbst zu verstehen. Dies beruht darauf, daß sein Intellekt seiner ursprunglichen Bestimmung, als Mebium der Motive dem Willen bienftbar zu senn, noch ganz treu geblieben und beshalb mit ber Welt und Natur, als integritender Theil derfelben, eng verbunden, folglich weit entfernt davon ist, sich vom Ganzen der Dinge gleichsam ablösend, demselben gegenüber zu treten und so einste weilen als für sich bestehend, die Welt rein objektiv aufzusassen. Hingegen ist die hieraus entspringende philosophische Verwundes rung im Einzelnen burch höhere Entwickelung der Intelligenz bedingt; überhaupt jedoch nicht burch diese allein; sonbern ohne Imeifel ist es das Wissen um den Tod, und neben diesem die Betrachtung des Leidens und der Noth des Lebens, was den ftärkften Anftoß zum philosophischen Besinnen und zu metaphysi-

schen Auslegungen der Welt giebt. Wenn unser Leben endlos und schmerzlos ware, wurde es vielleicht doch Reinem einfallen ju fragen, warum die Welt basei und gerade biese Beschaffenheit habe; sondern eben auch fich Alles von felbst verstehen. Dem entsprechend finden wir, daß das Interesse, welches philosophische, ober auch religiose Syfteme einflößen, seinen allerstärkften Anhalts= punkt durchaus an dem Dogma irgend einer Fortdauer nach dem Tobe hat: und wenn gleich die letteren das Dasenn ihrer Göt= ter zur Hauptsache zu machen und bieses am eifrigsten zu vertheibigen scheinen; so ist dies im Grunde boch nur, weil ste an daffelbe ihr Unsterblichkeitsbogma geknüpft haben und es für un= zertrennlich von ihm halten: nur um dieses ift es ihnen eigent= lich zu thun. Denn wenn man ihnen dasselbe anderweitig sicher stellen könnte; so würde der lebhafte Eifer für ihre Götter alsbald erfalten, und er wurde fast gänzlicher Gleichgültigkeit Plat machen, wenn, umgekehrt, die völlige Unmöglichkeit einer Unfterbe lichkeit ihnen bewiesen wäre: benn das Interesse am Daseyn der Botter verschwande mit ber Hoffnung einer nahern Befanntschaft mit ihnen, bis auf den Rest, der sich an ihren möglichen Einfluß auf die Vorfälle des gegenwärtigen Lebens knüpfen Könnte man aber gar die Fortdauer nach dem Tode, etwan weil sie Ursprünglichkeit bes Wesens voraussette, als unverträglich mit dem Dasenn von Göttern nachweisen; so würden fle diese bald ihrer eigenen Unsterblichkeit zum Opfer bringen und für ben Atheismus eifern. Auf bemfelben Grunde beruht es, daß die eigentlich materialistischen Systeme, wie auch die absolut steptischen, niemals einen allgemeinen, oder dauernden Einfluß haben erlangen können.

Tempel und Kirchen, Pagoden und Moscheen, in allen Landen, aus allen Zeiten, in Pracht und Größe, zeugen vom metaphysischen Bedütsniß des Menschen, welches, start und unverstigbar, dem physischen auf dem Fuße solgt. Freilich könnte wer latirisch gelaunt ist hinzusügen, daß dasselbe ein bescheidener Bursche sei, der mit geringer Kost vorlied nehme. An plumpen Fabeln und abgeschmackten Mährchen läßt er sich bisweilen genügen: wenn nur früh genug-eingeprägt, sind sie ihm hinlangsliche Auslegungen seines Daseyns und Stüßen seiner Moralität. Man betrachte z. B. den Koran: dieses schlechte Buch war hins

reichend, eine Weltreligion zu begründen, das metaphyfische Bedürfniß zahlloser Millionen Menschen seit 1200 Jahren zu befriedigen, die Grundlage ihrer Moral und einer bedeutenden Berachtung des Todes zu werben, wie auch, sie zu blutigen Rriegen und den ausgedehntesten Eroberungen zu begeistern. Wir finden in ihm die traurigste und armlichfte Gestalt bes Theismus. Biel mag burch die Uebersetzungen verloren gehen; aber ich habe feinen einzigen werthvollen Gedanken barin entbeden konnen. Dergleichen beweist, daß mit dem metaphysischen Bedürfniß die metaphysische Fähigkeit nicht Hand in Hand geht. Doch will es scheinen, daß in den frühen Zeiten der gegenwärtigen Erdoberfläche diesem anders gewesen sei und daß Die, welche der Entstehung des Menschengeschlechts und dem Urquell der organischen Natur bedeutend näher standen, als wir, auch noch theils größere Energie der intuitiven Erfenntnißfrafte, theils eine richtigere Stimmung bes Geistes hatten, wodurch sie einer reineren, unmittelbaren Auffassung des Wesens der Natur fähig und badurch im Stande waren, bem metaphysischen Beburfniß auf eine wurbigere Beise zu genügen: so entstanden in den Urvätern ber Brahmanen, ben Rischis, die fast übermenschlichen Konceptionen, welche später in ben Upanischaben der Beden niedergelegt wurden.

Riemals hingegen hat es an Leuten gesehlt, welche auf jenes metaphysische Bedürsniß des Menschen ihren Unterhalt zu gründen und dasselbe möglichst auszubeuten bemüht waren; daher es unter allen Bölsern Monopolisten und Generalpächter desselben giebt: die Priester. Ihr Gewerbe mußte ihnen jedoch überall dadurch gesichert werden, daß sie das Recht erhielten, ihre metaphysischen Dogmen den Menschen sehr früh beizubringen, ehe noch die Urtheilstraft aus ihrem Morgenschlummer erwacht ist, also in der ersten Kindheit: denn da hastet jedes wohl eingeprägte Dogma, sei es auch noch so unstnnig, auf immer. Hätten sie zu warten, die die Urtheilstraft reif ist; so würden ihre Privilegien nicht bestehen können.

Eine zweite, wiewohl nicht zahlreiche Klasse von Leuten, welche ihren Unterhalt aus dem- metaphysischen Bedürfniß der Menschen zieht, machen die aus, welche von der Philosophie leben: bei den Griechen hießen sie Sophisten, bei den Neueren

Professoren ber Philosophie. Aristoteles zählt (Metaph., 11, 2) ben Aristipp unbebenklich ben Sophisten bei: den Grund bazu finden wir beim Diogenes Laertius (II, 65), daß nämlich er der Erste unter den Sofratifern gewesen, der sich seine Philosophie bezahlen ließ; weshalb auch Sofrates ihm sein Geschenf zurud= sandte. Auch bei den Reueren sind die, welche von der Philo= sophie leben, nicht nur, in ber Regel und mit den seltensten Ausnahmen, ganz Andere, als die, welche für die Philosophie leben; sondern fogar find sie sehr oft die Widersacher, die heimlichen und unverföhnlichen Feinde dieser: denn jede achte und bedeutende philosophische Leistung wird auf die ihrigen zu viel Schatten werfen und überdies den Absichten und Beschränfungen der Gilde sich nicht fügen; weshalb sie allezeit bemüht sind, eine solche nicht aufkommen zu laffen, wozu dann, nach Maaßgabe der jedesmaligen Zeiten und Umstände, bald Verhehlen, Judeden, Berschweigen, Ignoriren, Sefretiren, bald Verneinen, Verkleinern, Tabeln, Kastern, Berdrehen, bald Denunziren und Berfolgen die üblichen Mittel sind. Daher hat benn auch schon mancher große Ropf, unerkannt, ungeehrt, unbelohnt, sich feuchend durchs Leben schleppen mussen, bis endlich nach seinem Tobe die Welt über ihn enttäuscht wurde, und über sie. Inzwischen hatten sie ihren 3med erreicht, hatten gegolten, dadurch daß sie ihn nicht gelten ließen, und hatten mit Weib und Kind von der Philosophie ge= lebt, mährend Jener für diese lebte. Ist er aber tobt; da kehrt die Sache sich um: die neue Generation jener stets Borhandenen wird nun der Erbe seiner Leiftungen, schneidet sie nach ihrem Maaßstab sich zurecht und lebt jest von ihm. Daß jedoch Kant jugleich von und für die Philosophie leben konnte, beruhte auf dem seltenen Umftande, daß, jum ersten Male wieder, seit dem Divo Antonino und Divo Juliano, ein Philosoph auf dem Throne saß: nur unter solchen Auspicien konnte die Kritik der reinen Bernunft das Licht erblicken. Kaum war der König todt, so sehen wir auch schon Kanten, weil er zur Gilbe gehörte, von furcht ergriffen, sein Meisterwerf in der zweiten Ausgabe modisiziren, kastriren und verderben, dennoch aber bald in Gefahr tommen, seine Stelle zu verlieren; so daß ihn Campe in Braunschweig einlud, zu ihm zu kommen, um als das Oberhaupt seis ner Familie bei ihm zu leben (Ring, Ansichten aus Kants

Leben, S. 68). Mit der Universitätsphilosophie ist es in der Regel bloke Spiegelfechterei: der wirkliche Zweck berselben ben Studenten, im tiefsten Grunde ihres Denkens, biejenige Geistesrichtung zu geben, welche das die Professuren besetzenbe Ministerium seinen Absichten angemeffen halt. Daran mag bie ses, im staatsmännischen Sinn, auch ganz Recht haben: nur folgt daraus, daß solche Kathederphilosophie ein nervis alienis mobile lignum ist und nicht für ernstliche, sondern nur für Spaas philosophie gelten kann. Auch bleibt es jedenfalls billig, daß eine solche Beaufsichtigung, oder Leitung, sich bloß auf die Rathederphilosophie erstrecke, nicht aber auf die wirkliche, welche es ernstlich meint. Denn, wenn irgend etwas auf ber Welt wuns schenswerth ist, so munschenswerth, daß selbst der rohe und dum= pfe Haufen, in seinen besonneneren Augenblicken, es höher schätzen würde, als Silber und Gold; so ift es, daß ein Lichtstrahl siele auf das Dunkel unsers Daseyns und irgend ein Aufschluß uns wurde über diese rathselhafte Eriftenz, an der nichts klar ift, als ihr Elend und ihre Nichtigkeit. Dies aber wird, gesetzt es sei an sich erreichbar, durch aufgedrungene und aufgezwungene 26fungen bes Problems unmöglich gemacht.

Jest aber wollen wir die verschiedenen Weisen der Befriedigung, welche diesem so starken metaphysischen Bedürfnisse wird, einer allgemeinen Betrachtung unterwerfen.

Unter Metaphysis verstehe ich jebe angebliche Erkenntnis, welche über die Möglichkeit der Erfahrung, also über die Natur, oder die gegebene Erscheinung der Dinge, hinausgeht, um Aufschluß zu ertheilen über Das, wodurch jene, in einem oder dem andern Sinne, bedingt wäre; oder, populär zu reden, über Das, was hinter der Natur steckt und sie möglich macht. — Run aber sett die große ursprüngliche Berschiedenheit der Berstandeskräfte, wozu noch die der viele Nuße erfordernden Ausbildung derselben kommt, einen so großen Unterschied zwischen Menschen, daß, sobald ein Bolk sich aus dem Zustande der Rohheit herausgearbeitet hat, nicht wohl eine Metaphysik für Alle ausreichen kann; daher wir bei den civilisirten Völkern durchgängig zwei verschiedene Arten derselben antressen, welche sich dadurch unterscheiden; daß die eine ihre Beglaubigung in sich, die andere sie außer sich hat. Da die metaphysischen Systeme der ersten Art, zur .

Refognition ihrer Beglaubigung, Rachdenken, Bildung, Duße und Urtheil erfordern; so konnen sie nur einer außerst geringen Angahl von Menschen zugänglich senn, auch nur bei bedeutender Civilisation entstehen und sich erhalten. Für die große Anzahl ber Menschen hingegen, als welche nicht zu denken, sondern nur ju glauben befähigt und nicht für Gründe, sondern nur für Autorität empfänglich ist, sind ausschließlich die Systeme der zweiten Art: biefe können beshalb als Volksmetaphyfik bezeichnet werben, nach Analogie der Bolkspoesie, auch der Volksweisheit, worunter man die Sprichwörter versteht. Jene Systeme sind indessen un= ter bem Namen der Religionen befannt und finden sich bei allen Bolfern, mit Ausnahme der allerrohesten. Ihre Beglaubigung ift, wie gesagt, äußerlich und heißt als solche Offenbarung, welche dofumentirt wird durch Zeichen und Wunder. Ihre Argumente sind hauptsächlich Drohungen mit ewigen, auch wohl mit zeitlichen Uebeln, gerichtet gegen die Ungläubigen, ja schon gegen die bloßen zweifler: als ultima ratio theologorum finden wir, bei manden Bölkern, den Scheiterhaufen, oder dem Aehnliches. Suchen fie eine andere Beglaubigung, oder gebrauchen sie andere Argumente; so machen sie schon einen Uebergang in die Susteme ber ersten Art und können zu einem Mittelschlag beider ausarten; welches mehr Gefahr als Vortheil bringt. Denn ihnen giebt die nicherste Bürgschaft für den fortdauernden Besitz der Köpfe ihr unschätbares Borrecht, den Kindern beigebracht zu werden, als wodurch ihre Dogmen zu einer Art von zweitem angeborenen Intellekt einwachsen, gleich dem Zweige auf dem gepfropften Baum; während hingegen die Systeme der ersten Art sich immer nur an Erwachsene wenden, bei diesen aber allemal schon ein Spstem der zweiten Art im Besitz der Ueberzeugung vorfinden. — Beide Arten der Metaphysik, deren Unterschied sich kurz durch Ueberzeugungslehre und Glaubenslehre bezeichnen läßt, haben Dies gemein, daß jedes einzelne System derselben in einem feinds lichen Verhältniß zu allen übrigen seiner Art steht. Zwischen benen der ersten Art wird der Krieg nur mit Wort und Schrift, wischen benen der zweiten auch mit Feuer und Schwert geführt: manche von diesen haben ihre Verbreitung zum Theil dieser letz= tern Art der Polemif zu danken, und alle haben nach und nach die Erde unter fich getheilt, und zwar mit so entschiedener Herr=

schaft, daß die Bölker sich mehr nach ihnen, als nach der Rationalität, ober ber Regierung unterscheiben und sondern. Rur sie sind, jede in ihrem Bezirfe, herrschend, die der ersten Art bingegen höchstens tolerirt, und auch bies nur, weil man, wegen der geringen Anzahl ihrer Anhänger, sie meistens der Befampfung durch Feuer und Schwerdt nicht werth hält; wiewohl, wo nöthig schien, auch biese mit Erfolg gegen sie angewendet wordet sind: zudem sinden sie sich bloß sporadisch. Meistens hat man sie jedoch nur in einem Zustande der Zähmung und Unterjochung geduldet, indem das im Lande herrschende System der zweiten Art ihnen vorschrieb, ihre Lehren seinen eigenen, mehr oder weniger eng, anzupaffen. Bisweilen hat es sie nicht nur untersocht, sondern sogar dienstbar gemacht und als Vorspann gebraucht welches jedoch ein gefährliches Experiment ist; da jene Systeme der ersten Art, weil ihnen die Gewalt genommen ist, sich burch List helfen zu dürfen glauben und eine geheime Tucke nie gang ablegen, die sich dann bisweilen unvermuthet hervorthut und schwer zu heilenden Schaden stiftet. Denn überdies wird ihre Gefährlichkeit baburch erhöht, daß sämmtliche Realwissenschaften, fogar die unschuldigsten nicht ausgenommen, ihre heimlichen Allite ten gegen die Systeme ber zweiten Art sind, und, ohne selbst mit diesen in offenem Kriege zu stehen, plötlich und unerwartet großen Schaben auf bem Gebiete berfelben anrichten. Bubem ift der durch die erwähnte Dienstbarmachung bezweckte Versuch, einem Syftem, welches ursprünglich seine Beglaubigung außerhalb hat, dazu noch eine von innen geben zu wollen, seiner Ratur nach, mißlich: benn, ware es einer solchen Beglaubigung fahig; fo hatte es keiner außern bedurft. Und überhaupt ist es stets ein Wagestück, einem fertigen Gebäude ein neues Fundament unter schieben zu wollen. Wie sollte überdies eine Religion noch bet Suffragiums einer Philosophie bedürfen! Sie hat ja Alles an ihrer Seite: Offenbarung, Urfunden, Wunder, Prophezeiungen Schut ber Regierung, den höchsten Rang, wie er der Wahrhei gebührt, Beistimmung und Berehrung Aller, tausend Tempel, ir denen sie verkündigt und geübt wird, geschworene Priesterschaaren und, was mehr als Alles ist, das unschätzbare Vorrecht, ihr Lehren dem zarten Kindesalter einprägen zu burfen, wodurch fie fast zu angeborenen Ibeen werden. Um bei solchem Reichthun

an Mitteln noch die Beistimmung armsäliger Philosophen zu verslangen, müßte sie habsüchtiger, oder, um den Widerspruch dersselben zu besorgen, furchtsamer sehn, als mit einem guten Geswissen vereindar scheint.

Un ben oben aufgestellten Unterschied zwischen Metaphysik ber ersten und ber zweiten Art knüpft sich noch folgender. Ein Syftem ber ersten Art, also eine Philosophie, macht den Unspruch, und hat daher die Verpflichtung, in Allem, was sie sagt, sensu stricto et proprio wahr zu senn: benn sie wendet sich an das Denken und die Ueberzeugung. Eine Religion hingegen, für die Ungahligen bestimmt, welche, ber Prüfung und bes Denkens unsähig, die tiefsten und schwierigsten Wahrheiten sensu proprio nimmermehr faffen würden, hat auch nur die Verpflichtung sensu allegorico mahr zu senn. Nackt kann die Wahrheit vor dem Bolke nicht erscheinen. Ein Symptom Dieser allegorischen Ratur der Religionen sind die vielleicht in jeder anzutreffenden Mysterien, nämlich gewisse Dogmen, die sich nicht ein Mal deutlich benken lassen, geschweige wörtlich wahr sehn können. Ja, vielleicht ließe fich behaupten, daß einige völlige Widerstnnigkeiten, einige wirkliche Absurditaten, ein wesentliches Ingredienz einer vollkommenen Religion seien: denn diese sind eben der Stämpel ihrer allegorischen Natur und die allein paffende Art, dem ge= meinen Sinn und rohen Verstande fühlbar zu machen, was ihm unbegreiflich ware, nämlich daß die Religion im Grunde von einer ganz andern, von einer Ordnung der Dinge an sich handelt, vor welcher die Gesetze dieser Erscheinungswelt, denen gemäß fie sprechen muß, verschwinden, und daß daher nicht bloß bie wiberfinnigen Dogmen, sondern auch die begreiflichen, eigentlich nur Allegorien und Acomobationen zur menschlichen Faffungstraft find. In diesem Geifte scheint mir Augustinus und selbst Luther die Mysterien des Christenthums festgehalten zu haben, im Gegensat des Pelagianismus, der Alles zur platten Berfandlichkeit herabziehen möchte. Bon biesem Gesichtspunkte aus wird auch begreiflich, wie Tertullian, ohne zu spotten, sagen fonnte: Prorsus credibile est, quia ineptum est: — — certum est, quia impossibile. (De carne Christi, c. 5.) — Diese ihre allegorische Ratur entzieht auch die Religionen den ber Philosophie obliegenden Beweisen und überhaupt der Prüfung;

statt beren sie Glauben verlangen, d. h. eine freiwillige Annahme, daß es sich so verhalte. Da sodann der Glaube das Handeln leitet, und die Allegorie allemal so gestellt ift, daß sie, in hinsicht auf das Praktische, eben dahin führt, wohin die Wahrheit sensu proprio auch führen würde; so verheißt die Religion De nen, welche glauben, mit Recht die ewige Gäligkeit. Wir sehen also, daß die Religionen die Stelle der Metaphpsik überhaupt deren Bedürfniß der Mensch als unabweisbar fühlt, in der Hauptsache und für die große Menge, welche nicht dem Denken obliegen kann, recht gut ausfüllen, theils nämlich zum praktischen Behuf, als Leitstern ihres Handelns, als öffentliche Standarte der Rechtlichkeit und Tugend, wie Kant es vortrefflich ausdrückt; theils als unentbehrlicher Trost in den schweren Leiden des Lebens, als mo fie die Stelle einer objektiv mahren Metaphyfik vollkommen vertreten, indem sie, so gut wie diese nur irgend fönnte, den Menschen über sich selbst und das zeitliche Dasebp hinausheben: hierin zeigt sich glänzend ber große Werth dersels ben, ja, ihre Unentbehrlichfeit. Denn φιλόσοφον πληθος αδύνατον είναι (vulgus philosophum esse impossibile est) schon Plato und mit Recht (De Rep., VI, p. 89, Bip.). einzige Stein des Anstoßes hingegen ift dieser, daß die Religionen ihre allegorische Natur nie eingestehen dürfen, sondern sich als sensu proprio wahr zu behaupten haben. Dadurch thun fie einen Eingriff in das Gebiet der eigentlichen Metaphpste, und rufen den Antagonismus dieser hervor, der daher zu allen Zeiten, in denen sie nicht an die Rette gelegt worden, sich äußert. Auf dem Verkennen der allegorischen Ratur jeder Religion beruht auch der in unsern Tagen so anhaltend geführte Streit zwischen Supernaturalisten und Rationalisten. Beide nämlich wollen bas Christenthum sensu proprio wahr haben: in diesem Sinne wollen die ersteren es ohne Abzug, gleichsam mit Haut und Haar, behaupten; wobei fie, den Kenntniffen und der allgemeinen Bil dung des Zeitalters gegenüber, einen schweren Stand haben. Die anderen hingegen suchen alles eigenthümlich Christliche hinauszueregestren; wonach sie etwas übrig behalten, das weder sensu proprio noch sensu allegorico wahr ist, vielmehr eine bloße Platitude, beinahe nur Judenthum, oder höchstens seichter Pelagianismus, und, was bas Schlimmfte, niederträchtiger Optimismus, der dem eigentlichen Christenthum durchaus fremd ist. Ueberdies versett der Versuch, eine Religion aus der Vernunft zu begründen, sie in die andere Klasse der Metaphysik, in die, welche
ihre Beglaubigung in sich selbst hat, also auf einen fremden Boden, auf den der philosophischen Systeme, und sonach in den Kampf, den diese, auf ihrer eigenen Arena, gegen einander führen, folglich unter das Gewehrfeuer des Skepticismus und das
ihwere Geschütz der Kritik der reinen Vernunft: sich aber dahin
zu begeben, wäre für sie offenbare Vermessenheit.

<u>!</u> .

Beiben Arten ber Metaphysif ware es am zuträglichsten, daß jede von der andern rein gesondert bliebe und sich auf ihrem eigenen Gebiete hielte, um daselbst ihr Wesen vollkommen entwickeln Statt bessen ift man schon bas ganze Chriftliche Beitalter hindurch bemüht, vielmehr eine Fusion beider zu bewerkstelligen, indem man die Dogmen und Begriffe der einen in die andere überträgt, wodurch man beide verdirbt. Am unverholensten ist dies in unsern Tagen geschehen in jenem seltsamen Zwitter ober Kentauren, der sogenannten Religionsphilosophie, welche, als eine Art Gnosis, bemüht ist, die gegebene Religion ju deuten und das sensu allegorico Wahre durch ein sensu proprio Wahres auszulegen. Allein bazu müßte man die Wahrbeit sensu proprio schon kennen und besitzen: alsdann aber wäre jene Deutung überflussig. Denn bloß aus der Religion die Metaphvsik, d. i. die Wahrheit sensu proprio, durch Auslegung und Umdeutung erft finden zu wollen, wäre ein mißliches und gefährliches Unternehmen, zu welchem man sich nur dann entschließen könnte, wenn es ausgemacht wäre, daß die Wahrheit, gleich dem Eisen und andern unedlen Metallen, nur im vererzten, nicht im gediegenen Zustande vorkommen daher man sie nur durch Reduktion aus der Vererzung gewin= nen könnte. —

Religionen sind dem Volke nothwendig, und sind ihm eine unchätbare Wohlthat. Wenn sie jedoch den Fortschritten der Merschheit in der Erkenntniß der Wahrheit sich entgegenstellen wollen: so müssen sie mit möglichster Schonung bei Seite geschoben wersen. Und zu verlangen, daß sogar ein großer Geist — ein Shakespeare, ein Goethe — die Dogmen irgend einer Religion impliciter, das side et sensu proprio zu seiner Ueberzeugung

mache, ist wie verlangen, daß ein Riese den Schuh eines Zwers ges anziehe.

Religionen können, als auf die Fassungskraft der großen Menge berechnet, nur eine mittelbare, nicht eine unmittelbare Wahrheit haben: diese von ihnen verlangen, ist, wie wenn man die im Buchdruckerrahmen aufgesetzten Lettern lesen wollte, statt ihres Abdrucks. Der Werth einer Religion wird bemnach abhängen von dem größern ober geringern Gehalt an Bahrheit, ben sie, unter dem Schleier ber Allegorie, in sich trägt, sobann von der größern oder geringern Deutlichkeit, mit welcher derselbe durch diesen Schleier sichtbar wird, also von der Durchsichtigkeit bes lettern. Fast scheint es, daß, wie die altesten Sprachen bie vollkommensten sind, so auch die ältesten Religionen. Wollte ich die Resultate meiner Philosophie zum Maaßstabe der Wahrheit nehmen, so müßte ich dem Buddhaismus den Vorzug vor ben anderen zugestehen. Jeden Falls muß es mich freuen, meine Lehre in so großer Uebereinstimmung mit einer Religion zu seben, welche die Majorität auf Erden für sich hat; da sie viel mehr Bekenner gahlt, als irgend eine andere. Diese Uebereinstimmung muß mir aber um so erfreulicher senn, als ich, bei meinem Philosophiren, gewiß nicht unter ihrem Einfluß gestanden habe. Denn bis 1818, da mein Werk erschien, waren über Buddhaismus nur fehr wenige, höchst unvollkommene und burftige Berichte in Europa zu finden, welche fich fast ganzlich auf einige Auffätze in ben früheren Bänden ber Asiatic researches beschränkten und hauptsächlich den Buddhaismus der Birmanen Erft seitdem ift nach und nach eine vollständigere Runde von dieser Religion zu uns gelangt, hauptsächlich burch bie gründlichen und lehrreichen Abhandlungen des verdienstvollen Petersburger Akademikers J. J. Schmidt, in den Denkschriften seiner Afademie, und sodann allmälig durch mehrere Englische und Französische Gelehrte, so daß ich habe ein ziemlich zahlreiches Verzeichniß der besten Schriften über biese Glaubenslehre liefern können, in meiner Schrift "Ueber den Willen in der Roar", unter der Rubrik Sinologie. — Leider ift uns Csoma Forosi, dieser beharrliche Ungar, der, um die Sprache und die heiligen Schriften bes Budbhaismus zu studiren, viele Jahre in Tibet und besonders in den Buddhaistischen Klöstern zegebracht hat,

gerade dann durch den Tod entrissen, als er ansing, den Ertrag seiner Forschungen für uns auszuarbeiten. Ich kann inzwischen bie Freude nicht verleugnen, mit welcher ich in seinen vorläufigen Berichten manche unmittelbar aus bem Rahgyur selbst referirte Stellen lese, z. B. folgende Unterredung des sterbenden Budbha mit bem ihm huldigenden Brahma: There is a description of their conversation on the subject of creation, - by whom was the world made. Shakya asks several questions of Brahma, — whether was it he, who made or produced such and such things, and endowed or blessed them with such and such virtues or properties, — whether was it he who caused the several revolutions in the destruction and regeneration of the world. He denies that he had ever done anything to that effect. At last he himself asks Shakya how the world was made, - by whom? Here are attributed all changes in the world to the moral works of the animal beings, and it is stated that in the world all is illusion, there is no reality in the things; all is empty. Brahma being instructed in his doctrine, becomes his follower. (Asiatic researches, Vol. 20, p. 434.)\*)

Den Fundamentalunterschied aller Religionen kann ich nicht, wie durchgängig geschieht, darin setzen, ob sie monotheistisch, polytheistisch, pantheistisch, oder atheistisch sind; sondern nur darin, ob sie optimistisch oder pessimistisch sind, d. h. ob sie das Daseyn dieser Welt als durch sich selbst gerechtsertigt darstellen, mithin es loben und preisen, oder aber es betrachten als etwas,

<sup>\*) &</sup>quot;Es findet sich eine Beschreibung ihrer Unterredung, beren Gegenstand die Schöpfung ist, — durch wen die Welt hervorgebracht sei? Buddha richtet mehrere Fragen an Brahma: ob er es gewesen, der dies oder jenes Ding gemacht, oder hervorgebracht, und es mit dieser oder jener Eigenschaft begabt habe? ob er es gewesen, der die verschiedenen Umwälzungen zur Zerskörung und Wiederherstellung der Welt verursacht habe? — Brahma lengnet, daß er jemals irgend etwas dergleichen gethan habe. Endlich frägt er selbst den Buddha, wie die Welt hervorgebracht sei, — durch wen? Nun werden alle Veränderungen der Welt den moralischen Werken animalischer Besen zugeschrieben, und wird gesagt, daß Alles in der Welt bloße Ilussion sei, keine Realität in den Dingen, Alles leer. Der also in Buddha's Lehre unterrichtete Brahma wird sein Anhänger."

das nur als Folge unserer Schuld begriffen werden kann und daher eigentlich nicht senn sollte, indem sie erkennen, daß Schmerz und Tod nicht liegen können in der ewigen, ursprünglichen, unabänderlichen Ordnung der Dinge, iu Dem, was in jedem Bestracht sehn sollte. Die Krast, vermöge welcher das Christenthum zunächst das Judenthum und dann das Griechische und Römische Heibeuthum überwinden konnte, liegt ganz allein in seinem Pesseisenus, in dem Eingeständniß, daß unser Justand ein höchst elender und zugleich sündlicher ist, während Judenthum und Heidensthum optimistisch waren. Jene von Jedem tief und schmerzlich gefühlte Wahrheit schlug durch und hatte das Bedürsniß der Erlösung in ihrem Gesolge. —

Ich wende mich zur allgemeinen Betrachtung der andern Urt der Metaphyfif, also derjenigen, welche ihre Beglaubigung in sich selbst hat und Philosophie genannt wird. Ich erinnere an den oben erörterten Ursprung berselben aus einer Berwunderung über die Welt und unfer eigenes Dafenn, indem diese fich bem Intellett als ein Rathfel aufdringen, Deffen Löfung fodann die Menschheit ohne Unterlaß beschäftigt. Bier nun will ich zuvörderst barauf aufmerksam machen, daß Diesem nicht fo fenn könnte, wenn die Welt im Spinozischen, in unsern Tagen unter modernen Formen und Darstellungen als Pantheismus so oft wieder vorgebrachten Sinn, eine "absolute Substang", mitbin ein schlechthin nothwendiges Wesen ware. Denn dies befagt, daß sie mit einer so großen Rothwendigkeit eristire, daß neben berfelben jede andere, unferm Berftande als folche faslice Nothwendigkeit wie ein Zufall aussehen müßte: sie wäre nämlich alsbann Etwas, das nicht nur alles wirkliche, sondern auch alles irgent mögliche Dasenn bergestalt in sich begriffe, baß, wie Spinoga eben auch angiebt, die Möglichkeit und die Wirklichkeit besselben gang und gar Gins waren, bessen Richtsevn baber auch die Unmöglichkeit selbst wäre, also Etwas, dessen Richtseyn, oder Andersseyn, völlig undenkbar seyn müßte, welches mithin sich so menig wegdenken lieste, wie z. B. der Raum ober die Beit. Inbem ferner wir felbst Theile, Mobi, Attribute ober Accibenzien einer folden absoluten Substang maren, welche bas Einzige mare, was, in irgend einem Sinne, jemals und irgendwo basenn könnte; so müste unser und ihr Dasenn, nebst der Beschaffenheit

desselben, weit entsernt, sich uns als auffallend, problematisch, ja, als das unergründliche, uns stets beunruhigende Räthsel dars zustellen, sich, im Gegentheil, noch viel mehr von selbst verstehen, als daß 2 Mal 2 vier ist. Denn wir müßten gar nicht anders irgend zu denken sähig senn, als daß die Welt sei, und so sei, wie sie ist: mithin müßten wir ihres Daseyns als sols den, d. h. als eines Problems zum Nachdenken, so wenig uns bewußt werden, als wir die unglaublich schnelle Bewegung uns sers Planeten empfinden.

1

7

Diesem Allen ist nun aber ganz und gar nicht so. Rur dem gebankenlosen Thiere scheint sich die Welt und das Dasenn von selbst zu verstehen: dem Menschen hingegen ift sie ein Problem, bessen sogar der Roheste und Beschränkteste, in einzelnen helleren Augenblicken, lebhaft inne wird, das aber Jedem um so deut= licher und auhaltender ins Bewußtseyn tritt, je heller und beson= nener bieses ift und je mehr Stoff jum Denken er durch Bildung sich angeeignet hat, welches Alles endlich in den zum Philosophis rm geeigneten Köpfen sich zu Platons Sauratern, mada proosoφικον παδος (mirari, valde philosophicus affectus) steigert, nämlich zu versenigen Berwunderung, die das Problem, weldes die edlere Menschheit jeder Zeit und jedes Landes unablässig beschäftigt und ihr keine Ruhe läßt, in seiner ganzen Größe er-In der That ist die Unruhe, welche die nie ablaufende Uhr der Metaphyfik in Bewegung erhält, das Bewußtseyn, daß das Richtseyn dieser Welt eben so möglich sei, wie ihr Daseyn. Daher also ist die Spinozistische Ansicht berselben als eines absolut nothwendigen Wesens, d. h. als Etwas, das schlechterdings und in jedem Sinn seyn sollte und müßte, eine falsche. doch selbst der einfache Theismus, in seinem kosmologischen Beweise, stillschweigend davon aus, daß er vom Dasenn der Welt auf ihr vorheriges Nichtsenn schließt: er nimmt sie mithin vorweg als ein Zufälliges. Ja, was mehr ift, wir faffen sehr balb die Welt auf als Etwas, deffen Richtseyn nicht nur benkbar, sondern fogar ihrem Dasenn vorzuziehen wäre; daher unsere Verwunderung über sie leicht übergeht in ein Brüten über jene Fatalität, welche dennoch ihr Dasenn hervorrufen konnte, und vermöge deren eine so unermeßliche Kraft, wie zur Hervorbrin= gung und Erhaltung einer solchen Welt erfordert ist, so sehr

gegen ihren eigenen Vortheil geleitet werden konnte. Das phile sophische Erstaunen ist demnach im Grunde ein bestürztes und betrübtes: die Philosophie hebt, wie die Duverture zum Don Juan, mit einem Mollaktord an. Hieraus ergiebt fich, daß fie weber Spinozismus, noch Optimismus senn barf. — Die fo eben ausgesprochene nähere Beschaffenheit bes Erstaunens, welches jum Philosophiren treibt, entspringt offenbar aus dem Anblick bes Uebels und des Bosen in der Welt, welche, selbst wenn sie im gerechtesten Verhältniß zu einander ständen, ja, auch noch vom Guten weit überwogen würden, bennoch etwas find, was ganz und gar und überhaupt nicht fenn sollte. Weil nun aber nichts aus Richts entstehen fann; so muffen auch jene ihren Reim im Urfprunge, ober im Kern der Welt felbst haben. Dies anzunehmen wird uns schwer, wenn wir auf die Größe, Orb nung und Vollendung der physischen Welt seben, indem wir mennen, daß was die Macht hatte, eine solche hervorzubringen, auch wohl hätte das Uebel und das Bose muffen vermeiden fonnen. Am allerschwersten wird jene Annahme (deren aufrichtigfter Ausbruck Ormuzb und Ahriman ist) begreiflicherweise bem Theis-Daher wurde, um zuvörderft das Bose zu beseitigen, die Freiheit des Willens erfunden: diese ist jedoch nur eine ver steckte Art, Etwas aus Nichts zu machen; indem sie ein Operari annimmt, das aus keinem Esse hervorgienge (siehe "Die beiden Grundprobleme der Ethik", S. 58 fg.). Sodann das Uebel suchte man dadurch los zu werden, daß man es der Materie, ober auch einer unvermeidlichen Rothwendigkeit zur Last legte; wobei man ungern den Teufel zur Seite liegen ließ, der eigents lich das rechte Expediens ad hoc ist. Zum Uebel gehört auch der Tod: das Bose aber ist bloß das Bon-sich=auf=einen-Andern=schieben des jedesmaligen Uebels. Also, wie oben gefagt, das Böse, das Uebel und der Tod find es, welche das philosophische Erstaunen qualifiziren und erhöhen: nicht bloß, das die Welt vorhanden, sondern noch mehr, daß sie eine so trübe fälige sei, ist das punctum pruriens der Metaphysik, das Problem. welches die Menschheit in eine Unruhe versett, die sich weder durch Skepticismus noch durch Kriticismus beschwichtigen läßt.

Mit der Erklärung der Erscheinungen in der Welt finden wir auch die Physik (im weitesten Sinne des Worts) beschäftigt.

er in der Natur ihrer Erklärungen felbst liegt schon, daß sie bt genügen können. Die Physik vermag nicht auf eigenen sen zu stehen, sondern bedarf einer Metaphysik, sich darauf ftuben; so vornehm sie auch gegen diese thun mag. Denn erflärt die Erscheinungen durch ein noch Unbekannteres, als e felbst find: burch Naturgesete, beruhend auf Naturfraften, welchen auch die Lebensfraft gehört. Allerdings muß der ze gegenwärtige Zustand aller Dinge auf der Welt, oder in Natur, nothwendig aus rein physischen Ursachen erklärbar Allein eben so nothwendig mußte eine solche Erklärung, pt man gelänge wirklich so weit, sie geben zu können, -3 mit zwei wesentlichen Unvollkommenheiten behaftet senn ichsam mit zwei faulen Fleden, ober wie Achill mit der veribbaren Ferse, oder der Teufel mit dem Pferdefuß), vermöge ther alles so Erflärte boch wieder eigentlich unerflärt bliebe. lich nämlich mit diefer, daß ber Anfang ber Alles erklären= Rette von Urfachen und Wirkungen, d. h. zusammenhängen= Beränderungen, schlechterdings nie zu erreichen ift, sondern, wie die Gränzen der Welt in Raum und Zeit, unaufhör= und ins Unenbliche zurudweicht; und zweitens mit dieser, fammtliche wirkende Urfachen, aus denen man Alles erflart, auf einem völlig Unerklärbaren beruhen, nämlich auf ben rünglichen Dualitäten der Dinge und ben in biesen sich orthuenden Naturfräften, vermöge welcher jene auf bemte Art wirken, d. B. Schwere, Harte, Stoßfraft, Elasticität, rme, Elektricität, chemische Kräfte u. s. w., und welche nun eder gegebenen Erklärung stehen bleiben, wie eine gar nicht jubringende unbefannte Größe in einer sonft volltommen aufsten algebraischen Gleichung; wonach es bann keine noch so ig geschätte Thonscherbe giebt, die nicht aus lauter unerflär= n Qualitäten zusammengesett wäre. Also diese zwei unausbbaren Mängel in jeder rein physikalischen, d. h. kausalen Ering, zeigen an, daß eine solche nur relativ senn kann, und die ganze Methode und Art derselben nicht die einzige, nicht lette, also nicht die genügende, d. h. nicht diejenige seyn i, welche zur befriedigenden Lösung des schweren Räthsels der ge und zum mahren Verständniß der Welt und des Dasenns us zu führen vermag; sondern daß die physisch e Erklärung,

überhaupt und als solche, noch einer metaphysischen bedærf welche den Schlüssel zu allen ihren Boraussetzungen lieferte, eber deshalb aber auch einen ganz andern Weg einschlagen muste Der-erste Schritt hiezu ift, daß man den Unterschied beider, mit hin den zwischen Physik und Metaphysik, zum deutlichen Be wußtseyn bringt und festhält. Er beruht im Allgemeinen auf be Kantischen Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich. Eben weil Kant das Lettere für schlechthin unerkenn bar erklärte, gab es, ihm zufolge, gar keine Metaphyfik, son dern bloß immanente Erkenntniß, d. h. bloße Physik, welche ftets nur von Erscheinungen reben fann, und daneben eine Rrittl der nach Metaphyfif strebenden Vernunft. Hier aber will ich, um den rechten Anknüpfungspunkt meiner Philosophie an de Kantische nachzuweisen, das zweite Buch anticipirend, hervor heben, daß Rant, in seiner schönen Erklärung des Zusammen bestehns der Freiheit mit der Nothwendigkeit (Kritik der reiner Vernunft, erste Auflage, S. 532 — 554, und Kritif der pratti schen Vernunft, S. 224-231 ber Rosenfranzischen Ausgabe darthut, wie eine und dieselbe Handlung einerseits aus ben Charafter des Menschen, dem Einfluß, den er im Lebenslau erlitten, und den jest ihm vorliegenden Motiven, als noth wendig eintretend, vollkommen erklärbar sei, dabei aber anderer seits doch als das Werk seines freien Willens angesehen werbe muffe: und in gleichem Sinne sagt er, §. 53 der Prolego mena: "Zwar wird aller Verknüpfung der Ursache und Wit kung in ber Sinnenwelt Naturnothwendigkeit anhangen, dagege doch derjenigen Ursache, die selbst keine Erscheinung ist (obzwa ihr zum Grunde liegt), Freiheit zugestanden, Natur alfo un Freiheit eben demselben Dinge, aber in verschiedener Beziehung ein Mal als Erscheinung, das andere Mal als einem Dinge a sich selbst, ohne Widerspruch beigelegt werden können. Ba nun also Kant von der Erscheinung des Menschen und seine Thund lehrt, das dehnt meine Lehre auf alle Erscheinungen t der Natur aus, indem sie ihnen den Willen als Ding an fic jum Grunde legt. Dies Berfahren rechtfertigt fich junachft fco dadurch, daß nicht angenommen werden darf, der Mensch sei vo den übrigen Wesen und Dingen in der Ratur specifisch, toto gener und von Grund aus verschieden, vielmehr nur dem Grade nach. -

Bon dieser anticipirenden Abschweifung kehre ich zurück zu unserer Betrachtung der Unzulänglichkeit der Physik, die lette Erklärung der Dinge abzugeben. — Ich sage also: physisch ist freilich Alles, eber auch nichts erklarbar. Wie für die Bewegung ber ge= Aokenen Augel, muß auch zulest für das Denken des Gehirns dne physische Erklärung an sich möglich seyn, die bieses eben so begreiflich machte, als jene es ist. Aber eben jene, die wir so wllkommen zu verstehen wähnen, ist uns im Grunde so dunkel wie Letteres: benn was das innere Wesen der Erpausion im Raum, der Undurchdringlichkeit, Beweglichkeit, der Harte, Glaftidiat und Schwere sei, — bleibt, nach allen physikalischen Erklärungen, ein Mysterium, so gut wie bas Denken. Weil aber bei defem bas Unerklärbare am unmittelbarften hervortritt, machte man hier sogleich einen Sprung aus ber Physik in die Metaphysik und hypostasirte eine Substanz ganz anderer Art, als alles Rörperliche, - versette ins Gehirn eine Seele. Bare man jedoch nicht so stumpf gewesen, nur durch die auffallendeste Erscheinung frappirt werben zu können; so hatte man bie Berbauung burch eine Seele im Magen, die Begetation durch eine Seele in der Pflanze, die Wahlverwandtschaft durch eine Seele in den Reagenzien, ja, das Fallen eines Steines durch eine Seele in biesem erklären muffen. Denn die Qualität jedes unorganischen Körpers ift eben so geheimnisvoll, wie das Leben im Lebendigen: auf gleiche Beise stößt daher überall die physische Erklarung auf ein Metaphysisches, durch welches sie vernichtet wird, d. h. aufbort Erklärung zu senn. Nimmt man es streng, so ließe sich behaupten, daß alle Naturwissenschaft im Grunde nichts weiter leistet, als was auch die Botanif: nämlich das Gleichartige zusammenzubringen, zu klassisiziren. — Eine Physik, welche behauptete, daß ihre Erklärungen der Dinge, -- im Einzelnen aus Ursachen und im Allgemeinen aus Kräften, — wirklich ausreichten und also das Wesen der Welt erschöpften, ware der eigent= liche Naturalismus. Von Leufippos, Demofritos und Epi= suros an, bis herab zum Système de la nature, bann zu Delamaff, Cabanis und zu dem in diesen letten Jahren wieder aufgewärmten Materialismus können wir den fortgesetzten Bersuch verfolgen, eine Physik ohne Metaphysik aufzustellen,

b. h. eine Lehre, welche die Erscheinung zum Dinge an sich machte. Aber alle ihre Erklärungen suchen ben Erklärern selbst und Andern zu verbergen, daß sie die Hauptsache, ohne Weiteres, voraussetzen. Sie bemühen sich zu zeigen, daß alle Phanomene, auch die geistigen, physisch sind: mit Recht; nur seben ste nicht ein, daß alles Physische andererseits zugleich ein Metaphysisches ist. Dies ist aber auch, ohne Kant, schwer einzusehen; da es die Unterscheidung der Erscheinung vom Ding an sich voraussett. Dennoch hat sich, selbst ohne diese, Aristoteles, so sehr er auch zur Empirie geneigt und von Platonischer Hyperphysik entkernt war, von jener beschränkten Ansicht frei gehalten: er fagt: Ει μεν ουν μη εστι τις έτερα ουσια παρα τας φυσει συνεστηχυιας, ή φυσική αν ειή πρωτή επιστήμη ει δε εστι τις ουσια ακινητος, αύτη προτερα και φιλοσοφια πρωτη, και κα-Βολου ούτως, ότι πρωτη και περι του οντος ή ον, ταυτης αν ειη Δεωρησαι. (Si igitur non est aliqua alia substantia, praeter eas, quae natura consistunt, physica profecto prima scientia esset: quodsi autem est aliqua substantia immobilis, haec prior et philosophia prima, et universalis sic, quod prima; et de ente, prout ens est, speculari hujus est.) Metaph., V, 1. Eine solche absolute Physik, wie oben beschrieben, welche für keine Metaphysik Raum ließe, würde bie Natura naturata jur Natura naturans machen: sie wäre bie auf den Thron der Metaphysik gesetzte Physik, würde jedoch, auf dieser hohen Stelle, sich fast so ausnehmen, wie Holbergs theatralischer Kannengießer, ben man zum Burgemeister gemacht. Sogar hinter bem an sich abgeschmackten, auch meistens boshaf ten Vorwurf bes Atheismus liegt, als seine innere Bedeutung und ihm Kraft ertheilende Wahrheit, der dunkle Begriff einet solchen absoluten Physik ohne Metaphysik. Allerdings müßte eine solche für die Ethik zerstörend senn, und wie man fälschlich den Theismus für unzertrennlich von der Moralität gehalten hat, fo gilt Dies in Wahrheit nur von einer Metaphysik übers haupt, d. h. von der Erkenntniß, daß die Ordnung der Ratur nicht die einzige und absolute Ordnung der Dinge sei. Daher tann man als bas nothwendige Crodo aller Gerechten und Guten dieses aufkellen: "ich glaube an eine Metaphyfit". In dieser Hinsicht ist es wichtig und nothwendig, daß man sich von

r Unhaltbarkeit einer absoluten Physik überzeuge; um so chr, da diese, der eigentliche Naturalismus, eine Ansicht ift. e fich dem Menschen von selbst und stets von Neuem aufdringt w nur durch tiefere Spekulation vernichtet werden kann, als ten Surrogat, in dieser Hinsicht, allerlei Systeme und Glanmolehren, insofern und so lange sie gelten, freilich auch dienen. us aber eine grundfalsche Ansicht sich dem Menschen von selbst springt und erst fünstlich entfernt werden muß, ist daraus erirlich, daß der Intellekt ursprünglich nicht bestimmt ist, uns ber das Wesen der Dinge zu belehren, sondern nur ihre Relaonen, in Bezug auf unsern Willen, uns zu zeigen: er ift, wie tr im zweiten Buche finden werden, das bloße Medium der kotive. Daß nun in diesem die Welt sich auf eine Weise scheatisirt, welche eine ganz andere, als die schlechthin wahre Ordung der Dinge darstellt, weil sie eben une nicht den Kern, abern nur die äußere Schaale derselben zeigt, geschieht accientaliter und kann dem Intellekt nicht zum Vorwurf gereichen; n so weniger, als er doch wieder in sich selbst die Mittel fint, jenen Irrthum zu rektisiziren, indem er zur Unterscheidung vischen Erscheinung und Wesen an sich der Dinge gelangt, elche Unterscheidung im Grunde zu allen Zeiten dawar, nur eistens sehr unvollkommen zum Bewußtsehn gebracht und daher igenügend ausgesprochen wurde, sogar oft in seltsamer Verklei= ing auftrat. Schon die Christlichen Mystiker z. B. erklaren n Intellekt, indem ste ihn das Licht der Natur nennen, für tzulänglich, das wahre Wesen der Dinge zu erfassen. Er ift eichsam eine bloße Flächenfraft, wie die Elektricität, und dringt cht in bas Innere ber Wefen.

Die Unzulänglichkeit des reinen Naturalismus tritt, wie geset, zuvörderst, auf dem empirischen Wege selbst, dadurch herstache jede physikalische Erklärung das Einzelne aus seiner tsache erklärt, die Kette dieser Ursachen aber, wie wir a priori, lithin völlig gewiß wissen, ins Unendliche rückwärts läuft, so schlechthin keine jemals die erste seyn konnte. Sodann aber die Wirksamkeit jeder Ursache zurückgeführt auf ein Naturssetz, und dieses endlich auf eine Naturkraft, welche nun als schlechthin Unerklärliche stehen bleibt. Dieses Unerklärliche set, auf welches alle Erscheinungen jener so klar gegebenen und

fo natürlich erklärbaren Welt, von der höchsten bis zur niedrigsten, jurudgeführt werden, verrath eben, daß die ganze Urt solcher Erklärung nur eine bedingte, gleichsam nur ex concessis ift, und keineswegs die eigentliche und genügende; daher ich oben sagte, daß physisch Ales und nichts erklärbar sei. Jenes schlechts hin Unerklärliche, welches alle Erscheinungen durchzieht, bei ben höchsten, z. B. bei ber Zeugung, am auffallenbesten, jedoch auch bei den niedrigsten, z. B. den mechanischen, eben so wohl vorhanden ift, giebt Anweisung auf eine ber physischen Ordnung der Dinge jum Grunde liegende ganz anderartige, welche eben Das ift; was Kant die Ordnung der Dinge an sich nennt und was den Zielpunkt der Metaphysik ausmacht. — Zweitens aber erhellt die Unzulänglichkeit des reinen Naturalismus aus jener philosophischen Grundwahrheit, welche wir in der ersten Balfte dieses Buches ausführlich betrachtet haben und die eben auch das Thema der Kritik der reinen Vernunft ist: daß nämlich alles Objekt, sowohl seinem objektiven Dasenn überhaupt, als ber Art und Weise (dem Formellen) dieses Dasenns nach, durch bas erkennende Subjekt durchweg bedingt, mithin bloße Erscheinung, nicht Ding an sich ist; wie Dies §. 7 bes ersten Bandes auseinandergesett und daselbst dargethan worden, daß nichts tappischer senn kann, als daß man, nach Beise aller Materialisten, das Objektive unbesehens als schlechthin gegeben nimmt, um aus ihm Alles abzuleiten, ohne irgend das Subjektive zu berücksichtis gen, mittelft dessen, ja in welchem, allein doch jenes Proben dieses Verfahrens liefert zu allernächst unser heutiger Mobe = Materialismus, der eben dadurch eine rechte Barbier-Apotheker = Lehrlings = Philosophie geworden und Ihm, in seiner Unschuld, ist die unbedenklich als absolut real genommene Materie das Ding an sich, und Stoßfraft die einzige Fähigkeit eines Dinges an sich, indem alle anderen Qualitäten nur Erscheinungen derselben sehn können.

Mit dem Naturalismus, oder der rein physikalischen Betrachtungsart, wird man demnach nie ausreichen: sie gleicht einem Rechnungserempel, welches nimmermehr aufgeht. Endund Anfangslose Kausalreihen, unerforschliche Grundfräfte, unendlicher Raum, anfangslose Zeit, endlose Theilbarkeit der Materie, und dieses Alles noch bedingt durch ein erkennendes Ge-

hirn, in welchem allein es dasteht, so gut wie der Traum, und ohne welches es verschwindet, - machen das Labyrinth aus, in welchem sie uns unaufhörlich herumführt. Die Höhe, zu welcher in unsern Zeiten die Naturwiffenschaften gestiegen find, stellt in dieser Beziehung alle früheren Jahrhunderte in tiefen Schatten, und ift ein Gipfel, den die Menschheit zum ersten Mal erreicht. Mein, wie große Fortschritte auch die Physik (im weiten Sinn ber Alten verstanden) je machen möge; so wird damit noch nicht der kleinste Schritt zur Metaphysik geschehen seyn; so wenig, wie eine Fläche, durch noch so weit fortgesette Ausbehnung, je Rubikinhalt gewinnt. Denn solche Fortschritte werden immer nur die Renntniß der Erscheinung vervollständigen; während die Metaphysik über die Erscheinung selbst hinausstrebt, zum Erscheinenden. Und wenn sogar die gänzlich vollendete Erfahrung binzukame; so würde dadurch in der Hauptsache nichts gebeffert Ja, wenn selbst Einer alle Planeten sammtlicher Firsterne burchwanderte; so hatte er damit noch keinen Schritt in der Metaphysik gethan. Bielmehr werden die größten Fortschritte ber Physik das Bedürfniß einer Metaphysik immer fühlbarer machen; weil eben die berichtigte, erweiterte und gründlichere Kenntniß der Natur einerseits die bis dahin geltenden metaphyfischen Annahmen immer untergräbt und endlich umstößt, andererseits aber das Problem der Metaphysik selbst deutlicher, richtiger und vollständiger vorlegt, dasselbe von allem bloß Phys sischen reiner absondert, und eben auch das vollständiger und genauer erkannte Wesen der einzelnen Dinge dringender die Erflärung des Ganzen und Allgemeinen fordert, welches, je richtiger, gründlicher und vollständiger empirisch erkannt, nur besto rathselhafter sich darstellt. Dies Alles wird freilich der einzelne, simple Naturforscher, in einem abgesonderten Zweige der Physik, nicht sofort beutlich inne: vielmehr schläft er behaglich bei seiner erwählten Magd im Hause des Odhsseus, sich aller Gedanken an die Penelopeia entschlagend (siehe Kap. 12 am Ende). her sehen wir heut zu Tage die Schaale der Natur auf das genaueste durchforscht, die Intestina der Intestinalwürmer und das Ungeziefer des Ungeziefers haarklein gefannt: kommt aber Einer, wie z. B. ich, und redet vom Kern der Natur; so hören fie nicht hin, denken eben es gehöre nicht zur Sache und flau-

ben an ihren Schaalen weiter. Jene überaus mitrostopischen und mikrologischen Naturforscher findet man sich versucht, die Topfkuder der Natur zu nennen. Die Leute aber, welche vermennen, Tiegel und Retorte seien die wahre und einzige Quelle aller Weisheit, sind in ihrer Art eben so verkehrt, wie es weiland ihre Antipoden, die Scholastifer waren. Wie nämlich diese, ganz und gar in ihre abstrakten Begriffe verstrickt, mit diesen sich herumschlugen, nichts außer ihnen kennend, noch untersuchend; fo find Jene ganz in ihre Empirie verftrickt, laffen nichts gelten, als was ihre Augen sehen, und vermennen damit bis auf den letten Grund der Dinge zu reichen, nicht ahndend, daß zwischen ber Erscheinung und dem darin sich Manifestirenden, bem Dinge an sich, eine tiefe Kluft, ein radikaler Unterschied ist, welcher nur durch die Erkenntniß und genaue Granzbestimmung des subjektiven Elements der Erscheinung aufgeklärt wird, und durch bie Einsicht, daß die letten und wichtigsten Aufschlusse über das Be sen der Dinge allein aus dem Selbstbewußtseyn geschöpft werden können; — ohne welches Alles man nicht einen Schritt über bes ben Sinnen unmittelbar Gegebene hinauskann, also nicht weiter gelangt, als bis zum Problem. — Jedoch sei auch andererseits bemerkt, daß die möglichst vollständige Naturerkenntniß die berichtigte Darlegung des Problems der Metaphyfik ift: baher foll Reiner sich an diese wagen, ohne zuvor eine, wenn auch nur allgemeine, doch gründliche, klare und zusammenhängende Kenntniß aller Zweige der Raturmiffenschaft sich erworben : m haben. Denn das Problem muß der Lösung vorhergehen. Dam aber muß der Blick des Forschers sich nach innen wenden: benn die intellektuellen und ethischen Phänomene sind wichtiger, als die physischen, in demselben Maaße, wie z. B. der animalische Magnetismus eine ungleich wichtigere Erscheinung, als ber mineralische ift. Die letten Grundgeheimnisse trägt der Mensch in seinem Innern, und dieses ift ihm am unmittelbarften zu gänglich; baher er nur hier ben Schluffel zum Rathfel ber Welt zu finden und das Wesen aller Dinge an Einem Fahen zu erfassen hoffen barf. Das eigenste Gebiet der Metaphysil liegt also allerdings in Dem, was man Geistesphilosophie ge: nannt hat.

"Du führst die Reihen der Lebendigen Vor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen:

Dann führst Du mich zur sichern Söhle, zeigst Mich bann mir selbst, und meiner eignen Bruft Geheime tiefe Wunder öffnen sich."

Bas nun endlich die Quelle, oder das Fundament ber metaphysischen Erkenntniß betrifft; so habe ich schon weiter eben mich gegen die, auch von Kant wiederholte, Voraussetzung erflart, daß es in bloßen Begriffen liegen muffe. Begriffe tonnen in keiner Erkenntniß das Erste fenn: benn sie sind allemal aus irgend einer Anschauung abgezogen. Was aber zu jener Annahme verleitet hat, ift wahrscheinlich bas Beispiel der Mathe= matik gewesen. Diese kann, wie besonders in der Algebra, Trigonometrie, Analysis geschieht, die Anschauung gang verlassend, mit bloßen abstrakten, ja nur durch Zeichen statt der Worte repräs sentirten Begriffen operiren, und doch zu einem völlig sichern und dabei so fern liegenden Resultate gelangen, daß man, auf dem sesten Boden ber Anschauung verharrend, es nicht hätte erreichen können. Allein die Möglichkeit hievon beruht, wie Rant genug= sam gezeigt hat, barauf, bag bie Begriffe ber Mathematik aus ben allersichersten und bestimmtesten Anschauungen, nämlich aus ben a priori und boch intuitiv erkannten Größenverhältnissen, abgezogen sind und daher durch diese stets wieder realisirt und fontrolirt werden können, entweder arithmetisch, mittelft Bolls ziehung der durch jene Zeichen bloß angedeuteten Rechnungen, ober geometrisch, mittelft ber von Rant so genannten Konstruktion der Begriffe. Dieses Vorzugs hingegen entbehren die Begriffe, ans welchen man vermeint hatte, die Metaphysik aufbauen zu konnen, wie z. B. Wesen, Seyn, Substanz, Vollkommenheit Rothwendigkeit, Realität, Endliches, Unendliches, Absolutes, Brund, u. s. w. Denn ursprünglich, wie vom Himmel gefallen, oder auch angeboren, sind bergleichen Begriffe keineswegs; sondern auch sie find, wie alle Begriffe, aus Anschauungen abnezogen, und, da sie nicht, wie die mathematischen, das bloß Formale ber Anschauung, sondern mehr enthalten; so liegen ihnen empirische Anschauungen zum Grunde: also läßt sich aus ihnen nichts schöpfen, was nicht auch die empirische Anschauung enthielte,

٠.

b. h. was Sache der Erfahrung ware und was man, da jene Begriffe sehr weite Abstraktionen find, viel sicherer und aus erster Hand von dieser empfinge, Denn aus Begriffen läßt fich nie mehr schöpfen, als die Anschauungen enthalten, aus denen sie abgezogen sind. Verlangt man reine Begriffe, d. h. solche, die keinen empirischen Ursprung haben; so lassen sich bloß die aufweisen, welche Raum und Zeit, d. h. den bloßen formalen Theil der Anschauung betreffen, folglich allein die mathematischen, und bochstens noch der Begriff der Kausalität, welcher zwar nicht aus der Erfahrung entsprungen ist, aber doch nur mittelst derselben (zuerst in der Sinnesanschauung) ins Bewußtseyn tritt; baher zwar die Erfahrung nur durch ihn möglich, aber auch er nur in ihrem Gebiete gültig ist; weshalb eben Kant gezeigt hat, bas derfelbe bloß dient, der Erfahrung Zusammenhang zu ertheilen, nicht aber sie zu überfliegen, daß er also bloß physische Anwendung gestattet, nicht metaphysische. Apodiftische Gewißheit fann einer Erkenntniß freilich nur ihr Ursprung a priori geben: eben dieser aber beschränkt sie auf das bloß Formelle der Erfahrung überhaupt, indem er anzeigt, daß sie durch die subjektive Be schaffenheit des Intellekts bedingt sei. Dergleichen Erkenntnis also, weit entfernt uns über bie Erfahrung hinauszuführen, giebt bloß einen Theil dieser selbst, nämlich den formellen, ihr durchweg eigenen und daher allgemeinen, mithin bloße Form ohne Gehalt. Da nun die Metaphysik am allerwenigsten hierauf beschränkt senn kann; so muß auch sie empirische Erkenutniß quellen haben: mithin ift jener vorgefaßte Begriff einer rein a priori zu sindenden Metaphysik nothwendig eitel. Es ist wirklich eine petitio principii Kants, welche er §. 1 der Proleges mena am beutlichsten ausspricht, daß Metaphysik ihre Grundbegriffe und Grundsate nicht aus der Erfahrung schöpfen durfe. Dabei wird nämlich jum voraus angenommen, daß nur Das, was wir vor aller Erfahrung wissen, weiter reichen könne, als mögliche Erfahrung. Hierauf gestütt kommt dann Rant und beweist, daß alle solche Erkenntniß nichts weiter sei, als die Form bes Intellekts zum Behuf der Erfahrung, folglich über diese nicht hinausleiten könne; woraus er dann die Unmöglichkeit aller Metaphysik richtig folgert. Aber erscheint es nicht vielmehr geradezu verkehrt, daß man, um die Erfahrung, d. h. die uns allein vor-

liegende Welt, zu enträthseln, ganz von ihr wegsehen, ihren Inhalt ignoriren und bloß die a priori uns bewußten, leeren Formen zu seinem Stoff nehmen und gebrauchen solle? Ift es nicht vielmehr der Sache angemessen, daß die Wissenschaft von der Erfahrung überhaupt und als solcher, eben auch aus ber Erfahrung schöpfe? Ihr Problem selbst ist ihr ja empirisch gegeben; warum sollte nicht auch die Lösung die Erfahrung hülfe nehmen? Ift es nicht widersinnig, daß wer von der Natur der Dinge redet, die Dinge selbst nicht ansehen, sondern nur an gewisse abstrakte Begriffe sich halten sollte? Die Aufgabe ber Metaphyfik ift zwar nicht die Beobachtung einzelner Erfahrungen, aber boch die richtige Erklärung der Erfahrung im Ganzen. Ihr Fundament-muß baher allerdings empirischer Art seyn. sogar die Apriorität eines Theils der menschlichen Erkenntniß wird von ihr als eine gegebene Thatsache aufgefaßt, aus der sie auf den subjektiven Ursprung desselben schließt. Gben nur sofern das Bewußtseyn seiner Apriorität ihn begleitet, heißt er, bei Rant, transscendental, jum Unterschiede von transscen = dent, welches bedeutet "alle Möglichkeit der Erfahrung überfliegenb", und feinen Gegensat hat an immanent, b. h. in den Schranken jener Möglichkeit bleibend. Ich rufe gern die urfprüngliche Bedeutung diefer von Rant eingeführten Ausbrucke jurud, mit welchen, eben wie auch mit bem ber Kategorie u. a. m., heut zu Tage die Affen der Philosophie ihr Spiel treiben. — Ueberdies nun ift die Erkenntnifquelle der Metaphysik micht die außere Erfahrung allein, sondern eben sowohl die innere; ja, ihr Eigenthümlichstes, wodurch ihr der entscheidende Schritt, der die große Frage allein lösen kann, möglich wird, besteht, wie ich im "Willen in der Natur", unter der Rubrik "Physische Astronomie" ausführlich und gründlich dargethan habe, darin, das sie, an der rechten Stelle, die außere Erfahrung mit der innern in Berbindung sest und diese zum Schlüffel jener macht.

Der hier erörterte, redlicher Weise nicht abzuleugnende Urssprung der Metaphysik aus empirischen Erkenntnißquellen benimmt ihr freilich die Art apodiktischer Sewißheit, welche allein durch Erkenntniß a priori möglich ist: diese bleibt das Eigenthum der Logik und Mathematik, welche Wissenschaften aber auch

eigentlich nur Das lehren, was Jeder schon von selbst, nur nicht deutlich weiß: höchstens laffen noch die allerersten Elemente der Naturlehre sich aus der Erkenntniß a priori ableiten. Durch dieses Eingeständniß giebt die Metaphysik nur einen alten Unspruch auf, welcher, bem oben Gesagten zufolge, auf Difver ständniß beruhte und gegen welchen die große Berschiebenheit und Wandelbarkeit der metaphysischen Systeme, wie auch der fie stets begleitende Skepticismus jederzeit gezeugt hat. Gegen ihr Möglichkeit überhaupt kann jedoch diese Wandelbarkeit nicht gel tend gemacht werden; da dieselbe eben so sehr alle Zweige ber Naturmissenschaft, Chemie, Physik, Geologie, Zoologie u. s. k. trifft, und sogar die Geschichte nicht bamit verschont geblieben ift. Wann aber ein Mal ein, soweit die Schranken bes mensch lichen Intellekts es zulassen, richtiges System der Metaphysik gefunden seyn wird; so wird ihm die Unwandelbarkeit einer a priori erkannten Wissenschaft doch zukommen: weil sein Fundament nur die Erfahrung überhaupt sehn kann, nicht aber die einzelnen und besondern Erfahrungen, durch welche hingegen die Naturwissenschaften stets modifizirt werden und der Geschichte immer neuer Stoff zuwächst. Denn die Erfahrung im Ganzen und Allgemeinen wird nie ihren Charafter gegen einen neuen vertauschen.

Die nächste Frage ift: wie kann eine aus der Erfahrung geschöpfte Wissenschaft über diese hinausführen und so ben Ramen Metaphysik verdienen? — Sie kann es nicht etwan so, wie aus drei Proportionalzahlen die vierte, oder aus zwei Seiten und dem Winkel das Dreieck gefunden wird. Dies war der Weg der vorkantischen Dogmatik, welche eben, nach gewissen uns a priori bewußten Gesetzen, vom Gegebenen auf bas Richt gegebene, von der Folge auf den Grund, also von der Erfahrung auf das in keiner Erfahrung möglicherweise zu Gebende schließen wollte. Die Unmöglichkeit einer Metaphysik auf diesem Wege that Kant dar, indem er zeigte, daß jene Gesetze, wenn auch nicht aus der Erfahrung geschöpft, doch nur für dieselbe Gültigkeit hatten. Er lehrt daher mit Recht, bas wir auf solche Art die Möglichkeit aller Erfahrung nicht überfliegen können. Allein es giebt noch andere Wege zur Metaphyfik. Das Ganze der Erfahrung gleicht einer Geheimschrift, und die Philosophie

der Entzifferung derselben, deren Richtigkeit sich durch den überall hervortretenden Zusammenhang bewährt. Wenn dieses Ganze nur tief genug gefaßt und an die äußere die innere Erfahrung geknüpft wird; so muß es aus sich selbst gedeutet, ansgelegt werben können. Nachdem Kant uns unwiderleglich gezeigt hat, daß die Erfahrung überhaupt aus zwei Elementen, nämlich den Erkenntnißsormen und bem Wesen an sich ber Dinge, erwächst, und daß sogar beibe sich darin gegen einander abgränzen lassen; nämlich als das a priori uns Bewußte und das a posteriori hinzugekommene; so läßt sich wenigstens im Allgemeinen angeben, mas in der gegebenen Erfahrung, welche junächst bloße Erscheinung ift, der durch den Intellekt bedingten Form dieser Erscheinung angehört, und was, nach bessen Abziehung, dem Dinge an sich übrig bleibt. Und wenn gleich Reiner, durch die Hülle ber Anschauungsformen hindurch, das Ding an sich erkennen kann; so trägt andererseits boch Jeder dieses in sich, ja, ist es selbst: daher muß es ihm im Selbstbewußtseyn, wenn auch noch bedingterweise, doch irgendwie zugänglich senn. Die Brude also, auf welcher die Metaphysik über die Erfahrung binausgelangt, ift nichts Anderes, als eben jene Zerlegung ber Erfahrung in Erscheinung und Ding an sich, worin ich Kants größtes Berdienst gesetzt habe. Denn sie enthält die Nachweis sung eines von der Erscheinung verschiedenen Kernes derselben. Dieser kann zwar nie von der Erscheinung ganz losgerissen und, als ein ens extramundanum, für sich betrachtet werden, sonbern er wird immer nur in seinen Verhältnissen und Beziehun= gen zur Erscheinung selbst erkannt. Allein die Deutung und Auslegung dieser, in Bezug auf jenen ihren innern Kern, kann uns Aufschlüffe über sie ertheilen, welche sonst nicht ins Bewußtseyn kommen. In diesem Sinne also geht die Metaphysik über die Erscheinung, d. i. die Natur, hinaus, zu dem in oder hinter the Verborgenen (to usta to puouxov), es jedoch immer nur als das in ihr Erscheinende, nicht aber unabhängig von aller Erscheinung betrachtend: sie bleibt daher immanent und wird nicht transscendent. Denn sie reißt sich von der Erfahrung nie ganz los, sondern bleibt die bloße Deutung und Auslegung derselben, da ste vom Dinge an sich nie anders, als in seiner Beziehung zur Erscheinung rebet. Wenigstens ift dies ber Sinn, in welchem ich, mit durchgängiger Berücksichtigung ber von Rant nachgewiesenen Schranken ber menschlichen Erkenntniß, das Problem der Metaphysik zu lösen versucht habe: daher lasse ich seine Prolegomena zu jeder Metaphysik auch für die meinige gelten und bestehen. Diese geht bemnach nie eigentlich über bie Erfahrung hinaus, sonbern eröffnet nur bas mahre Berftanbnif der in ihr vorliegenden Welt. Sie ist weber, nach der auch von Kant wiederholten Definition ber Metaphyfit, eine Wiffenschaft aus bloßen Begriffen, noch ist sie ein System von Folge rungen aus Saten a priori, beren Untauglichkeit zum meta Sondern ste ist ein physischen Zweck Kant dargethan hat. Wissen, geschöpft aus ber Anschauung ber äußern, wirklichen Welt und bem Aufschluß, welchen über diese bie intimfte That fache des Selbstbewußtsenns liefert, niedergelegt in deutliche Sie ift demnach Erfahrungswissenschaft: aber nicht Begriffe. einzelne Erfahrungen, sondern das Ganze und Allgemeine aller Erfahrung ist ihr Gegenstand und ihre Duelle. Ich laffe gang und gar Rants Lehre bestehen, daß die Welt der Erfahrung blose Erscheinung sei und daß die Erkenntnisse a priori blos in Bezug auf diese gelten: ich aber füge hinzu, daß ste gerade als Erscheinung, die Manifestation Desjenigen ist, was erscheint, und nenne es mit ihm das Ding an sich. Dieses muß baher sein Wesen und seinen Charafter in der Erfahrungswelt aus drücken, mithin solcher aus ihm herauszudeuten senn, und zwar aus dem Stoff, nicht aus der bloßen Form der Erfahrung. Demnach ist die Philosophie nichts Anderes, als das richtige, universelle Verständniß der Erfahrung felbst, die mahre Auslegung ihres Sinnes und Gehaltes. Dieser ift das Metaphysis sche, d. h. in die Erscheinung bloß Gekleidete und in ihre Formen Verhüllte, ist Das, mas sich zu ihr verhält, wie ber Gebanke zu ben Worten.

Eine solche Entzisserung der Welt in Beziehung auf das in ihr Erscheinende muß ihre Bewährung aus sich selbst erhalten, durch die Uebereinstimmung, in welche sie die so verschiedenartigen Erscheinungen der Welt zu einander sest, und welche man ohne sie nicht wahrnimmt. — Wenn man eine Schrist sindet, deren Alphabet unbekannt ist; so versucht man die Auslegung so lange, die man auf eine Annahme der Bedeutung der Buchstaben geräth,

unter welcher sie verständliche Worte und zusammenhängende Perioden bilden. Dann aber bleibt kein Zweifel an der Richtigkeit der Entzisserung; weil es nicht möglich ist, daß die Uebereinstimmung und der Zusammenhang, in welchen diese Auslegung alle Zeichen jener Schrift sest, bloß zufällig ware und man, bei einem gang andern Werthe ber Buchstaben, ebenfalls Borte und Perioden in dieser Zusammenstellung berselben erkennen könnte. Auf ahnliche Art muß die Entzifferung der Welt fich aus fich selbst vollkommen bewähren. Sie muß ein gleich. mäßiges Licht über alle Erscheinungen der Welt verbreiten und auch die heterogensten in Uebereinstimmung bringen, so daß auch zwischen den kontrastirendesten der Widerspruch gelöst wird. Diese Bewährung aus sich selbst ist bas Rennzeichen ihrer Aechtheit. Denn jede falsche Entzifferung wird, wenn sie auch zu einigen Erscheinungen paßt, den übrigen besto greller widersprechen. So 1. B. widerspricht der Leibnisische Optimismus dem angenfälligen Elend des Dasepns; die Lehre des Spinoza, daß die Welt die allein mögliche und absolut nothwendige Substanz sei, ist unvereinbar mit unserer Verwunderung über ihr Senn und Wesen; der Wolfischen Lehre, daß der Mensch von einem ihm fremden Willen seine Existentia und Essentia habe, widerstreitet unsere moralische Berantwortlichkeit für die aus diesen, im Konflift mit ben Motiven, streng nothwendig hervorgehenden Handlungen; der oft wiederholten Lehre von einer fortschreitenden Ents widelung ber Menschheit zu immer höherer Bollfommenheit, ober überhaupt von irgend einem Werben mittelft des Weltprocesses, stellt sich die Einsicht a priori entgegen, daß bis zu jedem ge= gebenen Zeitpunkt bereits eine unendliche Zeit abgelaufen ift, folglich Alles, was mit der Zeit kommen sollte, schon daseyn müßte; und so ließe sich ein unabsehbares Register der Widerprüche dogmatischer Annahmen mit der gegebenen Wirklichkeit ber Dinge zusammenstellen. Hingegen muß ich in Abrede stellen, daß auf daffelbe irgend eine Lehre meiner Philosophie redlicherweise einzutragen senn würde; eben weil jede derselben in Gegen= wart der angeschauten Wirklichkeit durchdacht worden und. keine ihre Wurzel allein in abstraften Begriffen hat. Da es babei dennoch ein Grundgedanke ist, der an alle Erscheinungen ber Belt, als ihr Schlüffel, gelegt wird; so bewährt sich derselbe

als das richtige Alphabet, unter deffen Anwendung alle Work und Perioden Sinn und Bedeutung haben. Das gefundene Wort eines Räthsels erweist sich als das rechte dadurch, das alle Aussagen deffelben zu ihm passen. So läßt meine Lehn Uebereinstimmung und Zusammenhang in dem kontrastirenden Gewirre der Erscheinungen dieser Welt erblicken und löst die un zähligen Widersprüche, welche daffelbe, von jedem andern Stand punkt aus gesehen, darbietet: sie gleicht daher in sofern einem Rechenerempel, welches aufgeht; wiewohl keineswegs in dem Sinne, daß ste kein Problem zu lösen übrig, keine mögliche Frage unbeantwortet ließe. Dergleichen zu behaupten, ware eine ver messene Ableugnung der Schranken menschlicher Erkenntniß über haupt. Welche Facel wir auch anzünden und welchen Raun sie auch erleuchten mag; stets wird unser Horizont von tiefer Racht umgränzt bleiben. Denn bie lette Lösung bes Rathiels ber Welt müßte nothwendig bloß von den Dingen an sich, nicht mehr von den Erscheinungen reden. Aber gerade auf diese allein find alle unsere Erkenntnißsormen angelegt: daher muffen wir uns Alles durch ein Nebeneinander, Nacheinander und Kauss litätsverhältnisse faßlich machen. Aber diese Formen haben bloß in Beziehung auf die Erscheinung Sinn und Bedeutung: die Dinge an sich selbst und ihre möglichen Berhältniffe lassen sich durch jene Formen nicht erfassen. Daher muß die wirkliche, posttive Lösung des Rathsels der Welt etwas seyn, das der menschliche Intellekt zu fassen und zu benken völlig unfähig ist; so bak wenn ein Wesen höherer Art kame und sich alle Mühe gabe, es uns beizubringen, wir von seinen Eröffnungen durchaus nichts würden verstehen können. Diejenigen sonach, welche vorgeben, die letten, d. i. die ersten, Gründe der Dinge, also ein Urwesen, Absolutum, ober wie sonft man es nennen will, nebst dem Broceß, den Gründen, Motiven, oder sonst was, in Folge welcher die Welt daraus hervor geht, ober quillt, ober fällt, oder producirt, ins Daseyn gesetzt, "entlassen" und hinauskomplimentirt wird, zu erkennen, — treiben Possen, sind Windbentel, wo nicht gar Scharlatane.

Als einen großen Borzug meiner Philosophie sehe ich es an, daß alle ihre Wahrheiten unabhängig von einander, durch die Betrachtung der realen Welt gefunden sind, die Einheit und -

usammenstimmung derselben aber, um die ich unbesorgt gewesen var, sich immer nachher von selbst eingefunden hat. Darum nch ist sie reich und hat breite Wurzeln auf dem Boben der nschaulichen Wirklichkeit, aus welchem alle Rahrung abstrakter Bahrheiten quillt: und darum wieder ist sie nicht langweilig; elche Eigenschaft man fonst, nach ben philosophischen Schriften x letten funfzig Jahre zu urtheilen, für eine der Philosophie efentliche halten könnte. Wenn hingegen alle Lehren einer Phi= sophie bloß eine aus der andern und zulett wohl gar aus nem ersten Sape abgeleitet sind; so muß ste arm und mager, ithin auch langweilig ausfallen; da aus keinem Saze mehr igen kann, als was er eigentlich schon selbst besagt: zudem ingt bann Alles von der Richtigkeit eines Sages ab, und urch einen einzigen Fehler in der Ableitung wäre die Wahrit des Ganzen gefährdet. — Noch weniger Gewährleistung ben die Systeme, welche von einer intellektualen Anschauung, i. einer Art Ekstase oder Hellsehn, ausgehen: jede so geonnene Erkenntniß muß als subjektiv, individuell und folglich wblematisch, abgewiesen werden. Selbst wenn sie wirklich vorinden ware, wurde sie nicht mittheilbar seyn: denn nur die rmale Gehirnerkenntniß ift mittheilbar: wenn sie eine abstrakte :, durch Begriffe und Worte; wenn eine bloß anschauliche, uch Runftwerke.

Wenn man, wie so oft geschieht, der Metaphysik vorwirft, Laufe so vieler Jahrhunderte, so geringe Fortschritte gemacht haben; so sollte man auch berücksichtigen, daß keine andere ifsenschaft, gleich ihr, unter fortwährendem Drucke erwachsen, we von außen so gehemmt und gehindert worden ist, wie sie lezeit durch die Religion jedes Landes, als welche, überall im sits des Monopols metaphysischer Erkenntnisse, sie neben sich isteht wie ein wildes Kraut, wie einen unberechtigten Arbeiter, ie eine Zigeunerhorde, und sie in der Regel nur unter der Bezugung tolerirt, daß sie sich bequeme ihr zu dienen und nachsfolgen. Wo ist denn je wahre Gedankenfreiheit gewesen? Gesahlt hat man genug damit: aber sobald sie weiter gehen wollte, setwan in untergeordneten Dogmen von der Landesreligion zuweichen, ergriss die Verkündiger der Toleranz ein heiliger chauder über die Vermessenheit, und es hieß: keinen Schritt

weiter! — Welche Fortschritte ber Metaphysik waren unter solchem Drucke möglich? - Ja, nicht allein auf die Mittheilung ber Gedanken, sondern auf bas Denken selbst erstreckt sich jenn 3mang, den die privilegirte Metaphpsif ausübt, dadurch, daß ihn Dogmen dem garten, bildsamen, vertrauensvollen und gedankenlosen Kindesalter, unter studirtem, feierlich ernsten Mienenspiel so fest eingeprägt werden, daß sie, von Dem an, mit dem Behim verwachsen und fast die Natur angeborener Gedanken annehmen, wofür manche Philosophen sie daher gehalten haben, noch mehrere aber sie zu halten vorgeben. Richts kann jedoch der Auf faffung auch nur des Problems der Metaphysik so fest ent gegenstehen, wie eine ihm vorhergängige, aufgedrungene und bem Beifte früh eingeimpfte Bosung beffelben: benn ber nothwendige Ausgangspunkt zu allem ächten Philosophiren ist die tiefe Empfindung des Sofratischen: "Dies Eine weiß ich, daß ich nichts weiß." Die Alten standen auch in dieser-Rücksicht im Vortheil gegen und; ba ihre Landesreligionen zwar die Mittheilung bes Gedachten etwas beschränkten, aber die Freiheit des Denkens selbst nicht beeinträchtigten, weil sie nicht förmlich und feierlich den Kindern eingeprägt, wie auch überhaupt nicht so ernsthast Daher find die Alten noch unsere Lehrer genommen wurden. in der Metaphysif.

Bei jenem Vorwurf der geringen Fortschritte der Metaphysit und ihres, trop so anhaltendem Bemühen, noch immer nicht er reichten Zieles, soll man ferner erwägen, daß sie unterweilen immerfort den unschätzbaren Dienst geleistet hat, den unendlichen Ansprüchen ber privilegirten Metaphysik Gränzen zu seten und dabei zugleich boch dem, gerade durch diese als unausbleibliche Reaktion hervorgerufenen, eigentlichen Naturalismus und Mate rialismus entgegenzuarbeiten. Man bedenke, wohin es mit ben Unmaaßungen der Priesterschaft jeder Religion kommen würde, wenn der Glaube an ihre Lehren so fest und blind mare, wie jene eigentlich wünscht. Man sehe dabei zurück auf alle Kriege, Unruhen, Rebellionen und Revolutionen in Europa vom achten bis zum achtzehnten Jahrhundert: wie wenige wird man finden, die nicht zum Kern, oder zum Vorwand, irgend eine Glaubensstreitigkeit, also metaphysische Probleme, gehabt haben, welche der Anlaß wurden, die Bölker auf einander zu heßen. Ift doch

mes ganze Jahrtausend ein fortwährendes Morden, bald auf em Schlachtseld, bald auf dem Schafott, bald auf den Gassen, — 1 metaphysischen Angelegenheiten! Ich wollte, ich hätte ein uthentisches Verzeichniß aller Verbrechen, die wirklich das hristenthum verhindert, und aller guten Handlungen, die es irklich erzeugt hat, um sie auf die andere Waagschaale legen z können.

Was endlich die Berpflichtungen der Metaphysik besitst, so hat sie nur eine einzige: denn es ist eine, die keine mdere neben sich duldet: die Verpflichtung wahr zu seyn. Bollte man neben dieser ihr noch andere auflegen, wie etwan de, spiritualistisch, optimistisch, monotheistisch, ja auch nur die, woralisch zu seyn; so kann man nicht zum voraus wissen, ob dese nicht der Erfüllung jener ersten entgegenstände, ohne welche übe ihre sonstigen Leistungen offenbar werthlos seyn müßten. kine gegebene Philosophie hat demnach keinen andern Maaßelne ihrer Schähung, als den der Wahrheit. — Uedrigens ist die Philosophie wesentlich Weltweisheit: ihr Problem ist die Belt: mit dieser allein hat sie es zu thun und läßt die Götter under, erwartet aber dafür, auch von ihnen in Ruhe gelassen und werden.

•

# Ergänzungen

zum

zweiten Buch.

"Ihr folget falscher Spur, Denkt nicht, wir scherzen! Ift nicht ber Kern ber Natur Menschen im Herzen?"
Goethe.

## Ergunzungen

1"111

# zweiten Guch.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

### Zum zweiten Buch.

### Rapitel 18\*).

Bon der Ertennbarkeit des Dinges an fic.

Bu diesem Buche, welches den eigenthümlichsten und wichtigsten Schritt meiner Philosophie, nämlich den von Kant als unmöglich aufgegebenen Uebergang von der Erscheinung zum Dinge an sich, enthält, habe ich die wesentlichste Ergänzung schon 1836 veröffentlicht, unter dem Titel "Ueber den Willen in der Ratur" (zweite Auflage, 1854). Man würde sehr irren, wenn man die fremden Aussprüche, an welche ich dort meine Erläuterungen gefnüpft habe, für ben eigentlichen Stoff und Gegenstand jener dem Umfang nach kleinen, dem Inhalt nach wichtigen Schrift halten wollte: vielmehr sind diese bloß der Anlaß, von welchem ausgehend ich daselbst jene Grundwahrheit meiner Lehre mit so grofer Deutlichkeit, wie sonst nirgends, erörtert und bis zur empirischen Naturerkenntniß herabgeführt habe. Und zwar ist dies am erschöpfendeften und stringentesten unter der Rubrik "Physische Astronomie" geschehen; so daß ich nicht Hoffen darf, jemals einen richtigeren und genaueren Ausbruck jenes Kernes meiner Lehre zu finden, als der daselbst niedergelegte ift. Wer meine Philosophie gründlich kennen und ernstlich prüfen will, hat daher vor Allem die besagte Rubrik zu berücksichtigen. Ueberhaupt also

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel fteht in Beziehung ju &. 18 bes erften Banbes.

würde Alles in jener kleinen Schrift Gesagte ben Hauptinhalt gegenwärtiger Ergänzungen ausmachen, wenn es nicht, als ihnen vorangegangen, ausgeschlossen bleiben müßte; wogegen ich es nun aber hier als bekannt voraussepe, indem sonst gerade das Beste sehlen würde.

Zunächst will ich jett, von einem allgemeinern Standpunkt aus, über den Sinn, in welchem von einer Erkenntniß des Dinges an sich die Rede seyn kann und über die nothwendige Beschränkung desselben einige Betrachtungen voranschicken.

Was ist Erkenntniß? — Sie ist zunächst und wesentlich Vorstellung. — Was ist Vorstellung? — Ein sehr tomplicirter physiologischer Vorgang im Gehirne eines Thieres, beffen Resultat das Bewußtseyn eines Bilbes ebendaselbst ift. Offenbar kann die Beziehung eines solchen Bilbes auf etwas von dem Thiere, in deffen Gehirn es dasteht, ganglich Berschiedenes nur eine sehr mittelbare senn. — Dies ist vielleicht die einfachste und faslichste Art, die tiefe Kluft zwischen bem Ibealen und Realen aufzubeden. Diefe nämlich gehört ju ben Dingen, beren man, wie ber Bewegung ber Erbe, nicht unmittelbar inne wird: darum hatten die Alten sie, wie eben auch diese, nicht bemerkt. Hingegen, von Cartesius zuerft, ein Mal nachgewiesen, hat sie seitdem den Philosophen keine Ruhe gegönnt. Nachdem aber zulest Kant die völlige Diverfität des Idealen und Realen am allergrundlichsten dargeshan, war es ein so keder, wie absurder, jedoch auf die Uetheilskraft des philosophischen Publikums in Deutschland ganz richtig berechneter und daher von glänzendem Erfolg gekrönter Versuch, durch, auf angebliche intellektuale Anschauung sich berusende, Machtsprüche, die absolute Identität Beider behaupten zu wollen. — In Wahrheit hingegen ift ein subjektives und ein objektives Daseyn, ein Genn für sich und ein Genn für Andere, ein Bewußtseyn bes eigenen Gelbst und ein Bewußtseyn von andern Dingen, uns unmittelbar gegeben, und Beide find es auf so grundverfciedene Weise, daß keine andere Verschiedenheit dieser gleich kommt. Bon sich weiß Jeder unmittelbar, von allem Andern nur sehr mittelbar. Dies ist die Thatsache und das Problem.

Hirns, aus den darin entstandenen anschaulichen Borstellungen

er Bilbern Allgemeinbegriffe (Universalia) abstrahirt werden, m Behuf fernerer Kombinationen, wodurch bas Erfennen ein runnftiges wird und nunmehr Denfen heißt, - bies ift er nicht mehr das Wesentliche, sondern von untergeordneter ebeutung. Denn alle solche Begriffe entlehnen ihren Inhalt ein aus der anschaulichen Borstellung, welche daher Urtemntnis ist und also bei Untersuchung des Berhältnisses ischen bem Ibealen und dem Realen allein in Betracht kommt. emmach zeugt es von gänzlicher Unkenntniß bes Problems, er ist wenigstens sehr ungeschickt, jenes Verhältniß bezeichnen wollen als das zwischen Seyn und Denken. Das Den= n hat zunächst bloß zum Anschauen ein Berhaltniß, bas nschauen aber hat eines zum Senn an sich bes Angeschaus 1, und diefes Lettere ift das große Problem, welches uns hier schäftigt. Das empirische Senn hingegen, wie es vorliegt, ist his Anderes, als eben nur das Gegebenseyn in der Anschauung: fer ihr Berhältniß zum Denken ist aber kein Rathsel; ba die egriffe, also ber unmittelbare Stoff bes Denkens, offenbar aus rUnschauung abstrahirt find; woran kein vernünftiger Mensch wifeln kann. Beiläufig gesagt, kann man, wie wichtig die lahl der Ausdrücke in der Philosophie sei, daran sehen, daß ver oben gerügte, ungeschickte Ausbruck und das aus ihm entindene Misverständnis die Grundlage der ganzen Hegelschen iterphilosophie geworden ist, welche das Deutsche Publikum ufundzwanzig Jahre hindurch beschäftigt hat. —

Wollte man nun aber fagen: "die Anschauung ist schon die Kenntnis des Dinges an sich: denn sie ist die Wirkung des iser und Vorhandenen, und wie dies wirkt, so ist es: sein dicken ist eben sein Seyn"; so steht dem entgegen: 1) daß das eset der Kausalität, wie genugsam dewiesen, subjektiven Urzungs ist, so gut wie die Sinnesempsindung, von der die Anzumung ausgeht: 2) daß ebenfalls Zeit und Raum, in denen Sobjekt sich darstellt, subjektiven Ursprungs sind: 3) daß wenn is Seyn des Objekts eben in seinem Wirken besteht, dies des get, daß es bloß in den Beränderungen, die es in Andern herzurdigt, besteht, mithin selbst und an sich gar nichts ist. — Nos von der Materie ist es wahr, wie ich im Text gesagt nd in der Abhandlung über den Sat vom Grunde, am Schlusse

bes §. 21, ausgeführt habe, daß ihr Senn in ihrem Wirken besteht, daß sie durch und durch nur Kausalität, also die objektiv angeschaute Rausalität selbst ist: daher ist sie aber eben auch nichts an sid (ή ύλη το αληδινον ψευδος, materia mendacium verax), fondern ift, als Ingrediens des angeschauten Objekts, ein bloßes Abstraktum, welches für sich allein in keiner Erfahrung gegeben werben kann. Weiter unten wird sie, in einem eigenen Rapitel, ausführlich betrachtet werden. - Das angeschaute Objekt aber muß etwas an sich selbst senn und nicht bloß etwas für Andere: benn sonst ware es schlechthin nur Borstellung, und wir hätten einen absoluten Idealismus, der am Ende theoretischer Egoismus wurde, bei welchem alle Realität wegfällt und bie Welt zum bloßen subjektiven Phantasma wirb. Wenn wir in zwischen, ohne weiter zu fragen, bei ber Welt als Borftellung ganz und gar stehen bleiben; so ift es freilich einerlei, ob ich bie Objette für Vorstellungen in meinem Kopfe, oder für in Zeit und Raum sich darftellende Erscheinungen erkläre: weil eben Beit und Raum selbst nur in meinem Kopfe sind. In diesem Sinte ließe sich alsbann eine Identität des Idealen und Realen immerhin behaupten: jedoch wäre, nachdem Kant dagewesen, nicht Neues danit gesagt. Ueberdies aber ware dadurch das Wefen ber Dinge und der erscheinenden Welt offenbar nicht erschöpft; sondern man ftande damit noch immer erft auf der idealen Seite. Die reale Seite muß etwas von der Welt als Borstellung toto genere Verschiedenes senn, nämlich Das, was die Dinge an sich selbst sind: und diese ganzliche Diversität des Idealen und Realen ift es, welche Kant am gründlichften nachgewiesen hat.

Locke nämlich hatte den Sinnen die Erkenntniß der Dinge, wie sie an sich sind, abgesprochen; Kant aber sprach sie auch dem anschauenden Verstande ab, unter welchem Namen ich hier Das, was er die reine Sinnlichkeit nennt, und das die empirische Anschauung vermittelnde Gesetz der Kausalität, sosern es a priori gegeben ist, zusammenfasse. Nicht nur haben Beide Recht, sondern auch ganz unmittelbar läßt sich einsehen, daß ein Widerspruch in der Behauptung liegt, ein Ding werde erkannt nach dem, was es an und für sich, d. h. außer der Erkenntuiß, sei. Denn jedes Erkennen ist, wie gesagt, wesentlich ein Bor

fellen: aber-mein Borftellen, eben weil es meines ift, kann niemals identisch senn mit dem Wesen an sich des Dinges außer mir. Das An- und Fürsichseyn jedes Dinges muß nothwendig ein fubjektives seyn: in der Borstellung eines Andern hingegen keht es eben so nothwendig als ein objektives da; ein Unterschied, ber nie gang ausgeglichen werden fann. Denn burch benselben ift die ganze Art seines Dasepns von Grund aus veränbert: als objektives sett es ein fremdes Subjekt, als dessen Borkellung es existirt, voraus, und ist zudem, wie Kant nachgewiesen hat, in Formen eingegangen, die seinem eigenen Wesen fremd find, weil sie eben jenem fremden Subjekt, dessen Erkennen erst durch dieselben möglich wird, angehören. Wenn ich, in diese Betrachtung vertieft, etwan leblose Körper von leicht übersehbarer Größe und regelmäßiger, faßlicher Form anschaue und mun versuche, dies raumliche Daseyn, in seinen brei Dimenstonen, els das Seyn an sich, folglich als das den Dingen subjektive Dasenn berselben aufzufassen; so wird mir die Unmöglichkeit der Sache geradezu fühlbar, indem ich jene objektiven Formen nimmermehr als das den Dingen subjektive Seyn benken kann, vielmehr mir unmittelbar bewußt werde, daß was ich da vorstelle ein in meinem Gehirn zu Stande gebrachtes und nur für mich als erkennendes Subjekt eristirendes Bild ist, welches nicht das lette, mithin subjektive Sepn an sich und für sich auch nur dieser leblosen Körper ausmachen kann. Andererseits aber darf ich nicht annehmen, daß auch nur diese leblosen Körper ganz allein in meiner Vorstellung eristirten; sondern muß ihnen, da fie unergründliche Eigenschaften und vermöge dieser Wirksamkeit haben, ein Seyn an sich, irgend einer Art, zugestehen. Aber eben diese Unergründlichkeit der Eigenschaften, wie sie zwar einerseits auf ein von unserm Erkennen unabhängig Vorhandenes beutet, giebt andererseits ben empirischen Beleg bazu, baß unser Erkennen. weil es nur im Vorstellen mittelft subjektiver Formen besteht, stets bloße Erscheinungen, nicht bas Wesen an sich der Dinge liefert. Hieraus nämlich ist es zu erklären, daß in Allem, was wir erkennen, uns ein gewisses Etwas, als gang unergrundlich, verborgen bleibt und wir gestehen muffen, daß wir felbst die gemeinsten und einfachsten Erscheinungen nicht von Brund aus verstehen können. Denn nicht etwan bloß bie hoch-

sten Broduktionen der Ratur, die lebenden Wesen, wder bie kom: plicirten Phanomene der unorganischen Welt bleiben :uns ergründlich; sondern selbst jeder Bergkrystall, jeder Schwefelties, ift vermöge seiner krystallographischen, optischen, chemischen, elektrischen Eigenschaften, für bie eindringende Betrachtung und Untersuchung, ein Abgrund von Unbegreiflichkeiten und Geheimniffen. Dem könnte nicht so seyn, wenn wir die Dinge erkennten, wie fie an fich selbst sind: benn ba mußten wenigstens bie einfacheren Erscheinungen, zu beren Eigenschaften nicht Unkenntniß uns ben Weg versperrt, von Grund aus uns verständlich seyn und ihr ganzes Senn und Wesen in die Erkenntniß übergehen können. Es liegt also nicht am Mangelhaften unserer Befanntschaft mit ben Dingen, sondern am Besen bes Erkennens selbst. Denn wenn schon unsere Anschauung, mithin die ganze empirische Wusfaffung der sich uns darstellenden Dinge, wesentlich und haupt fächlich durch unser Erkenntnisvermögen bestimmt und durch besten Formen und Funktionen bedingt ist; so kann es nicht anders ausfallen, als daß die Dinge auf eine von ihrem selbst eigenen Wesen ganz verschiedene Weise sich barstellen und daher wie in einer Maste erscheinen, welche das darunter Berftedte immer nur voraussegen, aber nie erkennen läßt; weshalb es bann als unergrundliches Geheimniß durchblinkt, und nie die Ratur irgend eines Dinges ganz und ohne Ruchalt in die Erkenntnis uber gehen kann, noch viel weniger aber irgend ein Reales sich a priori konstruiren läßt, wie ein Mathematisches. Also ist die empirische Unerforschlichkeit aller Naturwesen ein Beleg a posteriori der Ibeall tat und bloßen Erscheinungswirflichkeit ihres empirischen Dasenns.

Diesem allen zusolge wird man auf dem Wege der objetstiven Erkenntniß, mithin von der Vorstellung ausgehend, nie über die Vorstellung, d. i. die Erscheinung, hinausgelangen, wird also bei der Außenseite der Dinge stehen bleiben, nie aber in ihr Inneres dringen und erforschen können, was sie an sich selbst, d. h. für sich selbst, sehn mögen. So weit stimme ich mit Kant überein. Run aber habe ich, als Gegengewicht dieser Wahrheit, jene andere hervorgehoben, daß wir nicht bloß das erkennende Subjekt sind, sondern andererseits auch selbst zu den zu erkennenden Wesen gehören, selbst das Ding an steh sind; daß mithin zu jenem selbst eigenen und inneren Wesen

der Dinge, dis zu welchem wir von Außen nicht dringen können, und ein Weg von Innen offen steht, gleichsam ein unterirdischer Sang, eine geheime Verbindung, die und, wie durch Berrath, mit Einem Male in die Festung versett, welche durch Angriff von außen zu nehmen unmöglich war. — Das Ding an sich kann, eben als solches, nur ganz unmittelbar ins Bewußtseyn kommen, nämlich badurch, daß es selbst sich seiner bewußt wird: es objektiv erkennen wollen, heißt etwas Widersprechendes verlangen. Alles Objektive ist Borstellung, mithin Erscheinung, ja bloßes Gehirnphänomen.

Rants Hauptrefultat läßt sich im Wefentlichen so resumis ren: "Alle Begriffe, benen nicht eine Anschauung in Raum und Zeit (finnliche Anschauung) zum Grunde liegt, d. h. also die nicht aus einer solchen Anschauung geschöpft worden, sind schlech= terdings leer, b. h. geben keine Erkenntniß. Da nun aber bie Anschauung nur Erscheinungen, nicht Dinge an sich, liefern tann; so haben wir auch von Dingen an sich gar feine Erkenntniß." — Ich gebe bies von Allem zu, nur nicht von der Ertenneniß, die Jeder von seinem eigenen Wollen hat: diese ift weber eine Anschauung (denn alle Anschauung ist räumlich) noch ift sie leer; vielmehr ift sie realer, als irgend eine andere. Auch ift sie nicht a priori, wie die bloß formale, sondern ganz und gar a posteriori; daher eben wir sie auch nicht, im einzelnen Fall, anticipiren können, sondern hiebei oft des Irrthums über uns selbst überführt werden. — In der That ist unser Wollen die einzige Gelegenheit, die wir haben, irgend einen sich äußerlich barstellenden Vorgang zugleich aus seinem Innern zu verfteben, mithin das einzige uns unmittelbar Befannte und nicht, wie alles Uebrige, bloß in der Vorstellung Gegebene. Hier also liegt das Datum, welches allein tauglich ift, der Schlüffel zu allem Andern zu werden, oder, wie ich gesagt habe, die einzige, enge Pforte zur Wahrheit. Demzufolge muffen wir die Ratur verstehen lernen aus uns selbst, nicht umgekehrt uns selbst aus der Ratur. Das uns unmittelbar Bekannte muß uns die Auslegung ju bem nur mittelbar Befannten geben; nicht umgekehrt. fieht man etwan das Fortrollen einer Angel auf erhaltenen Stoß grundlicher, als seint eigene Bewegung auf ein wahrgenommenes Motiv? Mancher mag es wähnen: aber ich sage: es ift umge= kehrt. Wir werden jedoch zu der Einsicht gelangen, daß in den beiden so eben erwähnten Vorgängen das Wesentliche identisch ist, wiewohl so identisch, wie der tiesste noch hörbare Ton der Harmonie mit dem zehn Oktaven höher liegenden gleichnamigen der selbe ist.

Inzwischen ist wohl zu beachten, und ich habe es immer sest gehalten, daß auch die innere Wahrnehmung, welche wir von unserm eigenen Willen haben, noch keineswegs eine erschöpfenbe und abäquate Erkenntniß bes Dinges an fich liefert. Dies würde der Fall seyn, wenn sie eine ganz unmittelbare wäre: weil sie nun aber dadurch vermittelt ist, daß der Wille, mit und mittelft der Korporisation, sich auch einen Intellekt (zum Behuf seiner Beziehungen zur Außenwelt) schafft und durch diesen nunmehr im Selbstbewußtseyn (bem nothwendigen Widerspiel der Außenwelt) sich als Willen erkennt; so ist diese Erkenntniß des Dinges an sich nicht vollkommen abäquat. Zunächst ist sie an die Form ber Vorstellung gebunden, ist Wahrnehmung und zerfällt, als folde in Subjekt und Objekt. Denn auch im Selbstbewußtsenn ift bas Ich nicht schlechthin einfach, sondern besteht aus einem Erfennen den, Intellekt, und einem Erkannten, Wille: jener wird nicht erfannt, und dieser ift nicht erkennend, wenn gleich Beide in bas Bewußtseyn Eines Ich zusammenfließen. Aber eben deshalb if dieses Ich sich nicht durch und durch intim, gleichsam durch leuchtet, sondern ist opak und bleibt daher sich selber ein Räthsel. Also auch in der innern Erkenntniß findet noch ein Unterschied Statt zwischen dem Seyn an sich ihres Objekts und der Wahr nehmung desselben im erkennenden Subjekt. Jedoch ist die innere Erkenntniß von zwei Formen frei, welche der äußern anhängen, nämlich von der des Raums und von der alle Sinnesanschauung vermittelnden Form der Kausalität. Hingegen bleibt noch bie Form der Zeit, wie auch die des Erfanntwerdens und Erfennens überhaupt. Demnach hat in dieser innern Erkenntniß das Ding an sich seine Schleier zwar großen Theils abgeworfen, tritt aber boch noch nicht ganz nackt auf. In Folge der ihm noch anbangenden Form der Zeit erkennt Jeder seinen Willen nur in beffen successiven einzelnen Aften, nicht aber im Ganzen, an und für sich: daher eben Keiner seinen Charafter a priori kennt, sondern ihn erst erfahrungsmäßig und stets unvollkommen tennen lernt. Aber bennoch ist die Wahrnehmung, in der wir die Regungen und Afte des eigenen Willens erkennen, bei Weitem unmittelbarer, als jede andere: sie ist der Punkt, wo das Ding an sich am unmittelbarsten in die Erscheinung tritt, und in größter Nähe vom erkennenden Subjekt beleuchtet wird; daher eben der also intim erkannte Borgang der Ausleger jedes anderen zu werden einzig und allein geeignet ist.

Denn bei jedem Hervortreten eines Willensaktes aus ber bunkeln-Tiefe unfers Innern in bas erkennende Bewußtseyn geschieht ein unmittelbarer Uebergang des außer ber Zeit liegenden Dinges an sich in die Erscheinung. Demnach ist zwar der Willensakt nur die nachste und deutlichste Erscheinung bes Dinges an sich; boch folgt hieraus, daß wenn alle übrigen Erscheinungen eben so unmittelbar und innerlich von und erkannt werden konnten, wir sie für eben bas ansprechen mußten, was ber Wille in uns ift. In biesem Sinne also lehre ich, baß das innere Wesen dnes jeden Dinges Wille ist, und nenne ben Willen das Ding an sich. Hiedurch wird Kants Lehre von ber Unerkennbarkeit des Dinges an sich dahin modifizirt, daß basselbe nur nicht schlechthin und von Grund aus erkennbar sei, daß jedoch die bei Beitem unmittelbarfte seiner Erscheinungen, welche durch diese Unmittekbarkeit sich von allen übrigen toto genere unterscheibet, es für und verkritt, und wir sonach die ganze Welt der Erscheinungen zurückzuführen haben auf diejenige, in welcher das Ding an sich in der allerleichteften Verhüllung sich datstellt und nur noch in sofern Erscheinung bleibt, als mein Intellekt, der allein das ber Erkenntniß Fähige ist, von mir als dem Wollenden noch immer unterschieden bleibt und auch die Erkenntnißform der Zeit; selbst bei der innern Perception, nicht ablegt.

Demzufolge läßt, auch nach diesem letten und äußersten Schritt, sich noch die Frage auswersen, was denn jener Wille, der sich in der Welt und als die Welt varstellt, zulest schlechthin an sich selbst seil d. h. was er sei; ganz abgesehen davon, daß er sich als Wisse darstellt, ober überhaupt erscheint, d. h. übershaupt-erkannt-wird. — Diese Frage ist nie zu beantworten: weil, wie gesagt, das Erkanntwerden selbst schon dem Ansichsenn widerspricht und jedes Erkannte schon als solches nur Erscheinung ist. Aber die Möglichkeit dieser Frage zeigt an, daß das Ding

an sich, welches wir am unmittelbarsten im Willen erkennen, ganz außerhalb aller möglichen Erscheinung, Bestimmungen, Eigenschaften, Daseynsweisen haben mag, welche für und schlecht hin unerkennbar und unfaßlich sind, und welche eben dann als das Wesen des Dinges an sich übrig bleiben, wann sich dieset, wie im vierten Buche dargelegt wird, als Wille frei aufgehoben hat, daher ganz aus der Erscheinung herausgetreten und für unsere Erkenntniß, d. h. hinsichtlich der Welt der Erscheinungen, ins leere Nichts übergegangen ist. Wäre der Wille das Ding an sich schlechthin und absolut; so wäre auch dieses Richts ein absiplutes; statt daß es sich eben dort uns ausdrücklich nur als ein relatives ergiebt.

Indem ich nun daran gehe, die, sowohl in unserm zweiten Buche, als auch in ber Schrift "Ueber ben Willen in der Ratur" gelieferte Begrundung der Lehre, daß in sammtlichen Erscheinungen dieser Welt fich, auf verschiedenen Stufen, eben Das objettivirt, was in der unmittelbarften Erfenntniß sich als Wille kund giebt, noch burch einige dahin gehörige Betrachtungen zu ergangen, will ich damit anfangen, eine Reihe pfychologischer That sachen vorzuführen, welche barthun, daß zunächst in unserm eige nen Bewußtseyn der Wille stets als das Primare und Funder mentale auftritt und durchaus den Vorrang behauptet vor dem Intellekt, welcher sich bagegen burchweg als bas Sekundäre, Untergeordnete und Bedingte erweift. Diese Nachweisung ift um so nöthiger, als alle mir porhergegangenen Philosophen, von ersten bis zum letten, das eigentliche Wesen, oder den Kern des Menschen in das erkennende Bewußtseyn segen, und demnach das Ich, oder bei Bielen deffen transscendente Hypostase, genannt Seele, als zunächst und wefentlich erkennenb, ja bentend, und erft in Folge hievon, sefundarer und abgeleiteter Beise, als wollend aufgefaßt und dargestellt haben. Dieser uralte und ausnahmslose Grundierthum, dieses enorme πρωταν ψευδος und fundameniale ύστερον προτερον ist, vor allen Dingen, ju beseitigen und dagegen die naturgemäße Beschaffenheit ber Sache jum völlig deutlichen Bewußtsenn zu bringen. Da aber Dieses, nach Jahrtausenden des Philosophirens, hier zum ersten Male geschieht, wird einige Ausführlichkeit dabei an ihrer Stelle sem. Das auffalkende Phanomen, daß in diesem grundwesentlichen

unfte alle Philosophen geirrt, ja, die Wahrheit auf den Kopf Rellt haben, möchte, zumal bei benen ber Chriftlichen Jahr= nderte, jum Theil barans zu erklaren fenn, baß fie fammtlich : Absicht hatten, den Menschen als vom Thiere möglichst weit rschieden darzustellen, dabei jedoch dunkel fühlten, daß die Berledenheit Beider im Intellekt liegt, nicht im Willen; woraus nen undemust die Reigung hervorgieng, den Intellekt jum efenklichen und zur Hauptsache zu machen, ja, das Wollen als ie bloße Funktion des Intellekts darzustellen. — Daher ift auch r Begriff einer Seele nicht nur, wie durch die Kritik der reis n Bernunft feststeht, als transscendente Hypostase, unstatthaft; abern er wird zur Duelle unheilbarer Irrthumer, dadurch, daß , in seiner "einfachen Substanz", eine untheilbare Einheit der tenntniß und des Willens vorweg feststellt, deren Trennung rade ber Weg zur Wahrheit ift. Jener Begriff barf daher in r Philosophie nicht mehr vorkommen, sondern ist den Deutschen edicinern und Physiologen zu überlassen, welche, nachdem sie falpel und Spatel weggelegt haben, mit ihren bei der Konfirtiton überkommenen Begriffen zu philosophiren unternehmen. ie mögen allenfalls ihr Glud damit in England verfuchen. ie französischen Physiologen und Zootomen haben sich (bis vor irzem) von jenem Borwurf durchaus frei gehalten.

Die nächste, allen jenen Philosophen sehr unbequeme Folge res gemeinschaftlichen Grundfrethums ist diese: da im Tobe das ennende Bewußtseyn augenfällig untergeht; so muffen sie entder den Tod als Vernichtung des Menschen gelten lassen, ngegen unser Inneres sich auflehnt; oder sie mussen zu der mahme einer Fortbauer bes erkennenben Bewußtsenns greifen, welcher ein starker Glaube gehört, ba Jedem seine eigene Errung die durchgängige und gänzliche Abhängigkeit des erken= nben Bewußtseyns vom Gehirn sattsam bewiefen hat, und man m so leicht eine Verbauung ohne Magen glauben kann, wie erkennendes Bewußtseyn ohne Gehirn. Aus diesem Dilemma hrt allesn meine Philosophie, als welche zuerst das eigentliche lesen des Menschen nicht in das Bewußtseyn, sondern in den illen sest, der nicht wesentlich mit Bewußtseyn verbunden ift, ndern sich zum Bewußtseyn, d. h. zur Erkenntniß, verhalt wie ubstang zu Accideng, wie ein Beleuchtetes zum Licht, wie bie Saite zum Resonanzboben, und der von Innen in das Bewußtssen fällt, wie die Körperwelt von Außen. Runmehr können wir die Unzerstörbarkeit dieses unsers eigentlichen Kernes und wahren Wesens sassen, troß dem offenbaren Untergehen des Bewußtsehns im Tode und dem entsprechenden Nichtvorhandensehn desselben vor der Geburt. Denn der Intellekt ist so vergänglich, wie das Gehirn, dessen Produkt, oder vielmehr Aktion er ist. Das Gehirn aber ist, wie der gesammte Organismus, Produkt, oder Erscheinung, kurz Sekundäres, des Willens, welcher allein das Unvergängliche ist.

#### Rapitel 19\*).

Bom Primat des Willens im Gelbftbewußtfenn.

Der Wille, als das Ding an sich, macht das innere, wahre und unzerstörbare Wesen des Menschen aus: an sich selbst ift er jedoch bewußtlos. Denn das Bewußtseyn ist bedingt durch den Intelleft, und dieser ift ein bloßes Accidenz unsers Wesens: benn er ist eine Funktion des Gehirns, welches, nebst den ihm anhangenden Nerven und Ruckenmark, eine bloße Frucht, ein Proputt, ja, in sofern ein Parasit des übrigen Organismus ist, als es nicht direkt eingreift in dessen inneres Getriebe, sondern bem Zweck der Selbsterhaltung bloß dadurch dient, daß es die Berhältnisse desselben zur Außenwelt regulirt. Der Organismus selbst hingegen ist die Sichtbarkeit, Objektität, des individuellen Willens, das Bild desselben, wie es sich darstellt in eben jenem Gehirn (welches wir, im ersten Buch, als die Bedingung der objektiven Welt überhaupt, kennen gelernt haben), daher eben auch vermittelt durch deffen Erkenntnißformen, Raum, Beit und Raufalitat, folglich sich darstellend als ein Ausgedehntes, successiv Agirendes und Materielles, d. h. Wirkendes. Sowohl direkt empfunden, als mittelst der Sinne angeschaut werden die Glieder nur im

<sup>&</sup>quot;) Diefes Rapitel steht in Beziehung zu §. 19 bes erften Banbes.

ehirn. — Diesem zusolge kann man sagen: der Intellekt ist das undäre Phänomen, der Organismus das primäre, nämlich die mittelbare Erscheinung des Willens; — der Wille ist metaspsisch, der Intellekt physisch; — der Intellekt ist, wie seine bjekte, bloße Erscheinung; Ding an sich ist allein der Wille: sodann in einem mehr und mehr bildlichen Sinne, mithin ichnisweise: der Wille ist die Substanz des Menschen, der Intellekt das Accidenz: — der Wille ist die Waterie, der Intellekt Form: — der Wille ist die Wärme, der Intellekt das Licht.

Diese Thesis wollen wir nun zunächst durch folgende, dem tern Leben des Menschen angehörende Thatsachen dokumentiren b zugleich erläutern; bei welcher Gelegenheit für die Kenntniß innern Menschen vielleicht mehr abfallen wird, als in vielen tematischen Psychologien zu finden ist.

1) Richt nur bas Bewußtseyn von anderen Dingen, b. i. Bahrnehmung der Außenwelt, sondern auch das Selbst = wußtsehn enthält, wie schon oben erwähnt, ein Erkennenbes b ein Erfanntes: sonft mare es fein Bewußtseyn. Denn ewußtsenn besteht im Erfennen: aber bazu gehört ein Erinendes und ein Erfanntes; daher auch bas Selbstbewußtseyn ht Statt haben konnte, wenn nicht auch in ihm bem Erfenaben gegenüber ein bavon Berschiedenes Erfanntes mare. mlich fein Objett ohne Subjett seyn kann, so auch kein Subt ohne Objekt, d. h. kein Erkennendes ohne ein von ihm Veriebenes, welches erkannt wird. Daher ist ein Bewußtseyn, iches durch und durch reine Intelligenz ware, unmöglich. itelligenz gleicht ber Sonne, welche ben Raum nicht erfeuchtet, nn nicht ein Gegenstand da ist, von dem ihre Strahlen zurudworfen werben. Das Erfennende selbst fann, eben als folches, dt erkannt werden: sonst mare es das Erkannte eines andern Als das Erfannte im Selbstbewußtseyn finden fennenden. r nun aber ausschließlich den Willen. Denn nicht nur das lollen und Beschließen, im engsten Sinne, sondern auch alles treben, Bunschen, Flieben, Hoffen, Fürchten, Lieben, Haffen, n, Alles was das eizene Wohl und Webe, Lust und Unlust, imittelbar ausmacht, ist offenbar nur Affektion des Willens, ist legung, Modififation des Wollens und Richtwollens, ift eben de, was, wenn es nach außen wirkt, sich als eigentlicher Schopenhauer, Die Belt. II. 15

Wilkensakt darftellt \*). Run aber ist in aller Erkenntnis det Erfannte bas Erste und Wesentliche, nicht das Erkennende; fofern Jenes der πρωτοτυπος, dieses der extuπος ist. Daher muß auch im Selbstbewußtseyn das Erfannte, mithin ber Wille, bas Erfte und Ursprüngliche senn; bas Erkennende hingegen nur bas Sefundare, das Hinzugekommene, der Spiegel. Sie verhalten sich ungefähr wie ber selbstleuchtende Körper zum reflektirenben; oder auch wie die vibrirende Saite zum Resonanzbaden, wo dann der also entstehende Ton das Bewußtseyn ware. — Als ein sol ches Sinnbild des Bewußtseyns können wir auch die Pflanze betrachten. Diese hat bekanntlich zwei Pole, Wurzel und Krone: jene ins Finstere, Feuchte, Kalte, diese ins Helle, Trockene, Warme strebend, sodann, ale den Indifferenzpunkt beider Bolg da wo sie auseinandertreten, hart am Boden, den Wurzelftof (rhizoma, le collet). Die Wurzel ist das Wesentliche, Ursprüngliche, Perennirende, deffen Absterben das der Krone nach fich gieht, ist also das Primare; die Krone hingegen ist das Pfensible, aber Entsproffene und, ohne daß die Burgel ftirbt, Bergehende, also das Sekundare. Die Wurzel stellt den Willen, die Kron den Intellekt vor, und der Indifferenzpunkt Beider, der Burge stock, wäre bas 3ch, welches, als gemeinschaftlicher Endpunkt, Beiden angehört. Dieses Ich ist das pro tempore identische Subjekt des Erkennens und Wollens, deffen Identität ich schen in meiner allerersten Abhandlung (Ueber den Sat vom Grunde) und in meinem ersten philosophischen Erstaunen, das Wunder, κατ' εξοχην genannt habe. Es ist der zeitliche Anfangs- und Anfnupfungspunft der gesammten Erscheinung, d. h. der Objettivation des Willens: es bedingt zwar die Erscheinung, aber if auch burch sie bedingt. — Das hier aufgestellte Gleichnis läst

<sup>&</sup>quot;) Merkwürdig ist es, daß schon Augustinus dieses erkannt hat. Namlich im vierzehuten Buche De civ. Dei, c. 6, redet er von den affectionibus animi, welche er, im vorhergehenden Buche, unter vier Rategorien, cupiditas, timor, laetitia, tristitia, gebracht hat, und sagt: voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil aliud, quam voluntates sunt: nam quid est cupiditas et laetitia, nisi voluntas in eorum consensionem, quae volumus? et quid est metus atque tristitia, nisi voluntas in dissensionem ab his, quae nolumus? cet.

sch sogar bis auf die individuelle Beschaffenheit der Menschen durchführen. Wie nämlich eine große Krone nur einer großen Burgel zu entsprießen pflegt; so finden die größten intellektuellen Fähigkeiten fich nur bei heftigem, leidenschaftlichem Willen. Genie von phlegmatischem Charakter und schwachen Leibenschaften wurde den Saftpflanzen, die bei ansehulicher, aus diden Blattern bestehender Krone, sehr kleine Wurzeln haben, gleichen; wird jeboch nicht gesunden werden. Daß Heftigkeit des Willens und leibenschaftlichkeit des Charafters eine Bedingung der erhöhten Intelligenz ift, fellt fich physiologisch dadurch dar, daß die Thätigleit des Gehirus bedingt ist durch die Bewegung, welche die großen, nach der basis cerebri laufenden Arterien ihm mit jedem Bulsschlage mittheilen; baher ein energischer Bergschlag, ja fogar, nach Bichat, ein furger Bale, ein Erforderniß großer Gehirnthatigkeit ift. Wohl aber findet fich das Gegentheil des Obigen: heftige Begierden, leibenschaftlicher, ungestümer Charafter, bei ichmachem Intellekt, d. h. bei kleinem und übel konformirtem Behirn, in dicker Schaale; eine fo haufige, als widrige Erscheiung: man könnte fie allenfalls ben Runkelruben vergleichen.

2) Um nun aber das Bewußtseyn nicht bloß bildlich zu besichneiben, sondern gründlich zu erkennen, haben wir zuvörderst aufzusuchen, was in jedem Bewußtseyn sich auf gleiche Weise vorfindet und daher, als das Gemeinsame und Konstante, auch das Wesentliche seyn wird. Sodann werden wir betrachten, was ein Bewußtseyn von dem andern unterscheidet, welches demnach das Hinzugekommene und Sekundäre seyn wird.

Das Bewußtseyn ist uns schlechterdings nur als Eigenschaft animalischer Wesen bekannt: folglich dürsen, ja können wir es nicht anders, denn als animalisches Bewußtseyn denken; so daß dieser Ausdruck schon tautologisch ist. — Was nun also in sed em thierischen Bewußtseyn, auch dem unvollkommenken und schwächsten, sich stets vorsindet, ja ihm zum Grunde liegt, ist das unmittelbare Innewerden eines Verlangens und der wechselnden Befriedigung und Nichtbefriedigung desselben, in sehr verschiedenen Graden. Dies wissen wir gewissermaaßen a priori. Denn so wundersam verschieden auch die zahllosen Arten der Thiere seyn mögen, so fremd uns auch eine neue, noch nie gessehene Gestalt derselben entgegentritt; so nehmen wir doch vorweg

das Innerste ihres Wesens, mit Sicherheit, als wohlbekannt, ja uns völlig vertraut an. Wir wiffen nämlich, daß bas Thier will, fogar auch was es will, nämlich Dasenn, Wohlseyn, Le ben und Fortpflanzung: und indem wir hierin Identität mit uns völlig sicher voraussetzen, nehmen wir keinen Anstand, alle Billensaffektionen, die wir an uns selbst kennen, auch ihm unverändert beizulegen, und sprechen, ohne Zaudern, von feiner Begierbe, Abschen, Furcht, Born, Haß, Liebe, Freude, Trauer, Sehnsucht u. f. f. Sobald hingegen Phanomene ber bloßen Erkenntniß zur Sprache kommen, gerathen wir in Ungewishelt. Daß das Thier begreife, denke, urtheile, wiffe, wagen wir nicht ju fagen: nur Vorstellungen überhaupt legen wir ihm ficher bei; weil ohne folche sein Wille nicht in jene obigen Bewegungen gerathen könnte. Aber hinsichtlich ber bestimmten Erkenntnisweise der Thiere und der genauen Gränzen berfelben in einer gegebenen Species, haben wir nur unbestimmte Begriffe und machen Renjekturen; daher auch unsere Berständigung mit ihnen oft schwie rig ist und nur in Folge von Erfahrung und liebung fünstlich zu Stande kommt. Hier also liegen Unterschiede bes Bewustfepns. Hingegen ein Berlangen, Begehren, Wollen, vber Berabscheuen, Fliehen, Richtwollen, ist jedem Bewußtseyn eigen: der Mensch hat ce mit dem Polypen gemein. Dieses ift demmach das Wesentliche und die Basis jedes Bewußtsenns. Die Berschiedenheit der Aeußerungen deffelben, in den verschiedenen Ge schlechtern thierischer Wesen, beruht auf ber verschiedenen Ausdehnung ihrer Erkenntnißsphären, als worin die Motive jener Aenkerungen liegen. Alle Handlungen und Gebehrben der Thiere, welche Bewegungen bes Willens ausbruden, verfteben wir unmittelbar aus unserm eigenen Wesen; daher wir, so weit, auf mannigfaltige Weise mit ihnen sympathisiren. Hingegen bie Rluft zwischen uns und ihnen entsteht einzig und allein burch die Verschiedenheit des Intellekts. Gine vielleicht nicht viel geringere, als zwischen einem sehr klugen Thiere und einem sehr beschränften Menschen ist, liegt zwischen einem Dummkopf und einem Genie; baher auch hier die andererseits aus ber Gleichheit der Reigungen und Affeste entspringende und Beide wieder affimilirende Aehnlichfeit zwischen ihnen bisweilen überraschend hervortritt und Erstaunen erregt. — Diese Betrachtung macht

tich, daß der Wille in allen thierischen Wesen das Primare · Substantiale ist, der Intelleft hingegen ein Sekundares, igugekommenes, ja, ein bloßes Werkzeug jum Dienste bes teren, welches, nach ben Erfordernissen dieses Dienstes, mehr e weniger vollkommen und komplicirt ist. Wie, ben 3weden Billens einer Thiergattung gemäß, sie mit Huf, Klaue, nd, Flügeln, Geweih oder Gebiß versehen auftritt, so auch einem mehr ober weniger entwidelten Gehirn, beffen Funktion au ihrem Bestand erforberliche Intelligenz ift. Je fomplicirter slich, in der aufsteigenden Reihe der Thiere, die Organisation b, defto vielfacher werden auch ihre Bedürfnisse, und besto anigfaltiger und specieller bestimmt die Objekte, welche jur riedigung derselben taugen, desto verschlungener und entfernter hin die Wege, zu diesen zu gelangen, welche jest alle erkannt gefunden werden muffen: in demfelben Maaße muffen daher b die Vorstellungen des Thieres vielseitiger, genauer, bestimmund zusammenhängender, wie auch seine Aufmerksamkeit geanter, anhaltender und erregbarer werden, folglich fein In-Et entwickelter und vollkommener fenn. Demgemäß feben wir Drgan der Intelligenz, also das Cerebralsustem, sammt ben ineswerfzeugen, mit der Steigerung der Bedürfnisse und der nplikation des Organismus gleichen Schritt halten, und Die tahme des vorstellenden Theiles des Bewußtseyns (im jensat des wollenden) sich förperlich barstellen im immer Ber werbenden Verhältniß des Gehirns überhaupt zum übrigen wenspftem, und sobann bes großen Gehirns jum fleinen; ba ch Flourens) Ersteres die Werkstätte der Borstellungen, teres der Lenker und Ordner der Bewegungen ift. Der lette pritt, ben die Natur in dieser Hinsicht gethan hat, ift nun r unverhältnismäßig groß. Denn im Menschen erreicht nicht · bie bis hieher allein vorhandene anschauende Vorstellungsit den höchsten Grad der Vollkommenheit; sondern die ab= ifte Vorstellung, das Denken, d. i. die Vernunft, und mit Durch diese bedeutende die Besonnenheit, kommt hinzu. rigerung des Intellefts, also des sekundaren Theiles des Bestseyns, erhält derselbe über den primaren jest in sofern ein bergewicht, als er fortan der vorwaltend thätige wird. d nämlich beim Thiere das unmittelbare Innewerden seines befriedigten oder unbefriedigten Begehrens bei Beitem das Hauptfächliche seines Bewußtsenns ausmacht, und zwar um fo mehr, je tiefer das Thier steht, so daß die untersten Thiere nur duch die Zugabe einer dumpfen Vorstellung sich von den Pflanzen unterscheiben; so tritt beim Menschen bas Gegentheil ein. heftig, selbst heftiger als die irgend eines Thieres, seine Begetrungen, als welche zu Leidenschaften anwachsen, auch find; fe bleibt dennoch sein Bewußtseyn fortwährend und vorwaltend unt Vorstellungen und Gedanken beschäftigt und erfüllt. Ohne 3weifel hat hauptsächlich dieses ben Anlaß gegeben zu jenem Gruib irrthum aller Philosophen, vermöge deffen sie als bas Wesenkliche und Primare ber sogenannten Seele, d. h. des innern ober gelstigen Lebens des Menschen, das Denken seben, es allemal voraustellend, das Wollen aber, als ein bloßes Ergebniß beffetben, etf sekundär hinzukommen und nachfolgen laffen. Wenn aber bas Wollen bloß aus dem Erkennen hervorgienge; wie könnten bein die Thiere, sogar die unteren, bei so außerst geringer Erfenning, einen oft so unbezwinglich heftigen Willen zeigen? Weil beminch jener Grundirrthum ber Philosophen gleichsam bas Accivent im Substanz macht, führt er sie auf Abwege, aus benen nachte kein Heraustenken mehr ist. — Jenes beim Menschen nun alfo eintretende relative Ueberwiegen des erfennenden Bewußtseint über das begehrende, mithin des sekundaren Theiles aber den primaren, kann in einzelnen, abnorm begunftigten Indibibuen fo weit gehen, daß, in ben Zeitpunkten ber höchsten Steigerung, ber sekundäre oder erkennende Theil des Bewußtsenns sich vom wellenden ganz ablöst und für sich selbst in freie, d. h. vom Willen nicht angeregte, also ihm nicht mehr dienende Thätigkeit gerath, wodurch er rein objektiv und zum klaren Spiegel der Welt wird, woraus bann die Ronceptionen des Genies hervorgeben, welch ber Gegenstand unsers britten Buches sind.

1

Ĭ

3) Wenn wir die Stufenreihe der Thiere abwärts durchlausfen, sehen wir den Intellest immer schwächer und unvollkonimener werden: aber keineswegs bemerken wir eine entsprechende Degrasdation des Willens. Vielmehr behält dieser überall sein ibenstisches Wesen und zeigt sich als große Anhänglichkeit am Leben, Sorge für Individuum und Gattung, Egoismus und Rücksichtstofieit gegen alle Andern, nebst den hieraus entspringenben

Affekten. Selbst im kleinsten Insekt ist der Wille vollkommen mb ganz vorhanden: es will was es will, so entschieden und vollkommen wie der Mensch. Der Unterschied liegt bloß in dem bas es will, d. h. in den Motiven, welche aber Sache des In-Metts find. Diefer freilich, als Sekundares und an körperliche Begirne Gebundenes, hat unzählige Grade ber Bollkommenheit mib ift überhaupt wesentlich beschränkt und unvollkommen. jegen ber Wille, als Ursprüngliches und Ding an sich, kann nt unvollkommen senn; sondern jeder Willensaft ift ganz was er ton kann. Bermöge der Einfachheit, die dem Willen als bem Ding an fich, dem Metaphysischen in der Erscheinung, zukommt, last sein Wesen keine Grade zu, sondern ift ftets ganz es selbst: bloß seine Erregung hat Grabe, von ber schwächsten Reigung bis zur Leibenschaft, und eben auch seine Erregbarkeit, alfo feine Beftigkeit, vom phlegmatischen bis zum cholerischen Temperament. Der Intellekt hingegen hat nicht bloß Grade ber Erregung, von der Schläfrigkeit bis zur Laune und Begeisterung, sondern auch Grade seines Wesens selbst, ber Bollkommenheit beffelben, welche demnach stufenweise steigt, vom niedrigsten, nur dumpf währnehmenden Thiere bis zum Menschen, und da wieder vom Dummkopf bis zum Genie. Der Wille allein ift überall ganz er felbst. Denn seine Funktion ist von der größten Einfachheit: fie besteht im Wollen und Nichtwollen, welches mit der größten Lechtigkeit, ohne Anstrengung von Statten geht und keiner Uebung bebarf; während hingegen das Erkennen mannigfaltige Funktionen hat und nie ganz ohne Anstrengung vor sich geht, als welcher es zum Firiren ber Aufmerksamkeit und zum Dentlichmachen bes Objekts, weiter aufwarts noch gar zum Denken und Ueberlegen, bebarf; baher es auch großer Bervollkommnung durch Uebung mid Bilbung fähig ift. Halt ber Intelleft bem Willen ein ein= faches Anschauliches vor; so spricht dieser sofort sein Genehm ober Richtgenehm darüber aus: und eben so, wenn der Intellekt mubfam gegrübelt und abgewogen hat, um aus zahlreichen Datis, mittelft schwieriger Kombinationen, endlich bas Resultat herauszubringen, welches bem Interesse bes Willens am meisten gemuß scheint; da hat dieser unterdessen müßig geruht und tritt, nach erlangtem Refultat, herein, wie der Sultan in den Diwan, um wieder nitt fein eintoniges Genehm ober Richtgenehm auszusprechen,

welches zwar dem Grade nach verschieden ausfallen tann, ben Wesen nach stets das selbe bleibt.

Diese grundverschiedene Natur des Willens und bes Intellekte, die jenem wesentliche Einfachheit und Ursprünglichkeit, im Gegensat der komplicirten und sekundaren Beschaffenheit dieses, wird uns noch beutlicher, wenn wir ihr sonderbares Wechselpie in unserm Innern beobachten und nun im Ginzelnen zusehen, wie die Bilder und Gedanken, welche im Intellekt aufsteigen, ben Willen in Bewegung setzen, und wie ganz gesondert und ver schieben die Rollen Beider sind. Dies können wir nun zwar schon wahrnehmen bei wirklichen Begebenheiten, die den Willen & lebhaft erregen, während sie zunächst und an sich selbst bloß Gegenstände des Intellekts sind. Allein theils ist es hiebei nicht so augenfällig, daß auch biese Wirklichkeit als solche junachft nur im Intellekt vorhanden ist; theils geht der Wechsel dabei meistens nicht so rasch vor sich, wie es nöthig ist, wenn die Sache leicht übersehbar und dadurch recht faßlich werden soll. Beides ift hingegen der Fall, wenn es bloße Gedanken und Phantasien find, die wir auf den Willen einwirken lassen. Wenn wir z. B., mit uns selbst allein, unsere persönlichen Angelegenheiten überbenken und nun etwan das Drohende einer wirklich vorhandenen Gefahr und die Möglichkeit eines unglücklichen Ausganges uns lebhaft vergegenwärtigen; so preßt alsbald Angst das Herz zusammen und das Blut stockt in den Adern. Geht dann aber ber Intellekt zur Möglichkeit bes entgegengesetten Ausganges über und läßt die Phantasie das lang gehoffte, dadurch erreichte Gluck ausmalen: so gerathen alsbald alle Pulse in freudige Bewegung und bas Herz fühlt sich federleicht; bis ber Intellekt aus seinem Traum erwacht. Darauf nun führe etwan irgend ein Anlaß die Erinne rung an eine längst ein Mal erlittene Beleidigung ober Beeinträchtigung herbei: sogleich durchstürmt Born und Groll die eben noch ruhige Bruft. Dann aber steige, zufällig angeregt, bas Bild einer längst verlorenen Geliebten auf, an welches sich ber ganze Roman, mit seinen Zauberscenen, knüpft; da wird alsbald jener Born der tiefen Sehnsucht und Wehmuth Plat machen. Endlich falle uns noch irgend ein ehemaliger beschämender Borfall ein: wir schrumpfen zusammen, mochten versinken, die Schaamröthe steigt auf, und wir suchen oft durch irgend eine laute Aeußes

E

 $\bar{\mathbf{c}}$ 

2

ħ

rung uns gewaltsam bavon abzulenken und zu zerstreuen, gleiche fam bie bosen Geifter verscheuchenb. — Man sieht, ber Intellett spielt auf und der Wille muß dazu tangen: ja, jener läßt ihn die Rolle eines Kindes spielen, welches von seiner Wärterin, durch Borschwäßen und Erzählen abwechselnd erfreulicher und trauriger Dinge, beliebig in die verschiedensten Stimmungen versett wird. Dies beruht darauf, daß der Wille an sich erkenntnislos, der ihm zugesellte Verstand aber willenlos ift. Daher verhalt sich jener wie ein Körper, welcher bewegt wird, dieser wie die ihn in Bewegung setenden Urfachen: benn er ift bas Medium ber Motive. Bei dem Allen jedoch wird bas Primat des Willens wieder deutlich, wenn dieser dem Intellekt, dessen Spiel er, wie gezeigt, sobald er ihn walten läßt, wird, ein Mal seine Oberherrschaft in letter Instanz fühlbar macht, indem er ihm gewisse Borstellungen verbietet, gewisse Gedankenreihen gar nicht auffommen läßt, weil er weiß, d. h. von eben demselben Intelleft erfährt, daß sie ihn in irgend eine ber oben dargestellten Bewegungen verseten murden: er zügelt jest den Intelleft und zwingt ihn sich auf andere Dinge zu richten. So schwer dies oft seyn mag, muß es boch gelingen, sobald es dem Willen Ernft damit ift: benn bas Wiberstreben dabei geht nicht vom Intelleft aus, als welcher stets gleichgultig bleibt; sondern vom Willen selbst, der zu einer Borstellung, die er in einer hinsicht verabscheuet, in anderer hinsicht eine Reigung hat. Sie ist ihm nämlich an sich interessant, eben weil sie ihn bewegt; aber zugleich sagt ihm die abstrakte Erfenntniß, daß sie ihn zwecklos in quaalvolle, oder unwürdige Erschütterung versegen wird: dieser lettern Erkenntniß gemäß entscheidet er sich jest und zwingt den Intellekt zum Gehorsam. Man nennt dies "Herr über sich seyn": offenbar ift hier der herr der Wille, der Diener der Intellekt; da jener in letter Inftang ftete bas Regiment behalt, mithin ben eigentlichen Rern, bas Wesen an sich des Menschen ausmacht. In dieser Hinsicht würde der Titel Hysponixon dem Willen gebüren: jedoch scheint derselbe wiederum dem Intellekt zuzukommen, sofern dieser der Leiter und Führer ist, wie der Lohnbediente, der vor dem Frem-In Wahrheit aber ift bas treffenbeste Gleichniß ben hergeht. für das Verhältniß Beider der starke Blinde, der ben sehenden Belähmten auf ben Schultern trägt.

Das hier dargelegte Verhältnis des Willens zum Intellest ift ferner auch darin zu erkennen, daß der Intellekt den Beschlüssen des Willens ursprünglich ganz fremd ift. Er Refent ihm die Motive: aber wie sie gewirkt haben, erfährt er erst hinterher, völlig a posteriori; wie wer ein chemisches Experiment macht, die Reagenzien heranbringt und dann den Erfolg abwarkt. Ja, der Intellekt bleibt von den eigentlichen Entscheidungen und geheimen Beschlüssen des eigenen Willens so sehr ansgeschlossen, daß er ste bisweilen, wie die eines fremden, nur burch Belauschen und Ueberraschen erfahren kann, und ihn auf der That feiner Aeußerungen ertappen muß, um nur hinter feine wahren Absichten zu kommen. 3. B. ich habe einen Plan entworfen, bem aber bei mir selbst noch ein Strupel entgegensteht, und bessen Ausführbarkeit andererfeits, ihrer Möglichkeit nach, vollig ungewiß ift, indem sie von außern, noch unentschiedenen Umflanden abhängt; daher es vor der Hand jedenfalls unnöthig wure, darüber einen Entschluß zu fassen; weshalb ich bie Sache für jest auf sich beruhen lasse. Da weiß ich nun oft nicht, wie fest ich schon mit jenem Plan im Geheimen verbrübert bin und wie sehr ich, trop dem Sfrupel, seine Ausführung wünsche: b. h. mein Intellekt weiß es nicht. Aber jest komme nur eine ber Ausfahrbarkeit günstige Nachricht: sogleich steigt in meinem Innern eine jubelnde, unaufhaltsame Freudigkeit auf, die sich über mein gan, ges Wesen verbreitet und es in danernden Besit nintmt, zu meinem eigenen Erstaunen. Denn jest erft erfahrt mein Intellekt, wie fest bereits mein Wille jenen Plan ergriffen hatte und wie gänzlich dieser ihm gemäß war, während der Intellekt ihn noch für ganz problematisch und jenem Strupel schwerlich gewachsen gehalten hatte. - Ober, in einem andern Fall, ich bin mit großem Eifer eine gegenseitige Berbindlichkeit eingegangen, die ich meinen Wünschen sehr angemessen glaubte. beim Fortgang ber Sache, die Nachtheile und Beschwerden fühlbar werden, werfe ich auf mich den Berbacht, daß ich was ich so eifrig betrieben wohl gar bereue: jedoch reinige ich mich bavon, indem ich mir die Versicherung gebe, daß ich, auch ungebunden, auf dem selben Wege fortfahren würde. Jett aber löst sich un= erwartet die Verbindlichkeit von der andern Seite auf, und mit Erstaunen nehme ich mahr, daß dies zu meiner großen Freude

und Erleichterung gefchieht. — Oft wiffen wir nicht was wir waitscheit, bber was wir farchten. Wir können Jahre lang einen Bunst hegen, ohne ihn und einzugestehen, ober auch nur jum Naten Bewußtseyn kommen zu lassen; weil der Intellekt nichts bavon erfahren soll; indem die gute Meinung, welche wir von uns felbst haben, dabei zu leiben hatte: wird er aber erstellt, so erfahren wir an unserer Freude, nicht ohne Beschämung, daß wir Dies gewünscht haben: z. B. den Tod eines nahen An= verwandten, den wir beetben. Und was wir eigentlich fürchten, wissen wir bisweilen nicht; weil uns der Muth fehlt, es uns mm Marett Bewußtseyn zu bringen. — Sogar find wir oft über das etgentliche Motiv, aus dem wir etwas thun oder unterlaffen, ganz im Freshum, — bis etwan endlich ein Zufakl uns bas Beheinrniß aufvect und wir erkennen, daß was wir für bas Mosto gehalten, es nicht war, fondern ein anderes, welches wir uns nicht hatten eingestehen wollen, weil es der guten Meis nung, die wir von uns felbst hegen, keineswegs entspricht. 3. B. wir unterlassen etwas, aus rein moralischen Gründen, wie wir glauben; erfahren jedoch hinterher, daß bloß die Furcht uns abhielt, indem wir es thun, sobald alle Gefahr beseitigt ist. einzelnen Fällen kann es hiemit so weit gehen, daß ein Mensch das eigenkliche Motiv seiner Handlung nicht ein Mal muthmaaßt, ja, durch ein solches bewogen zu werden sich nicht für fähig hält: bennoch ift es das eigentliche Motiv seiner Handlung. — Beilanfig haben wir an allem Diesen eine Bestätigung und Erlauterung der Regel des Larochefoucauld: l'amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde; ja, sogar einen Kommentar zum Sokratischen zwade sautor und dessen Schwierigkeit. — Wenn nun hingegen, wie alle Philosophen wähnten, der Intellekt unser eigentliches Wesen ausmachte und die Willens beschlusse ein bloßes Ergebniß der Erkenntniß waren; so mußte für unsern moralischen Werth gerabe nur das Motiv, aus wetdem wir zu handeln wähnen, entscheibend senn; auf analoge Art, wie die Absicht, nicht der Erfolg, hierin entscheidend ist. Eigentlich aber ware alsbann der Unterschied zwischen gewähntem und wirklichem Motiv unmöglich. — Alle hier bargestellten Fake also, dazu jeder Ausmerksame Analoga an sich selbst beobachten kann, laffen uns feben, wie ber Intellekt bem Willen fo fremb

ift, daß er von diesem bisweilen sogar mystistzirt wird: benn er liefert ihm zwar die Motive, aber in die geheime Werkstätte seiner Beschlüsse dringt er nicht. Er ift zwar ein Vertrauter des Wil lens, jedoch ein Vertrauter, der nicht Alles erfährt. Eine Bestätigung hievon giebt anch noch die Thatsache, welche fast Jeber an sich zu beobachten ein Mal Gelegenheit haben wird, bas bisweilen der Intellekt dem Willen nicht recht traut. Rämlich wenn wir irgend einen großen und fühnen Entschluß gefaßt haben, der als solcher doch eigentlich nur ein vom Willen dem Intellekt gegebenes Versprechen ist; — so bleibt oft in unserm Innern ein leiser, nicht eingestandener Zweifel, ob es auch ganz ernstlich damit gemeint sei, ob wir auch bei der Ausführung nicht manken ober zurückweichen, sondern Festigkeit und Beharrlichkeit genug haben werden, es zu vollbringen. Es bedarf baher ber That, um uns selbst von der Aufrichtigkeit des Entschluffes zu überzeugen.

Alle diese Thatsachen bezeugen die gänzliche Verschiedenheit des Willens vom Intellekt, das Primat des Ersteren und die untergeordnete Stellung des Letteren.

4) Der Intellekt ermüdet; der Wille ift unermudlich. -Nach anhaltender Ropfarbeit fühlt man die Ermüdung des Gehirnes, wie die des Armes, nach anhaltender Körperarbeit. Alles Erkennen ift mit Unftrengung verknüpft: Wollen hingegen if unser selbsteigenes Wesen, bessen Aeußerungen ohne alle Dube und röllig von selbst vor sich gehen. Daher, wenn unser Wille ftark aufgeregt ift, wie in allen Affekten, also im Born, Furcht, Begierde, Betrübniß u. s. w., und man fordert uns jest jum Erkennen, etwan in der Absicht der Berichtigung der Motive jener Affekte, auf; so bezeugt die Gewalt, die wir uns dazu anthun muffen, ben Uebergang aus ber ursprünglichen, natürlichen und selbsteigenen, in die abgeleitete, mittelbare und erzwungene Thatigkeit. — Denn der Wille allein ist automatog und daher ακαματος και αγηρατος ήματα παντα (lassitudinis et senii expers in sempiternum). Er allein ist unaufgefordert, baber oft zu früh und zu sehr, thätig, und kennt fein Ermüden. Säuglinge, die kaum die erste schwache Spur von Intelligenz zeigen, sind schon voller Eigenwillen: durch unbandiges, zwedloses Toben und Schreien zeigen sie ben Willensbrang, von bem

fle stropen, während ihr Wollen noch kein Objekt hat, b. h. fle wollen, ohne zu wissen was sie wollen. Hieher gehört auch was' Cabanis bemerkt: Toutes ces passions, qui se succèdent d'une manière si rapide, et se peignent avec tant de naïveté, sur le visage mobile des enfans. Tandis que les faibles muscles de leurs bras et de leurs jambes savent encore à peine former quelques mouvemens indécis, les muscles de la face expriment déja par des mouvemens distincts presque toute la suite des affections générales propres à la nature humaine: et l'observateur attentif reconnait facilement dans ce tableau les traits caractéristiques de l'homme futur. (Rapports du physique et moral, Vol. I, p. 123.) - Der Intellekt hingegen entwickelt sich langsam, ber Bollendung des Gehirns und der Reife des ganzen Organismus folgend, welche seine Bedingungen sind; eben weil er nur eine somatische Funktion ift. Weil das Gehirn schon mit bem stebenten Jahre seine volle Größe erlangt hat, werden die Kinder, von dem an, so auffallend intelligent, wißbegierig und vernünftig. Danach aber kommt bie Pubertat: fie ertheilt bem Gehirn gewissermaaßen einen Wiberhalt, ober einen Resonanzboben, und hebt mit Einem Male ben Intellekt um eine große Stufe, gleichsam um eine Oktave, entsprechenb ihrem Herabseben der Stimme um eine solche. Aber zugleich wis berftreben jest die auftretenden thierischen Begierben und Leibenschaften der Bernünftigkeit, welche vorher herrschte, und Dies nimmt zu. Bon ber Unermublichkeit bes Willens zeugt ferner der Fehler, welcher, mehr ober weniger, wohl allen Menschen von Ratur eigen ift und nur burch Bildung bezwungen wird: die Boreiligkeit. Sie besteht darin, daß der Wille vor der Zeit an sein Geschäft eilt. Dieses nämlich ift bas rein Aftive und Erekutive, welches erst eintreten soll, nachdem bas Explorative und Deliberative, also bas Erkennende; sein Geschäft vollig und gang beendigt hat. Aber selten wird diefe Zeit wirklich abgewartet. Raum sind über die vorliegenden Umstände, ober die eingetretene Begebenheit, ober die mitgetheilte fremde Meinung, einige wenige Data von der Erkenntniß obenhin aufgefaßt und flüchtig zusammengerafft; so tritt schon aus ber Tiefe bes Gemuths der stets bereite und nie mude Wille unaufgefordert hervor, und zeigt sich als Schreck, Furcht, Hoffnung, Freude, Begierde, Reid, Betrübniß, Eifer, Zorn, Wuth, und treibt zu raschen Worten oder Thaten, auf welche meistens Reue folgt, nachben die Zeit gelehrt hat, daß das Hegemonikon, der Intellekt, mit seinem Geschäft des Auffassens der Umftande, Ueberlegens ihret Zusammenhauges und Beschließens des Rathsamen, nicht hat auch nur halb zu Ende kommen können, weil der Wiste es nicht abwartete, sondern lange vor seiner Zeit vorsprang mit "jest if die Reihe an mir!" und sofort die Aktive ergriff, ohne bas der Intellekt Widerstand leistete, als welcher ein bloßer Sklape und Leibeigener des Willens, nicht aber, wie diefer, automatog, nech aus eigener Kraft und eigenem Drange thätig ist; daher er vom Willen leicht bei Seite geschoben und durch einen Wink belieben zur Ruhe gebracht wird; während er seinerseits, mit der änßerker Anstrengung, kaum vermag, den Willen auch nur zu einer fur zen Pause zu bringen, um zum Worte zu kommen. Dieferhalb find die Leute so selten und werden fast nur unter Spaniern, Türken und allenfalls Engländern gefunden, welche, auch unter den provocirendeften Umftanden, den Ropf oben behalten, die Auffassung und Untersuchung der Sachlage imperturbirt sort sepen und, wo Andre schon außer sich wären, con mucho sosiego, eine fernere Frage thun; welches etwas ganz Anderes if als die auf Phlegma und Stumpfheit beruhende Gelaffenheit vieler Deutschen und Hollander. Eine unübertreffliche Berauschaulichung der belobten Eigenschaft pflegte Iffland zu geben, als Hetmann der Kosaken, im Penjowski, wann die Verschworenen ihn in ihr Zelt gelockt haben und nun ihm eine Büchse vor den Rapf halten. mit dem Bedeuten, sie würde abgedrückt, sobald er einen Schrei thate: Iffland blies in die Mündung der Buchse, um zu ese proben, ob ste auch gelaben sei. — Von zehn Dingen, die uns ärgern, würden neun es nicht vermögen, wenn wir sie recht grungelich, aus ihren Urfachen, verständen und daher ihre Nothwendigkeit und wahre Beschaffenheit erkennten: dies aber würden wir viel öfter, wenn wir sie früher zum Gegenstand der Ueberlegung, als des Eifers und Berdruffes machten. — Denn was, für ein unbandiges Roß, Zügel und Gebiß ift, das ift für den Willen im Menschen der Intellekt: an diesem Zügel muß er gelenkt werden, mittelft Belehrung, Ermahnung, Bildung u. s. w.; da er an sich selbst ein so wilder, ungestümer Drang ist, wie die Kraft,

pie im herabstützenden Wassersall erscheint, — ja, wie wir wissen, im tiessen Grunde, identisch mit dieser. Im höchsten Jorn, im Rausch, in der Verzweislung, hat er das Gebis zwischen die Zähne genommen, ist durchgegangen und folgt seiner ursprüngslichen Ratur. In der Mania sine delirio hat er Jaum und Gebis ganz verloren, und zeigt nun am deutlichsten sein ursprüngsliches Wesen und daß der Intellekt so verschieden von ihm ist, wie der Jaum vom Pferde: auch kann man ihn, in diesem Zusstande, der Uhr vergleichen, welche, nach Wegnahme einer geswissen Schraube, unaufhaltsam abschnurrt.

Also auch diese Betrachtung zeigt uns den Willen als das Ursprüngliche und daher Metaphysische, den Intellekt hingegen als ein Sekundares und Physisches. Denn als solches ist dieser, wie alles Physische, der Vis inertiae unterworfen, mithin erst thäs tig, wenn er getrieben wird von einem Andern, vom Willen, der ihn beherrscht, lenkt, zur Anstrengung aufmuntert, furz, ihm die Thatigkeit verleiht, die ihm ursprünglich nicht einwohnt. Daher ruht er willig, sobald es ihm gestattet wird, bezeugt sich oft träge und unaufgelegt jur Thatigkeit: burch fortgefette Anstrengung ermüdet er bis zur ganzlichen Abstumpfung, wird erichopft, wie die Bolta'sche Säule durch wiederholte Schläge. Darum erfordert jede anhaltende Geistesarbeit Paufen und Ruhe: soust erfolgt Stumpsheit und Unfähigkeit; freilich zunächst nur einstroeilige. Wird aber diese Ruhe dem Intellekt anhaltend versogt, wird er übermäßig und unausgesetzt angespannt; so ift die Folge eine bleibende Abstumpfung deffelben, welche im Alter übergehen fann in ganzliche Unfähigkeit, in Kindischwerben, in Blödfinn und Wahnsinn. Nicht dem Alter an und für sich, sondern ber lange fortgesetzen tyrannischen Ueberanstrengung des Intellefts, ober Gehirns, ist es zuzuschreiben, wenn diese lebel in den letzten Jahren des Lebens sich einfinden. Daraus ist es zu erklären, daß Swift wahnstnnig, Kant kindisch wurde, Walter Scott, and Wordsworth, Southen und viele minorum gentium ftumpf und unfähig. Goethe ift bis an fein Ende flar, geiftesträftig und geistesthätig geblieben; weil er, der stets Welt- und Hofmann war, niemals seine geistigen Beschäftigungen mit Selbstwang getrieben hat. Das Selbe gilt von Wieland und bem einundneunzigjährigen Anebel, wie auch von Voltaire. Dieses

gerade zu den Zeiten, wo man seiner am meisten bedarf, gestatten und dadurch entschiedene Ueberlegenheit verleihen. nicht hat, erkennt erst nach verschwundener Gelegenheit was pu thun, oder zu sagen gewesen. Sehr treffend sagt man von Dem, der in Affekt geräth, d. h. dessen Wille so stark aufgeregt ift, daß er die Reinheit der Funktion des Intellekts aufhebt, er sei ents ruftet: benn die richtige Erkenntniß ber Umstände und Berhaltnisse ist unsere Wehr und Waffe im Kampf mit den Dingen und den Menschen. In diesem Sinne sagt Balthazar Gracian: es la passion enemiga declarada de la cordura (bie Reibenschaft ist der erklärte Feind der Klugheit). — Wäre nun ber Intellekt nicht etwas vom Willen völlig Verschiedenes, sondern, wie man es bisher ansah, Erkennen und Wollen in der Wurzel Eins und gleich ursprüngliche Funktionen eines schlechthin einfachen Wesens; so müßte mit ber Aufregung und Steigerung bes Willens, darin der Affest besteht, auch der Intellest mit gesteigen werden: allein er wird, wie wir gesehen haben, vielmehr badurch gehindert und deprimirt, weshalb die Alten den Affekt animi perturbatio nannten. Wirklich gleicht der Intellekt der Spiegels fläche des Wassers, dieses selbst aber dem Willen, deffen Er schütterung daher die Reinheit jenes Spiegels und die Deutlich keit seiner Bilder sogleich aufhebt. Der Organismus ift ber Wille selbst, ist verkörperter, d. h. objektiv im Gehirn angeschaus ter Wille: deshalb werden durch die freudigen und überhampt die rüstigen Affekte manche seiner Funktionen, wie Respiration, Blutumlauf, Gallenabsonderung, Muskelfraft, erhöht und beschleunigt. Der Intelleft hingegen ist die bloße Funktion bes i Gehirns, welches vom Organismus nur parasitisch genährt und getragen wird: beshalb muß jede Perturbation des Willens, und mit ihm des Organismus, die für sich bestehende und keine andern Bedürfnisse, als nur die der Ruhe und Rahrung kennende Funktion des Gehirnes stören oder lähmen.

Dieser störende Einsluß der Thätigkeit des Willens auf den Intellekt ist aber nicht allein in den durch die Affekten herbeisgeführten Perturbationen nachzuweisen, sondern ebenfalls in manschen andern, allmäligeren und daher anhaltenderen Verfälschunsgen des Denkens durch unsere Reigungen. Die Hoffnung läßt uns was wir wünschen, die Furcht was wir besorgen, als

wahrscheinlich und nahe erbliden und beide vergrößern ihren Gegenpand. Plato (nach Aelian, V. H., 13, 28) hat sehr schön die Hoffnung den Traum des Wachenden genannt. Ihr Besen liegt darin, daß der Wille seinen Diener, den Intellekt, wann dieser nicht vermag das Gewünschte herbeizuschaffen, nöthigt, es ihm wenigstens vorzumalen, überhaupt die Rolle des Trösters zu übernehmen, feinen Herrn, wie die Amme das Kind, mit Mahr= chen zu beschwichtigen und diese aufzuftupen, daß sie Schein ge= winnen; wobei nun der Intellekt seiner eigenen Ratur, die auf Bahrheit gerichtet ift, Gewalt anthun muß, indem er sich zwingt, Dinge, die weder wahr noch wahrscheinlich, oft kaum möglich find, seinen eigenen Gesetzen zuwider, für mahr zu halten, um nur ben unruhigen und unbändigen Willen auf eine Weile zu beschwichtigen, zu beruhigen und einzuschläfern. Hier sieht man beutlich, wer Herr und wer Diener ist. — Wohl Manche mögen bie Beobachtung gemacht haben, daß wenn eine für sie wichtige Angelegenheit mehrere Entwickelungen julagt, und fie nun biefe alle, in ein, ihrer Meinung nach, vollständiges disjunktives Urtheil gebracht haben, dennoch der Ausgang ein ganz anderer und thnen völlig unerwarteter wird: aber vielleicht werden sie nicht barauf geachtet haben, daß dieser dann fast immer der für sie ungunstigste war. Dies ist daraus zu erklären, daß, während ihr Intellekt die Möglichkeiten vollständig zu überschauen vermeinte, die schlimmste von allen ihm ganz unsichtbar blieb; weil ber-Wille sie gleichsam mit der Hand verdeckt hielt, d. h. den Intellekt so bemeisterte, daß er auf den allerschlimmsten Fall zu bliden gar nicht fähig war, obwohl dieser, da er wirklich wurde, auch wohl der wahrscheinlichste gewesen. Jedoch in entschieden melancholischen, oder aber durch diese nämliche Erfahrung gewißig= ten Gemüthern kehrt sich der Hergang wohl auch um, indem hier die Besorgniß die Rolle spielt, welche dort die Hoffnung. Der erste Schein einer Gefahr versett sie in grundlose Angst. Fängt der Intellekt an, die Sachen zu untersuchen; so wird er als inkompetent, ja, als trügerischer Sophist abgewiesen, weil bem Herzen ju glauben sei, deffen Zagen jest geradezu als Argument für die Realität und Größe der Gefahr geltend gemacht wird. So darf dann der Intellekt die guten Gegengründe gar nicht suchen, welche er, sich selber überlassen, bald erkennen

mürde; sondern wied genäthigt, sogleich den ungläcklichken Ausgang ihnen vorzustellen, wenn auch er selbst ihn kaum als miglich denken kann:

Such as we know is false, yet dread in sooth, Because the worst is ever nearest truth \*).

(Byron, Lara. C. 1.)

Liebe und haß verfälschen unser Urtheil ganzlich: an unfern Feinden sehen wir nichts, als Fehler, an unsern Lieblingen lauter Vorzüge, und selbst ihre Fehler scheinen uns liebenswürdig. Eine ähnliche geheime Macht übt unser Vortheil, welcher An er auch sei, über unser Urtheil aus: was ihm gemäß ift., erscheint uns alsbald billig, gerecht, vernünftig; was ihm zuwider läuft, stellt sich und, im vollen Ernft, als ungerecht und abscheulich, oder zweckwidrig und absurd dar. Daher so viele Borurtheile des Standes, des Gewerbes, der Nation, der Sefte, der Religion. Eine gefaßte Hypothese giebt uns Luchsangen für alles sie Bestätigende, und macht uns blind für alles ihr Bibersprechende. Was unserer Bartei, unserm Plane, unserm Bunfche, unserer Hoffnung entgegensteht, können wir oft gar nicht faffen und, begreifen, während es allen Andern flar vorliegt: das jenen Günstige hingegen springt uns von ferne in die Augen. dem Herzen widerstrebt, läßt der Ropf nicht ein. Manche Irrthümer halten wir unser Leben hindurch fest, und hüten uns, jemals ihren Grund zu prufen, bloß aus einer uns selber unbewußten Furcht, die Entdedung machen zu können, daß wir fo lange und so oft das Falsche geglaubt und behauptet haben. — So wird denn täglich unser Intelleft durch die Gaufeleien ber Reigung bethört und bestochen. Sehr schön hat dies Bako von Berulam ausgedrückt in den Worten: Intellectus luminis sicci non est; sed recipit infusionem a voluntate et affectibus: id quod generat ad quod vult scientias: quod enim mavult homo, id potius credit. Innumeris modis, iisque interdum imperceptibilibus, affectus intellectum imbuit et inficit (Org. nov., I, 14). Offenbar ist es auch Dieses, was allen neuen Grundansichten in den Wissenschaften und allen Wider-

<sup>&</sup>quot;) Etwas, das wir als falsch erkennen, bennoch ernstlich fürchten; weil das Schlimmfte steis ber Wahrheit am nächsten liegt.

legungen sanktionirter Irriffumer entgegensteht: benn nicht seicht witd Einer die Richtigkeit Dessen einsehen, was ihn unglaublicher Gedankenlosigkeit übersührt. Hieraus allein ist es erklärlich, daß die so klaren und einfachen Wahrheiten der Goethe'schen Farbenslehre von den Physikern noch immer geleugnet werden; wodurch denn selbst Goethe hat erfahren mussen, einen wie viel schweresren Stand man hat, wenn man den Menschen Belehrung, als wenn man ihnen Unterhaltung verheißt; daher es viel glücklicher ist, zum Poeten, als zum Philosophen geboren zu seyn. Ie hartnäckiger nun aber andererseits ein Irrihum sestgehalten wurde, desto beschämender wird nachher die Ueberführung. Bei einem umgestoßenen System, wie bei einer geschlagenen Armee, ist der Klügste, wer zuerst davonläuft.

Bon jener geheimen und unmittelbaren Gewalt, welche der Wille über den Intellekt ausübt, ist ein kleinliches und lächersliches, aber frappantes Beispiel dieses, daß wir, bei Rechnungen, uns viel öfter zu unserm Vortheil als zu unserm Nachtheil versrechnen, und zwar ohne die mindeste unredliche Absicht, bloß durch den undewußten Hang, unser Debet zu verkleinern und unfer Credit zu vergrößern.

Hieher gehört endlich noch die Thatsache, daß, bei einem zu ettheilenden Rath, die geringste Absicht des Berathers meistens feine auch noch so große Einsicht überwiegt; daher wir nicht annehmen dürsen, daß er aus dieser spreche, wo wir jene vermuthen. Bie wenig, selbst von sonft redlichen Leuten, vollkommene Aufrichtigkeit zu erwarten steht, sobald ihr Interesse irgendwie dabei im Spiel ist, können wir eben baran ermeffen, daß wir so oft uns feldst belügen, wo Hoffnung uns besticht, oder Burcht bethott, voer Argroohn uns qualt, oder Eitelfeit uns schmeichelt, ober eine Hipothefe uns verblendet, ober ein nahe liegender Rielner Zweck dem größeren, aber entfernteren, Abbruch thut: denn diran sehen wir den unmittelbaren und undewußten nachtheiligen Enflug des Willens auf die Erkenntniß. Demnach darf es uns illit wundern, wenn, bei Fragen um Rath, der Wille des Befragien unwittelbar die Antwort diftirt, ehe die Frage auch nur bis guth Forum seines Urtheils durchdringen konnte.

Nür mit Einem Watte will ith hier auf Dässenige beuten, was im solgenden Bucht aussührlich erörtert wird, von nämlich

murde; sondern wird genäthigt, sogleich den unglücklichken Andgang ihnen vorzustellen, wann auch ex selbst ihn kaum als maslich denken kann:

Such as we know is false, yet dread in sooth, Because the worst is ever nearest truth \*).

(Byron, Lara. C. 1.)

Liebe und Haß verfälschen unser Urtheil ganzlich: an unfern Keinden sehen wir nichts, als Fehler, an unsern Lieblingen lauter Borguge, und selbst ihre Fehler scheinen uns liebenswürdig. Eine ähnliche geheime Macht übt unser Vortheil, welcher Urt er auch sei, über unser Urtheil aus: was ihm gemäß ist, erscheint uns alsbald billig, gerecht, vernünftig; was ihm zuwider läuft, stellt sich und, im vollen Ernst, als ungerecht und abscheulich, ober zweckwidrig und absurd dar. Daher so viele Borurtheile des Standes, des Gewerbes, der Nation, der Sette, der Eine gefaßte Hypothese giebt uns Luchsaugen für Religion. alles sie Bestätigende, und macht uns blind für alles ihr Wibersprechende. Was unserer Bartei, unserm Plane, unserm Bunsche, unserer Hoffnung entgegensteht, können wir oft gar nicht faffen und begreifen, während es allen Andern flar vorliegt: das jenen Günstige hingegen springt uns von ferne in die Augen. dem Herzen widerstrebt, läßt der Ropf nicht ein. Manche Irrthumer halten wir unser Leben hindurch fest, und hüten uns, jemals. ihren Grund zu prufen, bloß aus einer uns felber: unbewußten Furcht, die Entdedung machen zu können, daß wir fo lange und so oft das Falsche geglaubt und behauptet haben. -So wird denn täglich unser Intelleft durch die Gaukeleien der Reigung bethört und bestochen. Sehr schon bat bies Bafo von Berusam ausgebrückt in den Worten: Intellectus luminis sicci non est; sed recipit infusionem a voluntate et affectie bus: id quod generat ad quod vult scientias: quod epim mavult homo, id potius credit. Innumeris modis, iisque interdum imperceptibilibus, affectus intellectum imbuit et inficit (Org. nov., I, 1,4). Offenbar ist es auch Dieses, was allen neuen Grundansichten in den Wissenschaften und allen Wiber-

<sup>&</sup>quot;). Etwas, das wir als falsch erkennen, bennoch ernstlich fürchten; weil das Splimmite stete der Wahrheit am nächsten liegt:

so vielfache Eigenschaften und Verhältnisse an den Dingen ents decken läßt, theils auch der Anstrengung des Nachdenkens und Grübelns über jene und demnächst über die muthmaaklichen Folgen jedes Schrittes so wenig gewachsen ist, daß sie lieber nach dem ersten Einbrucke, oder nach irgend einer einfachen Berhaltungs= regel, sich sofort entschließen. Das Umgekehrte hievon findet Statt bei Leuten von bedeutendem Verstande: sobald daher bei diesen eine zarte Vorsorge für das eigene Wohl, d. h. ein sehr empfinblicher Egoismus, ber burchaus nicht zu furz kommen und stets geborgen seyn will, hinzukommt; so führt dies eine gewisse Aengstlichkeit bei jedem Schritt und badurch die Unentschlossenheit Diese Eigenschaft deutet also durchaus nicht auf Mangel an Berstand, wohl aber an Muth. Sehr eminente Köpfe jedoch übersehen die Verhältnisse und beren wahrscheinliche Entwickelungen mit solcher Schnelligkeit und Sicherheit, daß sie, wenn nur noch von einigem Muth unterstützt, dadurch diejenige rasche Ent= schlossenheit und Festigkeit erlangen, welche fie befähigt, eine be= beutende Rolle in den Welthandeln zu spielen, falls Zeit und Umftande hiezu Gelegenheit bieten.

' Die einzige entschiedene, unmittelbare hemmung und Störung, die der Wille vom Intellekt als solchem erleiden kann, möchte wohl die ganz erceptionelle seyn, welche die Folge einer abnorm überwiegenden Entwickelung des Intellekts, also ber= jenigen hohen Begabung ist, die man als Genie bezeichnet. Eine solche nämlich ift der Energie des Charafters und folglich der Thatkraft entschieden hinderlich. Daher eben find ce nicht die eigentlich großen Geister, welche die historischen Charaftere ab= geben, indem sie, die Masse der Menschheit zu lenken und zu beberrichen fahig, die Welthandel durchkampften; fondern hiezu taugen Leute von viel geringerer Rapacität des Geiftes, aber großer Festigfeit, Entschiebenheit und Beharrlichkeit bes Willens, wie fie bei sehr. hoher: Intelligenz gar nicht bestehen fann; bei welcher demnacht wifflich ber Fall eintritt, daß der Intelleft den Willen direft hemmt. 

6). Im Gegensatz der dargelegten Hindernisse und Hemnungen, welche der Intellekt vom Willen erleidet, will ich jest an einigen: Beispielen zeigen, wie, auch umgekehrt, die Funktionen des Intellekts durch den Antrieb und Sporn des Willens bisdie vollkommenste Erkenntniß, also die reigeniale Auffassung der Welt, bedingt

Schweigen des Willens, daß, so lange dividualität aus dem Bewußtseyn r als reines Subjekt des Erke der Idee ist, übrig bleibt. Der durch alle jene P des Willens auf den Ir Hinfälligkeit dieses, ve

operiren, sobald der '

durch

jen

۲

49 hieran die Andern erfens Willen im BerC

1

hnsüchtige Wunsch, Intelleft zu einem laubt hatten. Schwie gfeit gewiffer Leistungen .. in und, beren Reime und ju benen wir uns feine Fahigfeit ves stumpfesten Menschen wird scharf, während der welche auf sein Wünschen oder Fried. ngtes welche auf sein Wünschen oder Fürchten Bezug Dummen. Eben deshalb sagt Jesaias mit sein det intellectum, welches daher auch sprichwörts wird wird: ihm verwandt ist das ist gebrundt wird: ihm verwandt ist das deutsche Sprichwort sid geoth ist die Mutter der Künste", — wobei jedoch die schös ginste auszunehmen sind; weil der Kern jedes ihrer Werfe, namlich die Konception, aus einer völlig willenlosen und nur vaburch rein objektiven Anschauung hervorgehen muß, wenn sie acht senn sollen. — Selbst der Verstand der Thiere wird durch pie Noth bedeutend gesteigert, so daß sie in schwierigen Fällen Dinge leisten, über die wir erstaunen: z. B. fast alle berechnen, paß es sicherer ift, nicht zu fliehen, wann sie sich ungesehen glauben: daher liegt ber Hase still in der Furche des Feldes und säßt den Jäger dicht an sich vorbeigehen; Insekten, wenn sie nicht entrinnen können, stellen sich todt u. f. f. Genauer kann man diefen Einfluß fennen lernen durch die specielle Selbstbildungsgeschichte bes Wolfes, unter bem Sporn ber großen Schwierigkeit feiner Stellung im civilifirten Europa: fie ift zu finden im zweis ten Briefe des vortrefflichen Buches von Leron, Lettres sur l'intelligence et la perfectibilité des animaux. Gleich barauf folgt, im dritten Briefe, die hohe Schule des Fuchses, welcher, in gleich schwieriger Lage, viel geringere Körperkräfte hat, die bei ihm durch größern Verstand ersett sind, der aber doch erst durch ben beständigen Kampf mit der Roth einerseits und der

so vielfache Eigenschaften und Verhältnisse an den Dingen entbeden läßt, theils auch der Anstrengung des Rachbenkens und Grübelns über jene und demnächst über die muthmaaklichen Folgen jedes Schrittes so wenig gewachsen ist, daß sie lieber nach dem ersten Eindrucke, oder nach irgend einer einfachen Verhaltungs= regel, sich sofort entschließen. Das Umgekehrte hievon findet Statt bei Leuten von bedeutendem Berstande: sobald daher bei diesen eine zarte Vorsorge für das eigene Wohl, d. h. ein sehr empfindlicher Egoismus, der durchaus nicht zu furz kommen und stets geborgen senn will, hinzukommt; so führt bies eine gewisse Aengstlichkeit bei jedem Schritt und badurch die Unentschlossenheit herbei. Diese Eigenschaft beutet also burchaus nicht auf Mangel an Berstand, wohl aber an Muth. Sehr eminente Köpfe jedoch übersehen die Verhältnisse und beren wahrscheinliche Entwickeluns gen mit solcher Schnelligfeit und Sicherheit, daß sie, wenn nur noch von einigem Muth unterftutt, dadurch diejenige rasche Entschlossenheit und Festigkeit erlangen, welche sie befähigt, eine bedeutende Rolle in den Welthändeln zu spielen, falls Zeit und Umftande hiezu Gelegenheit bieten.

Die einzige entschiedene, unmittelbare hemmung und Störung, die der Wille vom Intellekt als solchem erleiden kann, möchte wohl die ganz erceptionelle seyn, welche die Folge einer abnorm überwiegenden Entwickelung des Intellekts, also derjenigen hohen Begabung ift, die man als Genie bezeichnet. solche nämlich ist der Energie des Charafters und folglich der Thatkraft entschieden hinderlich. Daher eben find ce nicht die eigentlich großen Geister, welche die historischen Charaktere abs geben, indem sie, die Masse der Menschheit zu lenken und zu beherrschen fähig, die Welthändel durchkämpften; sondern hiezu taugen Leute voil viel geringerer Kapacität bes Geiftes, aber großer Festigfeit, Entschiedenheit und Beharrlichkeit bes Willens, wie fie bei sehr. hoher: Intelligenz gar nicht bestehen kann; bei welcher demnach wifflich ber Fall eintritt, daß der Intellekt den Willen direft hemmt. 

6) Im Gegensatz der dargelegten Hindernisse und Hemmungen, welche der Intellekt vom Willen erleidet, will ich jest an einigen Beispielen zeigen, wie, auch umgekehrt, die Funktionen des Intellekts durch den Antrieb und Sporn des Wilkens bis weilen befördert und erhöht werden; damit wir auch hieran die primäre Ratur des Einen und die sekundäre des Andern erkennen, und sichtbar werde, daß der Intellekt zum Willen im Berbaltnisse eines Werkzeuges steht.

Ein stark wirkendes Motiv, wie der sehnsüchtige Wunsch, die dringende Roth, steigert bisweilen den Intellekt zu einem Grabe, beffen wir ihn vorher nie fähig geglaubt hatten. Schwierige Umstände, welche uns die Rothwendigfeit gewiffer Leiftungen auflegen, entwickeln gang neue Talente in und, beren Reime uns verborgen geblieben waren und zu benen wir uns teine Fahigteit zutrauten. — Der Verstand bes stumpfesten Menschen wird fcharf, wann es fehr angelegene Objekte seines Wollens gilt: er merkt, beachtet und unterscheidet jest mit großer Feinheit auch die Aeiw ften Umftanbe, welche auf sein Wünschen ober Fürchten Bezug Dies trägt viel bei zu ber oft mit lleberraschung bemerkten Schlauheit der Dummen. Eben deshalb fagt Jesaias mit Recht vexatio dat intellectum, welches baher auch sprichwert lich gebraucht wird: ihm verwandt ist das deutsche Sprichwert "die Noth ist die Mutter der Künste", — wobei jedoch die fchos nen Künste auszunehmen find; weil ber Kern jedes ihrer Werke, nämlich die Konception, aus einer völlig willenlosen und nur daburch rein objektiven Anschauung hervorgehen muß, wenn sie ächt senn sollen. — Selbst der Berstand der Thiere wird durch die Roth bedeutend gesteigert, so daß sie in schwierigen Follen Dinge leiften, über die wir erstaunen: z. B. fast alle berechnen, daß es sicherer ist, nicht zu fliehen, wann sie sich ungesehen glaus ben: daher liegt der Hafe still in der Furche des Feldes und last den Jäger dicht an sich vorbeigehen; Insekten, wenn fie nicht entrinnen können, stellen sich todt u. f. f. Genauer kann man diesen Einfluß kennen lernen durch die specielle Selbstbildungs geschichte des Wolfes, unter dem Sporn der großen Schwierigkeit seiner Stellung im civilisirten Europa: sie ist zu finden im zweis ten Briefe des vortrefflichen Buches von Leron, Lettres sur l'intelligence et la perfectibilité des animaux. Gleich barauf folgt, im dritten Briefe, die hohe Schule des Fuchses, welcher, in gleich schwieriger Lage, viel geringere Körperkräfte hat, bie bei ihm durch größern Verstand ersetz sind, der aber doch erß durch den beständigen Kampf mit der Roth einerfeits und des

Befahr andererseits, also unter dem Sporn des Willens, den sohen Grad von Schauheit erreicht, welcher ihn, besonders m Alter, auszeichnet. Bei allen diesen Steigerungen des Insellesse spielt der Wille die Rolle des Reiters, der durch den Sporn das Pferd über das natürkiche Maaß seiner Kräfte stnaus treibt.

Gben so wird auch das Gedächtnis durch den Drung des Billens gesteigert. Selbst wenn es sonst schwach ist, bewahrt es wilsommen was für die herrschende Leidenschaft Werth hat. Der Bertiebte vergist keine ihm günstige Gelegenheit, der Ehrgeizige ienen Umstand, der zu seinen Blanen past, der Geizige nie den wittemen Berlust, der Stolze nie die erlittene Ehrenkrankung, der Bitele behalt jedes Wort des Lobes und auch die kleinste ihm widersahrene Auszeichnung. Auch dies erstreckt sich auf die Thiere: das Pferd bleibt vor, dem Wirthshause stehen, in welchem es längst ein Mal gefüttert worden: Hunde haben ein trefsliches Bedächtnis für alle Gelegenheiten, Zeiten und Orte, die gute Bissen abgeworfen haben; und Füchse für die verschiedenen Verstelle, in denen sie einen Raub niedergelegt haben.

Bu feineren Bemerkungen in dieser Hinficht giebt die Selbstbeobachtung Gelegenheit. Bisweilen ift mir, burch eine Störung, gang entfallen, worüber ich foeben nachbachte, oder sogar, welche Rachricht es gewesen, die mir soeben zu Ohren gekommen war. Hatte nun die Sache irgendwie ein auch noch so entferntes, persouliches Interesse; so ist von der Einwirkung, die sie badurch auf ben Willen hatte, der Rachklang geblieben: ich bin mit namitch noch genau bewußt, wie weit fie mich angenehm, ober mungenehm affizirte, und auch auf welche specielle Weise dies geschah, nämlich ob sie, wenn auch in schwachem Grade, mich kantte, oder angstigte, ober erbitterte, oder betrübte, ober aber die diesen entgegengesetzten Affektionen hervorrief. Also bloß die Begiehung ber Sache auf meinen Willen hat fich, nachdem fie selbst mir entschwunden ift, im Gedachtniß erhalten, und oft wird biefe wun wieber ber Leitfaben, um auf bie Sache felbst jurudmtommen. Auf analoge Art wirkt bisweilen auf uns ber Anbild eines Menschen, indem wir uns nur im Allgemeinen erinnern, mit ihm zu thun gehabt zu haben, ohne jedoch zu wissen, wo, wann und was es gewesen, noch wer et sei; hingenen ruft sein

Anblick noch ziemlich genau die Empfindung zurück, welche ebemals seine Angelegenheit in uns erregt hat, nämlich ob fie une angenehm ober angenehm, auch in welchem Grad und in welcher Art sie es gewesen: also bloß den Anklang des Willens hat das Gedächtniß aufbewahrt, nicht aber Das, was ihn hervorrief. Man könnte Das, was diesem Hergange zum Grunde liegt, bas Gebächtniß des Herzens nennen: daffelbe ift viel intimer, als das des Kopfes. Im Grunde jedoch geht es mit dem Zusammen hange Beider so weit, daß, wenn man der Sache tief nachbenkt, man zu dem Ergebniß gelangen wird, daß das Gedachtnis über haupt der Unterlage eines Willens bedarf, als eines Anknupfungs punktes, oder vielmehr eines Fadens, auf welchen sich die E innerungen reihen, und ber sie fest zusammenhält, ober bas.ber Wille gleichsam ber Grund ift, auf welchem die einzelnen. Er innerungen kleben, und ohne den sie nicht haften könnten; und daß daher an einer reinen Intelligenz, b. h. an einem bloff er fennenden und gang willenlosen Wefen, fich ein Gebachtnis nicht wohl benfen läßt. Demnach ift die oben bargelegte Steigerung bes Gebächtnisses burch den Sporn der herrschenden Leibenschaft nur der höhere Grad Dessen, was bei allem Behalten und Erinnern Statt findet; indem deffen Basis und Bedingung fiets der Wille ift. — Also auch an allem Diesen wird sichtbar, wie sehr viel innerlicher uns der Wille ift, als der Intellekt. Die zu bestätigen können auch noch folgende Thatsachen bienen.

Der Intelleft gehorcht oft bem Willen: 3. B. wenn wir uns auf etwas besinnen wollen, und bies nach einiger Anstrewgung gelingt: — eben so, wenn wir jest etwas genau und ber dächtig überlegen wollen, u. bgl. m. Bisweilen wieder versagt ber Intellest dem Willen den Gehorsam, 3. B. wenn wir vergebens uns auf etwas zu siriren streben, oder wenn wir von Gebächtnis etwas ihm Anvertrautes vergeblich zurückfordern: der Jorn des Willens gegen den Intellest, bei solchen Anlässen, macht sein Verhältnis zu diesem und die Verschiedenheit Beider sehr kenntlich. Sogar bringt der durch diesen Jorn gequälte Intellest das von ihm Verlangte bisweilen nach Stunden, oder gar am folgenden Morgen, ganz unerwartet und zur Unzeit, dienstellest; sondern dieser ist bloß der Ministerrath jenes Souverains: er

legt ihm allerlei vor, wonach dieser erwählt was seinem Wesen zemäß ift, wiewohl fich dabei mit Rothwendigkeit bestimmend; weil dies Wesen unveränderlich fest steht und die Motive jest vorliegen. Darum eben ift keine Ethik möglich, die den Willen jelbst modelte und befferte. Denn jede Lehre wirkt bloß auf die Ertenntniß; diese aber bestimmt nie den Willen selbst, d. h. ben Grund-Charafter des Wollens, sondern bloß dessen Anwendung auf die vorliegenden Umftande. Gine berichtigte Erteuntuiß kann das Handeln nur in so weit modifiziren, als sie bie bem Willen zugänglichen Objekte seiner Wahl genauer nachweist und richtiger beurtheilen läßt; wodurch er nunmehr sein Berhaltniß zu den Dingen richtiger ermißt, deutlicher sieht, was a will, und demzufolge dem Irrthum bei der Wahl weniger unterworfen ift. Aber über das Wollen selbst, über die Hauptrichtung, oder die Grundmarime deffelben hat der Intelleft feine Racht. Bu glauben, daß die Erfenntniß wirklich und von Grund aus den Willen bestimme, ist wie glauben, daß die Laterne, die Einer bei Racht trägt, das primum mobile seiner Schritte sei. -Ber, durch Erfahrung oder fremde Ermahnung belehrt, einen Grundfehler seines Charafters erkennt und beflagt, faßt wohl den festen und redlichen Vorsat, sich zu bessern und ihn abzulegen: trop Dem aber erhalt, bei nächster Gelegenheit, ber Fehler freien Lauf. Reue Reue, neuer Vorsat, neues Vergeben. Wann dies einige Male so durchgemacht ist, wird er inne, daß er sich nicht bessern kann, daß der Fehler in seiner Natur und Persönlichkeit liegt, ja mit dieser Eins ist. Jest wird er seine Ratur und Persönlichkeit mißbilligen und verdammen, ein schmerzliches Gefühl haben, welches bis jur Gewissenspein steigen fann: aber jene ju andern vermag er nicht. Hier sehen wir Das, was verdammt, und Das, was verdammt wird, deutlich auseinandertreten: wir ichen Jenes, als ein bloß theoretisches Vermögen, den zu lobenden und daher munschenswerthen Lebenswandel vorzeichnen und aufstellen; das Andere aber, als ein Reales und unabanderlich Borhandenes, Jenem jum Trop, einen gang andern Gang geben; und dann wieder das Erfte mit ohnmächtigen Rlagen über bie Beschaffenheit bes Andern zurudbleiben, mit welchem es sich durch den Diese Betrübnis wieder identifizirt. Wille und Intellett treten hier sehr deutlich auseinander. Dabei zeigt sich der Wille als bas Stärkere, Unbezwingbare, Unveranderliche, Primitive, und jugleich auch als bas Wesentliche, barauf es ankommet; indem ver Intellekt die Fehler desselben bejammert und keinen Troft findet an der Richtigkeit der Erkenntniß, als seiner eigenen Funktion. Dieser zeigt sich also als ganz sekundar, nämlich theils als 3w schauer fremder Thaten, die er mit ohnmächtigem Lobe und Tade begleitet, und theils als von außen bestimmbar, indem er, dutch die Erfahrung belehrt, seine Borschriften abfaßt und Specielle Erläuterungen bieses Gegenstandes findet man in ben Parergis, Bb. 2, §. 118. — Demgemäß wird auch, bei ber Bergleichung unserer Denkungsart in verschiedenen Lebensaltetn, fich uns ein sonderbares Gemisch von Beharrlichkeit und Ber änderlichkeit darbieten. Einerseits ist die moralische Tendenz des Mannes und Greises noch die selbe, welche die des Rnaben war: andererseits ist ihm Bieles so entfremdet, daß er sich nicht mehr kennt und sich wundert, wie er einst Dieses und Jenes thun ober fagen gekonnt. In der ersten Lebenshälfte lacht meistens bas Heute über das Gestern, ja sieht wohl gar verächtlich darauf hinab; in der zweiten hingegen mehr und mehr mit Reid datauf zurud. Bei näherer Untersuchung aber wird man finden, baf das Veränderliche der Intellekt war, mit seinen Funktionen ber Einsicht und Erkenntniß, als welche, täglich neuen Stoff von außen sich aneignend, ein ftets verändertes Gedankenspftem barstellen; während zudem auch er selbst, mit dem Aufblühen und Welfen des Organismus, steigt und finft. Als das Unabanderliche im Bewußtseyn hingegen weist sich gerade die Basis besselben aus, der Wille, also die Reigungen, Leidenschaften, Affette, der Charafter; wobei jedoch die Modisifationen in Rechnung su bringen sind, welche von den körperlichen Fähigkeiten zum Genuffe und hiedurch vom Alter abhängen. So z. B. wich ble Gier nach finnlichem Genuß im Anabenalter als Rafthaftigfeit auftreten, im Jünglingse und Mannesalter als Hang zur 2016 luft, und im Greisenalter wieder als Naschhaftigkeit.

7) Wenn, der allgemeinen Annahme gemäß, der Wille aus der Erkenntniß hervorgienge, als ihr Resultat öder Produkt; so müßte, wo viel Wille ist, auch viel Erkenntniß, Einsicht, Betskand senn. Dem ist aber ganz und gar nicht so: vielmelle sinden wir, in vielen Menschen, einen starken, d. h. entschiedenen, einen starken, d. h. entschiedenen, eine

ioffenen, beharlichen, unbiegsamen, eigensinwigen und heftigen Wernde; wodurch eben wer mit ihnen zu thun hat zur Berzweifige gebracht wird, indem ihr Wille allen. Gründen und Vorlungen unzugänglich bleibt und ihm nicht beizukommen ist; so s er gleichsam in einem Sack steckt, von wo aus er blindlings U. Die Thiere haben, bei oft hestigem, oft starrsinnigem illen, noch viel meniger Berstand; die Pstanzen endlich blosen illen ohne alle Erkenntnis.

Entspränge das Wollen bloß aus der Erkenntniß; so müßte fer Born seinem jedesmaligen Anlaß, ober wenigstens unserm wständnis desselben, genau angemessen seyn; indem auch er hts weiter, als das Resultat ber gegenwärtigen Erkenntniß ire. So fällt es aber sehr selten aus: vielmehr geht der Jorn Mens weit über den Anlaß hinaus. Unser Buthen und Rat, der kuror brevin, oft bei geringen Anlässen und ohne. Irrsm hinfichtlich derselben, gleicht dem Toben eines bosen Da= me, welcher, eingesperrt, nur auf die Gelegenheit wartete, loswhen zu dürfen, und nun jubelt sie gefunden zu haben. Dem ente nicht so senn, wenn der Grund unsers Wesens ein Er= nnendes und das Wollen ein bloßes. Refultat ber Erkennt= p ware: benn wie fame in bas Resultat, was nicht in ben ementen desselben lag? Kann doch die Konklusion nicht mehr thalten, als die Pramissen. Der Wille zeigt sich also auch hier dein von der Erkenntniß gang verschiedenes Wesen, welches h ihrer nur zur Kommunikation mit der Außenwelt bedient, un aber ben Gesetzen seiner eigenen Natur folgt, ahne von ter mehr ald ben Anlaß zu nehmen.

Der Intellekt, als bloßes Werkzeug des Willens, ist von m so verschieden, wie der Hammer vom Schmid. So lange, i einer Unterredung, der Intellekt allein thätig ist, bleibt solche ilt. Es ist sast wäre der Mensch selbst nicht dabei. Auch un er dann sich eigentlich nicht kompromittiren, sondern höchens blamiren. Erst wann der Wille ind Spiel kommt, ist der lensch wirklich dabei: jest wird er warm, ja, es geht aft heiß r. Immer ist es der Wille, dem man die Lebenswärme zuspreibt: hingegen sagt man der kalte Berstand, oder eine Sache ilt untersuchen, d. h. ohne Einsluß des Willens denken. —

Berfucht man das Berhältnis umzukehren und den Willen als Werkzeug des Intellekts zu betrachten; so ist es, als machte nan den Schmid zum Werkzeug des Hammers.

Nichts ift verbrießlicher, als wenn man, mit Gründen und Auseinandersetzungen gegen einen Menschen ftreitend, fich alle Mühe giebt, ihn zu überzeugen, in der Meinung, es bloß mit ! feinem Verstande zu thun zu haben, — und nun endlich ent ! bedt, daß er nicht verstehen will; daß man also es mit seinen Willen zu thun hatte, welcher sich ber Wahrheit verschließt und muthwillig Migverständnisse, Schifanen und Sophismen ins ged stellt, sich hinter seinem Berstande und deffen vorgeblichem Richt einsehen verschanzend. Da ist ihm freilich so nicht beizukommen: benn Grunde und Beweise, gegen ben Willen angewandt, find wie die Stöße eines Hohlspiegelphantoms gegen einen festen Körper. Daher auch der so oft wiederholte Aus spruch: Stat pro ratione voluntas. — Belege zu bem Gesagten liefert das gemeine Leben zur Genüge. Aber auch auf ben Wege der Wiffenschaften sind sie leider zu finden. Die Anerkanung der wichtigsten Wahrheiten, der seltensten Leistungen, wit man vergeblich von Denen erwarten, die ein Interesse haben, fie nicht gelten zu laffen, welches nun entweder daraus entspringt, daß solche Dem widersprechen, was sie selbst täglich lehren, ober daraus, daß sie es nicht benuten und nachlehren dürfen, ober, wenn auch dies Alles nicht, schon weil allezeit die Losung der Mediofren senn wird: Si quelqu'un excelle parmi nous, qu'il aille exceller ailleurs; wie Helvetius den Ausspruch der Epheser, in Cicero's fünftem Tuskulanischen Buche (c. 36), allerliebst wiedergegeben hat; oder, wie ein Spruch des Abyste niers Fit Arari es giebt: "Der Demant ist unter den Quarzen verfehmt". Wer also von dieser stets zahlreichen Schaar eine gerechte Würdigung seiner Leistungen erwartet, wird sich sehr ge täuscht finden und vielleicht ihr Betragen eine Weile gar nicht begreifen können; bis auch er endlich dahinter kommt, daß, wah rend er sich an die Erkenntnis wendete, er es mit dem Wils len zu thun hatte, also ganz in dem oben beschriebenen Fall fic befindet, ja, eigentlich Dem gleicht, ber seine Sache vor einem Gerichte führt, deffen Beisitzer sammtlich bestochen sind. zelnen Fällen jedoch wird er davon, daß ihr Wille, nicht ihr

Einsicht, ihm entgegenstand, sogar den vollgültigsten Beweis erhalten: wenn nämlich Einer und der Andere von ihnen sich zum Plaziat entschließt. Da wird er mit Erstaunen sehen, wie seine Kenner sie sind, welchen richtigen Takt sie für fremdes Bersbienst haben und wie tressend sie das Beste herauszusinden wissen; den Sperlingen gleich, welche die reissten Kirschen nicht versehlen. —

Das Wiberspiel des hier dargestellten siegreichen Widerstrestens des Willens gegen die Erkenntniß tritt ein, wenn man, bei der Darlegung seiner Gründe und Beweise, den Willen der Ansgeredeten für sich hat: da ist Alles gleich überzeugt, da sind alle Argumente schlagend und die Sache ist sosort klar, wie der Tag. Das wissen die Volksredner. — Im einen, wie im andern Fall, zeigt sich der Wille als das Urkräftige, gegen welches der Instellest nichts vermag.

... 8) Jest aber wollen wir die individuellen Eigenschaften, also Vorzüge und Fehler, einerseits des Willens und Charafters, endererseits des Intellekts, in Betrachtung nehmen, um auch an threm Verhältniß zu einander und an ihrem relativen Werth die eanzliche Verschiedenheit beider Grundvermögen deutlich zu machen. Geschichte und Erfahrung lehren, daß Beide völlig unabhängig von einander auftreten. Daß die größte Trefflichkeit des Kopfes mit einer gleichen des Charafters nicht leicht im Berein gefunden wird, erklärt sich genugsam aus der unaussprechlich großen Seltenheit Beider; während ihre Gegentheile durchgängig an der Angesordnung sind: daher man diese auch täglich im Berein an= tifft. Inzwischen schließt man nie von einem vorzüglichen Kopf auf einen guten Willen, noch von diesem auf jenen, noch vom Begentheil auf das Gegentheil: sondern jeder Unbefangene nimmt ste. als völlig gesonderte Eigenschaften, deren Vorhandenseyn jedes für sich, durch Erfahrung auszumachen ist. Große Beschränktheit bes Ropfes fann mit großer Gute des Herzens zusammenbestehen, and ich glaube nicht, daß Balthazar Gracian (Discreto, p. 406) Recht hat zu sagen: No ay simple, que no sea malicioso (Es giebt keinen Tropf, der nicht boshaft wäre), obwohl er das Spanische Sprichwort: Nunca la necedad anduvo sin malicia Rie geht die Dummheit ohne die Bosheit), für sich hat. mag es senn, daß manche Dumme, aus dem selben Grunde wie

manche Budlichte, bodhaft werden; namlich aus Gebitterung über bie von der Ratur erlittene Zurudsepung und, indem fie gelegentlich was ihnen an Verstande abgeht durch Heimtück zu ersehen vermeinen, darin einen furzen Triumph suchend. Hieraus wied beikäusig auch begreiflich, warum, einem sehr überlegenen Aopfe gegenüber, fast: Jeber leicht boshaft wirb. Unbererseits; wieber stehen die Dummen fehr oft im Ruf besonderer Bergensgute. ber sich jedoch so felten bestätigt, daß ich mich habe wundern muffen, wie sie ihn erlangten, bis ich ben Schlüssel dazu in Folgendem gefunden zu haben mir schmeicheln durfte. Jeder mablt, burch einen geheimen Bug bewogen, zu seinem nahern Umgange am liebsten Jemanden, dem er an Berstande ein wenig überlegen #: benn nur bei diesem fühlt er sich behaglich, weil, nach Hobbes, omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso (de Cive, I, 5). Ans dem selben Grunde flieht Jeder Den, der ihm überlegen ift; weshalb Lichtenberg gang richtig bemerkt: "Gewissen Menschen ift ein Mann von Ropf ein fataleres Geschöpf, als der deklarirteste Schurke": bem ent sprechend sagt Helvetius: Les gens médiocres ont un instinct sûr et prompt, pour connaître et fuir les gens d'esprii; und Dr. Johnson versichert uns, daß there is nothing by which a man exasperates most people more, than by displaying a superior ability of brilliancy in conversation. They seem pleased at the time; but their envy makes then curse him at their hearts\*) (Boswell; aet. anno 74). diese so allgemein und sorgfältig verhehlte Wahrheit noch sche nungsloser an das Licht zu ziehen, füge ich Merks, bes berühmten Jugendfreundes Goethe's, Ausdruck berfelben bingu, aus feiner Ergählung Lindor: "Er besaß Talente, die ihm bie Ratur gegeben und die er sich durch Kenntnisse erworben hatte, und diese brachten zuwege, daß er in den meisten Gesellschaften bie werthen Anwesenden weit hinter sich ließ. Wenn das Publikum,

<sup>&</sup>quot;) Durch nichts erbittert Einer die meisten Menschen mehr, als baburch, daß er seine Ueberlegenheit in der Konversation zu glänzen an den Tag legt. Für den Augendlick scheinen sie Wohlgefallen daran zu haben: aber in ihrem Gerzen verstuchen sie ihn, aus Reid.

in dem Woment von Augenweide an einem außerorbentlichen Menschen, viese Borzüge auch hinunterschluckt, ohne sie gerade fogleich arg auszulegen; so bleibt doch ein gewisser Eindruck von biefer Erscheinung zurud, ber, wenn er oft wiederholt wirb, für Benjenigen, ber daran Schuld ift, bei ernfthaften Belegenheiten Dhne daß fich es Unftig unangenehme Folgen haben fann. Jeber mit Bewußtseyn hinters Dhr schreibt, daß er dies Mal beleidigt war, so stellt er sich doch, bei einer Beförberung dieses Menschen, nicht ungern stummer Weise in den Weg." - Dieser= halb also isolirt große geistige Ueberlegenheit mehr, als alles An= dere, und macht, wenigstens im Stillen, verhaßt. Das Gegen= theil nun ift es, was die Dummen so allgemein beliebt macht; jumal da Mancher nur bei ihnen finden kann, was er, nach dem oben erwähnten Gesetze seiner Natur, suchen muß. wahren Grund einer solchen Zuneigung wird jedoch Reiner sich selber, geschweige Andern gestehen, und wird daher, als plausibein Borwand für dieselbe, seinem Auserwählten eine besondere Bergens= güte andichten, die, wie gesagt, höchft selten und nur zufällig ein Mal neben der geistigen Beschränktheit wirklich vorhanden ist. - Der Unverstand ist bemnach keineswegs ber Gute bes Charafters gunftig oder verwandt. Aber andererseits läßt sich nicht behaupten, daß der große Verstand dies sei: vielmehr ift ohne einen solchen noch kein Bösewicht im Großen gewesen. Ja sogar bie hochste intellektuelle Eminenz kann zusammenbestehen mit der ärgsten moralischen Verworfenheit. Ein Beispiel hievon gab Bako v. Berulam: undankbar, herrschsüchtig, boshaft und nieberträchtig, gieng er endlich so weit, daß er, als Lord Groß= tanzler und höchster Richter des Reichs, sich bei Civilprocessen oft bestechen ließ: angeklagt vor seinen Pairs bekannte er sich schuldig, wurde von ihnen ausgestoßen aus dem Hause der Lords und zu vierzigtausend Pfund Strafe, nebst Einsperrung in den Tower verurtheilt. (Siehe die Recension der neuen Ausgabe der Werke Bako's in der Edinburgh Review, August 1837.) Deshalb nennt ihn auch Pope the wisest, brightest, meanest of mankind \*). Essay on man, IV, 282. Ein ähnliches Beispiel liefert der Historiker Guicciardini, von welchem Rosini, in

<sup>\*)</sup> Den weisesten, glänzenbesten, niederträchtigsten der Menschen. 56penhauer, Die Belt. II.

ben, seinem Geschichteroman Luisa Strozzi beigegebenen, aus guten, gleichzeitigen Duellen geschöpften Notizie storiche sagt: Da coloro, che pongono l'ingegno e il sapere al di sopra di tutte le umane qualità, questo uomo sarà riguardato come fra i più grandi del suo secolo: ma da quelli, che reputano la virtù dovere andare innanzi a tutto, non potra esecrarsi abbastanza la sua memoria. Esso su il più crudele fra i cittadini a perseguitare, uccidere e consinare.etc.\*)

Wenn nun von einem Menschen gesagt wird: "er hat ein gutes Herz, wiewohl einen schlechten Kopf"; von einem andern aber: "er hat einen sehr guten Kopf, jedoch ein schlechtes Herz"; so fühlt Jeder, daß beim Ersteren das Lob den Tadel weit überwiegt; beim Andern umgekehrt. Dem entsprechend sehen wir, wenn Jemand eine schlechte Handlung begangen hat, seine Freunde und ihn selbst bemüht, die Schuld vom Willen auf den Intellekt zu wälzen und Fehler des Herzens für Fehler des Ropfes auszugeben; schlechte Streiche werden sie Verirrungen nennen, werden fagen, es sei bloßer Unverstand gewesen, Unüberlegtheit, Leichtstinn, Thorheit; ja, sie werden zur Roth Parorysmus, mementane Geistesstörung und, wenn es ein schweres Verbrechen betrifft, sogar Wahnsinn vorschüßen, um nur den Willen von ber Schuld zu befreien. Und eben so wir selbst, wenn wir einen Unfall oder Schaden verursacht haben, werden, vor Andern und vor uns selbst, sehr gern unsere stultitia anklagen, um nur bem Vorwurf der malitia auszuweichen. Dem entsprechend ift, bei gleich ungerechtem Urtheil des Richters, der Unterschied, ob er geirrt habe, oder bestochen gewesen sei, so himmelweit. Miles Dieses bezeugt genugsam, daß der Wille allein das Wirkiche und das Wesentliche, der Kern des Menschen ift, der Intellest aber bloß sein Werkzeug, welches immerhin fehlerhaft seyn mag, ohne daß er dabei betheiligt wäre. Die Anklage des Unverstan-

<sup>\*)</sup> Von Denen, welche Geist und Gelehrsamkeit über alle andern menschilichen Eigenschaften stellen, wird dieser Mann den größesten seines Jahrhuns derts beigezählt werden: aber von Denen, welche die Tugend allem Andern vorgehen lassen, wird sein Anderken nie genug verstucht werden konnen. Er war der grausamste unter den Bürgern, im Verfolgen, Tödten und Bersbannen.

vielmehr giebt sie hier sogar Privilegien. Und eben so vor ben weltlichen Gerichten ist es, um einen Berbrecher von aller Strase zu befreien, überall hinreichend, daß man die Schuld von seinem Willen auf seinen Intellest wälze, indem man entweder unvermeidlichen Irrthum, oder Geistesstörung nachweist: denn da hat es nicht mehr auf sich, als wenn Hand oder Fuß wider Willen ausgeglitten wären. Dies habe ich aussührlich erörtert in dem meiner Preisschrift über die Freiheit des Willens beigegebenen Anhang "über die intellestuale Freiheit", wohin ich, um mich nicht zu wiederholen, hier verweise.

Ueberall berufen sich Die, welche irgend eine Leistung zu Tage fördern, im Fall solche ungenügend ausfällt, auf ihren guten Willen, an dem es nicht gefehlt habe. Hiedurch glauben sie das Wesentliche, das, wofür sie eigentlich verantwortlich sind, und ihr eigentliches Selbst sicher zu stellen: das Unzureichende der Fähigkeiten hingegen sehen sie an als den Mangel an einem tauglichen Werkzeug.

Ist Einer dumm, so entschuldigt man ihn damit, daß er nicht dafür kann: aber wollte man Den, der schlecht ist, eben damit entschuldigen; so würde man ausgelacht werden. Und doch ist das Eine, wie das Andere, angeboren. Dies beweist, daß der Wille der eigentliche Mensch ist, der Intellekt bloß sein Werkzeug.

Immer also ist es nur unser Wollen was als von uns abhängig, b. h. als Aeußerung unsers eigentlichen Wesens bestrachtet wird und wosür man uns daher verantwortlich macht. Dieserhalb eben ist es absurd und ungerecht, wenn man uns für unsern Glauben, also für unsere Erkenntniß, zur Rede stellen will: denn wir sind genöthigt diese, obschon sie in uns waltet, anzusehen als etwas, das so wenig in unserer Gewalt steht, wie die Vorgänge der Außenwelt. Auch hieran also wird deutlich, daß der Wille allein das Innere und Eigene des Menschen ist, der Intellekt hingegen, mit seinen, gesehmäßig wie die Außenswelt vor sich gehenden Operationen, zu senem sich als ein Aeußesres, ein bloßes Wertzeug verhält.

Hohe Geistesgaben hat man allezeit angesehen als ein Ge= schenk ber Natur, ober ber Götter: ebendeshalb hat man sie Gaben, Begabung, ingenn dotes, gists (a man highly gisted) genannt, sie betrachtend als etwas vom Menschen selbst Verschiesbenes, ihm durch Begünstigung Zugefallenes. Rie hingegen hat man es mit den moralischen Vorzügen, obwohl auch sie angeboren sind, eben so genommen: vielmehr hat man diese stets angesehen als etwas vom Menschen selbst Ausgehendes, ihm wesentlich Angehöriges, ja, sein eigenes Selbst Ausmachendes. Hieraus nun folgt abermals, daß der Wille das eigentliche Wesen des Menschen ist, der Intellest hingegen sesundär, ein Wertzeug, eine Ausstatung.

Diesem entsprechend verheißen alle Religionen für die Borzüge des Willens, oder Herzens, einen Lohn jensest des Lebens, in der Ewigkeit; keine aber für die Borzüge des Kopfes, des Berstandes. Die Tugend erwartet ihren Lohn in jener Welt; die Klugheit hofft ihn in dieser; das Genie weder in dieser, noch in jener: es ist sein eigener Lohn. Demnach ist der Wille der ewige Theil, der Intellest der zeitliche.

Verbindung, Gemeinschaft, Umgang zwischen Menschen, grundet sich, in der Regel, auf Berhältnisse, die den Billen, selten auf solche, die den Intellekt betreffen: die erstere Art der Gemeinschaft kann man die materiale, die andere die formale nennen. Jener Art sind die Bande der Familie und Verwandt= schaft, ferner alle auf irgend einem gemeinschaftlichen 3wede, oder Interesse, wie das des Gewerbes, Standes, der Korporation, Partei, Faktion u. s. w. beruhenden Verbindungen. Bei biesen nämlich kommt es bloß auf die Gesinnung, die Absicht an; wobei die größte Verschiedenheit der intellektuellen Fähigkeiten und ihrer Ausbildung bestehen fann. Daher fann Jeder mit Jedem nicht nur in Frieden und Einigkeit leben, sondern auch zum ge= meinsamen Wohl Beider mit ihm zusammen wirken und ihm verbündet senn. Auch die Che ist ein Bund der Herzen, nicht ber Köpfe. Anders aber verhält es fich mit der bloß formalen Gemeinschaft, als welche nur Gedankenaustausch bezweckt: diese verlangt eine gewisse Gleichheit der intellektuellen Fähigkeiten und Große Unterschiede hierin setzen zwischen Mensch der Bildung. und Mensch eine unübersteigbare Rluft: eine solche liegt z. B. zwischen einem großen Geift und einem Dummkopf, zwischen einem Gelehrten und einem Bauern, zwischen einem Sofmann

und einem Matrosen. Dergleichen heterogene Wesen haben daher Mühe sich zu verständigen, so lange es auf die Mittheilung von Gedanken, Vorstellungen und Ansichten ankommt. Nichtsdesto= weniger kann enge materiale Freundschaft zwischen ihnen Statt finden, und fle können treue Berbundete, Berschworene und Berpflichtete senn. Denn in Allem, was allein den Willen betrifft, wohin Freundschaft, Feindschaft, Redlichkeit, Treue, Falschheit, und Verrath gehört, find sie völlig homogen, aus demselben Teig geformt, und weder Geist noch Bildung machen barin einen Unterschied: ja, oft beschämt hier der Rohe den Gelehrten, der Matrose den Hofmann. Denn bei den verschiedensten Graden der Bil= dung bestehen die selben Tugenden und Laster, Affette und Leiden= schaften, und, wenn auch in ihren Aeußerungen etwas modificirt, erkennen sie fich doch, selbst in den heterogensten Individuen sehr bald gegenseitig, wonach die gleichgesinnten zusammentreten, die entgegengesepten sich anfeinden.

Glänzende Eigenschaften des Geistes erwerben Bewunderung, aber nicht Zuneigung: diese bleibt den moralischen, den Eigen= schaften des Charakters, vorbehalten. Zu seinem Freunde wird wohl Jeder lieber den Redlichen, den Gutmüthigen, ja selbst den Gefälligen, Rachgiebigen und leicht Beistimmenden wählen, als den bloß Geistreichen. Vor diesem wird sogar durch unbedeutende, zufällige, äußere Eigenschaften, welche gerade der Reigung eines Andern entsprechen, Mancher ben Vorzug gewinnen. wer selbst viel Geist hat, wird den Geistreichen zu seiner Gesellschaft wünschen; seine Freundschaft hingegen wird sich nach den moralischen Eigenschaften richten: denn auf diesen beruht seine eigentliche Hochschätzung eines Menschen, in welcher ein einziger guter Charafterzug große Mängel des Verstandes bedeckt und aus= lischt. Die erkannte Güte eines Charafters macht uns geduldig und nachgiebig gegen Schwächen des Verstandes, wie auch gegen die Stumpfheit und das kindische Wesen des Alters. Ein entschieden edler Charafter, bei gänzlichem Mangel intellektueller Borzüge und Bildung, steht da, wie Einer, dem nichts abgeht; hingegen wird der größte Geift, wenn mit starken moralischen Kehlern behaftet, noch immer tabelhaft erscheinen. — Denn wie Faceln und Feuerwerf vor der Sonne blaß und unscheinbar werden, so wird Geift, ja Genie, und ebenfalls die Schönheit,

überstrahlt und verdunkelt von der Gute des Herzens. Wo diese in hohem Grabe hervortritt, fann sie den Mangel jener Eigenschaften so sehr ersetzen, daß man solche vermißt zu haben sich schämt. Sogar der beschränkteste Verstand, wie auch die grot= teste Häßlichkeit, werden, sobald die ungemeine Gute des Herzens sich in ihrer Begleitung fund gethan, gleichsam verklärt, umstrahlt von einer Schönheit höherer Art, indem jest aus ihnen eine Weisheit spricht, vor der jede andere verstummen muß. Denn die Gute des Herzens ift eine transscendente Eigenschaft, gehört einer über dieses Leben hinausreichenden Ordnung der Dinge an und ift mit jeder andern Vollkommenheit inkommenfurabel. Wo sie in hohem Grabe vorhanden ist, macht sie das Herz so groß, daß es die Welt umfaßt, so daß jett Alles in ihm, nichts mehr außerhalb liegt; ba sie ja alle Wefen mit bem eigenen identificirt. Alsbann verleiht sie auch gegen Andere jene gränzenlose Nachsicht, die sonst Jeder nur sich selber widerfahren läßt. Ein solcher Mensch ist nicht fähig, sich zu erzürnen: sogar wenn etwan seine eigenen, intellektuellen ober körperlichen Fehler den boshaften Spott und Hohn Anderer hervorgerufen haben, wirft er, in seinem Herzen, nur sich selber vor, zu solchen Aeußerungen der Anlaß gewesen zu senn, und fährt daher, ohne sich Iwang anzuthun, fort, Jene auf das liebreichste zu behandeln, zuversichtlich hoffend, daß sie von ihrem Irrthum hinsichtlich seiner zurücktommen und auch in ihm sich selber wiedererkennen werden. — Was ist bagegen Wip und Genie? was Bako von Verulam?

Auf das selbe Ergebniß, welches wir hier aus der Betrachtung unserer Schätzung Anderer erhalten haben, führt auch die
der Schätzung des eigenen Selbst. Wie ist doch die in moralischer Hinsicht eintretende Selbstzufriedenheit so grundverschieden
von der in intellektualer Hinsicht! Die erstere entsteht, indem
wir, beim Rückblick auf unsern Wandel, sehen, daß wir mit
schweren Opfern Treue und Redlickseit geübt, daß wir Manchem geholsen, Manchem verziehen haben, besser gegen Andere
gewesen sind, als diese gegen uns, so daß wir mit König Lear
sagen dürsen: "Ich bin ein Mann, gegen den mehr gesündigt
worden, als er gesündigt hat"; und vollends wenn vielleicht gar
irgend eine edle That in unserer Rückerinnerung glänzt! Ein
tieser Ernst wird die stille Freude begleiten, die eine solche Mu-

sterung une giebt: und wenn wir dabei Andere gegen une zurudstehen sehen; so wird uns dies in keinen Jubel versetzen, vielmehr werden wir es bedauern und werden aufrichtig wunschen, sie wären alle wie wir. — Wie ganz anders wirkt hingegen die Erkenntniß unserer intellektuellen Ueberlegenheit! Ihr Grundbaß ift ganz eigentlich der oben angeführte Ausspruch des Hobbes: Omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso. Uebermüthige, triumphirende Eitelkeit, stol= zes, höhnisches Herabsehen auf Andere, wonnevoller Rigel des Bewußtsenns entschiedener und bedeutender Ueberlegenheit, dem Stolz auf körperliche Vorzüge verwandt, — bas ist hier bas Ergebniß. — Dieser Gegensat zwischen beiden Arten der Selbst= zufriedenheit zeigt an, daß die eine unser wahres inneres und ewiges Wefen, die andere einen mehr außerlichen, nur zeitlichen, ja fast nur körperlichen Vorzug betrifft. Ist doch in der That der In= tellekt die bloße Funktion des Gehirns, der Wille hingegen Das, deffen Funktion der ganze Mensch, seinem Seyn und Wesen nach, ift.

Erwägen wir, nach Außen blickend, das 6 βιος βραχυς, ή δε τεχνη μαχρα (vita brevis, ars longa), und betrachten, wie die größten und schönsten Geister, oft wann sie kaum den Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben, imgleichen große Gelehrte, wann sie eben erst zu einer gründlichen Einsicht ihrer Wissenschaft geslangt sind, vom Tode hinweggerafft werden; so bestätigt uns auch Dieses, daß der Sinn und Zweck des Lebens kein intelslektualer, sondern ein moralischer ist.

Der durchgreifende Unterschied zwischen den geistigen und den moralischen Eigenschaften giebt sich endlich auch dadurch zu erkennen, daß der Intellekt höchst bedeutende Beränderungen durch die Zeit erleidet, während der Wille und Charakter von dieser underührt bleibt. — Das Neugeborene hat noch gar keisnen Gebrauch seines Berstandes, erlangt ihn jedoch, innerhalb der ersten zwei Monate, dis zur Anschauung und Apprehension der Dinge in der Außenwelt; welchen Borgang ich in der Abshandlung "Ueber das Sehn und die Farden", S. 10 der zweiten Auslage, näher dargelegt habe. Diesem ersten und wichtigsten Schritte folgt viel langsamer, nämlich meistens erst im dritten Jahre, die Ausbildung der Bernunft, die zur Sprache und

baburch zum Denken. Dennoch bleibt die frühe Kindheit unwiderruflich der Albernheit und Dummheit preisgegeben: zunächst weil dem Gehirn noch die physische Vollendung fehlt, welche es sowohl seiner Größe als seiner Textur nach, erst im stebenten Jahre erreicht. Sodann aber ist zu seiner energischen Thätigkeit noch der Antagonismus des Genitalspstems erfordert; daher jene erst mit der Pubertät anfängt. Durch dieselbe aber hat alsdann der Intellekt erft die bloße Fähigkeit zu seiner psychischen Ausbildung erlangt: diese selbst fann allein durch lebung, Erfahrung und Belehrung gewonnen werden. Sobald daher der Geift sich der kindischen Albernheit entwunden hat, gerath er in die Schlingen zahlloser Irrthümer, Borurtheile, Chimaren, mitunter von der absurdesten und fraffesten Art, die er eigensinnig festhält, bis die Erfahrung sie ihm nach und nach entwindet, manche auch unvermerkt abhanden kommen: dieses Alles geschieht erst im Laufe vieler Jahre; so daß man ihm zwar die Mündigkeit bald nach dem zwanzigsten Jahre zugesteht, die vollkommene Reife jedoch erst ins vierzigste Jahr, das Schwabenalter, verset hat. Allein während diese psychische, auf Hülfe von außen beruhende Ausbildung noch im Wachsen ist, fängt die innere physische Energie des Gehirns bereits an wieder zu finken. Diese nämlich hat, vermöge ihrer Abhängigkeit vom Blutandrang und der Einwirfung des Pulsschlages auf das Gehirn, und dadurch wieder vom Uebergewicht des arteriellen Systems über das venöse, wie auch von der frischen Zartheit der Gehirnfasern, zudem auch durch die Energie des Genitalsustems, ihren eigentlichen Rulmis nationspunkt um das dreißigste Jahr: schon nach dem fünfunddreißigsten wird eine leise Abnahme derselben merklich, die durch das allmälig herankommende Uebergewicht des venösen Systems über das arterielle, wie auch durch die immer fester und spröder werdende Konsistenz der Gehirnfasern, mehr und mehr eintritt und viel merklicher senn würde, wenn nicht andererseits die psychische Vervollkommnung, durch Uebung, Erfahrung, Zuwachs der Kenntnisse und erlangte Fertigkeit im Handhaben der= felben, ihr entgegenwirkte; welcher Antagonismus glücklicherweise bis ins späte Alter fortbauert, indem mehr und mehr bas Gehirn einem ausgespielten Instrumente zu vergleichen ist. Aber dennoch schreitet die Abnahme der ursprünglichen, ganz auf organischen Bedingungen beruhenden Energie des Intellesse zwar langsam, aber unaushaltsam weiter: das Vermögen ursprünglicher Konception, die Phantasie, die Bildsamkeit, das Gedächtniß, wers den merklich schwächer, und so geht es Schritt vor Schritt abswärts, dis hinab in das geschwäßige, gedächtnißlose, halb beswußtlose, endlich ganz kindische Alter.

Der Wille hingegen wird von allem diesem Werden, Wech= sel und Wandel nicht mitgetroffen, sondern ist, vom Anfang bis zum Ende, unveränderlich der selbe. Das Wollen braucht nicht, wie das Erkennen, erlernt zu werden, sondern geht sogleich vollfommen von Statten. Das Neugeborene bewegt sich ungestüm, tobt und schreit: es will auf das heftigste; obschon es noch nicht weiß, was es will. Denn das Medium der Motive, der Intelleft, ist noch ganz unentwickelt: der Wille ist über die Außenwelt, wo seine Gegenstände liegen, im Dunkeln, und tobt jest wie ein Gefangener gegen die Wände und Gitter seines Rerfers. Doch allmälig wird es Licht: alsbald geben die Grundzüge des allgemeinen menschlichen Wollens und zugleich die hier vorhandene individuelle Modifikation derselben sich kund. Der schon hervortretende Charafter zeigt sich zwar erst in schwachen und schwankenden Zügen, wegen ber mangelhaften Dienstleistung bes Intellekts, der ihm die Motive vorzuhalten hat; aber für den aufmerksamen Beobachter kündigt er bald seine vollständige Gegenwart an, und in Rurgem wird sie unverkenubar. Die Charakterzüge treten hervor, welche auf das ganze Leben bleibend sind: die Hauptrichtungen des Willens, die leicht erregbaren Affekte, die vorherrschende Leidenschaft, sprechen sich aus. Daher verhal= ten die Vorfälle in der Schule sich zu denen des fünftigen Le= benslaufes meistens wie das stumme Borspiel, welches dem im Hamlet bei Hofe aufzuführenden Drama vorhergeht und dessen Inhalt pantomisch verkündet, zu diesem selbst. Reineswegs aber lassen sich eben so aus den im Anaben sich zeigenden intellektuel= len Fähigkeiten die künftigen prognosticiren: vielmehr werden die ingenia praecocia, die Wunderkinder, in der Regel Flachköpfe; bas Genie hingegen ist in der Kindheit oft von langsamen Begriffen und faßt schwer, eben weil es tief faßt. Diesem entspricht es, daß Jeder lachend und ohne Rückhalt die Albernheiten und Dummheiten seiner Kindheit erzählt, z. B. Goethe, wie er alles

Kochgeschirr zum Fenster hinausgeworfen (Dichtung und Wahrheit, Bb. 1, S. 7): denn man weiß, daß alles Dieses nur das Veranderliche betrifft. Hingegen die schlechten Züge, die boshaften und hinterlistigen Streiche seiner Jugend wird ein kluger Mann nicht zum Besten geben: benn er fühlt, daß sie auch von seinem gegenwärtigen Charakter noch Zeugniß ablegen. Man hat mir erzählt, daß der Kraniostop und Menschenforscher Gall, wann er mit einem ihm noch unbekannten Mann in Verbindung zu treten hatte, diesen auf seine Jugendjahre und Jugendstreiche zu sprechen brachte, um, wo möglich, daraus die Züge seines Charafters ihm abzulauschen; weil dieser auch jest noch berselbe senn mußte. Eben hierauf beruht es, daß, während wir auf die Thorheiten und den Unverstand unserer Jugendjahre gleichgültig, ja mit lächelndem Wohlgefallen zurücksehen, die schlechten Charakterzüge eben jener Zeit, die damals begangenen Bosheiten und Frevel, selbst im späten Alter als unauslöschliche Vorwürfe bastehen und unser Gewissen beängstigen. — Wie nun also der Charafter sich fertig einstellt, so bleibt er auch bis ins späte Alter unverändert. Der Angriff des Alters, welcher die intellektuellen Kräfte allmälig verzehrt, läßt die moralischen Eigenschaften unberührt. Die Gute des Herzens macht den Greis noch verehrt und geliebt, wann sein Kopf schon die Schwächen zeigt, die ihn dem Kindesalter wieder zu nähern anfangen. Sanftmuth, Geduld, Redlichkeit, Wahrhaftigkeit, Uneigennützigkeit, Menschenfreundlichkeit u. f. w. erhalten sich durch das ganze Leben und gehen nicht durch Altersschwäche verloren: in jedem hellen Augenblick des abgelebten Greises treten ste unvermindert hervor, wie die Sonne aus Winterwolfen. Und andererseits bleibt Bosheit, Tude, Habsucht, Hartherzigkeit, Falschheit, Egoismus und Schlechtigkeit jeder Art auch bis ins späteste Alter unvermindert. würden Dem nicht glauben, sondern ihn auslachen, der uns fagte: "In frühern Jahren war ich ein boshafter Schurke, jest aber bin ich ein redlicher und ebelmüthiger Mann." Recht schon hat das her Walter Scott in Nigels fortunes am alten Wucherer gezeigt, wie brennender Geiz, Egvismus und Ungerechtigkeit noch in voller Blüthe stehen, gleich den Giftpflanzen im Herbst, und sich noch heftig äußern, nachdem der Intellekt schon kindisch geworden. Die einzigen Beränderungen, welche in unsern Reigungen

rgeben, find solche, welche unmittelbare Folgen der Abnahme ferer Körperfräfte und bamit ber Fähigkeiten zum Genießen sind: wird die Wollust der Böllerei Plat machen, die Prachtliebe n Geiz, und die Eitelfeit der Chrsucht; eben wie der Mann, Icher, ehe er noch einen Bart hatte, einen falschen anklebte, iterhin seinen grau gewordenen Bart braun färben wird. Bahid also alle organischen Kräfte, die Muskelstärke, die Sinne, 8 Gedächtniß, Wit, Berstand, Genie, sich abnuten und im ter stumpf werden, bleibt der Wille allein unversehrt und un= :ändert: der Drang und die Richtung des Wollens bleibt die Ja, in manchen Stücken zeigt sich im Alter der Wille ch entschiedener: so, in der Anhänglichkeit am Leben, welche kanntlich zunimmt; sodann in der Festigkeit und Beharrlichkeit i Dem, was er ein Mal ergriffen hat, im Eigensinn; welches raus erklärlich ist, daß die Empfänglichkeit des Intellekts für dere Eindrücke und dadurch die Beweglichkeit des Willens durch ızuströmende Motive abgenommen hat: daher die Unversöhnlich= t bes Zorns und Haffes alter Leute:

The young man's wrath is like light straw on fire;

But like red-hot steel is the old man's ire. (Old Ballad.)\*)
18 allen diesen Betrachtungen wird es dem tiesern Blicke unstennbar, daß, während der Intellest eine lange Reihe allsiliger Entwickelungen zu durchlausen hat, dann aber, wie alles hysische, dem Berfall entgegengeht, der Wille hieran keinen seil nimmt, als nur sofern er Ansangs mit der Unvollkommensit seines Werfzeuges, des Intellests, und zulest wieder mit seine Abgenuttheit zu kämpsen hat, selbst aber als ein Fertiges stritt und unverändert bleibt, den Gesehen der Zeit und des ierdens und Vergehns in ihr nicht unterworfen. Hiedurch also ebt er sich als das Metaphysische, nicht selbst der Erscheinungsselt Angehörige, zu erkennen.

9) Die allgemein gebrauchten und durchgängig sehr wohl rstandenen Ausdrücke Herz und Kopf sind aus einem richtisn Gefühl des hier in Rede stehenden fundamentalen Untersiedes entsprungen; daher sie auch treffend und bezeichnend sind und allen Sprachen sich wiedersinden. Nec cor nec caput habet,

<sup>\*)</sup> Dem Strohfeu'r gleich, ist Jünglings Born nicht schlimm: Rothglüh'nbem Eisen gleicht bes Alten Grimm.

sagt Seneka vom Kaiser Klaudius. (Ludus de morto Claudii Caesaris, c. 8.) Mit vollem Recht ist das Herz, dieses primum mobile des thierischen Lebens, zum Symbol, ja zum Synonym des Willens, als des Urferns unferer Erscheinung, gewählt worden und bezeichnet diesen, im Gegensatz des Intels lekts, der mit dem Kopf geradezu identisch ist. Alles was, im weitesten Sinne, Sache des Willens ist, wie Wunsch, Leidenschaft, Freude, Schmerz, Güte, Bosheit, auch was man unter "Gemüth" zu verstehen pflegt, und was Homer durch pedor hwo ausdrückt, wird bem Herzen beigelegt. Demnach fagt man: er hat ein schlechtes Herz; — er hängt sein Herz an diese Sache; es geht ihm vom Herzen; — es war ihm ein Stich ins Herz; es bricht ihm das Herz; — sein Herz blutet; — das Herz hüpft vor Freude; — wer kann dem Menschen ins Herz sehen? — es ist herzzerreißend, herzermalmend, herzbrechend, herzerhebend, herzrührend; — er ist herzensgut, — hartherzig, — herzlos, herzhaft, feigherzig u. a. m. Ganz speciell aber heißen Liebeshändel Herzensangelegenheiten, affaires de coeur; weil der Geschlechts trieb der Brennpunkt des Willens ist und die Auswahl in Bezug auf denselben die Hauptangelegenheit des natürlichen menschlichen Wollens ausmacht, wovon ich den Grund in einem ausführlichen Kapitel zum vierten Buche nachweisen werde. Byron, im "Don Inan", C. 11, v. 34, satyrisirt darüber, daß ben Damen die Liebe, statt Sache des Herzens, Sache des Kopfes sei. — Hingegen bezeichnet der Kopf Alles, was Sache der Erkenntniß ist. Daher: ein Mann von Kopf, ein fluger Kopf, feiner Kopf, schlechter Kopf, den Kopf verlieren, den Kopf oben behalten u. f. w. Herz und Kopf bezeichnet den ganzen Menschen. Aber der Ropf ist stets das Zweite, das Abgeleitete: benn er ist nicht das Centrum, sondern die höchste Efflorescenz des Leibes. Wann ein Held stirbt, balsamirt man fein Berg ein, nicht sein Gehirn: hingegen bewahrt man gern den Schädel der Dichter, Künstler und Philosophen. So wurde in der Academia di S. Luca zu Rom Rafaels Schädel ausbewahrt, ist jedoch fürzlich als unächt nachgewiesen worden: in Stockholm wurde 1820 der Schädel des Cartesius in Auftion verkauft\*).

<sup>\*)</sup> Times vom 18. Oftober 1845; nach bem Athenseum.

Ein gewisses Gefühl des wahren Berhaffnisses zwischen Willen, Intellett, Leben, ift auch in ber Lateinischen Sprache ausgebrückt. Der Intellekt ist mens, vous; der Wille hingegen ist animus; welches von anima kommt, und dieses von aveuw. Anima ist das Leben selbst, der Athem, Yuxy: animus aber ist das belebende Princip und zugleich der Wille, das Subjekt der Reigungen, Absichten, Leidenschaften und Affette: daher auch est mihi animus, — fert animus, — für "ich habe Lust", auch animi causa u. a. m., es ist das Griechische Inpox, also Ge= muth, nicht aber Kopf. Animi perturbatio ist ber Affekt, mentis perturbatio würde Verrücktheit bedeuten. Das Prädikat immortalis wird dem animus beigelegt; nicht der mens. bies ist die aus der großen Mehrzahl der Stellen hervorgehende Regel; wenn gleich, bei so nahe verwandten Begriffen, es nicht fehlen kann, daß die Worte bisweilen verwechfelt werden. Unter ψυχη scheinen die Griechen zunächst und ursprünglich die Lebensfraft verstanden zu haben, das belebende Princip; wobei sogleich die Ahndung aufstieg, daß es ein Metaphyfisches senn muffe, folglich vom Tode nicht mitgetroffen würde. Dies beweisen, unter Anderm, die von Stobäos aufbewahrten Untersuchungen des Verhältnisses zwischen vous und Yuxy. (Ecl., Lib. I, c. 51, §. 7, 8.)

10) Worauf beruht die Identität der Person? — Nicht auf der Materie des Leibes: sie ist nach wenigen Jahren eine andere. Richt auf der Form deffelben: sie ändert sich im Gan= zen und in allen Theilen; bis auf den Ausdruck des Blides, an welchem man daher auch nach vielen Jahren einen Menschen noch erkennt; welches beweift, daß trop allen Beränderungen, die an ihm die Zeit hervorbringt, doch etwas in ihm davon völlig unberührt bleibt: es ist eben Dieses, woran wir, auch nach bem längsten Zwischenraume, ihn wiedererkennen und den Chemaligen unversehrt wiederfinden; eben so auch uns selbst: denn wenn man auch noch so alt wird; so fühlt man doch im Innern sich ganz und gar als den selben, der man war, als man jung, ja, als man noch ein Kind war. Dieses, was unverändert stets ganz das Selbe bleibt und nicht mitaltert, ift eben ber Kern unsere Wesens, welcher nicht in der Zeit liegt. — Man nimmt an, die Identität der Person beruhe auf der des Bewußtseyns. Versteht man aber unter dieser bloß die zufammenhangende Erinnerung des Lebens= laufs; so ist sie nicht ausreichend. Wir wissen von unserm les benslauf allenfalls etwas mehr, als von einem ehemals gelese nen Roman; dennoch nur das Allerwenigste. Die Hauptbegebenheiten, die intereffanten Scenen haben sich eingeprägt: im Uebris gen sind tausend Vorgänge vergeffen, gegen einen, der behalten worden. Je älter wir werden, desto spurloser geht Alles vorüber. Hohes Alter, Krankheit, Gehirnverlegung, Wahnstinn, können das Gedächtniß ganz rauben. Aber die Identität der Person ist damit nicht verloren gegangen. Sie beruht auf dem identischen Willen und dem unveränderlichen Charafter deffelben. Er eben auch ift es, ber den Ausdruck des Blicks unveränderlich macht. Im Herzen steckt ber Mensch, nicht im Kopf. Zwar sind wir, in Folge unserer Relation mit der Außenwelt, gewohnt, als unser eigentliches Selbst das Subjekt des Erkennens, das erkennende Ich, zu betrachten, welches am Abend ermattet, im Schlafe verschwindet, am Morgen mit erneuerten Kräften heller strahlt. Dieses ist jedoch die bloße Gehirnfunktion und nicht unser eigenstes Selbst. Unser wahres Selbst, ber Rem unsers Wesens, ist Das, was hinter jenem stedt und eigentlich nichts Anderes kennt, als wollen und nichtwollen, zufrieden und unzufrieden seyn, mit allen Modifikationen der Sache, die man Gefühle, Affekte und Leidenschaften nennt. Dies ift Das, was jenes Andere hervorbringt; nicht mitschläft, wann jenes schläft, und eben so, wann dasselbe im Tode untergeht, unversehrt bleibt. — Alles hingegen, was der Erkenntniß angehört, ift der Vergessenheit ausgesett: selbst die Handlungen von moralischer Bedeutsamkeit sind uns, nach Jahren, bisweilen nicht vollkommen erinnerlich, und wir wissen nicht mehr genau und ins Einzelne, wie wir in einem fritischen Fall gehandelt haben. Aber der Charafter selbst, von dem die Thaten bloß Beugniß ablegen, kann von uns nicht vergeffen werben: er ift jest noch ganz berselbe, wie damals. Der Wille selbst, und für sich, beharrt: benn er allein ist unveränderlich, unzerstörbar, nicht alternd, nicht physisch, sondern metaphysisch, nicht zur Erscheinung gehörig, sondern das Erscheinende selbst. Wie auf ihm auch die Identität des Bewußtsenns, so weit sie geht, beruht, habe ich oben, Kapitel 15, nachgewiesen, brauche mich also hier nicht weiter bamit aufzuhalten.

11) Ariftoteles sagt beildusig, im Buch über bie Bergleichung des Wünschenswerthen: "gut leben ift beffer als leben" (Bedtion tou the to en the, Top. III, 2). Hieraus ließe sich, mittelft zweimaliger Kontraposition, folgern: nicht leben ist besser als schlecht leben. Dies ift bem Intelleft auch einleuchtend: den= noch leben die Allermeisten sehr schlecht, lieber als gar nicht. Diese Anhänglichkeit an das Leben kann also nicht im Objekt derselben ihren Grund haben, da das Leben, wie im vierten Buche gezeigt worden, eigentlich ein ftetes Leiben, ober wenigstens, wie weiter unten, Kapitel 28 dargethan wird, ein Geschäft ift, welches die Rosten nicht dectt: also kann jene Anhänglichkeit nur im Subjekt derselben gegründet seyn. Sie ist aber nicht im Intellekt begründet, ift feine Folge der Ueberlegung, und überhaupt feine Sache ber Wahl; sondern dies Lebenwollen ist etwas, das sich von selbst versteht: es ist ein prius des Intellekts selbst. Wir felbst find ber Wille jum Leben: baher muffen wir leben, gut ober schlecht. Rur baraus, daß diese Anhänglichkeit an ein Leben, welches ihrer so wenig werth ist, ganz a priori und nicht a posteriori ift, erklärt sich die allem Lebenden einwohnende, überschwängliche Todesfurcht, welche Rochefoucauld mit seltener Frei= muthigkeit und Raivetät, in seiner letten Reflexion, ausgesprochen hat, und auf der auch die Wirksamkeit aller Trauerspiele und Heldenthaten zulest beruht, als welche wegfallen wurde, wenn wir bas Leben nur nach seinem objektiven Werthe schätten. Auf diesen unaussprechlichen horror mortis gründet sich auch der Lieblingssatz aller gewöhnlichen Köpfe, daß wer sich das Le= ben nimmt verrückt seyn muffe, nicht weniger jedoch das mit einer gewissen Bewunderung verknüpfte Erstaunen, welches diese Handlung, selbst in denkenden Ropfen, jedes Mal hervorruft, weil dieselbe der Natur alles Lebenden so sehr entgegenläuft, daß wir Den, welcher sie zu vollbringen vermochte, in gewissem Sinne bewundern muffen, ja sogar eine gewisse Beruhigung darin fin= ben, daß, auf die schlimmsten Fälle, dieser Ausweg wirklich offen steht, als woran wir zweifeln könnten, wenn es nicht die Erfah= rung bestätigte. Denn der Selbstmord geht von einem Beschlusse des Intellekts aus: unser Lebenwollen aber ift ein prius des Intel= lefts. - Auch diese Betrachtung also, welche Kapitel 28 ausführlich zur Sprache kommt, bestätigt das Primat des Willens im Gelbstbewußtseyn.

12) Hingegen beweift nichts deutlicher die sekundure, abhangige, bedingte Natur des Intellekts, als seine periodische Intermittenz. Im tiefen Schlaf hört alles Erkennen und Borstellen ganzlich auf. Allein der Kern unsers Wesens, das Metaphysische desselben, welches die organischen Funktionen als ihr primum mobile nothwendig voraussetzen, darf nie paustren, wenn nicht das Leben aufhören soll, und ist auch, als ein Menphysisches, mithin Unkörperliches, keiner Ruhe bedürftig. Daher haben die Philosophen, welche als diesen metaphysischen Ran eine Seele, d. h. ein ursprünglich und wesentlich erkennenbes Wesen aufstellten, sich zu der Behauptung genöthigt gesehen, daß diese Seele in ihrem Vorstellen und Erkennen ganz unermüdlich sei, solches mithin auch im tiefsten Schlafe fortsetze; nur daß uns, nach dem Erwachen, feine Erinnerung davon bliebe. Falsche biefer Behauptung einzusehen wurde aber leicht, sobald man, in Folge ber Lehre Kants, jene Seele bei Seite geset hatte. Denn Schlaf und Erwachen zeigen bem unbefangenen Sinn auf das deutlichste, daß bas Erkennen eine sekundare und durch den Organismus bedingte Funktion ist, so gut wie irgend eine andere. Unermüdlich ist allein das Herz; weil sch Schlag und der Blutumlauf nicht unmittelbar durch Rerven bedingt, sondern eben die ursprüngliche Aeußerung des Willens find. Auch alle andern, bloß durch Gangliennerven, die nur eine schr mittelbare und entfernte Berbindung mit dem Gehirn haben, gelenkte, physiologische Funktionen werden im Schlafe fortgeset, wiewohl die Sefretionen langsamer geschehen: selbst der Henschlag wird, wegen seiner Abhängigkeit von der Respiration, als welche durch das Cerebralspstem (medulla oblongata) bedingt ift, mit dieser ein wenig langsamer. Der Magen ist vielleicht im Schlaf am thätigsten, welches seinem speciellen, gegenseitige Störungen veranlaffenden Consensus mit dem jest feiernden Gehirn zuzuschreiben ift. Das Gehirn allein, und mit ihm bas Erkennen, pausirt im tiefen Schlafe ganz. Denn es ist bloß das Ministerium des Aeußern, wie das Gangliensustem das Mi= nisterium des Innern ist. Das Gehirn, mit seiner Funftion bes

Civiennend, ift michts weiter, als eine vom Willen, zu: seinem mansten Megenben Zweden, aufgestellte. Bebette, welche oben, auf der Warte des Kopfes, durch die Fenster ber Sinne umbers schaut, aufpaßt, von wo Unheil brobe und wo Rugen abzusehen sei, und nach beren Bericht der Wille fich eutscheidet. Diese Urdette ift dabei, wie jeder im aktiven Dienst Begriffene, in einem Zustande der Spannung und Anstrengung, daher sie es gern fieht, wenn sie, nach verrichteter Bacht, wieder eingezogen wird; wie jebe Wache gern wieder vom Posten abzieht. Dies Abziehn ift das Einschlafen, welches daher so süß und angenehm ist und zu welchem wir so willfährig sind: hingegen ist das Aufgerüttelts werden unwillkommen, weil es die Bedette plöglich wieder auf den Posten ruft: man fühlt dabei ordentlich die nach der wohlthätigen Systole wieder eintretende beschwerliche Diastole, das Biederauseinanderfahren des Intelletts vom Billen. Giner fogenannten Seele, die ursprünglich und von Hause aus ein erfennendes Wefen ware, mußte, im Gegentheil, beim Erwachet zu Muthe seyn, wie dem Fisch, der wieder ins Wasser kommt. Im Schlafe, wo bloß das vegetative Leben fortgesett wird, wirkt der Wille allein nach seiner ursprünglichen und wesentlichen Ras tur, ungestärt von außen, ohne Abzug seiner Kraft burch die Thätigkeit des Gehirns und Anstrengung des Erkennens, welches die schwerste organische Funktion, für den Organismus aber bloß Mittel, nicht 3weck ist: baher ist im Schlase die ganze Kraft des Willens auf Erhaltung und, wo es nöthig ist, Ausbesserung des Organismus gerichtet; weshalb alle Heilung, alle wohlthätigen Arisen, im Schlaf erfolgen; indem die vis naturae medicatrix erst bann freies Spiel hat, wann sie von der Last der Erkenntniße funktion befreiet ist. Der Embryo, welcher gar erst den Leib noch zu bilden hat, schläft baher fortwährend und bas Reugebos rene den größten Theil seiner Zeit. In diesem Sinne erklärt auch Burdach (Physiologie, Bb. 3, S. 484) ganz richtig ben Schlaf für ben ursprunglichen Buftanb.

In Hinsicht auf das Gehirn selbst erkläre ich mir die Nothwendigkeit des Schlases näher durch eine Hypothese, welche zuerst aufgestellt zu seyn seheint in Reumanns Buch "Von den Aransheiten des Menschen", 1834, Bd. 4, §. 216. Es ist diese, bas die Rutrition des Gehirus, alsa die Erneuerung seiner Suds fanz aus dem Blute, mahrend des Wachens nicht vor fich gehen kann; indem die so höchst eminente, organische Funktion des Erkennens und Denkens von der so niedrigen und materiellen der Nutrition gestört oder aufgehoben werden würde. Hieraus erklart fich, daß ber Schlaf nicht ein rein negativer Zustanb, bloses Pausiren der Gehirnthätigkeit, ist, sondern zugleich einen positiven Charafter zeigt. Dieser giebt sich schon baburch kund, daß zwischen Schlaf und Wachen kein bloßer Unterschieb bes Grades, sondern eine feste Gränze ist, welche, sobald der Schlaf eintritt, sich durch Traumbilder ankündigt, die unsern dicht vorhergegangenen Gedanken völlig heterogen find. Ein fernerer Beleg desselben ist, daß wann wir beängstigende Träume haben, wir vergeblich bemüht sind, zu schreien, oder Angriffe abzuwehren, ober ben Schlaf abzuschütteln; so daß es ift, als ob das Binbeglied zwischen dem Gehirn und den motorischen Rerden, oder zwischen bem großen und kleinen Gehirn (als bem Regulator: ber Bewegungen) ausgehoben wäre: benn bas Gehirn bleibt in seiner Isolation, und der Schlaf hält uns wie mit ehetnen Rlauen fest. Endlich ist ber positive Charafter des Schlafes daran ersichtlich, daß ein gewiffer Grad von Kraft zum Schlafen erfordert ist; weshalb zu große Ermüdung, wie auch natürliche Schwäche, uns verhindern ihn zu erfassen, capere somnum. Dies ift daraus zu erklären, daß der Rutritionsproces eingeleitet werden muß, wenn Schlaf eintreten soll: bas Gehirn muß gleichfam anbeißen. Anch das vermehrte Zuströmen des Blutes ins Gehirn, während des Schlafes, ist aus dem Rutritions proceß erklärlich; wie auch die, weil sie dieses befördert, instinktmäßig angenommene Lage ber über ben Ropf zusammengelegten Arme; desgleichen, warum Kinder, so lange das Gehirn noch wächst, sehr vielen Schlafes bedürfen, im Greisenalter hingegen, wo eine gewisse Atrophie des Gehirns, wie aller Theile, eintritt, der Schlaf karg wird; endlich sogar, warum übermäßiger Schlaf eine gewisse Dumpfheit des Bewußtseyns bewirkt, nämlich in Folge einer einstweiligen Hypertrophie des Gehirns, welche bei habituellem Uebermaaß des Schlases, auch zu einer dauernden werden und Blödsinn erzeugen kann: wur na wodus unvos Bedürfniß des Schlases steht bemyemäß in gerabem Berhältniß

jur Intenfität bes: Gehirnlebens, also jur Rlacheit bes Bewußte seons. Solche Thiere, deren Gehirnleben schwach und dumpf ift, schlafen wenig und leicht, z. B. Reptilien und Sische: wobei ich erinnere, daß der Winterschlaf fast nur dem Namen nach ein Schlaf ist, nämlich nicht eine Inaktion des Gehirns allein, sondern des ganzen Organismus, also eine Art Scheintob. Thiere von bedeutender Intelligenz schlafen tief und lange. Auch Menschen bedürfen um so mehr Schlaf, je entwickelter, ber Quantis tät und Dualität nach, und je thätiger ihr Gehirn ift. Mons taigne erzählt von sich, daß er steis ein Langschläfer gewesen, einen großen Theil seines Lebens verschlafen habe und noch im höhern Alter acht bis neun Stunden in Einem Zuge schlafe (Liv. III, ch. 13). Auch von Cartesius wird uns berichtet, baß er viel geschlafen habe (Baillet, Vie de Descartes, 1693, p. 288). Rant hatte fich jum Schlaf fieben Stunden ausgesett: aber damit auszukommen wurde ihm so schwer, daß er seinem Bedienten befohlen hatte, ihn wider Willen und ohne auf seine Gegenreden zu hören, zur bestimmten Zeit zum Aufstehen zu zwingen (Jachmann, Immanuel Kant, S. 162). Denn je vollkommener wach Einer ift, d. h. se klärer und aufgeweckter sein Bewußtsenn, desto größer ist für ihn die Nothwendigkeit des Schlafes, also besto tiefer und länger schläft er. Bieles Denken, ober angestrengte Kopfarbeit wird demnach bas Bedürfniß des Schlafes vermehren. Daß auch fortgesette Muskelanstrengung; schläfrig macht, ift daraus zu erklären, daß bei dieser das Gehirn: fortbauernb., mittelft der medulla oblongata, des Rückenmarks und der motorischen Nerven, den Muskeln den Reiz eitheut, der auf ihre Irritabilität wirkt, dasselbe also dadurch seine Kraft erschöpft: die Ermüdung, welche wir in Armen und Betnen spüren, hat demnach ihren eigentlichen Sitz im Gehirn; eben wie der Schmerz, den eben diese Theile fühlen, eigentlich im Gehirn empfunden wird: denn es verhält sich mit den motoristhen, wie mit den sensibeln Rerven. Die Muskeln, welche nicht vom Gehirn aktuirt werden, z. B. die des Herzens, ermüben eben deshalb nicht. Aus dem selben Grunde ift es erklärs lich, daß man sowohl während, als nach großer Muskelanstren= gung nicht scharf benken kann. Daß man im Sommer viel we= niger Energie bes Geistes hat, als im Winter, ist zum Theil

daraus erklärlich, daß man im Sommer weniger schläft: denn je tiefer man geschlasen hat, besto vollkommener wach, besto "aufgeweckter" ist man nachher. Dies darf uns jedoch nicht verleiten, den Schlaf über die Gebühr zu verlängern; weil er als bann an Intension, d. h. Tiefe und Festigkeit, verliert, was er an Extension gewinnt; wodurch er zum bloßen Zeitverlust wird. Dies meint auch Goethe, wenn er (im zweiten Theil bes "Fauft") vom Morgenschlummer sagt: "Schlaf ist Schaale: wirf sie fort." -Ueberhaupt also bestätigt das Phanomen des Schlafes gang vorzüglich, daß Bewußtseyn, Wahrnehmen, Erkennen, Denken; nichts Ursprüngliches in uns ift, sondern ein bedingter, sekundärer Justand. Es ist ein Aufwand der Ratur, und zwar ihr höchster, den sie daher, je höher er getrieben worden, desto weniger ohne Unterbrechung fortführen kann. Es ist bas Produkt, die Efflorescenz des cerebraten Rervensustems, welches selbst, wie ein Parasit, vom übrigen Organismus genährt wird. Dies hängt auch mit Dem zusammen, was in unserm britten Buche gezeigt wird, daß das Erkennen um so reiner und vollkommener ift, je mehr es sich vom Willen losgemacht und gesondert hat, wodurch die rein objektive, die ästhetische Auffassung eintritt; eben wie ein Extrakt um so reiner ist, je mehr er sich von dem, woraus er abgezogen worden, gesondert und von allem Bobensatz geläutert hat. — Den Gegensatz zeigt der Wille, dessen unmittelbarfte Aeußerung das ganze organische Leben und zunächst das unermüdliche Herz ift.

Diese lette Betrachtung ist schon dem Thema des folgenden Kapitels verwandt, zu dem sie daher den Uebergang macht: ihr gehört jedoch noch folgende Bemerkung an. Im magnetischen Somnambulismus verdoppelt sich das Bewußtsenn: zwei, jede in sich selbst zusammenhängende, von einander aber völlig geschiedene Erkenntnisreihen entstehen; das wachende Bewußtseyn weiß nichts vom somnambulen. Aber der Wille behält in beiden denselben Charafter und bleibt durchaus identisch: er äußert in beiden die selben Reigungen und Abneigungen. Denn die Funktion läßt sich verdoppeln, nicht das Wesen an sich.

## Rapitel 20 \*).

Objektivation des Willens im thierischen Organismus.

Ich verstehe unter Objektivation das Sichdarstellen in der realen Körperwelt. Inzwischen ist diese selbst, wie im ersten Buch und deffen Ergänzungen ausführlich dargethan, durchaus bedingt durch das erkennende Subjekt, also den Intellekt, mithin außerhalb seiner Erfenntniß, schlechterbings als solche undenkbar: denn ste ist zunächst nur anschauliche Vorstellung und als solche Gehirnphänomen. Nach ihrer Aufhebung würde das Ding an sich übrig bleiben. Daß dieses der Wille sei, ist das Thema des zweiten Buchs, und wird daselbst zuvörderst am menschlichen und thierischen Organismus nachgewiesen.

Die Erkenntniß der Außenwelt kann auch bezeichnet werden als das Bewußtsenn anderer Dinge, im Gegensat des Selbstbewußtsenns. Nachdem wir nun in diesem lettern den Willen als das eigentliche Objekt oder den Stoff deffelben gefunden haben, werden wir jest, in derselben Absicht, das Bewußtseyn von andern Dingen, also die objektive Erkenntniß, in Betracht nehmen. Hier ist nun meine Thesis diese: was im Selbstbewußtsenn, also subjektiv, der Intellekt ift, das stellt im Bewußtsenn anderer Dinge, also obe jektiv, sich als das Gehirn dar: und was im Selbstbewußtfenn, also subjektiv, der Wille ift, das stellt im Bewußtseyn anderer Dinge, also objektiv, sich als ber gesammte Organismus bar.

Bu den für diesen Sat, sowohl in unserm zweiten Buche, ats in den beiden ersten Kapiteln der Abhandlung "Ueber den Willen in der Natur", gelieferten Beweisen füge ich die folgenben Ergangungen und Erlauterungen.

Zur Begründung des ersten Theiles jener Thesis ist das Meiste schon im vorhergehenden Kapitel beigebracht, indem an der Nothwendigkeit des Schlases, an den Veränderungen durch das Alter, und an den Unterschieden der anatomischen Kon=

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel bezieht fich auf §. 20 des ersten Banbes.

formation nachgewiesen wurde, daß ber Intellekt, als sekundarer Natur, durchgängig abhängt von einem einzelnen Organ, dem Gehirn, dessen Funktion er ist, wie das Greifen Funktion der Hand; daß er mithin physisch ist, wie die Verdauung, nicht metaphysisch, wie der Wille. Wie gute Verdauung einen gesunden, starken Magen, wie Athletenkraft muskulöse, sehnige Arme erfordert; so erfordert außerordentliche Intelligenz ein ungewöhnlich entwickeltes, schön gebautes, durch feine Textur ausgezeichnetes und durch energischen Pulsschlag belebtes Gehirn. ist die Beschaffenheit des Willens von keinem Organ abhängig und aus keinem zu prognosticiren. Der größte Irrthum in Galls Schädellehre ist, daß er auch für moralische Eigenschaften Organe des Gehirns aufstellt. — Kopfverletungen mit Verluft von Gehirnsubstanz wirken, in der Regel, sehr nachtheilig auf den Intellekt: sie haben ganglichen oder theilweisen Blödfinn gur Kolge, oder Vergessenheit der Sprache, auf immer oder auf eine Zeit, bisweilen jedoch von mehreren gewußten Sprachen nur einer, bisweilen wieder bloß der Eigennamen, imgleichen den Ber= lust anderer besessener Kenntnisse u. dgl. m. Hingegen lefer wir nie, daß nach einem Unglücksfall solcher Art der Charatter eine Veränderung erlitten hätte, daß der Mensch etwars moralisch schlechter oder besser geworden wäre, oder gewisse Rei gungen oder Leidenschaften verloren, oder auch neue angenommer hatte; niemals. Denn der Wille hat seinen Sit nicht im Gehirn, und überdies ist er, als das Metaphysische, das prius des Gehirns, wie des ganzen Leibes, daher nicht durch Berlepungen des Gehirns veränderlich. — Nach einem von Spallanzani gemachten und von Voltaire wiederholten Versuch \*) bleibt eine Schnede, der man den Ropf abgeschnitten, am Leben, und nach einigen Wochen wächst ihr ein neuer Kopf, nebst Fühlhörnern: mit diesem stellt sich Bewußtseyn und Vorstellung wieder ein; während bis dahin das Thier, durch ungeregelte Bewegungen, bloßen blinden Willen zu erkennen gab. Auch hier also finden

<sup>\*)</sup> Spallanzani, Risultati di esperienze sopra la riproduzione della testa nelle lumache terrestri: in den Memorie di matematica e fisica della Società Italiana, Tom. I, p. 581. — Voltaire, Les colimaçons du révérend père l'escarbotier.

wir den Willen als die Substanz, welche behært, den Intellekt hingegen bedingt durch sein Organ, als das wechselnde Accidenz. Er läßt sich bezeichnen als der Regulator des Willens.

Bielleicht ift es Tiedemann, welcher zuerst das cerebrale Rervensystem mit einem Parasiten verglichen hat (Tiedemann und Treviranus Journal für Phystologie, Bd. 1, S. 62). Bergleich ist treffend, sofern das Gehirn, nebst ihm anhängenden Rückenmark und Nerven, bem Organismus gleichsam eingepflanzt ift und von ihm genährt wird, ohne selbst seinerseits zur Erhal= tung der Dekonomie beffelben direkt etwas beizutragen; daher das Leben auch ohne Gehirn bestehen kann, wie bei den hirnlosen Mißgeburten, auch bei Schildkröten, die nach abgeschnittenem Kopfe noch drei Wochen leben; nur muß babei die medulla oblongata, als Organ der Respiration, verschont seyn. Sogar eine Henne, der Flourens das ganze große Gehirn weggeschnitten hatte, lebte noch zehn Monate und gedieh. Selbst beim Menschen führt die Zerstörung des Gehirns nicht direkt, sondern erst durch Bermittelung der Lunge und dann bes Herzens den Tod herbei (Bichat, Sur la vie et la mort, part. II, art. 11, §. 1). Dagegen besorgt bas Gehirn die Lenkung der Berhält= nisse zur Außenwelt: dies allein ist sein Amt, und hiedurch trägt es seine Schuld an den es ernährenden Organismus ab; da dessen Existenz durch die äußern Verhältnisse bedingt ist. Dem= gemäß bedarf es, unter allen Theilen allein, bes Schlafes: weil namlich feine Thätigkeit von feiner Erhaltung völlig gesondert ift, jene bloß Kräfte und Substanz verzehrt, diese vom übrigen Organismus, als seiner Amme, geleistet wird: indem also seine Thätigkeit zu seinem Bestande nichts beiträgt, wird sie erschöpft, und erst wann sie paustrt, im Schlaf, geht seine Ernahrung ungehindert von Statten.

Der zweite Theil unserer obigen Thesis wird einer aussührlicheren Erörterung bedürfen, selbst nach Allem, was ich bereits in den angeführten Schriften darüber gesagt habe. — Schon oben, Kapitel 18, habe ich nachgewiesen, daß das Ding an sich, weldes jeder, also auch unserer eigenen Erscheinung zum Grunde liegen muß, im Selbstbewußtsenn die eine seiner Erscheinungsformen, den Raum, abstreift, und allein, die andere die Zeit, beibehält; weshalb es hier sich unmittelbarer als irgendwa kund giebt, und wir es, nach dieser seiner Enverhälltesten. Erscheinung, als Willen ansprechen. Run aber kann, in ber bloßen Zeitallein, sich keine beharrende Substanz, bergleichen die Deterie ist, barstellen; weil eine solche, wie §. 4 des ersten Sandes bargethan, nur durch die innige Bereinigung bes Raumes wit ber Zeit möglich wirb. Daher wird, im Selbstbewußtsenn, ber Wille nicht als das bleibende Substrat seiner Regungen wahrgenommen, mithin nicht als beharrende Substanz angeschaut; sondern bloß seine einzelnen Afte, Bewegungen und Zustande, dergleichen die Entschließungen, Wünsche und Affekte sind, wer den, successiv und während der Zeit ihrer Dauer, unmittelbar, jedoch nicht anschaulich, erkannt. Die Erkeuntnis des Willens im Selbstbewußtfenn ift bemnach feine Unschauung beffelben, sondern ein ganz unmittelbares Innewerden seiner successiven Regungen. Hingegen für die nach außen gerichtete, burch bie Sinne vermittelte und im Verstande vollzogene Erkenntnis, bie neben ber Zeit auch ben Raum zur Form hat, welche Beibe fit, durch die Berstandesfunktion der Kausalität, aufs Innigste verfnüpft, wodurch sie eben zur Anschauung wird, stellt sich Daffelbe, was in der innern unmittelbaren Wahrnehmung als Wille gefaßt wurde, anschaulich bar, als organischer Leib, beffen einzelne Bewegungen die Akte, deffen Theile und Formen die bleibenden Bestrebungen, den Grundcharakter des individuell gegebenen Willens veranschaulichen, ja, beffen Schmerz und Wohlebehagen ganz unmittelbare Affektionen biefes Willens felbft find.

Zunächst werden wir dieser Identität des Leibes mit dem Willen inne in den einzelnen Aktionen Beider; da in Diesen was im Selbstbewußtseyn als unmittelbarer, wirklicher Willensakt erkannt wird, zugleich und ungetrennt fich außerlich als Bewegung des Leibes darstellt, und Jeder seine, durch momentan eintretende Motive eben so momentan eintretenben Willensbeschlüsse alsbald in eben so vielen Aktionen seines Leibes so treu abgebildet erblickt, wie diese selbst in seinem Schatten; woraus dem Unbefangenen auf die einfachste Weise die Einsicht entspringt, bas sein Leib bloß die außerliche Erscheinung seines Willens ift, b. h. vie Art und Weise wie, in seinem anschauenden Intellekt, sein Wille sich darstellt; oder sein Wille selbst, unter der Form ber Bocftellung. Rur wenn wir dieser urwrünglichen und einsachen

Beltheung und gemalkam entziehen, tonnen wir, auf eine tunge Beile, den Hergang unserer eigenen Leibesaftion als ein Wunder anstaunen, welches bann barauf beruht, daß zwischen dem Willensatt und der Leibesaktion wirklich keine Rausalverbindung ift: denn sie sind eben unmittelbar identisch, und ihre scheinbare Berschiebenheit entsteht allein baraus, daß hier das Eine und Selbe in zwei verschiedenen Erkenntnisweisen, ber innern und der äußern, wahrgenommen wird. — Das wirkliche Wollen ist nämlich vom Thun ungertrennlich, und ein Willensakt im engften Sinn ift nur ber, welchen bie That bazu ftampelt. hingegen bloße Willensbeschlässe find, bis zur Ansführung, nur Borsape und daher Sache des Intellekts allein: sie haben als folche ihre Stelle bloß im Gehirn und find nichts weiter, als abgeschlossene Berechnungen ber relativen Stärke ber verschiedenen, sich ents gegenstehenden Motive, haben daher zwar große Wahrscheinlich= teit, aber nie Unsehlbarkeit. Sie können nämlich sich als falsch ausweisen, nicht nur mittelft Aenberung der Umstände, sondern auch daburch, daß die Abschätzung der respektiven Wirkung der Motive auf den eigentlichen Willen irrig war, welches fich alsdann zeigt, indem die That dem Vorsatz untreu wird: daher eben ift vor der Ausführung kein Entschluß gewiß. Also ift allein im wirklichen Handeln ber Wille selbst thätig, mithin in ber Muskelaftion, folglich in der Irritabilität: also objektis virt sich in dieser der eigentliche Wille. Das große Gehirn ift ber Ort der Motive, woselbst, durch diese, der Wille zur Willfür wird, b. h. eben durch Motive näher bestimmt wird. Diese Mottve find Borftellungen, welche auf Anlaß außerer Reize ber Sinnesorgane, mittelft ber Funktionen bes Gehirns entstehen und auch zu Begriffen, bann zu Beschlüffen verarbeitet werden. Wann es zum wirklichen Willensaft kommt, wirken biese Motive, beren Bertfatte bas große Gehirn ift, unter Bermittelung des fleinen Behirms, auf das Rudenmark und die von diesem ausgehenden motorischen Rerven, welche bann auf die Musteln wirken, jedoch bloß als Reize der Irritabilität derfelben; ba auch galvanische, chemische und selbst mechanische Reize die selbe Kontraktion, die der motorische Nerv hervorruft, bewirken können. Also was im Behirn Motiv war, wirkt, wenn es burch bie Rervenleitung zum Mustel gelangt, als bloßer Reig. Die Senfibilität an sich

ist völlig unvermögend einen Muskel zu kontrahiren: dies kann nur biefer selbst, und seine Fähigkeit hiezu heißt Irritabilität, b. h. Reizbarkeit: sie ist ausschließliche Eigenschaft bes Muskels; wie Sensibilität ausschließliche Eigenschaft bes Nerven ift. Dieser, giebt zwar dem Muskel den Anlaß zu seiner Kontraktion; aber keineswegs ist er es, welcher, irgendwie mechanisch, den Muskel zusammenzöge: sondern dies geschieht ganz allein vermöge der Irritabilität, welche des Mustels selbst = eigene Rraft ist. Diese ist, von außen aufgefaßt, eine Qualitas occulta; und nur das Selbstbewußtseyn revelirt ste als den Willen. der hier kurz dargelegten Kausalkette, von der Einwirkung außen liegenden Motivs bis zur Kontraktion des Muskels, tritt . nicht etwan der Wille als lettes Glied berfelben mit ein; sondern er ist das metaphysische Substrat der Irritabilität des Muskels: er spielt also hier genau dieselbe Rolle, welche, in einer physikalischen oder chemischen Kausalkette, die babei dem Borgange jum Grunde liegenben geheimnisvollen Naturfrafte fpielen, welche als folche nicht selbst als Glieder in der Kausalkette begriffen sind, sondern allen Gliedern derselben die Fähigkeit zu wirfen verleihen; wie ich dies in §. 26 bes erften Banbes ausführlich dargelegt habe. Daher würden wir eine dergleichen geheimnisvolle Naturkraft eben auch der Kontraktion des Muskels unterlegen; wenn diese uns nicht durch eine ganz anderweitige Erkenntnifiquelle, das Selbstbewußtsenn, aufgeschlossen mare, als Dieserhalb erscheint, wie oben gesagt, unsere eigene Muskelbewegung, wenn wir vom Willen ausgehen, uns als ein Wunder; weil zwar von dem außen liegenden Motiv bis zur Muskelaktion eine strenge Kausalkette fortgeht, der Wille selbst aber nicht als Glied in ihr begriffen ist, sondern als das metaphysische Substrat der Möglichkeit einer Aktuirung des Muskels burch Gehirn und Nerv, auch der gegenwärtigen Mustelaktion jum Grunde liegt; daher diese eigentlich nicht seine Wirkung, sondern seine Erscheinung ist. Als solche tritt ste ein in ber, vom Willen an fich selbst ganz verschiedenen, Welt der Borstellung, deren Form das Kausalitätsgesetz ist; wodurch ste, wenn man vom Willen ausgeht, für die aufmerksame Resterion, bas Ansehn eines Wunderst erhält, für die tiefere Forschung aber bie unmittelbatste Beglaubigung ber großen Wahrheit liefert, das

was in der Erscheinung als Körper und ihr Wirken auftritt, an fich Wille ift. — Wenn nun etwan ber motorische Rerv, ther zu meiner Hand leitet, burchschnitten ist; so kann mein Wille sie nicht mehr bewegen. Dies liegt aber nicht daran, daß bie hand aufgehört hätte, wie jeder Theil meines Leibes, die Dbjektität, die bloße Sichtbarkeit, meines Willens zu seyn, oder mit andern Worten, daß die Irritabilität verschwunden ware; sonbern daran, daß die Einwirfung des Motivs, in Folge beren allein ich meine Hand bewegen kann, nicht zu ihr gelangen und als Reiz auf ihre Muskeln wirken kann, ba bie Leitung vom Gehirn zu ihr unterbrochen ift. Also ist eigentlich mein Wille, in diesem Theil, nur der Einwirkung des Motivs entzogen. In der Freitabilität objektivirt sich der Wille unmittelbar, nicht in der Senfibilität.

Um über diesen wichtigen Punkt allen Mißverständnissen, besonders solchen, die von der rein empirisch betriebenen Physiologie ausgehen, vorzubeugen, will ich ben ganzen Hergang etwas grundlicher auseinanderseten. — Meine Lehre besagt, daß der ganze Leib der Wille selbst ift, sich darftellend in der Anschauung des Gehirns, folglich eingegangen in deffen Erkenntnißformen. Hieraus folgt, daß der Wille im ganzen Leibe überall gleiche mäßig gegenwärtig sei; wie dies auch nachweislich der Fall ist; da die organischen Funktionen nicht weniger als die animalischen sein Werk sind. Wie nun aber ist es hiemit zu vereinigen, daß die willfürlichen Aftionen, diese unleugbarsten Aeußerungen des Willens, doch offenbar vom Gehirn ausgehen, sodann erft, durch das Mark, in die Nervenstämme gelangen, welche endlich die Glieder in Bewegung sepen, und deren Lähmung, ober Durch= schneidung, daher die Möglichkeit der willfürlichen Bewegung aufhebt? Danach sollte man denken, daß der Wille, eben wie der Intellekt, seinen Sit allein im Gehirn habe und, eben wie diefer, eine bloße Funktion des Gehirns fei.

Diesem ist jedoch nicht so; sondern der ganze Leib ist und bleibt die Darstellung des Willens in der Anschauung, also der, vermöge der Gehirnfunktionen; objektiv angeschaute Wille selbft. Jener Hergang, bei den Willensaften, beruht aber darauf, daß der Mille, welcher, nach meiner Lobre, in jeder Erscheinung der Ratur, auch der vogetabilischen und unorganischen, sich außett, 884

im menschlichen und thierischen Leibe als ein bewußter Wille Ein Bewußtseyn aber ist wesentlich ein einheitliches und erfordert daher stets einen centralen Einheitspunkt. Die Rothwendigkeit des Bewußtseyns wird, wie ich oft auseinandergesest habe, dadurch herbeigeführt, daß, in Folge der gesteigerten Komplikation und daburch ber mannigfaltigeren Bebürfniffe eines Dre ganismus, die Afte seines Willens durch Motive gelenkt werden muffen, nicht mehr, wie auf den tieferen Stufen, durch bloße Reize. Bu diesem Behuf mußte er hier mit einem erkennenben Bewußtseyn, also mit einem Intellekt, als bem Medio und Ort der Motive, versehen auftreten. Dieser Intellekt, wenn selbst objektiv angeschaut, stellt sich bar als bas Gehirn, nebst Dependenzien, also Rückenmark und Nerven. Er nun ift es, in welchem, auf Anlaß äußerer Eindrude, die Vorstellungen entstehen, welche zu Motiven für ben Willen werben. Im vernünftigen Intellekt aber erfahren sie hiezu überdies noch eine weitere Berarbeitung durch Reflexion und Ueberlegung. Ein solcher Intellekt nun also muß zuvörderft alle Einbrude, nebft beren Berarbeitung durch seine Funktionen, sei es zu bloßer Anschauung, ober zu Begriffen, in einen Punkt vereinigen, der gleichsam der Brennpunkt aller seiner Strahlen wird, damit jene Einheit des Bewußtsenns entstehe, welche das theoretische Ich ift, der Trager bes ganzen Bewußtseyns, in welchem selbst es mit bem wollenden Ich, deffen bloße Erkenntnißfunktion es ift, wentisch sich darstellt. Jener Einheitspunkt des Bewußtseyns, ober das theoretische Ich, ist eben Kants synthetische Einheit der Apperception, auf welche alle Vorstellungen sich wie auf eine Perlenschnur reihen und vermöge deren das "Ich denke", als Faben ber Perlenschnur, "alle unsere Vorstellungen muß begleiten können". — Dieser Sammelplat der Motive also, woselbst ihr Eintritt in den einheitlichen Fofus des Bewußtsenns Statt hat, ift bas Gehirn. Bier werden fie im vernunftlosen Bewust sen bloß angeschauet, im vernünftigen burch Begriffe verdeutlicht, also noch allererst in abstracto gedacht und verglichen; worauf der Wille sich, seinem individuellen und unwandelbaren Charafter gemäß, entscheidet, und so der Entschluß hervorgett, welcher nunmehr, mittelft bes Cerebellums, des Marks und ber Rervenstamme, Die außeren Glieber in Bewegung fest. Dent,

wenn gleich auch in diesen der Wilke ganz unmittelbar gegenwartig ist, indem sie seine bloße Etscheinung sind; so bedurfte er, wo er nach Motiven, oder gar nach lleberlegung, sich zu bewegen hat, eines solchen Apparats, zur Auffaffung und Berarbeitung ber Borftellungen zu solchen Motiven, in beren Gemäßheit seine Afte hier als Entschlüsse auftreten; — eben wie die Ernährung des Bluts, durch ben Chylus, eines Magens und der Gedärme bedarf, in welchen dieser bereitet wird und dann als solcher ihm zufließt durch den ductus thoracicus, welcher hier die Rolle spielt, die bort das Rückenmark hat. Am einfachsten und allgemeinsten läßt die Sache sich so fassen: der Wille ist in allen Muskelfasern des ganzen Leibes als Irritabilität unmittelbar gegenwärtig, als ein fortmährendes Streben aux Thätigkeit überhaupt. Soll nun aber dieses Streben sich realistren, also sich als Bewegung äußern; so muß: diese Bewegung, eben als solche, irgend eine Richtung haben: diese Riche tung aber muß durch irgend etwas bestimmt werden: d. h. sie bebarf eines Lenkers: biefer nun ift bas Rervenspftem. Denn ber bloßen Irritabilität, wie sie in ber Muskelfaser liegt und an sich purer Wille ist, sind alle Richtungen gleichgültig: also bestimmt sie sich nach keiner, sondern verhält sich wie ein Körper, der nach allen Richtungen gleichmäßig gezogen wird; er ruht: Indem die Nerventhätigkeit als Motiv (bei Reflexbewegungen als Reiz) hinzutritt, erhält die strebende Kraft, d. i. die Irritabilität, eine bestimmte Richtung und liefert jest die Bewegungen. — Diejenigen äußeren Willensakte jedoch, welche keiner Motive, also auch nicht der Verarbeitung bloßer Reize zu Vorstellungen im Behirn, daraus eben Motive werden, bedürfen, fondern unmittelbar auf Reize, meistens innere, erfolgen, find die Resterbewegungen, ausgehend vom bloßen Rückenmark, wie z. B. die Spasmen und Krämpfe, in benen ber Wille ohne Theilnahme bes Gehirns wirkt. — Auf analoge Weise betreibt der Wille das organische Leben, ebenfalls auf Nervenreiz, welcher nicht vom Gehirn aus-Rämlich der Wille erscheint in jedem Muskel als Irrita= bilität und ift folglich für sich im Stande, diesen zu kontrahiren; jevoch nur überhaupt: damit eine bestimmte Kontraktion, in einem gegebenen Augenblick, erfolge, bedarf es, wie überall, einer Ursache, die hier ein Reiz senn mußt. Diesen giebt überall der

Beben wir nun aber, in diesem Hergang, noch einen Schritt weiter zurück; so finden wir, daß die Muskeln das Produkt und Verdichtungswerk des Blutes, ja gewissermaaßen nur festgewordenes, gleichsam geronnenes ober krystallistrtes Blut sind; indem ste den Faserstoff (Fibrine, Cruor) und den Färbestoff desselben fast unverändert in sich aufgenommen haben (Burdach, Physiologie, Bd. 5, S. 686). Die Kraft aber, welche aus dem Blute den Mustel bildete, darf nicht als verschieden angenommen werden von der, die nachher', als Irritabilität, auf Nervenreiz, welden das Gehirn liefert, denselben bewegt; wo sie alsdann dem Selbstbewußtseyn sich als Dasjenige kund giebt, was wir Willen nennen. Zudem beweist den nahen Zusammenhang zwischen dem Blut und der Irritabilität auch dieses, daß wo, wegen: Unvollkommenheit des kleinen Blutumlaufs, ein Theil des Blutes unoxydirt zum Herzen zurückfehrt, die Irritabilität sogleich ungemein schwach ist; wie bei den Batrachiern. Auch ist die Bewegung des Blutes, eben wie die des Muskels, eine selbststandige und ursprüngliche, sie bedarf nicht ein Mal, wie die Irritabilität, des Rerveneinflusses, und ist selbst vom Herzen unabhängig; wie dies am deutlichsten der Rücklauf des Blutes durch die Benen zum Herzen kund giebt, da bei diesem nicht, wie beim Arterienlauf, eine vis a tergo es propellirt, und auch alle sonstigen mechanischen Erklärungen, wie etwan durch eine Saugetraft der rechten Herzkammer, durchaus zu furz kommen. (Siehe Burdache Physiologie, Bb. 4, §., 763, und Rösch "Ueben, die

Bedeutung des Bluts", S. 11 fg.) Merkwürdig ist es zu seben, wie die Franzosen, welche nichts, als mechanische Kräfte kennen, mit unzureichenden Grunden auf beiden Seiten, gegen einander streiten, und Bichat ben Rücklauf bes Blutes burch bie Benen dem Drud der Bande ber Kapillargefaße, Dagendie dagegen dem noch immer fortwirkenden Impuls des Herzens zuschreibt (Précis de physiologie par Magendie, Vol. 2, p. 389). Das die Bewegung des Blutes auch vom Rervensuftem, wenigs stens vom cerebralen, unabhängig ift, bezeugen die Fötus, welche (nach Müllers Physiologie) ohne Gehirn und Rückenmark, doch Blutumlauf haben. Und auch Flourens sagt: Le mouvement du coeur, pris en soi, et abstraction faite de tout ce qui n'est pas essentiellement lui, comme sa durée, son énergie, ne dépend ni immédiatement, ni coinstantanément, du système nerveux central, et conséquemment c'est dans tout autre point de ce système que dans les centres nerveux eux-mêmes, qu'il faut chercher le principe primitif et immédiat de ce mouvement (Annales des sciences naturelles p. Audouin et Brongniard, 1828, Vol. 13). -Auch Cuvier sagt: La circulation survit à la déstruction de tout l'encéphale et de toute la moëlle épiniaire (Mém. d. l'acad. d. sc., 1823, Vol. 6; Hist. d. l'acad. p. Cuvier, p. cxxx). Cor primum vivens et ultimum moriens, sagt Saller. Der Herzschlag hört im Tobe zulett auf. — Die Gefäße selbst hat das Blut gemacht; da es im Ei früher als sie erscheint: fie sind nur seine freiwillig eingeschlagenen, dann gebahnten, ends lich allmälig kondensirten und umschlossenen Wege; wie dies schon Kaspar Wolff gelehrt hat: "Theorie der Generation", §. 30—35. Auch die von der des Blutes unzertrennliche Bewegung bes Herzens ift, wenn gleich burch bas Bedürfniß Blut in die Lunge zu senden veranlaßt, doch eine ursprüngliche, sofern fie vom Rervensystem und der Sensibilität unabhängig ift: wie Burdach dies ausführlich darthut. "Im Herzen", sagt er, "er= scheint, mit dem Maximum von Irritabilität, ein Minimum von Senstbilität" (l. c., §. 769). Das Herz gehört sowohl bem Mustel- als bem Blut- ober Gefäß-Spstem an; woran abermals ersichtlich ist, daß Beide nahe verwandt, ja ein Ganzes sind: Da-nun bas metaphysische Substrat ber Kraft, die ben Mustel

bewegt, also der Irritabilität, der Wille ift.; so muß. dasselbt es auch von der senn, welche der Bewegung und den Wildungen des Blutes zum Grunde liegt, als durch welche der Mustel hervorgebracht worden. Der Lauf der Arterien, bestimmt zudem die Gestalt und Größe aller Glieber: folglich ist die ganze Gestalt des Leibes durch den Lauf des Blutes bestimmt. Ueberhaupt also hat das Blut, wie es alle Theile des Leibes ernährt, anch schon, als Urflüssigkeit des Organismus, dieselben ursprünglich aus fich erzeugt und gebildet; und die Ernährung der Theile, welche eingeständlich die Hauptfunktion des Blutes ausmacht, ift nur die Fortsetzung jener ursprünglichen Erzeugung derfelben, Diese Wahrheit findet man gründlich und vortrefflich auseinandergesetzt in der oben erwähnten Schrift von Rösch: "Ueber die Bedeutung des Blutes", 1839. Er zeigt, daß das Blut das ursprünglich Belebte und die Duelle sowohl des Dasepus, als der Erhaltung aller Theile ist; daß aus ihm sich alle Organe ausgeschieden haben, und zugleich mit ihnen zur Lenkung ihrer Funktionen das Nervenspstem, welches theils als plastisches, dem Leben der einzelnen Theile im Innern, theils als cerebras les der Relation zur Außenwelt ordnend und leitend vorsteht. "Das Blut", fagt er S. 25, "war Fleisch und Rerv zugleich, und in demselben Augenblick, da der Muskel sich vom ihm löste, blieb der Rerv, eben so getrennt, dem Fleische gegenüberstehen." Hiebei versteht es sich von selbst, daß das Blut, ehe jene festen Theile von ihm ausgeschieden sind, auch eine etwas andere Beschaffenheit hat als nachdem: es ist alsdann, wie Rösch es bezeichnet, die chaotische, belebte, schleimige Urflüssigkeit, gleichsam eine organische Emulsion, in welcher alle nachherigen Theile implicite enthalten sind: auch die rothe Farbe hat es nicht gleich Anfangs. Dies beseitigt ben Einwurf, ben man daraus nehmen könnte, daß Gehirn und Rudenmark fich zu bilden anfangen, ebe die Cirkulation des Blutes sichtbar ist und das Herz entsieht. In diesem Sinne sagt auch Schult (System der Cirtulation; S. 297): "Wir glauben nicht, daß die Anficht Baumgartners, nach welcher fich das Nervenspftem früher, als das Blut bildet, fich wird durchführen laffen; da Baumgärtner die Entstehung des Blutes nur von der Bildung der Bläschen an rechnet, während schon viel früher, im Embryo und in der Thierreihe Blut

Bint ver wirbellosen Thiere nie die rothe Farbe an; weshalb wir dennoch nicht, wie Aristoteles, es ihnen absprechen. — Es verdient wohl, angemerkt zu werden, daß, nach dem Berichte Instinus Kerner's (Geschichte zweier Somnambulen, S. 78) eine im höchsten Grade hellsehende Somnambule sagt: "Ich din so tief in mir, als je ein Mensch in sich geführt werden kann: die Krast meines irdischen Lebens scheint mir im Blute ihren Ursprung zu haben, wodurch sie sich, durch das Auslausen in die Adern, vermittelst der Rerven, dem ganzen Körper, das Edelste desselben aber, über sich, dem Gehirn mittheilt."

Aus diesem Allen geht hervor, daß der Wille fich am unmittelbarsten im Blute objektivirt, als welches ben Organismus ursprünglich schafft und formt, ihn durch Wachsthum vollendet und nachher ihn fortwährend erhält, sowohl durch regelmäßige Erneuerung aller, als durch außerorbentliche Herstellung etwan verletzter Theile. Das erste Produkt des Blutes sind seine eigenen Gefäße und dann die Musteln, in beren Irritabilität der Wille sich dem Selbstbewußtseyn kund giebt, hiemit aber auch das Herz, als welches zugleich Gefäß und Muskel, und deshalb das wahre Centrum und primum mobile des ganzen Lebens ist. Zum individuellen Leben und Beftehn in ber Außenwelt bedarf nun aber ber Wille zweier Hulfssysteme: nämlich eines zur Lentung und Ordnung seiner innern und außern Thatigfeit, und eines andern zur steten Erneuerung der Masse des Bluts; also eines Lenkers und eines Erhalters. Daher schafft er sich bas Nerven- und das Eingeweide-System: also, zu den functiones vitales, welche die ursprünglichsten und wefentlichsten find, gesellen sich subsidiarisch die functiones animales und die functiones naturales. Im Nervensystem objektivirt der Wille sich bemnach nur mittelbar und sekundär; sofern nämlich dieses als ein blopes Hulfsorgan auftritt, als eine Veranstaltung, mittelft welcher die theils inneren, theils außeren Veranlassungen, auf welche ber Wille sich, seinen Zwecken gemäß, zu äußern hat, zu feiner Runde gelangen: die inneren empfängt das plastische Rervensystem, also der sympathische Nerv, dieses cerebrum abdominale, als blose Reize, und ber Wille reagirt barauf an Ort und Stelle, ohne Bewußtsenn des Gehirns; die außeren

empfängt das Gehirn, als Motive, und der Wille reagirt durch bewußte, nach außen gerichtete Handlungen. Mithin macht das ganze Nervensystem gleichsam die Fühlhörner des Willens aus, die er nach innen und außen ftrectt. Die Gehirn= und Rückenmarks = Nerven zerfallen, an ihren Wurzeln, in fenfibele und motorische. Die sensibeln empfangen die Runde von außen, welche nun sich im Heerde des . Gehirns sammelt und daselbst verarbeitet wird, woraus Vorstellungen, zunächst als Motive, entstehen. Die motorischen Nerven aber hinterbringen, wie Rouriere, das Resultat der Gehirnfunktion dem Muskel, auf welchen dasselbe als Reiz wirkt und deffen Irritabilität die unmittelbare Erscheinung des Willens ift. Vermuthlich zerfallen die plastischen Nerven ebenfalls in sensibele und motorische, wiewohl auf einer untergeordneten Sfala. — Die Rolle, welche im Organismus die Ganglien spielen, haben wir als eine diminutive Gehirnrolle zu denken, wodurch die eine zur Erläuterung der andern wird. Die Ganglien liegen überall, wo die organischen Funktionen des vegetativen Systems einer Aufsicht bedürfen. Es ist als ob das selbst ber Wille, um seine 3wede durchzusegen, nicht mit seinem direften und einfachen Wirken ausreichen konnte, sondern einer Leitung und deshalb einer Kontrole beffelben bedurfte; wie wenn man, bei einer Verrichtung, nicht mit seiner bloßen Besinnung ausreicht, sondern was man thut allemal notiren muß. reichen, für das Innere des Organismus, bloße Rervenknoten aus; eben weil alles im eigenen Bereich deffelben vorgeht. Sin gegen für das Acufiere bedurfte es einer fehr fomplicirten Beranstaltung derselben Art: diese ist das Gehirn mit seinen Fühl fäden, welche es in die Außenwelt streckt, den Sinnesnerven. Aber selbst in den mit diesem großen Nervencentro kommuniziren den Organen braucht, in fehr einfachen Fällen, die Angelegenheit nicht vor die oberfte Behörde gebracht zu werden; sondern eine untergeordnete reicht aus, das Nöthige zu verfügen: eine folde ift das Rückenmark, in den von Marshall Hall entbeckten Reflexbewegungen, wie bas Niefen, Gahnen, Erbrechen, Die zweite Hälfte bes Schlingens u. a. m. Der Wille selbst ift im ganzen Organismus gegenwärtig, ba diefer seine bloße Sichtbarkeit ist: das Nervensystem ist überall bloß da, um eine Direktion seines Thuns möglich zu machen, durch eine Kontrole

291

beffelben, gleichsam bem Willen als Spiegel zu dienen, bamit er sehe was er thue; wie wir beim Rastren uns eines Spiegels bedienen. Dahurch entstehen kleine Sensoria im Innern, für specielle und deshalb einfache Berrichtungen, die Ganglien: das Hauptsensorium aber, das Gehirn, ist der große und fünstliche Apparat für die komplicirten und vielseitigen, auf die unaufhörlich und unregelmäßig wechselnde Außenwelt bezüglichen Berrich= tungen. Wo im Organismus Nervenfäben in ein Ganglion zusammenlaufen, da ist gewissermaaßen ein eigenes Thier vorhanden und abgeschlossen, welches mittelst des Ganglions, eine Art von schwacher Erkenntniß hat, deren Sphäre jedoch beschränkt ift auf die Theile, aus benen diese Rerven unmittelbar kommen. Was nun aber diese Theile auf solche quasi Erkenntniß aktuirt, ist offenbar Wille, ja, wir vermögen gar nicht es anders auch nur zu denken. Hierauf beruht die vita propria jedes Theils, wie auch, bei Insekten, als welche, statt des Rückenmarks, einen doppelten Rervenstrang mit Ganglien in regelmäßigen Entsernungen haben, die Fähigkeit jedes Theils, nach Trennung vom Ropf und übrigen Rumpf, noch tagelang zu leben; endlich auch die, in letter Instanz, nicht vom Gehirn aus motivirten Handlungen, d. i. Inftinkt und Kunsttrieb. Marshall Hall, beffen Entdeckung der Resterbewegungen ich oben erwähnte, hat in der= selben uns eigentlich die Theorie der unwillfürlichen Be= wegungen geliefert. Diese sind theils normale oder physiologi= sche: bahin gehören die Verschließung der Ein= und Ausgänge des Leibes, also der sphincteres vesicae et ani (ausgehend von Rudenmarkenerven), der Augenlider im Schlaf (vom fünften Rervenpaare aus), des Larynx (vom N. vagus aus), wenn Speisen an ihm vorübergehen, oder Rohlensaure eindringen will, sodann das Schluden, vom Pharynr an, das Gähnen, Riesen, die Respiration, im Schlafe ganz, im Wachen zum Theil, endlich die Ereftion, Ejakulation, wie auch die Konception u. a. m.: theils sind sie abnormale und pathologische: dahin gehören das Stottern, der Schluchzen, das Erbrechen, wie auch die Krämpfe und Konvulsionen aller Art, zumal in der Epilepsie, im Tetanus, in der Hydrophobie und sonst, endlich die durch galvanischen ober andern Reiz hervorgerufenen, ohne Gefühl und Bewußtseyn geschehenden Zuckungen paralysirter, d. h. außer Verbindung mit

vem Gehirn gesester Stieber, eben so die Budungen enthauptem Thiere, endlich alle Bewegungen und Aftionen hirnlos geborener Alle Krämpfe sind eine Rebellion der Rerven der Glie der gegen die Souveranität des Gehirns: hingegen find die notmalen Reflexbewegungen die legitime Autofratie untergeordneter Diese sammtlichen Bewegungen also find unwillkürlich, weil sie nicht vom Gehirn ausgehen und baher nicht auf Motive geschehen, sondern auf bloße Reize. Die ste veranlassenden Reize gelangen bloß zum Rückenmark, ober zur modulla oblongata, und von da aus geschieht unmittelbar dk Reaktion, welche die Bewegung bewirkt. Das selbe Berhältnif, welches das Gehirn zu Motiv und Handlung hat, hat dis Rückenmark zu jenen unwillfürlichen Bewegungen, und was der sentient and voluntary nerv für jenes, ist für bieses ber incident and motor nerv. Daß bennoch, in den Einen wie in den Andern, das eigentlich Bewegende der Wille ift, fällt um fo deutlicher in die Augen, als die unwillfürlich bewegten Musteln großentheils die selben find, welche, unter andern Umftanben, vom Gehirn aus bewegt werden, in den willfürlichen Aftionen, wo ihr primum mobile uns burch bas Selbstbewußtsen als Wille intim bekannt ist. Marshall Halls vortreffliches Buch On the diseases of the nervous system ift überaus geeignet, den Unterschied zwischen Willfür und Wille deutlich zu machen und die Bahrheit meiner Grundlehre zu bestätigen.

Erinnern wir uns jest, zur Veranschaulichung alles hier Gesagten, an diejenige Entstehung eines Organismus, welche unserer Beobachtung am zugänglichsten ist. Wer macht bas Huhnchen im Ei? etwan eine von außen kommende und durch die Schaale bringende Macht und Kunst? D nein! bas Hühnchen macht sich selbst, und eben die Kraft, welche diefes über allen Ausbruck komplicirte, wohlberechnete und zweckmäßige Werk ausführt und vollendet, durchbricht, sobald es fertig ift, die Schaale, und vollzieht nunmehr, unter der Benennung Wille, die äußeren Handlungen des Hühnchens. Beides zugleich konnte sie nicht leisten: vorher mit Ausarbeitung des Organismus beschäftigt, hatte ste keine Besorgung nach außen. Nachdem nun aber jener voll= endet ist, tritt diese ein, unter Leitung des Gehirns und sei= ner Fühlfäden, der Sinne, als eines zu diesem Zweck vorhin

bereiteten Wertzeuges, dessen Dienst erst anfängt, wann es im Selbstbewpußtseyn als Intellekt auswacht, der die Laterne der Schritte des Willens, sein hyspousson, und zugleich der Träger der objektiven Außenwelt ist, so beschränkt auch der Horizont diesser im Bewußtseyn eines Huhnes seyn mag. Was aber jest das Huhn, unter Vermittelung dieses Organs, in der Außenwelt zu leisten vermag, ist, als durch ein Sekundäres vermittelt, unsendlich geringfügiger, als was es in seiner Ursprünglichkeit leisstete, da es sich selbst machte.

Wir haben oben das cerebrale Rervensustem als ein Sulfs= organ des Willens kennen gelernt, in welchem dieser sich daher sekundar objektivirt. Wie also das Cerebralspstem, obgleich nicht direkt eingreifend in den Kreis der Lebensfunktionen des Organismus, sondern nur dessen Relationen nach außen lenkend, dennoch den Organismus zur Basis hat und zum Lohn seiner Dienste von ihm genährt wird, wie also bas cerebrale ober animale Leben als Produkt des organischen Lebens anzusehen ift; so gebort das Gehirn und deffen Funktion, das Erkennen, also ber Intellekt, mittelbar und fekundar zur Erscheinung bes Willens: auch in ihm objektivirt fich der Wille und zwar als Wille jur Wahrnehmung der Außenwelt, also als ein Erkennen= wollen. So groß und fundamental daher auch der Unterschied des Wollens vom Erkennen in uns ist; so bleibt dennoch bas lette Substrat Beider das selbe, nämlich der Wille, als das Wesen an sich der ganzen Erscheinung: das Erkennen aber, der Intellekt, welcher im Selbstbewußtseyn sich durchaus als das Sekundäre harstellt, ift nicht nur als sein Accidenz, sondern auch als sein Werk anzusehen und also durch einen Umweg, doch wieder auf ihn zurückzuführen.. Wie der Intelleft physiologisch fic ergiebt als die Funktion eines Organs des Leibes; so ift ermetaphysisch anzusehen als ein Werk des Willens, deffen Objekti= vation, oder Sichtbarkeit, der ganze Leib ist. Also der Wille zu erkennen, objektiv angeschaut, ift das Gehirn; wie der Wille ju geben, objektiv angeschaut, der Fuß ift; der Wille zu greifeu, die Hand; der Wille zu verdauen, der Magen; zu zeus gen, die Genitalien u. s. f. Diese ganze Objektivation ist freis lich zulest nur für bas Gehirn ba, als seine Anschauung: in dieser stellt sich der Wille als organischer Leib dar. Aber sofern

das Gehirn erkennt, wird es selbst nicht erkannt; sondern ist das Erkennende, das Subjekt aller Erkenntniß. Sofern es aber in der objektiven Anschauung, d. h. im Bewußtseyn andes rer Dinge, also sekundar, erkannt wird, gehört es, als Drgan des Leibes, zur Objektivation des Willens. Denn der ganze Proces ist die Selbsterkenntnis des Willens, geht von diesem aus und läuft auf ihn zurück, und macht Das aus, was Kant die Erscheinung, im Gegensatz des Dinges an sich benannt hat. Was daher erkannt, was Borstellung wird, ist der Wille: und diese Vorstellung ist, was wir den Leib nennen, der als ein räumlich Ausgedehntes und sich in der Zeit Bewegendes nur mittelft der Funktionen des Gehirns, also nur in diesem, existirt. Was hingegen erkennt, was jene Vorstellung hat, ist das Gehirn, welches jedoch sich selbst nicht erkennt, sondern nur als Intellekt, d. h. als Exkennendes, also nur subjektiv sich seiner bewußt wird. Was von Innen gesehen das Erkenntnisvermögen ift, das ift, von Außen gesehen, das Gehirn. Dieses Gehirn ift ein Theil eben jenes Leibes, weil es selbst zur Objektivation des Willens gehört, nämlich das Erkennenwollen desselben, seine Richtung auf die Außenwelt, in ihm objektivirt ist. Demnach ist allerdings das Gehirn, mithin der Intellekt, unmittelbar durch den Leib bedingt, und dieser wiederum burch das Gehirn, — jedoch nur mittelbar, nam= lich als Räumliches und Körperliches, in der Welt der Anschauung, nicht aber an sich selbst, d. h. als Wille. Das Ganze also ist zulett der Wille, der sich selber Vorstellung wird, und ist jene Einheit, die wir durch Ich ausdrücken. Das Gehirn selbst ift, sofern es vorgestellt wird, — also im Bewustseyn anderer Dinge, mithin sekundar, - selbst nur Vorstellung. An sich aber und sofern es vorstellt, ist es der Wille, weil dieser das reale Substrat der ganzen Erscheinung ift: sein Erkennenwollen objektivirt sich als Gehirn und bessen Funktionen. — Als ein zwar unvollkommenes, aber doch einigermaaßen das Wesen der menschlichen Erscheinung, wie wir es hier betrachten, veranschaulichendes Gleichniß kann man allenfalls die Bolta'sche Saule ansehen: die Metalle, nebst Flüssigkeit, waren der Leib; die chemische Aftion, als Bafis des ganzen Wirkens, ware bet Wille, und die baraus hervorgehende elektrische Spannung, welche

Schlag und Funken hervorruft, der Intellekt. Aber omne simile claudicat.

In der Pathologie hat sich in neuester Zeit endlich die physiatrische Ansicht geltend gemacht, welcher zufolge die Krankheiten selbst ein Heilproces ber Natur find, den sie einleitet, um eine irgendwie im Organismus eingeriffene Unordnung burch Ueberwindung der Ursachen derselben zu beseitigen, wobei sie, im entscheidenden Kampf, ber Krisis, entweder den Sieg davonträgt und ihren 3weck erreicht, oder aber unterliegt. Ihre ganze Rationalität gewinnt biese Ansicht erft von unserm Standpunkt aus, welche in der Lebensfraft, die hier als vis naturae medicatrix auftritt, ben Willen erkennen läßt, ber im gesunden Zustand allen organischen Funktionen zum Grunde liegt, jest aber, bei eingetretenen, sein ganzes Werk bedrohenden Unordnungen, sich mit diktatorischer Gewalt bekleidet, um durch ganz außer= ordentsiche Maaßregeln und völlig abnorme Operationen (die Krankheit) die rebellischen Potenzen zu dämpfen und Alles ins Gleis zurudzuführen. Daß hingegen, wie Brandis, in den Stellen seines Buches "Ueber die Anwendung der Kälte", die ich im ersten Abschnitt meiner Abhandlung "lleber den Willen in der Ratur" angeführt habe, sich wiederholt ausdrückt, der Bille felbst frank sei, ift ein grobes Migverständniß. Wenn ich bieses erwäge und zugleich bemerke, daß Brandis in sei= nem frühern Buch "Ueber die Lebensfraft", von 1795, keine Ahndung davon verräth, daß diese Kraft an sich ber Wille sei, vielmehr daselbst S. 13 sagt: "Unmöglich kann die Lebenskraft das Wesen senn, welches wir nur durch unser Bewußtsenn ken= nen, da die meisten Bewegungen ohne unser Bewußtseyn vorgehen. Die Behauptung, daß dieses Wesen, deffen einziger uns befannter Charafter Bewußtsenn ift, auch ohne Bewußtseyn auf den Körper wirke, ist wenigstens ganz willkürlich und unbewiesen"; und S. 14: "Gegen die Meinung, daß alle lebendige Bewegung Wirfung der Seele sei, sind, wie ich glaube, Haller's Einwürfe unwiderleglich"; — wenn ich ferner bedenke, daß er sein Buch "Ueber die Anwendung der Kälte", worin der Wille mit einem Male so entschieden als Lebenstraft auftritt, im fiebzige sten Jahre geschrieben hat, einem Alter, in welchem wohl noch Riemand originelle Grundgedanken zuerst gefaßt hat; — wenn ich

dabei noch berücksichtige, daß er sich gerade meiner Ausbrücke "Wille und Vorstellung", nicht aber der sonst viel gebrauchlicheren "Begehrungs= und Erkenntniß=Bermögen" bedient: - bin ich, meiner frühern Voraussetzung entgegen, jett der Ueberzeugung, daß er seinen Grundgebanken von mir entlehnt und, mit ber heut ju Tage in der gelehrten Welt üblichen Redlichkeit, davon geschwiegen hat. Das Nähere hierüber findet man in der zweiten Auflage der Schrift "Ueber den Willen in der Natur", S. 14.

Die Thesis, welche uns in gegenwärtigem Kapitel beschäftigt, zu bestätigen und zu erläutern, ift nichts geeigneter, als Bichats mit Recht berühmtes Buch Sur la vie et la mort. Seine und meine Betrachtungen unterstüten sich wechselseitig, indem die seinigen der physiologische Kommentar der meinigen, und diese der philosophische Kommentar der seinigen sind und man uns beiberseits zusammengelesen am bestehen verstehen wird. nehmlich ift hier von der ersten Hälfte seines Werkes, betitelt Recherches physiologiques sur la vie, die Rede. Auseinandersetzungen legt er den Gegensatz von organischem und animalischem Leben zum Grunde, welcher dem meinigen von Willen und Intellekt entspricht. Wer auf ben Sinn, nicht auf die Worte sieht, wird sich nicht dadurch irre machen lassen, daß er den Willen dem animalischen Leben zuschreibt; ba er darunter, wie gewöhnlich, bloß die bewußte Willfür versteht, welche allerdings vom Gehirn ausgeht, wo sie jedoch, wie oben gezeigt worden, noch kein wirkliches Wollen, sondern die bloße Ueberlegung und Berechnung der Motive ift, deren Konklusion, oder Facit, zulett als Willensakt hervortritt. Alles was ich dem eigentlichen Willen zuschreibe, legt er bem organischen Leben bei, und Alles was ich als Intellekt fasse, ist bei ihm das animale Leben: dieses hat bei ihm seinen Sit allein im Gehirn nebst Anhängen; jenes hingegen im ganzen übrigen Orgas nismus. Der durchgängige Gegensat, in welchem er Beide gegen einander nachweist, entspricht dem, welcher bei mir zwis schen Willen und Intellekt vorliegt. Er geht dabei, als Anatom und Physiolog, vom Objektiven, d. h. vom Bewußtseyn anderer Dinge, aus; ich, als Philosoph, vom Subjektiven, dem Selbstbewußtseyn: und da ist es nun eine Freude zu sehen, wie wir, gleich den zwei Stimmen im Duetto, in Harmonie mit

einander fortschreiten, obgleich Jeber etwas Anderes vernehmen, läßt. Daher lese, wer mich verstehen will, ihn; und wer ihn gründlicher verstehen will, als er sich selbst verstand, lese mich. Da zeigt uns Bichat, im Artikel 4, daß das organische Leben früher anfängt und später erlischt als das animale, folgs lich, da dieses auch im Schlafe feiert, beinahe eine doppelt so lange Dauer hat; dann, im Artikel 8 und 9, daß das organis sche Leben Alles sogleich und von selbst vollkommen leistet, das animale hingegen einer langen Uebung und Erziehung bedarf. Aber am interessantesten ist er im sechsten Artikel, wo er darthut, baß bas animale Leben gänzlich auf die intellektuellen Operationen beschränkt ist, daher kalt und antheilslos vor sich geht, mahrend die Affekte und Leidenschaften ihren Sit im organischen Leben haben, wenn gleich die Aulässe dazu im animalen, d. h. cerebralen Leben liegen: hier hat er zehn köftliche Seiten, die ich ganz abschreiben möchte. S. 50 sagt er: I est sans doute étonnant, que les passions n'ayent jamais leur terme ni leur origine dans les divers organes de la vie animale; qu'au contraire les parties servant aux fonctions internes, soient constamment affectées par elles, et même les déterminent suivant l'état où elles se trouvent. Tel est cependant ce que la stricte observation nous prouve. dis d'abord que l'effet de toute espèce de passion, constamment étranger à la vie animale, est de faire naître un changement, une altération quelconque dans la vie organique. Dann führt er aus, wie der Zorn auf Blutumlauf und herzschlag wirkt, dann wie die Freude, und endlich wie die Furcht; hierauf, wie die Lunge, der Magen, die Gedarme, Leber, Drusen und Pankreas von eben jenen und den verwandten Gemüthsbewegungen affizirt werden, und wie der Gram die Rutrition vermindert; sodann aber, wie das animale, d. h. das Gehirnleben, von dem Allen unberührt bleibt und ruhig seinen Gang fortgeht. Er beruft sich auch darauf, daß wir, um intellektuelle Operationen zu bezeichnen, die Hand zum Kopfe führen, Diese hingegen an das Herz, den Magen, die Gedärme legen, wenn wir unsere Liebe, Freude, Trauer ober Haß ausbrucken wollen, und bemerkt, daß es ein schlechter Schauspieler seyn mußte, der, wenn er von seinem Gram redete, den Kopf, und wenn von seiner Geistesanstrengung, das Herz berührte; wie auch daß, während die Gelehrten die sogenannte Seele im Ropfe wohnen ließen, das Volk den wohlgefühlten Unterschied zwischen Intellekt und Willensaffektionen allemal durch richtige Ausbrucke bezeichne, indem es z. B. von einem tüchtigen, gescheuten, feinen Ropfe rede, hingegen sage: ein gutes Herz, ein gefühlvolles Herz; so auch "ber Zorn kocht in meinen Abern, bewegt mir die Galle, vor Freude hüpfen mir die Eingeweide, die Eifersucht vergiftet mein Blut", u. s. w. Les chants sont le langage des passions, de la vie organique, comme la parole ordinaire est celui de l'entendement, de la vie animale: la déclamation tient le milieu, elle anime la langue froide du cerveau, par la langue expressive des organes intérieurs, du coeur, du foie, de l'estomac etc. — Sein Resultat ist: La vie organique est le terme où aboutissent, et le centre d'où partent les passions. Nichts ist mehr als vieses vortreffliche und gründliche Buch geeignet, zu bestätigen und dentlich zu machen; daß der Leib nur der verkörperte (d. h. mittelst der Gehlenfunktionen, also Zeit, Raum und Kausalität, angeschaute) Wille selbst ift, woraus folgt, daß der Wille das Primare und Urfprüngliche, der Intellekt hingegen, als bloße Gehirnfunktion, das Sekundare und Abgeleitete ist. Aber das Bewunderungswürdigste und für mich Erfreulichste im Gedankengange Bichats ift, daß dieser große Anatom, auf dem Wege seiner rein physiologischen Betrachtungen, sogar dahin gelangt, die Unveränderlichkeit bes moralt= schen Charakters daraus zu erklären, daß nur das animale Leben, also die Funktion des Gehirns, dem Einfluß der Erziehung, Uebung, Bildung und Gewohnheit unterworfen ift, der moralische Charakter aber dem von außen nicht modifikabeln organischen Leben, d. h. bem aller übrigen Theile, angehört. Ich kann mich nicht entbrechen, die Stelle herzuseten: sie steht Artifel 9, §. 2. Telle est donc la grande différence des deux vies de l'animal (cerebrales ober animales, und organis sches leben) par rapport à l'inégalité de perfection des divers systèmes de fonctions, dont chacune résulte; savoir, que dans l'une la prédominance ou l'infériorité d'un système, relativement aux autres, tient presque toujours à l'activité ou à l'inertie plus grandes de ce système, à l'habitude

d'agir on de ne pas agir; que dans l'autre, au contraire, cette prédominance ou cette infériorité sont immédiatement liées à la texture des organes, et jamais à leur éducation. Voilà pourquoi le tempérament physique et le caractère moral ne sont point susceptibles de changer par l'éducation, qui modifie si prodigieusement les actes de la vie animale; car, comme nous l'avons vu, tous deux appartiennent à la vie organique. Le caractère est, si je puis m'exprimer ainsi, la physionomie des passions; le tempérament est celle des fonctions internes: or les unes et les autres étant toujours les mêmes, ayant une direction que l'habitude et l'exercice ne dérangent jamais, il est manifeste que le tempérament et le caractère doivent être aussi soustraits à l'empire de l'éducation. Elle peut modérer l'influence du second, perfectionner assez le jugement et la réflexion, pour rendre leur empire supérieur au sien, fortifier la vie animale, afin qu'elle résiste aux impulsions de l'organique. Mais vouloir par elle dénaturer le caractère, adoucir ou exalter les passions dont il est l'expression habituelle, agrandir ou resserrer leur sphère, c'est une entreprise analogue à celle d'un médecin qui essaierait d'élever ou d'abaisser de quelques degrés, et pour toute la vie, la force de contraction ordinaire au coeur dans l'état de santé, de précipiter ou de ralentir habituellement le mouvement naturel aux artères, et qui est nécessaire à leur action etc. Nous observerions à ce médecin, que la circulation, la respiration etc. ne sont point sous le domaine de la volonté (Willfür), qu'elles ne peuvent être modifiées par l'homme, sans passer à l'état maladif etc. Faisons la même observation à ceux qui croient qu'on change le caractère, et par-là même les passions, puisque celles-ci sont un produit de l'action de tous les organes internes, ou qu'elles y ont au moins spécialement leur siège. Der mit meiner Philosophie vertraute Leser mag sich denken, wie groß meine Freude gewesen ist, als ich in den auf einem ganz andern Felde gewonnenen Ueberzeugungen des der Belt so früh entriffenen, außerordentlichen Mannes gleichsam die Rechnungsprobe zu den meinigen entdeckte.

Einen speciellen Beleg zu der Babrheit, daß der Organise. mus die blose Sichtbarkeit des Willens ift, giebt uns auch noch die Thatsache, daß wenn Hunde, Ragen, Haushahne, auch wohl noch andere Thiere, im heftigsten Zorn beißen, die Bunde tödts lich werben, ja, wenn von einem hunde kommend, Hydrophabie im Menschen, den sie traf, hervorbringen kann, ohne daß der Hund toll sei, oder es nachher werde. Denn der außerste Zorn ift eben nur der entschiedenste und heftigste Wille zur Bernichtung seines Gegenstandes: dies erscheint nun eben darin, daß alsdann augenblicklich der Speichel eine verberbliche, gewissermaaßen magisch wirkende Kraft annimmt, und zeugt bavon, daß Wille und Organismus in Wahrheit Eins find. Eben Dies geht auch aus der Thatsache hervor, daß heftiger Aerger der Muttermilch schleunig eine so verderbliche Beschaffenheit geben kann, bag der Saugling alsbald unter Zudungen flirbt. (Most, Ueber sympathetis iche Mittel, S. 16.)

## Anmerkung zu bem über Bichat Gefagten.

Bich at hat, wie oben dargelegt, einen tiefen Blick in die menschliche Natur gethan und in Folge desselben eine überaus bewunderungswürdige Auseinandersetzung gegeben, welche zu dem Tiefgedachtesten der ganzen Französtschen Litteratur gehört. Dasgegen tritt jetzt, sechzig Jahre später, plötlich Herr Flourens polemisirend auf, in seiner Schrift "De la vie et de l'intelligence", und entblödet sich nicht, Alles, was Bichat über diesen wichtigen und ihm ganz eigenthümlichen Gegenstand zu Tage gefördert hat, ohne Umstände für falsch zu erklären. Und was stellt er gegen ihn ins Feld? Gegengründe? Rein, Gegensbehauptungen\*) und Austoritäten, und zwar so unstatthafte, wie wunderliche: nämlich Kartesius — und Gall! — Herr Flourens ist nämlich seines Glaubens ein Kartesianer, und ihm ist, noch

<sup>\*),,</sup>Tout ce qui est relatif à l'entendement appartient à la vie animale", dit Bichat, et jusque-là point de doute; ,, tout ce qui est relatif aux passions appartient à la vie organique, — et ceci est ahau-lument faux." — ©0?! — decrevit Florentius magnus.

im Jahre 1858, Descartes "le philosophe par excellence".— Run ift alletdings Kartesius ein großer Mann, jeboch nur als Bahnbrecher: an seinen sammtlichen Dogmen hingegen ist kein wahres Wort; und sich heut zu Tage auf diese als Auftörität zu berufen, ist gerabezu lächerlich. Denn im 19. Jahrhundert ift ein Kartestaner in der Philosophie eben Das, was ein Ptolemaianer in der Aftronomie, oder ein Stahlianer in der Chemie sehn würde. Für Herrn Flourens nun aber sind die Dogmen des Kartestus Glaubensartikel. Kartestus hat gelehrt: les volontés sont des pensées: asso ist es so; wenn gleich Jeder in seinem Innern fühlt, daß Wollen und Denken verschieden sind, wie weiß und schwarz; daher ich oben im neun= zehnten Kapitel Dieses habe ausführlich, gründlich und stets am Leitfaden der Erfahrung darthun und verbeutlichen können. Bor Allem aber giebt es, nach Kartefius, bem Drakel bes Herrn Flourens, zwei grundverschiedene Substanzen, Letb und Seele: folglich fagt Herr Flourens, als rechtgläubiger Kartestaner: Le premier point est de séparer, même par les mots, ce qui est du corps de ce qui est de l'âme (I, 72). belehrt uns ferner, daß diese ame réside uniquement et exclusivement dans le cerveau (II, 137); von wo aus sie, nach einer Stelle des Kartesius, die spiritus animales als Kouriere nach den Muskeln sendet, selbst jedoch nur vom Gehirn affiziet werben kann, daher die Leibenschaften ihren Sit (siège) im Berzen, als welches von ihnen alterirt wird, haben, jedoch ihre Stelke (place) im Gehirn. So, so spricht wirklich das Drakel des Herrn Flourens, welcher bavon so fehr erbaut ist, daß er es so= gar zwei Mal (I, 33, und II, 135) nachbetet, zu unfehlbaret Besiegung des unwissenden Bichat, als welcher weder Seele, noch Leib, sondern bloß ein animales und ein organisches Leben fennt, und den er dann hier herablaffend belehrt, daß man grundlich unterscheiben müsse die Theile, wo die Leidenschaften ihren Sit haben (siègent), von denen, welche ste affiziren. Danach wirken also die Leidenschaften an einer Stelle, während fie an einer andern sind. Körperliche Dinge pflegen nur wo sie sind zu wirken: aber mit so einer immateriellen Seele mag es ein anderes Bewandniß haben. Was mag überhaupt er und sein Drakel sich bei dieser Unterscheidung von place und siège, von

sièger und affecter wohl so eigentlich gedacht haben? — Der Grundirrthum des Herrn Flourens und seines Kartestus ent springt eigentlich daraus, daß sie die Motive, oder Anlässe der Leidenschaften, welche, als Vorstellungen, allerdings im Intellekt, b. i. dem Gehirn, liegen, verwechseln mit den Leidenschaften selbft, die, als Willensbewegungen, im ganzen Leibe, welcher (wie wir wissen) der angeschaute Wille selbst ist, liegen. — Herrn Flourens zweite Auktorität ist, wie gesagt, Gall. Ich freilich habe am Anfang dieses zwanzigsten Kapitels (und zwar bereits in der frühern Auflage) gesagt: "Der größte Irrthum in Galls Schädellehre ist, daß er auch für moralische Eigenschaften Organe des Gehirns aufstellt." Aber was ich table und verwerfe, ist gerade was Herr Flourens lobt und bewundert: denn er trägt ja das les volontés sont des pensées des Kartestus im Herzen. Demgemäß sagt er, S. 144: Le premier service que Gall a rendu à la physiologie (?) a été de rammener le moral à l'intellectuel, et de faire voir que les facultés morales et les facultés intellectuelles sont des facultés du même ordre, et de les placer toutes, autant les unes que les autres, uniquement et exclusivement dans le cerveau. Gewissermaaßen meine ganze Philosophie, besonders aber das neunzehnte Kapitel dieses Bandes besteht in der Widerlegung dieses Grundirrthums. herr Flourens hingegen wird nicht müde, eben diesen als eine große Wahrheit und den Gall als ihren Entdecker zu preisen: z. B. S. 147: Si j'en étais à classer les services que nous a rendu Gall, je dirais que le premier a été de rammener les qualités morales au cerveau. — S. 153: Le cerveau seul est l'organe de l'âme, et de l'âme dans toute la plénitude de ses fonctions (man sieht, die Kartestanische einfache Seele steckt, als Kern der Sache, noch immer dahinter); il est le siège de toutes les facultés morales, comme de toutes les facultés intellectuelles. — — Gall a rammené le moral à l'intellectuel, il a rammené les qualités morales au même siège, au même organe, que les facultés intellectuelles. — D wie müssen Bichat und ich uns schämen vor solcher Weis= heit! — Aber, ernstlich zu reden, was kann niederschlagender, oder vielmehr empörender senn, als das Richtige und Tiefgedachte verworfen und dagegen das Falsche und Verkehrte prakonisirt zu

sehen; zu, erleben, daß tief verborgene, schwer und spat errungene, wichtige Wahrheiten wieder herabgeriffen und der alte, platte, spät bestegte Irrthum abermals an ihre Stelle gesetzt werden soll; ja, fürchten zu muffen, daß durch solches Verfahren die so schweren Fortschritte des menschlichen Wiffens wieder ruckgängig gemacht werden! Aber beruhigen wir uns: benn magna est vis veritatis et praevalebit. — Herr Flourens ist unstreitig ein Mann von vielem Verdienst, hat sich jedoch dasselbe haupt= sächlich auf dem erperimentalen Wege erworben. Nun aber find gerade die wichtigsten Wahrheiten nicht durch Experimente herauszubringen, sondern allein durch Nachdenken und Penetration. So hat denn auch Bichat durch sein Nachdenken und durch seinen Tiefblick hier eine Wahrheit zu Tage gefördert, welche zu denen gehört, die den experimentalen Bemühungen des Herrn Flourens unerreichbar bleiben, selbst wenn er, als ächter und konsequenter Kartesianer, noch hundert Thiere mehr zu Tode martert. Er hatte aber hievon bei Zeiten etwas merken und denken sollen: "Hüte dich, Bock, denn es brennt." Run aber die Vermeffenheit und Suffisance, wie nur die mit falschem Dunkel verbundene Oberflächlichkeit sie verleiht, mit der jedoch Herr Flourens einen Denker, wie Bichat, durch bloße Gegenbehauptungen, Alte-Beiber = Ueberzeugungen und futile Auftoritäten zu widerlegen, sogar ihn zurechtzuweisen, zu meistern, ja, fast zu verspotten unternimmt, hat ihren Ursprung im Akademienwesen und deffen Fauteuils, auf welchen thronend und sich gegenseitig als illustre confrère begrüßend die Herren gar nicht umhin können, sich den Beften, die je gewesen, gleich zu seten, sich für Drakel zu halten und demgemäß zu dekretiren, was falsch und was wahr seyn foll. Dies bewegt und berechtigt mich, ein Mal gerade heraus au fagen, daß die wirklich überlegenen und privilegirten Geifter, welche bann und wann ein Mal zur Erleuchtung der übrigen geboren werden, und zu welchen allerdings auch Bichat gehört, es "von Gottes Gnaden" sind und demnach zu den Akademien (in welchen sie meistens nur den einundvierzigsten Fauteuil eingenommen haben) und zu deren illustres confrères sich verhalten wie geborene Fürsten zu den zahlreichen und aus der Menge gewählten Repräsentanten des Volkes. Daher sollte eine geheime Scheu (a secret awe) die Herren Akademiker

warnen, ehe sie still in einen solchen tieben, — tes ware beith, sie hätten die tristigsten Gründe auszuweisen, nicht aber Wose Gegenbehauptungen und Berufungen auf placita des Kartestus, als welches heut zu Tage durchaus lächerlich ist.

## Rapitel 21.

Rudblid und allgemeinere Betrachtung.

Wäre nicht, wie die beiden vorhergehenden Kapitel darthun, der Intellekt sekundärer Natur; so würde nicht Alles, was ohne denselben, d. h. ohne Dazwischenkunft der Vorstellung, zu Stande kommt, wie z. B. die Zeugung, die Entwickelung und Erhaltung des Organismus, die Heilung der Wunden, der Erfat oder die vikarirende Ergänzung verstümmelter Theile, die heil= bringende Krists in Krankheiten, die Werke thierischer Kunsttriebe und das Schaffen des Instinkts überhaupt, so unendlich beffer und vollkommener ausfallen, als Das, was mit Hulfe des Intellekts geschieht, nämlich alle bewußten und beabsichtigten Leistungen und Werke der Menschen, als welche, gegen jene andern gehalten, bloße Stümperei sind. Ueberhaupt bedeutet Natur ohne Vermittelung des Intellekts Wirkende, Treibende, Schaffende. Daß nun eben dieses identisch sei mit Dem, was wir in uns als Willen sinden, ist das allgemeine Thema diefes zweiten Buchs', wie auch der Abhandlung "Ueber den Willen in Die Möglichkeit dieser Grunderkenntniß beruht der Natur". barauf, daß daffelbe in uns unmittelbar vom Intellekt, der hier als Selbstbewußtseyn auftritt, beleuchtet wird; sonft wir es eben so wenig in und, als außer und näher kennen lernen würden und ewig vor unerforschlichen Naturkräften stehen bleiben müßten. Die Beihülfe des Intellekts haben wir wegzudenken, wenn wir das Wesen des Willens an sich selbst erfassen und baburch, so weit es möglich ist, ins Innere der Natur dringen wollen.

Dieserhalb ist, beiläusig gesagt, mein direkter Antipode unter den Philosophen Anaragoras; da er zum Ersten und Ursprünglichen, wovon Alles ausgeht, einen vovz, eine Intelligenz, ein Borstellendes, beliebig annahm, und als der Erste gilt, der eine folde Anficht aufgestellt hat. Derfelben gemäß ware bie Belt früher in der bloßen Borstellung, als an sich selbst vorhanden gewesen; während bei mir der erkenntnißlose Wille es ift, der die Realität der Dinge begründet, deren Entwickelung schon sehr weit gebiehen senn muß, ebe es endlich, im animalen Bewußtsenn, zur Vorstellung und Intelligenz kommt; so daß bei mir das Denken als das Allerlette auftritt. Inzwischen hat, nach bem Zeugniß des Aristoteles (Metaph., I, 4), Anaragoras selbst mit seinem vous nicht viel anzufangen gewußt, sondern ihn nur aufgestellt und bann eben stehen laffen, wie einen gemalten Beiligen am Eingang, ohne zu seinen Entwickelungen der Ratur fich besselben zu bedienen, es sei denn in Nothfällen, wann er fich ein Mal nicht anders zu helfen wußte. — Alle Physikotheologie ist eine Ausführung des, der (Anfangs dieses Kapitels ausgesprochenen) Wahrheit entgegenstehenden, Irrthums, daß nämlich die voll= kommenste Art der Entstehung der Dinge die durch Bermittelung eines Intellekts sei. Daher eben schiebt dieselbe aller tiefern Ergründung der Natur einen Riegel vor.

Seit Sofrates' Zeit und bis auf die unserige finden wir als einen Hauptgegenstand des unaufhörlichen Disputirens ber Philosophen jenes ens rationis, genannt Seele. Wir sehen bie Meisten die Unsterblichkeit, welches sagen will, die metaphysische Besenheit, derselben behaupten, Andere jedoch, gestütt auf Thatsachen, welche die ganzliche Abhangigkeit des Intellekts von förperlichen Organen unwidersprechlich darthun, den Widerspruch bagegen unermüdet aufrecht erhalten. Jene Seele wurde von Allen und vor Allem als schlechthin einfach genommen: benn gerade hieraus wurde ihr metaphysisches Wesen, ihre Immateria= lität und Unsterblichkeit bewiesen; obgleich diese gar nicht ein Mal nothwendig baraus folgt; denn, wenn wir auch die Zerftorung eines geformten Körpers uns nur burch Zerlegung in seine Theile denken können; so folgt daraus nicht, daß die Zerstörung eines einfachen Wesens, von dem wir ohnehin feinen Begriff haben, nicht auf irgend eine andere Art, etwan durch allmäliges Schwinden, möglich sei. Ich hingegen gehe davon aus, daß ich die vorausgesette Einfachheit unsers subjektiv bewußten Wesens, oder des Ichs, aushebe, indem ich nachweise,

daß die Neußerungen, aus welchen man dieselbe folgerte, zwei sehr verschiedene Quellen haben, und daß allerdings der Intellekt physisch bedingt, die Funktion eines materiellen Organs, baher von diesem abhängig, und ohne daffelbe so unmöglich sei, wie das Greifen ohne die Hand, daß er demnach zur bloßen Erscheinung gehöre und also das Schicksal dieser theile, — daß hingegen der Wille an kein specielles Organ gebunden, sondern überall gegenwärtig, überall das eigentlich Bewegende und Bilbende, mithin das Bedingende des ganzen Organismus sei, baß er in der That das metaphysische Substrat der gesammten Erscheinung ausmache, folglich nicht, wie der Intellest, ein Postsrius, sondern das Prius derselben, und diese von ihm, nicht er von ihr, abhängig sei. Der Leib aber wird sogar zu einer bloßen Vorstellung herabgesett, indem er nur die Art ift, wie in der Anschauung bes Intellekts, ober Gehirns, der Wille fich barstellt. Der Wille hingegen, welcher in allen früheren, sonst noch so verschiedenen Systemen als eines der letten Ergebnisse auf= tritt, ist bei mir das Allererste. Der Intellekt wird, als bloße Funftion des Gehirns, vom Untergang des Leibes mitgetroffen; hingegen keineswegs der Wille. Aus dieser Heterogeneität Beider, nebst der sekundaren Natur des Intellekts, wird es be= greiflich, daß der Mensch, in der Tiefe seines Selbstbewußtsenns, fich ewig und unzerstörbar fühlt, bennoch aber feine Erinnerung, weder a parte ante noch a parte post, über seine Lebensbauer hinaus haben kann. Ich will hier nicht der Erörterung der mah= ren Unzerstörbarkeit unsers Wesens, als welche ihre Stelle im vierten Buche hat, vorgreifen, sondern habe nur die Stelle, an welche sie sich knüpft, bezeichnen wollen.

Daß nun aber, in einem allerdings einseitigen, jedoch von unserm Standpunkt aus wahren Ausdrucke, der Leib eine bloße Vorstellung genannt wird, beruht darauf, daß ein Daseyn im Raum, als ein ausgedehntes, und in der Zeit, als ein sich änsberndes, in Beiden aber durch Kausalnexus näher bestimmtes, nur möglich ist in der Vorstellung, als auf deren Formen jene Bestimmungen sämmtlich beruhen, also in einem Gehirn, in welschem demnach ein solches Daseyn als ein objektives, d. h. ein fremdes, auftritt. Daher kann selbst unser eigener Leib diese Art von Daseyn nur in einem Gehirn haben. Denn die Erkenntniß,

welche jeh von meinem Leibe als einem Ausgedehnten, Raumerfüllenden und Beweglichen habe, ist bloß mittelbar: sie ist
ein Bild in meinem Gehirn, welches mittelst Sinne und Betstand zu Stande kommt. Un mittelbar gegeben ist mir der Leib allein in der Muskelaktion und im Schmerz oder Behagen,
welche Beide: zunächst und unmittelbar dem Willen angehören. — Das Zusammenbringen aber dieser beiden verschiedenen Erkenntnisweisen meines eigenen Leibes vermittelt nachher die sernere Einsicht, daß alle andern Dinge, welche ebenfalls das beschriedene
obzektive Daseyn, welches zunächst nur in meinem Gehirn ist,
haben, deshalb nicht außer demselben gar nicht vorhanden seien,
sondern ebenfalls an sich zulest eben Das seyn müssen, was sich
dem Selbstbewußtseyn als Wille kund giebt.

## Rapitel 22\*).

Objektive Ansicht des Intellekts.

Weisen des Intellekts, welche auf der Verschiedenheit des Standspunkts beruhen und, so sehr sie auch, in Folge dieser, einander entgegengesett sind, dennoch in Uebereinstimmung gebracht wers den müssen. — Die eine ist die subjektive, welche, von innen ausgehend und das Vewußtseyn als das Gegebene nehmend, und darlegt, durch welchen Mechanismus in demselben die Welt sich darstellt, und wie aus den Materialien, welche Sinne und Verstand liesern, sie sich darin ausbant. Als den Urheber dieser Betrachtungsweise haben wir Locke anzusehen: Kant brachte sie zu ungleich höherer Vollendung, und ebenfalls ist unser erstes Buch, nebst den Ergänzungen dazu, ihr gewidmet.

Die dieser entgegengesette Betrachtungsweise des Intellekts ist die objektive, welche von außen anhebt, nicht das eigene Bewußtsenn, sondern die in der äußern Erfahrung gegebenen, sich

<sup>\*)</sup> Dies Kapitel bezieht sich auf die lettere Hälfte des §. 27 des ersten Bandes.

ihrer selbst und der Welt bewußten Wesen zu ihrem Gegenstande nimmt, und nun untersucht, welches Verhältnis ber Intelleft berselben zu ihren übrigen Eigenschaften hat, wodurch er möglich, -wodurch er nothwendig geworden, und was er khnen leistet. Der Standpunkt bieser Betrachtungsweise ist ber empirische: sie nimmt die Welt und die darin vorhandenen thierischen Wesen als schlechthin gegeben, indem sie von ihnen ausgeht. Sie ist bemnach zunächst zoologisch, anatomisch, physiologisch, und wird erst durch die Verbindung mit jener erstern und von dem das durch gewonnenen höhern Standpunkt aus philosophisch. Die bis jett allein gegebene Grundlage zu ihr verdanken wir den Bootomen und Physiologen, zumeist den Französischen. Befonders ift hier Cabanis zu nennen, deffen vortreffliches Wert, Des rapports du physique au moral, auf dem physiologischen Wege, für diese Betrachtungsweise bahnbrechend gewesen ift. Gleichzeitig wirkte der berühmte Bichat, deffen Thema jedoch ein viel umfaffenderes war. Selbst Gall ift hier zu nennen; wenn gleich sein Hauptzweck verfehlt wurde. Unwissenheit und Vorurtheil haben gegen diese Betrachtungsweise die Anklage des Materialismus erhoben; weil dieselbe, sich rein an die Erfahrung haltend, die immaterielle Substanz, Seele, nicht kennt. Die neuesten Fortschritte in der Physiologie des Nervensystems, durch Charles Bell, Magendie, Marshal Hall u. a., haben ben Stoff dieser Betrachtungsweise ebenfalls bereichert und berichtigt. Eine Philosophie, welche, wie die Kantische, diesen Gefichtspunkt für den Intellekt ganzlich ignorirt, ift einseitig und eben badurch unzureichend. Sie läßt zwischen unserm philosophis ischen und unserm physiologischen Wissen eine unübersehbare Kluft, bei ber wir nimmermehr Befriedigung finden können.

Dbwohl schon Das, was ich in den beiden vorhergeganges nen Kapiteln über das Leben und die Thätigkeit des Gehirns gessagt habe, dieser Betrachtungsweise angehört, imgleichen, in der Abhandlung über den Willen in der Ratur, alle unter der Rusbrik "Pflanzenphystologie" gegebenen Erörterungen und auch ein Theil der unter der Rubrik "vergleichende Anatomie" befindlichen ihr gewidmet sind, wird die hier folgende Darlegung ihrer Resultate im Allgemeinen keineswegs überstüssig seyn.

Des grellen Kontrastes zwischen den beiden im Obigen

einander entgegengestellten Betrachtungsweisen des Intellekts mach! man am lebhafteften inne werben, wenn man, bie Sache auf bie. Spite stellend, fich vergegenwärtigt, daß mas die eine als besonnenes Deufen und lebendiges Anschauen unmittelbar aufnimms. und zu ihrem Stoffe macht, für die andere nichts weiter ift, als die physiologische Funktion eines Eingeweibes, des Gehirns; ja, daß man berechtigt ift, zu behaupten, die ganze objektive Welt, so granzenlos im Raum, so unendlich in der Zeit, so unergründe lich in der Bollkommenheit, sei eigentlich nur eine gewisse Bewegung ober Affektion der Breimasse im Hirnschädel. Da frägt man erstaunt: was ist dieses Gehirn, dessen Funktion ein solches Phanomen aller Phanomene hervorbringt? Was ist die Materie, die zu einer solchen Breimasse raffinirt und potenzirt werben fann,: daß die Reizung einiger ihrer Partifeln zum bedingenden Träger des Dasepus einer objektiven Welt wird? Die Scheu vor sole den Fragen trieb zur Hypostase der einfachen Substanz einer immateriellen Seele, die im Gehirn bloß wohnte. Wir fagen unerschroden: auch diese Breimasse ist, wie jeder vegetabilische. ober animalische Theil, ein organisches Gebilde, gleich allen ihren. geringeren Auverwandten, in der schlechtern Behausung der Köpfe unferer unvernünftigen Bruder, bis zum geringften, taum noch. apprehendirenden, herab; jedoch ist jene organische Breimaffe das lette Produkt der Natur, welches alle übrigen schon voraussett. An fich selbst aber und außerhalb der Vorstellung ist auch das: Behirn, wie alles Andere, Wille. Denn Fürsein-Anderes dasehn ift vorgestelltwerden, ansichsehn ift wollen: hierauf eben beruht es, daß wir auf dem rein objektiven Begenie jum Innern der Dinge gelangen; sondern, wenn wir von außen und empirisch ihr Inneres zu finden versuchen, dieses Innere, unter unsern Händen, stets wieder zu einem Aeußern wird, - das Mark des Baumes, so gut wie seine Rinde, das Herz des Thieres, so gut wie sein Fell, die Keimhaut und der: Dotter bes Gies, so gut wie seine Schaale. Hingegen auf dem subjektiven Wege ist das Innere uns jeden Augenblick zusgänglich: da finden wir es als ben Willen zunächst in uns selbst, und muffen, am Leitfaben ber Analogie mit unserm eigenen Wefen, die übrigen enträthseln können, indem wir zu der Einsicht getangen, daß ein Seyn an sich, unabhängig vom

.

Erkanntwerden', d. h. Sichbarstellen in einem Intellest, nur als ein Wollen denkbar ist.

Gehen wir nun, in der objektiven Auffahung des Intele lekts, fo weit wir irgend können, zurück; so werben wir finden, daß die Nothwendigkeit, ober das Bedürfniß der Erkenntniß überhaupt entsteht aus der Vielheit und dem getrennten Dasenn ber Wesen, also aus ber Individuation. Denn benkt man sich, es sei nur ein einziges Wesen vorhanden; so bedarf ein folches keiner Erkenntniß: weil nichts da ift, was von ihm selbst verschieden ware, und deffen Daseyn es daher erft mittelbar, durch Erkenntniß, d. h. Bild und Begriff, in sich aufzunehmen hatte. Es mare eben selbst schon Alles in Allem, mithin bliebe ihm nichts zu erkennen, d. h. nichts Fremdes, das als Gegenstand, Dbjeft, aufgefaßt werden könnte, übrig. Bei der Bielheit ber Wesen hingegen befindet jedes Individuum fich in einem Zustande der Isolation von allen übrigen, und baraus entsteht die Nothwendigkeit der Erkenntniß. Das Nervenfystem, mittelst beffen das thierische Individuum zunächst sich seiner selbst bewußt wird, ift durch seine Haut begränzt: jedoch, im Gehirn bis zum Intellekt gesteigert, überschreitet es diese Granze, mittelft seiner Erkenntnißform der Kausalität, und so entsteht ihm die Anschauung, als ein Bewußtseyn anderer Dinge, als ein Bild von Wesen in Raum und Zeit, die sich verändern, gemäß der Rausalität. — In diesem Sinne wäre es richtiger zu sagen: "nur das Berschiedene wird vom Berschiedenen erkannt", als, wie Empedokles sagte, "nur bas Gleiche vom Gleichen", welches ein gar schwankender und vieldeutiger Sat war; obgleich sich auch wohl Gesichtspunkte fassen lassen, von welchen aus er wahr ift; wie, beiläufig gesagt, schon der des Helvetius, wenn er so schön wie treffend bemerkt: Il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit: c'est une corde qui ne frémit qu'à l'unison; welches zusammentrifft mit dem Xenophanischen sopor swar der τον επιγνωσομένον τον σοφον (sapientem esse oportet eum, qui sapientem agniturus sit), und ein großes Herzeleid ift. -Run aber wieder von der andern Seite wiffen wir, daß, umgekehrt, die Vielheit des Gleichartigen erst möglich wird durch Zeit und Raum, also durch die Formen unserer Erkenntniß. Der Raum entsteht erft, indem das erfennende Subjekt nach außen

steht: er ist die Art und Weise, wie das Sübjekt etwas als von sich verschieden auffaßt. Soeden aber sahen wir die Erkenntnis überhaupt durch Bielheit und Verschiedenheit bedingt. Also die Erkenntnis und die Vielheit, oder Individuation, stehen und sallen mit einander, indem sie sich gegenseitig bedingen. — Hierausist zu schließen, daß jenseit der Erscheinung, im Wesen an sich aller Dinge, welchem Zeit und Raum, und deshalb auch die Vielheit, fremd seyn muß, auch keine Erkenntnis vorhanden seyn kann. Ein "Erkennen der Dinge an sich", im strengsten Sinne des Worts, wäre demnach schon darum unmöglich, weil wo das Wesen an sich der Dinge anfängt, das Erkennen wegsällt, und alle Erkenntnis schon grundwesentlich bloß auf Erscheinungen geht. Denn sie entspringt aus einer Beschränfung, durch welche sie nöthig gemacht wird, um die Schranken zu erweitern.

Für die objektive Betrachtung ist das Gehirn die Efflorescenz des Organismus; daher erst wo dieser seine höchste Bollkommenheit und Komplikation erlangt hat, es in seiner größten Entwickelung auftritt. Den Organismus aber haben wir im vorhergehenden Kapitel als die Objektivation des Willens kennen gelernt: zu dieser muß daher auch das Gehirn, als sein Theil, gehören. Ferner habe ich daraus, baß der Organismus nur bie Sichtbarkeit des Willens, also an sich dieser selbst ift, abgeleitet, daß sebe Affektion des Organismus zugleich und unmittelbar den Willen affizirt, d. h. angenehm oder schmerzlich empfunden wirb. Jeboch tritt, durch die Steigerung der Senstbilität, bei höherer Entwickelung des Nervenspstems, die Möglichkeit ein, daß in den edleren, d. h. den objektiven Sinnesorganen (Besicht, Gehör) die ihnen angemeffenen, höchst garten Affektionen empfuns den werden, ohne an sich selbst und unmittelbar den Willen zu afsiziren, d. h. ohne schmerzlich ober angenehm zu seyn, daß ste mithin als an sich gleichgültige, bloß wahrgenommene Empfindungen ins Bewußtseyn treten. Im Gehirn erreicht nun aber diese Steigerung der Sensibilität einen so hohen Grad, daß auf empfangene Sinneseindrücke sogar eine Reaktion entsteht, welche. nicht unmittelbar vom Willen ausgeht, sondern zunächst eine Spontaneität der Verstandesfunktion ift, als welche von der unmittelbar mahrgenommenen Sinnesempfindung den Uebergang zu deren Ursache macht, wodurch, indem dabei das Gehirn zugleich

die Form des Raumes hervorbringt, die Anschauung eines außern Objektes entsteht. Man kann daher den Punkt; wo von ber Empfindung auf der Retina, welche noch eine bloße Affektion des Leibes und insofern des Willens ift, der Berftand ben Uebergang macht zur Ursache jener Empfindung, die er mittelft seiner Form des Raumes als ein Aeußeres und von der eigenen Person Berschiedenes projicirt, — als die Granze betrachten zwischen der Welt als Wille und der Welt als Borftellung, oder anch als die Geburtoftatte Diefer letteren. Beim Menschen geht nun aber bie, in letter Instanz freilich boch vom Willen verliehene, Spontaneität der Gehirnthätigkeit noch weiter, als zur bloßen Anschauung und unmittelbaren Auffassung der Kausalverhältnisse; nämlich bis zum Bilben abstrafter Begriffe aus jenen Anschauungen, und zum Operiren mit diesen, d. h. zum Denken, als worin seine Beruunft besteht. Die Gedanken sind daher von den Affettionen des Leibes, welche, weil dieser die Objektivation des Willens ift, selbst in den Sinnesorganen, durch Steigerung, sogleich in Schmerz übergeben können, am entferntesten. Vorstellung und Gebanke können, dem Gesagten zufolge, auch als die Efflorescenz des Willens angesehen werden, sofern sie aus der höchsten Bollendung und Steigerung bes Organismus entspringen, dieser aber, an sich selbst und außerhalb der Vorstellung, der Wille ift. Allerdings fest, in meiner Erklärung, bas Dafenn bes Leibes die Welt der Vorstellung voraus; sofern auch er, als Körper ober reales Objekt, nur in ihr ift: und andererseits sett die Borstellung selbst eben so sehr den Leib voraus; da sie nur durch die Funktion eines Organs beffelben entsteht. Das der ganzon Erscheinung zum Grunde Liegende, bas allein an sich selbst Seiende und Ursprüngliche darin, ist ausschließlich der Wille: denn er ift es, welcher eben durch diesen Proces die Form der Vorstellung annimmt, d. h. in das sekundare Daseyn einer gegenstände lichen Welt, oder die Erkennbarkeit, eingeht. — Die Philosophen vor Kant, wenige ausgenommen, haben die Erklärung des Hergange unsere Erfennens von der verkehrten Seite angegriffen. Sie giengen nämlich dabei aus von einer fogenannten Seele, einem Wesen, deffen innere Ratur und eigenthümliche Funktion im Denken bestände, und zwar ganz eigentlich im abstrakten Denken, mit bloßen Begriffen, die ihr um so vollkommener angehörten,

als sie von aller Anschaulichkeit serner lagen. (Gier bitte ich, die Annerhung am Ende des g. 6 meiner Preisschrift über bas Fundament der Moral nachzusehen.) Diese Seele sei unbegreiflicher Weise in den Leib gerathen, woselbst sie in ihrem reinen Denken nur Störungen exleibe, schon burch die Sinneseinbrude. und Auschauungen, noch mehr durch bie Gelüste, welche Diefe. erregen, endlich durch die Affette, ja Leidenschaften, zu welchen wieder diese sich entwickeln; während das selbsteigene und ursprüngliche Element dieser Seele lauteres, abstraktes Denken sei, welchem überlaffen sie nur Universalia, angeborene Begriffe und aeternas veritates zu ihren Gegenständen habe und alles Angschauliche tief unter sich liegen lasse. Daher stammt denn auch! die Berachtung, mit welcher noch jest von den Philosophics professoren die "Sinnlichkeit" und das "Sinnliche" erwähnt, ja, zur Hauptquelle der Immoralität gemacht werden; während gerade die Stune, da sie im Berein mit den apriorischen Funktionen des Intellekts, die Anschauung hervorbringen, die lautere und unschuldige Duelle aller unserer Erkenntnisse sind, von welcher alles: Denken feinen Gehalt erft erborgt. Man könnte mahrlich glauben, jene Herren bachten bei ber Sinnlichkeit stets nur an den vorgeblichen sechsten Sinn der Franzosen. — Besagtermaaßen. also machte man, beim Proces des Erkennens, das allerlette Broduft desselben, das abstrafte Denken, zum Ersten und Urs. sprünglichen, griff bemnach, wie gesagt, die Sache am verkehrten. Ende an. — Wie nun, meiner Darftellung zufolge, der Intels lekt aus dem Organismus und badurch aus dem Willen ents: springt, mithin ohne biesen nicht sehn könnte; so fände er ohne ihn auch keinen Stoff und Beschäftigung: weil alles Erkennbare eben nur die Objektivation des Willens'ist.

Aber. nicht nur die Anschauung der Außenwelt, oder das Bewußtseyn anderer Dinge, ist durch das Gehirn und seine Funktionen bedingt, sondern auch das Selbstbewußtseyn. Der Wills an sich selbst ist bewußtlos und bleibt es im größten Theile seisner Erscheinungen. Die setundäre Welt der Vorstellung mußt hinzutreten, damit er sich seiner bewußt werde; wie das Licht erst durch die es zurückwersenden Körper sichtbar wird und anserdomisch wirkungswes in die Finsterniß, verkiert. Indem der Wille, zum Iweck der Auffassung seiner Beziehungen zur Außenwelt, im

thterifchen Individuo, ein Gehien :herborbringt!" entsteht erft in diefem das Bewußtfenn des eigenen Gelbft, mittelft bes Subjetts des Erkennens, welches die Dinge als daseiend, bas Ich als Namlich die im Gehirn aufs Höchfte gesteiwollend auffaßt. gerte, jedoch in die verschiedenen Theile deffelben ausgebreitete Senfibilität muß zuvörderst alle Strahlen ihrer Thatigkeit zusammenbringen, fie gleichsam in einen Brennpunft koncentriren, der jedoch nicht, wie bei Hohlspiegeln nach außen, sondern, wie bei Konverspiegeln, nach innen fällt: mit diesem Punkte nun beschreibt ste zunächst die Linie der Zeit, auf der daher Alles, was ste vorstellt, sich barstellen muß und welche bie erste und wesentlichfte Form alles Erkennens, ober die Form des inneren Sinnes ift. Diefer Brennpunkt der gefammten Gehirnthätigkeit ift Das, was Rant die synthetische Einheit der Apperception nanntek erft mittelft deffelben wird der Wille fich seiner selbst bewust; indemblefer Fotus der Gehirnthätigkeit, ober das Erkennende, fich mit feiner eigenen Bafis, baraus er entsprungen ift, bem Wollenden, als identisch auffaßt und so bas Ich entsteht. Dieser Fofus ber Gehirnthätigkeit bleibt bennoch junachst ein bloßes Subjekt bes Erkennens und als solches fähig, der kalte und antheilslose Buschauer, der bloße Lenker und Berather des Willens zu seyn, wie auch, ohne Rückscht auf diesen und sein Wohl ober Weh, die Außenwelt rein objektiv aufzufassen. Aber sobald er sich nach innen richtet, erkennt er als die Bafts feiner eigenen Erscheinung den Willen, und fließt daher mit diesem in das Bewußtseyn eines Ich zusammen. Jener Brennpunkt der Gehirnthätigkeit (ober das Subjekt der Erkenntniß) ist, als untheilbarer Punkt, zwar einfach, deshalb aber doch feine Substanz (Geele), fondern ein bloßer: Bustand. Das, deffen Zustand er felbst ift, kann nur indirekt, gleichsam durch Rester, von ihm erkannt werden: aber das Aufhören des Zustandes darf nicht angesehen werden als die Berniche tung deffen, von bem es ein Zustand ist. Dieses exkennende und bewußte Ich verhalt sich jum Wilken, welcher die Basts ber Erscheinung besselben ift, wie das Bild im Fotus des Hohlspiegels zu biefem selbst, und hat, wie jenes, nur eine bedingte, ja eigentlich bloß scheinbare Realität. Weit entfernt, das schlechthin Erste zu senn (wie z. B. Fichte lehrte), ist es im Grunde tertiär, indem es den Deganismus voraussett, bieser aber den

Willen. Ich ind Gleichnis, auch zum Theil hypothetisch sei: allein wir stehen bei einem Punkte, bis zu welchem kaum die Gebansten, geschweige die Beweise reichen. Ich bitte baher, es mit Dem zu vergleichen, was ich im zwanzigsten Kapitel über diesen Gegenstand ausführlich beigebracht habe.

Obgleich nun bas Wesen an sich jedes Daseienden in feinem Willen besteht, und die Erkenntniß, nebst dem Bewußtsepn, nur als ein Sekundares, auf den höheren Stufen ber Erscheinung hinzukommt; so finden wir doch, daß der Unterschied, den die Anwesenheit und der verschiedene Grad des Bewußtseyns und Intellekts zwischen Wesen und Wesen sest, überans groß und folgenreich ist. Das subjektive Daseyn der Pflanze muffen wir uns benten als ein schwaches Anglogon, einen bloßen Schatten von Behagen und Unbehagen: und felbst in diesem außerst schwas chen Grabe weiß die Pflanze allein von fich, nicht von irgend etwas außer ihr. Hingegen schon bas ihr am nächsten stehenbe, unterfte Thier ist durch gesteigerte und genauer specificirte Bes burfniffe veranlaßt, die Sphare seines Dasenns über die Granze seines Leibes hinaus zu erweitern. Dies geschieht durch die Erfenntniß: es hat eine dumpfe Wahrnehmung seiner nächsten. Umgebung, aus welcher ihm Motive für sein Thun, zum 3weck seis ner Erhaltung, erwachsen. Hiedurch tritt sonach bas Debium der Motive ein: und dieses ist — die in Zeit und Raum obe. jektiv Dastehende Welt, die Welt als Vorstellung; so schwach, dumpf und kaum dämmernd auch dieses erste und niedrigste. Eremplar derselben seyn mag. Aber deutlicher und immer deuts: licher, immer weiter und immer tiefer, prägt sie sich aus, in dem Maaße, wie in der aufsteigenden Reihe thierischer Organisationen bas Gehiru immer vollkommener producirt wird. Diese Steiges rung der Gehirnentwickelung, also des Intellekts und der Klarheit der Borstellung, auf jeder dieser immer höheren Stufen, wird aber herbeigeführt durch das sich immer mehr erhöhende und fomplicirende Bedürfniß diefer Erscheinungen bes Willens. Dieses muß immer erst den Anlaß dazu geben: denn ohne Noth bringt die Natur (b. h. der in ihr sich objektivirende Wille) nichts, am wenigsten die schwierigste ihrer Produktionen, ein vollkomms neres Gehirn hervor; in Folge ihrer lex parsimoniae: natura

nihil agit frustra et nihil facit supervacaneum. Sebes Thire hat sie ausgestattet mit den Organen, die zu seiner Erhaltung, den Waffen, die zu seinem Kampfe nothwendig sind; wie ich dies in der Schrift "Vom Willen in der Ratur" unter der Rus brik "Bergleichende Anatomie" ausführlich bargestellt habe: nach dem nämlichen Maaßstabe daher ertheilte sie jedem das wichtigfte: der nach außen gerichteten Organe, das Gehirn, mit feiner Funttion, dem Intellekt. Je komplicirter nämlich, burch höhere Ente midelung, seine Organisation wurde, besto mannigfaltiger und specieller bestimmt wurden auch seine Bedürfnisse, folglich besto schwieriger und von der Gelegenheit abhängiger die Herbeischaft fung des sie Befriedigenben. Da bedurfte es also eines weitern Gesichtsfreises, einer genauern Auffassung, einer richtigern Unterscheidung der Dinge in der Außenwelt, in allen ihren Umständen und Beziehungen. Demgemaß sehen wir die Borftellungetrafte: und ihre Organe, Gehirn, Nerven und Sinneswertzeuge, immer vollkommener hervortreten, je höher wir in ber Stufenleiter ber Thiere aufwärts gehen: und in dem Maaße, wie bas Cerebralspftem sich entwickelt, stellt sich bie Außenwelt immer beutlicher, vielseitiger, vollkommener, im Bewußtsenn bar. Die Auffaffung derselben erfordert jest immer mehr Aufmerksamkeit, und zulest in dem Grade, daß bisweilen ihre Beziehung auf den Willen. momentan aus den Augen verloren werben muß, damit fie bestoreiner und richtiger vor sich gehe. Gang entschieden tritt bies erst beim Menschen ein: bei ihm allein findet eine reine Sonderung des Erkennens vom Wollen Statt. Dies ift ein: wichtiger Punkt, den ich hier bloß berühre, um seine Stelle zu: bezeichnen und weiter unten ihn wieder aufnehmen zu können. — Aber auch diesen letten Schritt in der Ausdehnung und Bervollkommnung des Gehirns, und damit in der Erhöhung der Erkenntnißfräfte, thut die Natur, wie alle übrigen, bloß in Folge der erhöhten Bedürfnisse, also zum Dienste des Billens. Bas dieser im Menschen bezweckt und erreicht, ist zwar im Wesentlithen das Selbe und nicht mehr, als was auch im Thiere sein Ziel ist: Ernährung und Fortpflanzung. Aber durch bie Organisation des Menschen wurden die Erfordernisse zur Erreichung jenes Ziels so fehr vermehrt, gesteigert und specificitt, daß, zur Erreichung bes 3weds, eine ungleich beträchtlichere Erhölnung

des Intellekts, als die bisherigen Stufen darboten, kothwendig, ober wenigstens das leichteste Mittel war. Da nun aber ber Intellekt, seinem Wefen zufolge, ein Werkzeng von höchst vielseitigem Gebrauch und auf die verschiedenartigsten Zwede gleich anwendbar ift; so konnte die Ratur, ihrem Geift ber Sparfamlett getreu, alle Forderungen der so mannigfach gewordenen Bedürfnisse nunmehr ganz allein durch ihn derken: daher stellte sie ben Menschen, ohne Bekleidung, ohne natürliche Schupwehr, sber Angriffswaffe, ja mit verhältnismäßig geringer Musteltraft, bei großer Gebrechlichkeit und geringer Ansbauer gegen wibrige Einfinge und Mangel, hin, im Verlaß auf jenes eine große Wertzeug, zu welchem sie nur noch die Hände, von der nachsten Stufe unter ihm, bem Affen, beizubehalten hatte. Durch ben atso hier auftretenden überwiegenden Intelleft ist aber nicht nur die Auffaffung der Motive, die Mannigfaltigkeit derselben und überhanpt der Horizont der Iwecke unendlich vermehrt, sondern auch die Deutlichkeit, mit welcher ber Wille fich seiner selbst bewußt wird, aufs höchste gesteigert, in Folge der eingekretenen Klarheit bes ganzen Bewußtsenns, welche, durch die Fähigkeit Des abstraften Erfennens unterflütt, jest bis jur volltommenen Befonnenheit geht. Daburch aber, wie auch durch die als Träger eines so erhöhten Intellekts nothwendig vormisgesetzte Behemenz des Willens, ist eine Erhöhung aller Affekte eingetreten, ja die Möglichkeit ber Leidenschaften, welche das Thier eigentlich nicht kennt. Denn die Heftigkeit bes Willens hält mit ber Erhöhung der Intelligenz gleichen Schritt, eben weil diese eigent= lich immer aus den gesteigerten Bedürfnissen und dringenbern Forberungen des Willens entspringt: zudem aber unterflügen beide sich wechselseitig. Die Heftigkeit des Charakters nämlich hängt zusammen mit größerer Energie des Herzschlags und Blutumlaufs, welche physisch die Thätigkeit des Gehirns erhöht. Andererseits wieder erhöht die Klarheit der Intelligenz, mittelft der lebhafte= ren Auffassung der äußern Umstände, die durch diese hervor= gerufenen Affekte. Daher z. B. lassen junge Kälber sich ruhig auf einen Wagen paden und fortschleppen: junge Löwen aber, wenn nur von der Mutter getrennt, bleiben fortwährend unruhig und brüllen unablässig, vom Morgen bis zum Abend; Kindet, in einer solchen Lage, würden sich fast zu Tode schreien und

guälend: Die Lebhaftigkeit und Heftigkeit des Affen steht mit feiner schon sehr entwickelten Intelligenz in genauer Verbindung. Auf eben diesem Wechselverhältniß beruht es, daß der Mensch überhaupt viel größerer Leiden fähig ist, als das Thier; aber auch größerer Freudigkeit, in den befriedigten und frohen Affekten. Eben so macht ber erhöhte Intellekt ihm die Langeweile fühlbarer, als dem Thier, wird aber auch, wenn er individuell sehr vollkommen ist, zu einer unerschöpflichen Quelle ber Kurzweil. Im Ganzen also verhält sich die Erscheinung des Willens im Menschen zu der im Thier der obern Geschlechter wie ein angeschlagener Ton zu seiner zwei bis drei Oktaven tiefer gegriffenen Duinte. Aber auch zwischen den verschiedenen Thierarten find die Unterschiede des Intellekts und dadurch des Bewußtseyns groß und endlos abgestuft. Das bloße Analogon von Bewußtseyn, welches wir noch der Pflanze zuschreiben muffen, wird sich zu dem noch viel dumpferen subjektiven Wesen eines unorganischen Körpers ungefähr verhalten wie das Bewußtseyn bes unterften Thieres zu jenem quasi Bewußtseyn der Pflanze. Man kann sich die zahllosen Abstufungen im Grade des Bewußtseyns veranschaulichen unter dem Bilde der verschiedenen Geschwindigkeit, welche die vom Centro ungleich entfernten Punkte einer drehenden Scheibe haben. Aber das richtigste, ja, wie un= ser drittes Buch lehrt, das natürliche Bild jener Abstufung liefert die Tonleiter, in ihrem ganzen Umfang, vom tiefsten noch hörbaren bis zum höchsten Ton. Nun aber ist es der Grad des Bewußtseyns, welcher den Grad des Daseyns eines Wefens bestimmt. Denn alles unmittelbare Daseyn ift ein subjektives: das objektive Dasenn ist im Bewußtseyn eines Andern vorhanden, also nur für dieses, mithin ganz mittelbar. Durch den Grad des Bewußtseyns sind die Wesen so verschieden, wie sie durch den Willen gleich sind, sofern dieser das Gemeinsame in ihnen allen ift.

Was wir aber jest zwischen Pflanze und Thier, und bann zwischen den verschiedenen Thiergeschlechtern betrachtet haben, sins det auch noch zwischen Mensch und Mensch Statt. Auch hier nämlich begründet das Sekundäre, der Intellekt, mittelst der von ihm abhängigen Klarheit des Bewustseyns und Deutlichkeit des Erkennens, einen sundamentalen und unabsehbar großen Unterschied in der ganzen Weise des Daseyns, und dadurch im Grade

dicher und zusammenhängender die Bedanken, desto klärer die Anschauungen, desto inniger die Empkadungen. Dadurch gewinnt Alles mehr Tiefe: die Rührung, die Wehmuth, die Freude und der Schmerz. Die gewöhnlichen Flachköpfe sind nicht ein Mal rechter Freude sähig: sie leben in Dumpsheit dahin. Während dem Einen sein Bewußtsehn nur das eigene Daseyn, nebst den Rotiven, welche zum Iwed der Erhaltung und Erheiterung dessels den apprehendirt werden müssen, in einer dürftigen Auffassung der Außenwelt vergegenwärtigt, ist es dem Andern eine camera odsscura, in welcher sich der Makresoswos darstellt:

"Er fühlet, daß er eine kleine Welt In seinem Gehirne brütend hält, Daß die fängt an zu wirken nud zu leben, Daß, er sie gerne möchte von sich geben."

Die Verschiedenheit der ganzen Art des Daseyns, welche die Extreme der Gradation der intellektuellen Fähigkeiten zwischen Mensch und Mensch feststellen, ist so groß, daß die zwischen König und Tagelöhner bagegen gering erscheint. Und auch hier ift, wie bei den Thiergeschlechtern, ein Zusammenhang zwischen der Behemenz des Willens und der Steigerung des Intellekts nachweisbar. Genie ist durch ein leidenschaftliches Temperament bedingt, und ein phlegmatisches Genie ift undenkbar: es scheint, daß ein überaus heftiger, also gewaltig verlangender Wille das fenn muste, wenn die Ratur einen abnorm erhöhten Intellett, als jenem angemessen, dazugeben sollte; während die bloß physische Rechenschaft hierüber auf die größere Energie, mit der die Arterlen des Kopfes das Gehirn bewegen und die Turgescenz - deffelben vermehren, hinweist. Freilich aber ist die Quantität, Qualität und Form des Gehirns selbst die andere und ungleich feltenere Bedingung des Genies. Andererseits find die Phlegmatici in der Regel von sehr mittelmäßigen Geistesfräften: und eben so stehen die nördlichen, kaltblütigen und phlegmatischen Bölker, im Allgemeinen, den südlichen, lebhaften und leidenschaftlichen an Geist merklich nach; obgleich, wie Bako\*) überaus treffend bemerkt hat, wenn ein Mal ein Rordlander von der Natur hoch=

<sup>\*)</sup> De augm. scient., L. VI, c. 3.

begabt wird, bies alsbann einen Grad erreichen kann, bis zu welchem kein Gübländer je gelangt. Demnach ift es fo verkehrt als gewöhnlich, jum Maaghab ber Bergleichung ber Geiftedfräste verschiedener Nationen die großen Geister derselben zu nehmen: benn bas heißt, bie Regel burch bie Ausnahmen begrünben wollen. Bielmehr ift es die große Pluralität jeder Nation, bie man zu betrachten hat: benn eine Schwalbe macht feinen Sommer. - Roch ift hier zu bemerken, daß eben die Leidenschaftlichkeit, welche Bedingung des Genies ift, mit seiner lebhaften Auffaffung der Dinge verbunden, im praktischen Leben, wo der Wille ins Spiel kommt, jumal bei plötlichen Ereigniffen, eine so große Aufregung der Affekte herbeiführt, daß sie den Intelleft ftört und verwirrt; während der Phlegmatikus auch dann noch den vollen Gebrauch seiner, wenngleich viel geringern, Geistesfräfte behält und damit alsdann viel mehr leistet, als das größte Benie vermag. Sonach begünstigt ein leidenschaftliches Temperament die ursprüngliche Beschaffenheit des Intellekts, ein phlegma= tisches aber dessen Gebrauch. Deshalb ist das eigentliche Genie burchaus nur zu thevretischen Leiftungen, als zu welchen, es seine Beit wählen und abwarten fann; welches gerade die sepn wird, wo der Wille ganglich ruht und keine Welle den reinen Spiegel der Welkauffassung trübt: hingegen ist zum praktischen Leben das Genie ungeschickt und unbrauchbar, daher auch meistens unglücklich. In diesem Sinn ist Goethe's Tasso gedichtet. das eigentliche Genie auf der absoluten Stärke des Intellekts beruht, welche durch eine ihr entsprechende, übermäßige Seftigfeit des Gemüths erkauft werden muß; so beruht hingegen die große · Ueberlegenheit im praktischen Leben, welche Feldherren und Staatsmanner macht, auf der relativen Stärke des Intellekts, namlich auf dem höchsten Grad deffelben, der ohne eine zu große Gr= regbarkeit der Affekte, nebst zu großer Heftigkeit des Charakters erreicht werden kann und baher auch im Sturm noch Stand halt. Biel Festigkeit des Willens und Unerschütterlichkeit Des Gemuths, bei einem tüchtigen und feinen Verstande, reicht hier aus; und was darüber hinausgeht, wirft schädlich: denn die zu große Entwickelung der Intelligenz steht der Festigkeit des Charafters und Entschlossenheit des Willens geradezu im Wege. Deshalb ift auch biese Art der Eminenz nicht so abnorm

und ift hundert Mal weniger setten, als jene andere: bemgemäß sehen wir große Feldherren und große Minister zu allen Zeiten, sobald nur die angern Umstände ihrer Wirkfamkeit gunftig find, auftreten. Große Dichter und Philosophen hingegen lassen Jahrhunderte auf fich warten: doch fann die Menfchheit auch an diesem seltenen Erscheinen derselben sich genügen lassen; da ihre Werke bleiben und nicht bloß für die Gegenwart da sind, wie die Leistungen jener Anderen. - Dem oben erwähnten Gesetze ber Sparsamteit der Ratur ift es auch völlig gemäß, daß fie die gei= flige Eminenz überhaupt höchst Wenigen, und das Genie nur als die feltenste aller Ausnahmen ertheilt, den großen Haufen des Menschengeschlechts aber mit nicht mehr Geiftesfraften ausstattet, als die Erhaltung des Einzelnen und der Gattung erfordert. Denn die großen und, durch ihre Befriedigung selbst, sich bestän= dig vermehrenden Bedürfnisse des Menschengeschlechts machen es nothwendig, daß der bei weitem größte Theil deffelben sein Leben mit grob körperlichen und ganz mechanischen Arbeiten zubringt: wozn sollte nun diesem ein lebhafter Geift, eine glühende Phantafte, ein subtiler Verstand, ein tief eindringender Scharffinn nuten? Dergleichen wurde die Leute nur untauglich und unglud= lich machen. Daher also ift die Ratur mit dem koftbarften aller ihrer Erzeugnisse am wenigsten verschwenderisch umgegangen. Bon diesem Gesichtspunkt aus sollte man auch, um nicht unbillig zu urtheilen, seine Erwartungen von den geistigen Leistungen der Menfchen überhaupt feststellen und 3. B. auch Gelehrte, da in der Regel bloß äußere Veranlassungen sie zu solchen gemacht haben, junächst betrachten als Männer, welche die Natur eigentlich jum Ackerbau bestimmt hatte: ja, selbst Philosophieprofessoren sollte man nach diesem Maaßstabe abschäßen und wird bann ihre Leistungen allen billigen Erwartungen entsprechend finden. — Beach= tenswerth ist es, daß im Güben, wo die Noth des Lebens we= niger schwer auf dem Menschengeschlechte lastet und mehr Muße gestattet, auch die geistigen Fähigkeiten, selbst der Menge, sogleich regsamer und feiner werden. — Physiologisch merkwürdig ist, daß das Uebergewicht der Masse des Gehirns über die des Rückenmarks und ber Rerven, welches, nach Sommering's scharffinniger Entdedung, ben mahren nachsten Maagstab für ben Grad der Intelligenz, sowohl in den Thiergeschlechtern, als in

den menschlichen Individuen, abgiebt, zugleich die unmittelbare Beweglichkeit, die Agilität der Glieder vermehrt; weil, durch die große Ungleichheit des Verhältnisses, die Abhängigkeit aller motorischen Nerven vom Gehirn entschiedener wird; wozu wohl noch fommt, daß an der qualitativen Bollfommenheit des großen Gehirns auch die des kleinen, dieses nächsten Lenkers der Bewegungen, Theil nimmt; durch Beides also alle willfürlichen Bewegungen größere Leichtigkeit, Schnelle und Behandigkeit gewinnen, und durch die Koncentration des Ausgangspunftes aller Aftivist Das entsteht, was Lichtenberg an Garrick lobt: "daß er allgegenwärtig in den Muskeln seines Körpers schien". deutet Schwerfälligfeit im Gange des Körpers auf Schwerfälligkeit im Gange der Gedanken und wird, so gut wie Schlaffheit der Gesichtszüge und Stumpfheit des Blick, als ein Zeichen von Geiftlosigfeit betrachtet, sowohl an Individuen, wie an Nationen. Ein anderes Symptom des angeregten physiologischen Sachverbaltnisses ift der Umstand, daß viele Leute, sobald ihr Gespräch mit ihrem Begleiter anfängt einigen Zusammenhang zu gewinnen, sogleich stillstehen muffen; weil nämlich ihr Gehirn, sobald es ein Paar Gedanken an einander zu haken hat, nicht mehr fo viel Kraft übrig behält, wie erforderlich ist, um burch die motorischen Nerven die Beine in Bewegung zu erhalten: so knapp ift bei ihnen Alles zugeschnitten.

Aus dieser ganzen objektiven Betrachtung des Intellekts und seines Ursprungs geht hervor, daß derselbe zur Auffassung der Iwede, auf deren Erreichung das individuelle Leben und die Fortpstanzung desselben beruht, bestimmt ist, keineswegs aber, das vom Erkennenden unabhängig vorhandene Wesen an sich der Dinge und der Welt wiederzugeben. Was der Pflanze die Empfänglichkeit für das Licht ist, in Folge derer sie ihr Wachsthum der Richtung desselben entgegen lenkt, das Selbe ist, der Art nach, die Erkenntnis des Thieres, ja, auch des Menschen, wenn gleich, dem Grade nach, in dem Maaße gesteigert, wie die Bedürsnisse jedes dieser Wesen es heischen. Bei ihnen allen bleibt die Wahrenehmung ein bloses Innewerden ihrer Relation zu andern Dinzen, und ist keineswegs bestimmt, das eigentliche, schlechthin reale Wesen dieser im Bewußtseyn des Erkennenden noch ein Mal darzuskellen. Vielnehr ist der Intellekt, als aus dem Wil-

len stammend, auch nur zum Dienste dieses, also zur Auffaffung der Motive, bestimmt: darauf ift er eingerichtet, mithin von durchaus praktischer Tendenz. Dies gilt auch insofern, als wir die metaphyfische Bedeutung des Lebens als eine ethische begrei= fen: benn auch in diesem Sinne finden wir den Menschen nur zum Behufe seines Handelns erkennend. Ein solches, ausschließ= lich zu praktischen Zwecken vorhandenes Erkenntnisvermögen wird, feiner Natur nach, ftets nur bie Relationen ber Dinge zu einander auffassen, nicht aber das eigene Wesen derselben, wie es an sich selbst ist. Run aber den Komplex dieser Relationen für das schlechthin und an sich felbst vorhandene Wesen der Welt, und die Art und Weise, wie sie sich, nach den im Gehirn präformirten Gefegen, nothwendig darstellen, für die ewigen Gefege bes Dasenns aller Dinge zu halten, und nun danach Ontologie, Rosmologie und Theologie zu konstruiren, — dies war eigentlich der uralte Grund = Irrthum, bem Kant's Lehre ein Ende gemacht hat. Hier also kommt unsere objektive und baher großentheils physiologische Betrachtung des Intellefts seiner transscendentalen entgegen, ja, tritt, in gewissem Sinne, sogar als eine Einsicht a priori in dieselbe auf, indem sie, von einem außerhalb dersel= ben genommenen Standpunft, uns genetisch und daher als nothwendig erkennen läßt, was jene, von Thatsachen bes Bewußt= senns ausgehend, auch nur thatsächlich barlegt. Denn in Folge unserer objektiven Betrachtung des Intellekts ist die Welt als Borstellung, wie sie, in Raum und Zeit ausgebreitet, dasteht und nach ber strengen Regel der Rausalität sich gesetzmäßig fortbewegt, zunächst nur ein physiologisches Phänomen, eine Funttion des Gehirns, welche dieses, zwar auf Anlaß gewisser äußerer Reize, aber boch seinen eigenen Gesetzen gemäß vollzicht. Demnach versteht es sich zum voraus, daß was in dieser Funktion selbst, mithin durch sie und für sie vorgeht, keineswegs für die Beschaffenheit unabhängig von ihr vorhandener und ganz von ihr verschiedener Dinge an sich gehalten werden darf, sondern zunächst bloß die Art und Weise dieser Funktion selbst darstellt, als welche immer nur eine sehr untergeordnete Modifikation durch das von ihr völlig unabhängig Vorhandene, welches als Reiz fie in Bewegung sett, erhalten fann. Wie bennach Lode Alles, was mittelst der Empfindung in die Wahrnehmung kommt, den

Sinnesorganen vindicirte, um es den Dingen an fich abzuspreden; fo hat Rant, in gleicher Absicht und auf demselben Wege weitergehend, Alles was die eigentliche Anschauung möglich macht, nämlich Raum, Zeit und Kaufalität, als Gehirnfunktion nachgewiesen; wenn gleich er dieses physiologischen Ausbrucks sich enthalten hat, zu welchem jedoch unsere jetige, von der entgegengesetzten, realen Seite kommende Betrachtungsweise uns nothwendig hinführt. Kant kam, auf seinem analytischen Wege, zu dem Resultat, daß mas mir erkennen bloße Erscheinungen seien. Bas dieser räthselhafte Ausdruck eigentlich besage, wird aus un= serer objektiven und genetischen Betrachtung des Intellekts klar: es sind die Motive, für die Zwecke eines individuellen Willens, wie sie in dem, zu diesem Behuf von ihm hervorgebrachten Intellekt (welcher selbst, objektiv, als Gehirn erscheint) sich barstellen, und welche, so weit man ihre Verkettung verfolgen mag, aufgefaßt, in ihrem Zusammenhange bie in Zeit und Raum fich objektiv ausbreitende Welt liefern, welche ich die Welt als Vorstellung nenne. Auch verschwindet, von unserm Gesichtspunkt aus, das Anstößige, welches in der Kantischen Lehre darans entsteht, daß, indem der Intellekt, statt der Dinge, wie sie an sich sind, bloße Erscheinungen erkennt, ja, in Folge derselben zu Paralogismen und ungegründeten Hppostasen verleitet wird, mittelft "Sophistikationen, nicht der Menschen, sondern der Bernunft selbst, von denen selbst der Weiseste sich nicht losmachen, und vielleicht zwar nach vieler Bemühung den Irrthum verhüten, den Schein aber, der ihn unaufhörlich zwackt und äfft, niemals los werden kann", — es das Ansehen gewinnt, als sei unser Intellekt absichtlich bestimmt, uns zu Irrthümern zu verleiten. Denn die hier gegebene objektive Ansicht des Intellekts, welche eine Genesis desselben enthält, macht begreiflich, daß er, ausschließ= lich zu praktischen Zwecken bestimmt, das bloße Medium ber Motive ist, mithin durch richtige Darstellung dieser seine Bestimmung erfüllt, und daß, wenn wir aus dem Kompler und ber Besetmäßigkeit ber hiebei sich uns objektiv darftellenden Erscheinungen das Wesen der Dinge an sich selbst zu konstruiren unternehmen, dieses auf eigene Gefahr und Verantwortlichkeit geschieht. Wir haben nämlich erkannt, daß die ursprünglich erkenntnißlose und im Finstern treibende innere Kraft ber Natur, welche, wenn

sie sich bis zum Selbstbewußtsenn emporgearbeitet hat, sich biesem als Wille entschleiert, diese Stufe nur mittelst Produktion eines animalischen Gehirns und ber Erkenntniß, als Funktion beffelben, erreicht, wonach in diesem Gehirn das Phanomen der anschaue. lichen Welt entsteht. Run aber dieses bloße Gehirnphänomen, mit der seinen Funktionen unwandelbar anhängenden Geset mäßigkeit,: für das, unabhängig von ihm, vor ihm und nach ihm vorhandene, objektive Wesen an sich selbst der Welt und der Dinge in ihr zu erklären, ift offenbar ein Sprung, zu welchem nichts uns berechtigt. Aus diesem mundus phaenomenon, aus dieser, unter so vielfachen Bedingungen entstehenden Anschauung sind nun aber alle unsere Begriffe geschöpft, haben allen Gehalt nur von ihr, ober boch nur in Beziehung auf fie. Daher sind sie, wie Kant fagt, nur von immanentem, nicht von transscendentem Gebrauch: d. h. diese unsere Begriffe, dieses erste Material des Denkens, folglich noch mehr die durch ihre Zusammensepung entstehenden Urtheile, sind der Aufgabe, das Wesen der Dinge an sich und den wahren Zusammenhang der Welt und des Dasenns zu ben= fen, unangemessen: ja, dieses Unternehmen ift dem, den stereometrischen Gehalt eines Körpers in Quabratzollen auszudrücken, analog. Denn unser Intellekt, ursprünglich nur bestimmt, einem individuellen Willen seine kleinlichen Zwecke vorzuhalten, faßt demgemäß bloße Relationen der Dinge auf und dringt nicht in ihr Inneres, in ihr eigenes Wefen: er ift bemnach eine blose Flächenkraft, haftet an der Oberfläche der Dinge und faßt bloße species transitivas, nicht das mahre Wesen derselben. Hieraus eben entspringt es, daß wir kein einziges Ding, auch nicht das einfachste und geringste, durch und durch verstehen und begreifen fönnen; sondern an jedem etwas uns völlig Unerflärliches übrig. — Eben weil der Intelleft ein Produkt der Natur und bleibt. daher nur auf ihre Zwecke berechnet ist, haben die Christlichen Mystiker ihn recht artig das "Licht der Natur" benannt und in seine Schranken zurückgewiesen: denn die Natur ist das Objekt, zu welchem allein er das Subjekt ist. Jenem Ausbruck liegt eigentlich schon der Gedanke zum Grunde, aus dem die Kritik der reinen Bernunft entsprungen ift. Daß wir auf bem unmittelbaren Wege, d. h. durch die unfritische, direkte Anwendung des Intellekts und seiner Data, die Welt nicht begreifen können, sondern beim Rach-

venken über sie uns immer tiefer in unauflösliche Rathsel verstricken, rührt eben baher, baß der Intellekt, also die Erkenntniß selbst, schon ein Sekundares, ein bloßes Produkt ift, herbeigeführt durch die Entwickelung des Wesens der Welt, die ihm folglich bis dahin vorhergängig war, und er zulest eintrat, als ein Durchbruch ans Licht aus der dunkeln Tiefe des erkenntnißlosen Strebens, beffen Wesen sich in dem zugleich dadurch entstehenden Selbstbewußtfeyn als Wille darstellt. Das ber Erkenntniß als ihre Bedingung Vorhergängige, wodurch sie allererst möglich wurde, also ihre eigene Bafis, kann nicht unmittelbar von ihr gefaßt werben; wie das Auge nicht sich selbst sehen kann. Bielmehr sind die auf der Oberfläche der Dinge sich darstellenden Verhältnisse zwischen Wesen und Wesen allein ihre Sache, und sind es nur mittelft bes Apparats des Intellekts, nämlich seiner Formen, Raum, Zeit, Rufalität. Eben weil die Welt ohne Hulfe ber Erfenutniß sich gemacht hat, geht ihr ganzes Wesen nicht in die Erkenntniß ein, sondern diese sett das Dasenn der Welt schon voraus; weshalb der Ursprung desselben nicht in ihrem Bereiche liegt. Sie ift dem= nach beschränkt auf die Verhältnisse zwischen dem Vorhandenen, und damit für den individuellen Willen, zu deffen Dienft allein sie entstand, ausreichend. Denn der Intellekt ist, wie gezeigt worden, durch die Natur bedingt, liegt in ihr, gehört zu ihr, und kann daher nicht sich ihr als ein ganz Frembes gegenüber= ftellen, um so ihr ganzes Wesen schlechthin objektiv und von Grund aus in sich aufzunehmen. Er fann, wenn bas Glud gut ift, Alles in der Ratur verstehen, aber nicht die Natur seibst, wenigstens nicht unmittelbar.

So entmuthigend für die Metaphysik diese aus der Beschafsenheit und dem Ursprung des Intellekts hervorgehende wesentliche Beschränkung desselben auch seyn mag; so hat eben diese doch auch eine andere, sehr tröstliche Seite. Sie benimmt nämlich den unmittelbaren Aussagen der Natur ihre unbedingte Gültigkeit, in deren Behauptung der eigentliche Naturalismus besteht. Wenn daher auch die Natur uns jedes Lebende als aus dem Nichts hersvorgehend und, nach einem ephemeren Dasenn, auf immer dahin zurückehrend darstellt, und sie sich daran zu vergnügen scheint, unaushörlich von Reuem hervorzubringen, um unaushörlich zerstören zu können, hingegen nichts Bestehendes zu Tage zu fördern

vermag; wenn wir bemnach als das einzige Bleibende bie Mas terie anerkennen muffen, welche, unentstanden und unvergange lich, Alles aus ihrem Schooße gebiert, weshalb ihr Rame aus mater rerum entstanden scheint', und neben ihr, als den Bater der Dinge, die Form, welche, eben so flüchtig, wie jene beharr= lich, eigentlich jeden Augenblick wechselt und fich nur erhalten tann, so lange ste fich der Materie parasitisch anklammert (balddiefem, bald jenem Theil derselben), aber wenn sie diesen Anhalt ein Mal ganz verliert, untergeht, wie die Palaotherien und Ichthposauren bezeugen; so mussen wir dies zwar als die unmittels bare und unverfälschte Aussage ber Natur anerkennen; aber, we= gen des oben auseinandergesetzten Ursprungs und daraus sich ergebender Beschaffenheit des Intellekts, können wir dieser Aussage keine unbedingte Wahrheit zugestehen, vielmehr nur eine durchweg bedingte, welche Kant treffend als eine solche bezeichnet hat, indem er fie bie Erscheinung im Gegensat des Dinges an fich nannte. —

Wenn es, trop dieser wesentlichen Beschränfung des Intelletts möglich wird, auf einem Umwege, nämlich mittelft ber weit verfolgten Reflexion und durch kunftliche Verknüpfung der nach außen gerichteten, objektiven Erkenntniß mit ben Datis des Selbftbewußtseyns, zu einem gewissen Verständniß der Welt und bes Wesens ber Dinge zu gelangen; so wird dieses doch nur ein sehr limitirtes, ganz mittelbares und relatives, nämlich eine parabolische Uebersetzung in die Formen der Erkenntniß, also ein quadam prodire tenus seyn, welches stets noch viele Probleme ungelöst übrig lassen muß. — Hingegen war der Grundsehler bes alten, durch Rant zerstörten Dogmatismus, in allen fei= nen Formen, dieser, daß er schlechthin von der Erkenniniß, b. i. der Welt als Borstellung, ausgieng, um aus deren Gesetzen das Sepende überhaupt abzuleiten und aufzubauen, wobei er jene Welt der Vorstellung, nebst ihren Gesetzen, als etwas schlechthin Vorhandenes und absolut Reales nahm; während das ganze Dasenn derselben von Grund aus relativ und ein bloßes Resultat ober Phanomen des ihr zum Grunde liegenden Wesens an sich ist, — oder, mit andern Worten, daß er eine Ontologie. konstruirte, wo er bloß zu einer Dianoiologie Stoff hatte. Rant: bedte das subjektiv Bedingte und deshalb schlechterdings

Immanente, d. h. jum transscendenten Gebrauch Untaugliche, ber Erfenntniß, aus ber eigenen Gesetmäßigfeit biefer felbft, auf: weshalb er seine Lehre sehr treffend Kritik ber Bernunft nannte. Er führte dies theils dadurch aus, daß er den beträcht. lichen und durchgangigen apriorischen Theil aller Erfenntniß nachwies, welcher, ale burchaus subjeftiv, alle Objeftivität verfümmert; theils haburch, daß er angeblich darthat, daß die Grundsätze ber als rein objektiv genommenen Erkenntniß, wenn bis ans Ende verfolgt, auf Widersprüche leiteten. Nur aber hatte er voreilig angenommen, daß außer der objektiven Erkenntniß, d. h. außer ber Welt als Vorstellung, uns nichts gegeben sei, als etwan noch das Gewissen, aus welchem er das Wenige, mas noch von Metaphysik übrig blieb, konstruirte, nämlich bie Moraltheo. logie, welcher er jedoch auch schlechterbings nur praftische, durchaus nicht theoretische Gültigkeit zugestand. — Er hatte überfeben, daß, wenn gleich allerdings die objektive Erkenntniß, ober die Welt als Vorstellung, nichts, als Erscheinungen, nebst beren phanomenalen Zusammenhang und Regressus liefert; bennoch unser selbsteigenes Wesen nothwendig auch der Welt der Dinge an sich angehört, indem es in diefer wurzeln muß: hieraus aber muffen, wenn auch die Wurzel nicht gerade zu Tage gezogen werden kunn, doch einige Data zu erfassen senn, zur Aufklärung bes Busammenhangs der Welt der Erscheinungen mit dem Wesen an sich der Dinge. Hier also liegt der Weg, auf welchem ich über Rant und die von ihm gezogene Gränze hinausgegangen bin, jedoch stets auf dem Boden der Reslexion, mithin der Redlichkeit, mich haltend, daher ohne das windbeutelnde Vorgeben intelleftualer Anschauung, oder absoluten Denkens, welches die Periode der Pseudophilosophie zwischen Kant und mir charakterisirt. Kant gieng, bei seiner Nachweisung des Unzulänglichen der vernünftigen Erkenntniß zur Ergründung des Wesens der Belt, von der Erkenntniß, als einer Thatsache, die unser Bewußtsepn liefert, aus, verfuhr also, in diesem Sinne, a posteriori. 3ch aber habe in diesem Rapitel, wie auch in der Schrift "Ueber ben Willen in der Natur", nachzuweisen gesucht, was die Erkenntniß ihrem Befen und Urfprung nach fei, nämlich ein Gefundares, ju individuellen 3meden Bestimmtes: woraus folgt, daß fie gur Ergründung des Wesens der Welt unzulänglich seyn niuß; bin

also, insosern, zum selben Ziel a priori gelangt. Man erkennt aber nichts ganz und vollsommen, als bis man darum herumsgesommen und nun von der andern Seite zum Ausgangspunkt zurückgelangt ist. Daher muß man, auch bei der hier in Betracht genommenen, wichtigen Grunderkenntniß, nicht bloß, wie Kant gethan, vom Intellekt zur Erkenutniß der Welt gehen, sondern auch, wie ich hier unternommen habe, von der als vorhanden genomsmenen Welt zum Intellekt. Dann wird diese, im weitern Sinn, physiologische Betrachtung die Ergänzung jener ideologischen, wie die Franzosen sagen, richtiger transssendentalen.

Im Obigen habe ich, um den Faden der Darstellung nicht zu unterbrechen, die Erörterung eines Punktes, ben ich berührte, hinausgeschoben: es war dieser, daß in dem Maaße als, in der aufsteigenden Thierreihe, der Intellekt sich immer mehr entwickelt und vollkommener auftritt, das Erkennen sich immer deutlicher vom Wollen fondert und badurch reiner wird. Das Wesentliche hierüber findet man in meiner Schrift "Ueber den Willen in der Ratur" unter der Rubrif Pflanzenphysiologie (S. 68-72 der zweiten Auflage), wohin ich, um mich nicht zu wiederholen, verweise und hier bloß einige Bemerkungen daran knupfe. Indem die Pflanze weber Irritabilität noch Sensibilität besitt, sondern in ihr der Wille sich allein als Plasticität oder Reproduktionskraft objektivirt; so hat sie weder Muskel noch Nerv. Auf der niedrigsten Stufe des Thierreichs, in den Zoophyten, namentlich den Polypen, können wir die Sonderung dieser beiden Bestandtheile noch nicht deutlicherkennen, segen jedoch ihr Vorhandenseyn, wenn gleich in einem Zustande der Verschmelzung, voraus; weil wir Bewegungen mahrnehmen, die nicht, gleich denen der Pflanze, auf bloße Reize; sondern auf Motive, d. h. in Folge einer gewissen Wahrnehmung, vor sich gehen; daher eben wir diese Wefen als Thiere ansprechen. In dem Maake nun, als, in der aufsteigenden Thierreihe, das Rerven- und das Muskelspftem sich immer deutlicher von einander fondern, bis das erstere, in den Wirbelthieren und am volltome, mensten im Menschen, sich in ein organisches und ein cerebrales Nervensystem scheidet und dieses wieder sich zu dem überaus zufammengesetten Apparat von großem und kleinem Gehirn, verlängertem und Ruden - Mark, Cerebral- und Spinal-Rerven, fensibeln und motorischen Rervenbundeln fteigert, davon allein

das große Gehiru, nebst den ihm anhängenden sensibeln Rerven und den hintern Spinalnervenbundeln gur Aufnahme der Detive ans der Außenwelt, alle übrigen Theile hingegen nur zur Transmission berselben an die Musteln, in beneu ber Wille fich birekt außert, bestimmt find; in demfelben Maage fonbert fich im Bewußtsehn immer beutlicher das Motiv von bem Willensaft, den es hervorruft, also die Vorstellung vom Willen: daburch nun nimmt die Objektivität des Bewuftfenns beständig zu, indem die Vorstellungen sich immer beutlicher Beibe Sonderungen find aber und reiner barin barftellen. eigentlich nur eine und die selbe, die wir hier von zwei Seiten betrachtet haben, nämlich von der objektiven und von der fubjektiven, ober erst im Bewußtseyn anderer Dinge, und dann im Gelbstbewußtsenn. Auf bem Grade dieser Sonderung beruht, im tiefften Grunde, der Unterschied und die Stufenfolge der intellettuellen Fähigkeiten, sowohl zwischen verschiedenen Thierarten, als auch zwischen menschlichen Individuen: er giebt also bas Maaß für die intellektuelle Bollfommenheit biefer Wefen. Klarheit des Bewußtseyns der Außenwelt, die Objektivität der Anschauung, hängt von ihm ab. In der oben angeführten Stelle habe ich gezeigt, daß das Thier die Dinge nur so weit mahrnimmt, als sie Motive für feinen Willen find, und daß felbst die intelligentesten Thiere diese Granze kaum überschreiten; weil ihr Intellekt noch zu fest am Willen haftet, aus dem er entsproffen ift. Hingegen faßt selbst ber stumpfeste Mensch die Dinge schon einigermaaßen objektiv auf, indem er in ihnen nicht bloß erkennt, was fie in Bezug auf ihn, sondern auch Einiges von Dem, was sie in Bezug auf sich selbst und auf andere Dinge Jedoch bei den Wenigsten erreicht dies den Grad, daß fie im Stande waren, irgend eine Sache rein objeftiv zu prufen und zie beurtheilen: sondern "bas muß ich thun, das muß ich sagen, bas muß ich glauben" ift bas Ziel, welchem, bei jedem Anlaß, ihr Denken in gerader Linie zueilt und woselbst ihr Verstand alsbald die willkommene Rast sindet. Denn dem schwachen Kopf ift das Denken so unerträglich, wie dem schwachen Arm das Heben einer Last: baher beibe eilen niederzusepen. Die Objektivität ber Erkenntniß, und zunächst der anschauenden, hat unzählige Grade, die auf der Energie des Intelletts und seiner Sonderung vom

Willen beruhen und beren höchster bas Genie ift, als in welchem die Auffassung der Außenwelt so rein und objektiv wird, daß ihm in den einzelnen Dingen sogar mehr als diese selbst, nämlich bas Wesen ihrer ganzen Gattung, b. i. die Platonische Idee berselben, sich unmittelbar aufschließt; welches dadurch bedingt ist, daß hiebei der Wille gänzlich aus dem Bewußtseyn schwindet. Hier ift der Punkt, wo sich die gegenwärtige, von physiologischen Grundlagen ausgehende Betrachtung an den Gegenstand unsers dritten Buches, also an die Metaphysik des Schönen anknupft, woselbst die eigentlich äfthetische Auffassung, die im höhern Grade nur bem Genie eigenthümlich ift, als der Zustand des reinen, d. h. völlig willenlosen und eben dadurch vollkommen objektiven Erkennens ausführlich betrachtet wird. Dem Gesagten zufolge ift die Steigerung der Intelligenz, vom dumpfesten thierischen Bewußtsehn bis zu bem des Menschen, eine fortschreitende Ablosung bes Intellekts vom Willen, welche vollkommen, wiewohl nur ausnahmsweise, im Genie eintritt: baher kann man dieses als den höchsten Grad der Objektivität des Erkennens befiniren. Die so selten vorhandene Bedingung zu bemselben ift ein entschieden größeres Maaß von Intelligenz, als zum Dienste des thre Grundlage ausmachenden Willens erfordert ift: diefer demnach frei werdende Ueberschuß ist es erst, ber recht eigentlich die Welt gewahr wird, d. h. fie vollkommen objektiv auffast und nun danach bildet, dichtet, denkt.

## Rapitel 23\*).

Ueber die Objektivation des Willens in der erkenntniß=
losen Natur.

Daß der Wille, welchen wir in unserm Innern sinden, nicht, wie die bisherige Philosophie annahm, allererst aus der Erkenninis hervorgeht, ja, eine bloße Modisikation dieser, also ein

<sup>\*)</sup> Dieses Rapitel bezieht sich auf §. 23 bes ersten Banbes.

Sekundares, Abgeleitetes und, wie die Erkenntniß felbst, durch das Gehirn Bedingtes sei; sondern daß er das Prius derselben, der Kern unsers Wesens und jene Urfraft selbst sei, welche den thierischen Leib schafft und erhält, indem sie die unbewußten, so gut wie die bewußten Funktionen deffelben vollzieht; — dies ift der erste Schritt in der Grunderkenntniß meiner Metaphysik. So parador es auch jest noch Bielen erscheint, daß der Wille an fich selbst ein Erkenntnißloses sei; so haben boch schon sogar die Scholaftiker es irgendwie erkannt und eingesehen; da der in ihrer Philosophie durchaus bewanderte Inl. Cas. Baninus (jenes bekannte Opfer des Fanatismus und der Pfaffenwuth), in seinem Amphitheatro, p. 181, fagt: Voluntas potentia coeca est, ex scholasticorum opinione. — Daß nun ferner jener selbe Wille es sei, welcher auch in der Pflanze die Gemme anset, um Blatt oder Blume aus ihr zu entwickeln, ja, daß die regelmäßige Form des Arnstalls nur die zurückgelaffene Spur seines momentanen Strebens sei, daß er überhaupt, als das mahre und einzige automator, im eigentlichen Sinne des Worts, auch allen Kräften der unorganischen Natur zum Grunde liege, in allen ihren mannigfaltigen Erscheinungen spiele, wirke, ihren Gesetzen die Macht verleihe, und selbst in der rohesten Masse sich noch als Schwere zu erkennen gebe; — diese Einsicht ist der zweite Schritt in jener Grunderkenntniß, und schon durch eine fernere Reflexion vermittelt. Das gröbste aller Misverständnisse aber wäre es, zu mennen, daß es sich hiebei nur um ein Wort handle, eine unbekannte Größe damit zu bezeichnen: vielmehr ift es die realste aller Realerkenntnisse, welche hier zur Sprache gebracht wird. Denn es ist die Zurückführung jenes unserer unmittelbaren Erkenntniß ganz Unzugänglichen, daher uns im Wesentlichen Fremden und Unbekannten, welches wir mit dem Worte Naturfraft bezeichnen, auf das uns am genauesten und intimften Befannte, welches jedoch nur in unserm eigenen Wesen uns unmittelbar zugänglich ist; daher es von diesem aus auf die anbern Erscheinungen übertragen werben muß. Es ist die Einsicht, daß das Innere und Ursprüngliche in allen, wenn gleich noch so verschiedenartigen Veränderungen und Bewegungen der Körper, bem Wesen nach, identisch ist; daß wir jedoch nur eine Gelegenheit haben, es näher und unmittelbar kennen zu lernen, nämlich erkenntniß wir es Wille nennen mussen. Es ist die Einsicht, daß was in der Natur wirkt und treibt und in immer vollsommeren Erscheinungen sich darstellt, nachdem es sich so hoch emporgearbeitet hat, daß das Licht ver Erkenntniß unmittelbar darauf fällt, — d. h. nachdem es bis zum Zustande des Selbstbewußtsenns gelangt ist, — nunmehr dasteht als jener Wille, der das uns am genauesten Bekannte und deshalb durch nichts Anderes serner zu Erklärende ist, welches vielmehr zu allem Anderen die Erklärung giebt. Er ist demnach das Ding an sich, so weit dieses von der Erkenntniß irgend erreicht werden kann. Folglich ist er Das, was in sedem Dinge auf der Welt, in irgend einer Weise, sich äußern muß: denn er ist das Wesen der Welt und der Kern aller Erscheinungen.

Da meine Abhandlung "Neber den Willen in der Ratur" dem Gegenstande dieses Kapitels ganz eigentlich gewidmet ist und auch die Zeugnisse unbefangener Empiriker für diesen Hauptpunkt meiner Lehre beibringt; so habe ich hier nur noch einige Ergänzungen zu dem dort Gesagten hinzuzusügen, welche daher etwas fragmenstarisch sich aneinander reihen.

Zuvörderst also, in Hinsicht auf das Pflanzenleben, mache ich auf die merkwürdigen zwei ersten Kapitel der Abhandlung des Aristoteles über die Pflanzen aufmerksam. Das Interessanteste darin sind, wie so oft im Aristoteles, die von ihm angeführten Meinungen der früheren, tiefsinnigeren Philosophen. Da sehen wir, daß Anaxagoras und Empedokles ganz richtig gelehrt haben, die Pflanzen hätten die Bewegung ihtes Wachsthums vermöge der ihnen einwohnenden Begierde (em Jupia); ja, daß sie ihnen auch Freude und Schmerz, mithin Empfin= dung, beilegten; Platon aber die Begierde allein ihnen zu= erkannte, und zwar wegen ihres starken Nahrungstriebes (vergt. Plato im Timãos, S. 403, Bip.). Aristoteles hingegen, seis ner gewöhnlichen Methode getreu, gleitet auf der Oberfläche der Dinge bin, halt sich an vereinzelte Merkmale und burch gangbare Ausbrucke fixirte Begriffe, behauptet, daß ohne Empfindung feine Begierde seyn könne, jene aber hätten doch die Pflanzen nicht, ist indessen, wie sein konfuses Gerede bezeugt, in bedeutender Verlegenheit, bis denn auch hier, "wo die Begriffe fehlen, ein Wort zur rechten Zeit sich einstellt", nämlich vo Spenti-2004, das Ernahrungsvermögen: dies hatten die Pflanzen, also einen Theil der sogenannten Seele, nach seiner beliebten Eintheis lung in anima vegetativa, sensitiva, et intellectiva. Das ist aber eben eine scholaftische Quidditas und besagt: plantae nutriuntur, quia habent facultatem nutritivam; ist mithin ein schlechter Ersat für die tiefere Forschung seiner von ihm fritisirten Bornänger. Auch sehen wir, im zweiten Rapitel, daß Empedofles fogar die Sexualität der Pflanzen erfannt hatte; welches Ariftoteles bann ebenfalls bekrittelt, und seinen Mangel an eigenklicher Sachkenntniß hinter allgemeine Principien verbirgt, wie biefes, daß die Pflanzen nicht beide Geschlechter im Verein haben könnten, ba fie fonst vollkommener, als die Thiere senn würden. -Durch ein ganz analoges Verfahren hat er das richtige aftronomische Weltspstem der Pythagoreer verdrängt und durch seine abfurden Grundprincipien, die er besonders in den Büchern de coelo darlegt, das Syftem des Ptolemaos veranlaßt, wodurch die Menfchheit einer bereits gefundenen Wahrheit, von höchster Wichtigkeit, wieder auf fast 2000 Jahre verlustig ward.

Aber den Ausspruch eines vortrefflichen Biologen unsrer Zeit, ber genau mit meiner Lehre übereinstimmt, kann ich mich nicht entbrechen herzuseten. G. R. Treviranus ist es, der in seinem Werke "Ueber die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens", 1832, Bd. 2, Abth. 1, S. 49, Folgendes sagt: "Es läßt sich aber eine Form des Lebens denken, wobei die Wirkung des Meußeren auf das Innere bloße Gefühle von Lust und Unlust, und in deren Folge Begehrungen veranlaßt. Eine folche ist das Bflanzenleben. In den höheren Formen des thieri= schen Lebens wird das Aeußere als etwas Objektives empfun= Treviranus spricht hier aus reiner und unbefangener Raturauffaffung, und ift sich der metaphysischen Wichtigkeit seines Ausspruchs so wenig bewußt, wie ber contradictio in adjocto, die im Begriff eines ,,als Objektives Empfundenen" liegt, welches er sogar noch weitläuftig ausführt. Er weiß nicht, daß alle Empfindung wesentlich subjektiv, alles Objektive aber Anschauung, mithin Produkt des Verstandes ist. Dies thut jedoch dem Bahren und Wichtigen seines Ausspruchs feinen Abbruch.

In der Ahat ist die Wahrheit, das Wille auch ohne Erkenntnis bestehen könne, am Pstanzenleben augenscheinlich, man möchte sagen handgreistich erkennbar. Denn hier sehen wir ein entschiedenes Streben, durch Bedürsnisse bestimmt, mannigsaltig modiszirt und der Verschiedenheit der Umstände sich anpassend, dennoch offenbar ohne Erkenntnis. — Und eben weil die Pstanze erkennenissos ist, trägt sie ihre Geschlechtstheile prunkend zur Schau, in gänzlicher Unschuld: sie weiß nichts davon. Sobald hingegen, in der Wesenreihe, die Erkenntnis eintritt, verlegen die Geschlechtstheile sich an eine verborgene Stelle. Der Mensch aber, dei weichem dies wieder weniger der Fall ist, verhüllt sie absichtlich: er schämt sich ihrer. —

Bunachft nun also ift die Lebenstraft identisch mit dem Billen: allein auch alle andern Raturfräfte find es; obgleich dies weniger augenfällig ift. Wenn wir daher die Anerkennung einer Begierde, d. h. eines Willens, als Basis des Pflanzenlebens, zu allen Zeiten, mit mehr ober weniger Deutlichkeit bes Begriffs, ausgesprochen finden; so ist hingegen die Burudführung der Krafte der unorganischen Ratur auf die selbe Grundlage in dem Maase seltener, ale die Entfernung Diefer von unferm eigenen Wesen größer ift. — In der That ist die Gränze zwischen dem Organischen und bem Unorganischen die am schärfsten gezogene in der ganzen Ratur und vielleicht die einzige, welche keine Uebergange zuläßt; so bas das natura non facit saltus hier eine Ausnahme zu erleiden scheint. Wenn auch manche Arnstallisationen eine ber vegetabis lischen ähnelnde äußere Gestalt zeigen; so bleibt doch selbst zwiichen der geringsten Flechte, dem niedrigsten Schimmel, und allem Unorganischen ein grundwesentlicher Unterschied. Im unorgannischen Körper ist das Wesentliche und Bleibende, also Das, werauf seine Identität und Integrität beruht, ber Stoff, Die Materie; bas Unwesentliche und Wandelbare hingegen ift bie Form. Beim organischen Körper verhält es sich gerade umgefehrt: denn eben im beständigen Wechsel des Stoffs, unter dem Beharren der Form, besteht sein Leben, d. h. sein Daseyn als eines Organischen. Sein Wesen und seine Identität liegt also allein in der Form. Daher hat der unorganische Rörper seinen Bestand durch Ruhe und Abgeschlossenheit von aupern Einflüffen: hiebei allein erhalt fich sein Daseyn, und, wem

len, ein Wort zur rechten Zeit sich einstellt", nämlich to Prenti-2004, das Ernahrungsvermögen: dies hatten die Pflanzen, also einen Theil der sogenannten Seele, nach seiner beliebten Eintheis lung in anima vegetativa, sensitiva, et intellectiva. Das ift aber eben eine scholastische Quidditas und besagt: plantae nutriuntur, quia habent facultatem nutritivam; ist mithin ein schlechter Ersat für die tiefere Forschung seiner von ihm fritisirten Bornanger. Auch sehen wir, im zweiten Rapitel, daß Empedofles fogar die Serualität der Pflanzen erfannt hatte; welches Ariftoteles dann ebenfalls bekrittelt, und seinen Mangel an eigentlicher Sachkenntniß hinter allgemeine Principien verbirgt, wie bieses, daß die Pflanzen nicht beide Geschlechter im Verein haben könnten, da sie konst vollkommener, als die Thiere sehn würden. — Durch ein ganz analoges Verfahren hat er das richtige aftronomische Weltspstem der Pythagoreer verdrängt und durch seine absurden Grundprincipien, die er besonders in den Büchern de coelo darlegt, das Spftem des Ptolemdos veranlaßt, wodurch die Menschheit einer bereits gefundenen Wahrheit, von höchster Wichtigkeit, wieder auf fast 2000 Jahre verlustig ward.

Aber den Ausspruch eines vortrefflichen Biologen unsrer Zeit, der genau mit meiner Lehre übereinstimmt, kann ich mich nicht entbrechen herzusepen. G. R. Treviranus ist es, der in seinem Werke "Ueber die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens", 1832, Bb. 2, Abth. 1, S. 49, Folgendes fagt: "Es läßt sich aber eine Form des Lebens denken, wobei die Wirkung des Meußeren auf das Innere bloße Gefühle von Lust und Unlust, und in deren Folge Begehrungen veranlaßt. Eine solche ist das Pflanzenleben. In den höheren Formen des thieri= schen Lebens wird das Aeußere als etwas Objektives empfun-Treviranus spricht hier aus reiner und unbefangener Naturauffassung, und ift sich der metaphysischen Wichtigkeit seines Ausspruchs so wenig bewußt, wie der contradictio in adjecto, die im Begriff eines "als Objektives Empfundenen" liegt, welches er sogar noch weitläuftig ausführt. Er weiß nicht, daß alle Empfindung wesentlich subjektiv, alles Objektive aber Anschauung, mithin Produkt des Verstandes ist. Dies thut jedoch dem Wahren und Wichtigen seines Ausspruchs keinen Abbruch.

In der Ahat ist die Wahrheit, daß Wille anch ohne Erstenutnis bestehen könne, am Pflanzenleben augenscheinlich, man möchte sagen handgreislich erkennbar. Denn hier sehen wir ein eutschiedenes Streben, durch Bedürsnisse bestimmt, mannigsaltig modisizirt und der Verschiedenheit der Umstände sich anpassend, — dennoch ossend ohne Erkenntnis. — Und eben weil die Pflanze erkenntnissos ist, trägt sie ihre Geschlechtstheile prunkend zur Schau, in günzlicher Unschuld: sie weiß nichts davon. Sobald hingegen, in der Wossenreihe, die Erkenntnis eintritt, verlegen die Geschlechtstheile sich an eine verborgene Stelle. Der Mensch aber, bei weischem dies wieder weniger der Fall ist, verhüllt sie absichtlich: er schämt sich ihrer. —

Bunachst nun also ift die Lebenstraft identisch mit dem Willen: allein auch alle andern Raturkräfte find es; obgleich dies weniger augenfällig ift. Wenn wir daher die Anerkennung einer Begierde, d. h. eines Willens, als Bafis des Pflanzenlebens, zu allen Zeiten, mit mehr ober weniger Deutlichkeit des Begriffs, ausgesprochen finden; so ist hingegen die Zuruckführung der Kräfte der unorganischen Natur auf die selbe Grundlage in dem Maaße feltener, als die Entfernung diefer von unferm eigenen Wefen größer ift. — In der That ist die Gränze zwischen dem Organischen und bem Unorganischen die am schärfsten gezogene in der ganzen Ratur und vielleicht die einzige, welche keine Uebergänge zuläßt; so daß das natura non facit saltus hier eine Ausnahme zu erleiden scheint. Wenn auch manche Arnstallisationen eine ber vegetabi= lischen ähnelnde äußere Gestalt zeigen; so bleibt doch selbst zwi= schen ber geringsten Flechte, bem niedrigsten Schimmel, und allem Unorganischen ein grundwesentlicher Unterschied. Im unorganischen Körper ist das Wesentliche und Bleibende, also Das, worauf seine Identität und Integrität beruht, der Stoff, die Materie; das Unwesentliche und Wandelbare hingegen ist die Form. Beim organischen Körper verhält es sich gerade umgekehrt: denn eben im beständigen Wechsel des Stoffs, unter dem Beharren der Form, besteht sein Leben, d. h. sein Dasenn als eines Organischen. Sein Wesen und seine Identität liegt also allein in der Form. Daher hat der unorganische Kör= per seinen Bestand durch Ruhe und Abgeschlossenheit von aupern Einflüffen: hiebei allein erhalt fich sein Dasenn, und, wenn

bleser Zustand vollkommen ift, ift ein solcher Körper von endloser Der organische hingegen hat seinen Bestand gerabe durch die formahrende Bewegung und stetes Empfangen äußerer Einflüffe: sobald diese wegfallen und die Bewegung in ihm stockt, ift er tobt und hört damit auf organisch zu' senn, wenn auch die Spur des dagewesenen Organismus noch eine Weile beharrt. — Demnach ist auch das in unsern Tagen so beliebte Gerebe vom Leben des Unorganischen, ja sogar des Erdförpers, und daß die= fer, wie auch das Planetenspstem, ein Organismus sei, burchaus unstatthaft. Rur bem Organischen gebürt das Prädikat Leben. Jeder Organismus aber ist durch und durch organisch, ift es in allen seinen Theilen und nirgend sind diese, selbst nicht in ihren fleinsten Partifeln, aus Unorganischem aggregativ zusammengesett. Bare also die Erde ein Organismus; so mußten alle Berge und Felsen und das ganze Innere ihrer Masse organisch sehn und bemnach eigentlich gar nichts Unorganisches eristiren, mithin der ganze Begriff beffelben wegfallen.

Hingegen daß die Erscheinung eines Willens so wenig an das Leben und die Organisation, als an die Erkenntniß gebunsten sein, mithin auch das Unorganische einen Willen habe, dessen Aeußerungen alle seine nicht weiter erklärlichen Grundeigenschaften sind, dies ist ein wesentlicher Punkt meiner Lehre; wenn gleich die Spur eines solchen Gedankens bei den mir vorhergegangenen Schriftstellern viel seltener zu sinden ist, als die vom Willen in den Pflanzen, wo er doch auch schon erkenntnissos ist.

Im Anschießen des Arnstalls sehen wir gleichsam noch einen Ansab, einen Bersuch zum Leben, zu welchem es jedoch nicht kommt, weil die Flüssigkeit, aus der er, gleich einem Lebendigen, im Augenblick jener Bewegung besteht, nicht, wie stets bei diesem, in einer Haut eingeschlossen ist, und er demnach weder Gefäße hat, in denen jene Bewegung sich fortsetzen könnte, noch irgend etwas ihn von der Außenwelt absondert. Daher ergreist die Extarrung alsbald jene augenblickliche Bewegung, von der nur die Spur als Arnstall bleibt. —

Auch den "Wahlverwandtschaften" von Goethe liegt, wie schon der Titel andeutet, wenn gleich ihm unbewußt, der Gesdanke zum Grunde, daß der Wille, der die Basis unsers eigenen Besens ausmacht, der selbe ist, welcher sich schon in den niedrigs

pen, anorganischen Erscheinungen kund giebt, weshalb die Gesetzmäßigkeit beiber Erscheinungen vollkommene Analogie zeigt.

Die Mechanif und Aftronomie zeigen uns eigentlich, wie dieser Wille sich benimmt, so weit als er, auf der niedrigfen Stufe seiner Erscheinung, bloß als Schwere, Starrheit und Trägheit auftritt. Die Sybraulik zeigt uns bas Selbe ba, wo die Starrheit wegfällt, und nun der flussige Stoff seiner vorherrschenden Leidenschaft, der Schwere, ungezügelt hingegeben ift. Die Hydraulik kann, in diesem Sinne, als eine Charakterschils derung des Wassers aufgefaßt werden, indem sie uns die Willensäußerungen angiebt, zu welchen daffelbe burch die Schwere bewogen wird: diese sind, da bei allen nichtindividuellen Wesen tein partifularer Charafter neben dem generellen besteht, den anßeren Einfluffen stets genau angemeffen, laffen fich also, burch Erfahrung bem Wasser abgemerkt, leicht auf feste Grundzüge, die man Gesetze nennt, jurudführen, welche genau angeben, wie bas Waffer, vermöge seiner Schwere, bei unbedingter Verschiebbarkeit seiner Theile und Mangel ber Elasticität, unter allen verschiedenen Umständen sich benehmen wird. Wie es durch die Schwere jur Ruhe gebracht wird, lehrt die Hndrostatik, wie zur Bemegung, die Hydrodynamik, die hiebei auch Hindernisse, welche die Abhäsion dem Willen des Wassers entgegensett, zu berücksichtigen hat: Beide zusammen machen bie Hybraulik aus. — Eben so lehrt uns die Chemie, wie sich der Wille benimmt, wann die inneren Qualitäten der Stoffe, durch den herbeigeführten Zustand der Flüssigkeit, freies Spiel erhalten, und nun jenes wunderbare Suchen und Fliehen, sich Trennen und Vereinen, Fahrenlassen des Einen, nm das Andere zu ergreifen, wovon jeder Riederschlag zeugt, auftritt, welches Alles man als Wahl verwandschaft (einen gang bem bewußten Willen entlehnten Ausbruck) bezeichnet. -Aber die Anatomie und Physiologie läßt uns sehen, wie sich der. Wille benimmt, um das Phanomen des Lebens zu Stande zu bringen und eine Weile zu unterhalten. — Der Poet endlich zeigt uns, wie sich der Wille unter dem Einfluß der Motive und der Reflexion benimmt. Er stellt ihn daher meistens in der vollfommensten seiner Erscheinungen dar, in vernünftigen Wesen, deren Charakter individuell ift, und deren Handeln und Leiden gegen einander er uns als Drama, Epos, Roman u. s. w. vorführt. Je regelrechter, je streng naturgesetmäßiger die Darstellung seiner Charaktere dabei ausfällt, desto größer ist sein Ruhm; daber steht Shakespeare obenan. — Der hier gefaßte Gesichtspunkt entspricht im Grunde dem Geist, in welchem Goethe die Naturs wissenschaften trieb und liebte; wiewohl er sich der Sache nicht in abstracto bewußt war. Mehr noch, als dies aus seinen Schriften hervorgeht, ist es mir aus seinen persönlichen Aeußerungen bewußt.

Wenn wir den Willen da, wo ihn Niemand leugnet, also in den erkennenden Wefen, betrachten; fo finden wir überall, alsseine Grundbestrebung, die Selbsterhaltung eines jeden Befens: omnis natura vult esse conservatrix sui. Alle Aeußerungen dieser Grundbestrebung aber lassen sich stets zurückführen auf ein Suchen, ober Verfolgen, und ein Meiden, oder Fliehen, je nach bem Anlaß. Run läßt eben Dieses sich noch nachweisen soger auf der allerniedrigsten Stufe der Natur, also der Objektivation des Willens, da nämlich, wo die Körper nur noch als Körper überhaupt wirken, also Gegenstände der Mechanik sind, und bloß nach den Aeußerungen der Undurchdringlichkeit, Rohässon, Starrheit, Elasticität und Schwere in Betracht kommen. Anch hier noch zeigt sich das Suchen als Gravitation, das Flishen aber als Empfangen von Bewegung, und die Beweglichkeit der Körper durch Druck oder Stoß, welche die Basis der Mechanik ausmacht, ift im Grunde eine Aeußerung bes auch ihnen einwohnenden Strebens nach Selbsterhaltung. Dieselbe näms lich ift, da sie als Körper undurchdringlich sind, das einzige Mittel, ihre Kohäfion, also ihren jedesmaligen Bestand, zu retten. Der gestoßene oder gedrückte Körper würde von dem oder drückenden zermalmt werden, wenn er nicht, um seine Rohäsion zu retten, der Gewalt desselben sich durch die Flucht ents zöge, und wo diese ihm benommen ift, geschieht es wirklich. Ja, man kann die elastischen Körper als die muthigeren betrach= ten, welche ben Feind zurückzutreiben suchen, oder wenigstens ihm die weitere Berfolgung benehmen. So sehen wir benn in dem einzigen Geheimniß, welches (neben der Schwere) die so flare Mechanik übrig läßt, nämlich in der Mittheilbarkeit der Bewegung, eine Aeußerung der Grundbestrebung des Willens in allen seinen Erscheinungen, also des Triebes zur Selbsterhaltung,

der als das Wesentliche sich auch noch auf der untersten Stufe erkennen läßt.

In der unorganischen Natur objektivirt der Wille sich zunächst in den allgemeinen Kräften, und erft mittelst dieser in den durch Ursachen hervorgerufenen Phanomenen der einzelnen Dinge. Das Verhältniß zwischen Ursache, Raturfraft und Willen als Ding an sich habe ich §. 26 bes ersten Bandes hinlanglich auseinandergesett. Man sieht daraus, daß die Metaphysik den Gang der Physik nie unterbricht, sondern nur den Faden da aufnimmt, wo diese ihn liegen läßt, nämlich bei den ursprünglichen Kräften, an welchen alle Kausalerklärung ihre Gränze hat. Hier erft hebt die metaphysische Erklärung aus dem Willen als Dinge an sich Bei jedem physischen Phanomen, jeder Veranderung materieller Dinge, ift zunächst ihre Ursache nachzuweisen, die eine eben solche einzelne, dicht zuvor eingetretene Beränderung ift; dann aber die ursprüngliche Naturkraft, vermöge welcher diese Ursache zu wirken fähig war; und allererst als das Wesen an sich dieser Kraft, im Gegensat ihrer Erscheinung, ist der Wille zu erkennen. Dennoch giebt dieser sich eben so unmittelbar im Fallen eines Steines fund, wie im Thun bes Menschen: ber Unterschied ist nur, daß seine einzelne Aeußerung hier durch ein Motiv, dort durch eine mechanisch wirkende Ursache, z. B. die Begnahme seiner Stütze, hervorgerufen wird, jedoch in beiden Fällen mit gleicher Nothwendigkeit, und daß sie dort auf einem individuellen Charafter, hier auf einer allgemeinen Raturfraft beruht. Diese Identität des Grundwesentlichen wird sogar sinnenfällig, wenn wir etwan einen aus dem Gleichgewicht gebrachten Körper, der vermöge seiner besondern Gestalt lange hin und her rollt, bis er den Schwerpunkt wiederfindet, aufmerksam betrachten, wo dann ein gewisser Anschein des Lebens sich uns aufdringt und wir unmittelbar fühlen, daß etwas der Grundlage des Lebens Analoges auch hier wirksam ist. Dieses ist freilich die allgemeine Naturfraft, welche aber, an sich mit dem Wils len identisch, hier gleichsam die Seele eines sehr kurzen Quasi-Lebens wird. Also giebt das in den beiden Ertremen der Erscheinung des Willens Ibentische sich hier sogar der unmittelbaren Anschauung noch leise kund, indem diese ein Gefühl in uns erregt, daß auch hier ein ganz Ursprüngliches, wie wir es nur aus

fortseten, ohne selbst zu ermüden, oder zu ersterben, sich als ewig oder zeitlos, mithin als schlechthin real und an sich selbst eristirend bewähren; und andererseits die Zeit, als etwas, das nur in der Art und Weise, wie wir jene Erscheinung apprehendiren, besteht, da es auf diese selbst keine Macht und keinen Einsluß ausübt: denn was nicht wirkt, das ist auch nicht.

Wir haben einen natürlichen Hang, jede Naturerscheinung wo möglich mechanisch zu erklären; ohne Zweifel weil die Dechanik die wenigsten ursprünglichen und baher unerklärlichen Kräfte zur Hülfe nimmt, hingegen viel a priori Erkennbares und baber auf den Formen unsers eigenen Intellekts Beruhendes enthält, welches, eben als solches, ben höchsten Grad von Berständlichkeit und Klarheit mit sich führt. Indessen hat Kant, in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft, die mechanische Wirksamkeit selbst auf eine dynamische zurückgeführt. Hingegen ist die Anwendung mechanischer Erklärungshppothesen, über das nachweisbar Mechanische, wohin z. B. noch die Akustik gehört, hinaus, durchaus unberechtigt, und nimmermehr werde ich glauben, daß jemals auch nur die einfachste chemische Verbindung, oder auch die Verschiedenheit der drei Aggregationszustände sich wird mechanisch erklären lassen, viel weniger die Eigenschaften des Lichts, der Wärme und der Elektricität. Diese werden stets nur eine bynamische Erklärung zulassen, d. h. eine solche, welche die Erscheinung aus ursprünglichen Kräften erklärt, die von denen des Stoßes, Druckes, der Schwere u. s. w. gänzlich verschieben und daher höherer Art, d. h. deutlichere Objektivationen jenes Willens sind, der in allen Dingen zur Sichtbarkeit gelangt. halte bafür, daß das Licht weder eine Emanation, noch eine Bibration ist: beide Ansichten sind der verwandt, welche die Durch= sichtigkeit durch Poren erklärt, und deren offenbare Falschheit beweist, daß das Licht keinen mechanischen Gesetzen unterworfen ift. Um hievon die unmittelbarste Neberzeugung zu erhalten, braucht man nur den Wirkungen eines Sturmwindes zuzusehen, der Alles beugt, umwirft und zerstreut, während dessen aber ein Lichtstrahl, aus einer Wolkenlücke herabschießend, so ganz unerschüttert und mehr als felsenfest dasteht, daß er recht unmittelbar zu erkennen giebt, er gehöre einer andern, als der mechanischen Ordnung der Dinge an: unbeweglich steht er da, wie ein Gespenft. Aber nun

gar die von den Franzosen ausgegangenen Konstruktionen bes Lichts aus Molekülen und Atomen find eine empörende Absur-Als einen schreienden Ausbruck berselben, wie überhaupt der ganzen Atomistif, kann man einen im Aprilheft der Annales de chimie et physique von 1835 befindlichen Aufsat über Licht und Wärme, von dem sonst so scharffinnigen Ampere, betruch-Da besteht Festes, Flussiges und Elastisches aus den selben Atomen, und aus deren Aggregation allein entspringen alle Unterschiede: ja, es wird gesagt, daß zwar der Raum ins Unends liche theilbar sei, aber nicht die Materie; weil, wenn die Theis lung bis zu den Atomen gelangt sei, die fernere Theilung in die Zwischenräume der Atome fallen muffe! Da sind dann Licht und Wärme Bibrationen der Atome, der Schall hingegen eine Bibration der aus den Atomen zusammengesetzten Molekülen. — In Wahrheit aber sind die Atome eine fire Idee der französischen Gelehrten, daher diese eben von ihnen reden, als hätten ste sie gesehen. Außerdem müßte man sich wundern, daß eine fo emptrisch gestinnte Nation, eine solche matter of fact nation, wie die Franzosen, so fest an einer völlig transscendenten, alle Möglich= keit der Erfahrung überfliegenden Hypothese halten und darauf getroft ins weite Blaue hineinbauen fann. Dies ist nun eben eine Folge des zurückgebliebenen Zustandes der von ihnen so fehr vermiedenen Metaphysik, welche durch den, bei allem guten Billen, seichten und mit Urtheilsfraft sehr dürftig begabten Herrn Cousin schlecht vertreten wird. Sie sind, durch den frühern Einfluß Condillac's, im Grunde noch immer Lockianer. Das her ist ihnen das Ding an sich eigentlich die Materie, aus beren Grundeigenschaften, wie Undurchdringlichkeit, Gestalt, Harte und sonstige primary qualities, Alles in der Welt zulett erklärbar senn muß: das lassen sie sich nicht ausreden, und ihre kill= schweigende Voraussetzung ist, daß die Materie nur durch mechanische Kräfte bewegt werden kann. In Deutschland hat Kant's Lehre den Absurditäten der Atomistik und der durchweg mechani= schen Physik auf die Dauer vorgebeugt; wenn gleich im gegenwärtigen Augenblick diese Ansichten auch hier graffiren; welches eine Folge der durch Hegel herbeigeführten Seichtigkeit, Rohheit und Unwissenheit ift. — Inzwischen ift nicht zu leugnen, daß

nicht nur die offenbar porose Beschaffenheit der Naturkörper, sondern auch zwei specielle Lehren der neuern Physik dem Atomenunwesen scheinbar Vorschub gethan haben: nämlich Haup's Krystallographie, welche jeden Krystall auf seine Kerngestalt zurückführt, die ein Lettes, aber doch nur relativ Untheilbares ist; sodann Berzelins' Lehre von den chemischen Atomen, welche jedoch bloße Ausdrücke der Verbindungsverhältnisse, also nur arithmetische Größen und im Grunde nicht mehr, als Rechenpfennige find. — Hingegen Kante, freilich nur zu dialektischem Behuf aufgestellte, die Atomen vertheidigende Thesis der zweiten Antinomie, ift, wie ich in der Kritik seiner Philosophie nachgewiesen habe, ein bloßes Sophisma, und keineswegs leitet unser Verstand selbst uns nothwendig auf die Annahme von Atomen hin. Denn so wenig ich genöthigt bin, die, vor meinen Augen vorgehende, langfame, aber stetige und gleichförmige Bewegung eines Körpers mir zu benken als bestehend aus unzähligen, absolut schnellen, aber abgesetzten und durch eben so viele absolut furze Zeitpunkte der Rube unterbrochene Bewegungen, vielmehr recht wohl weiß, daß der geworfene Stein langsamer fliegt, als die geschossene Rugel, dennoch aber unterwegs keinen Augenblick ruht; eben so wenig bin ich genöthigt, mir die Masse eines Körpers als aus Atomen und beren Zwischenräumen, d. h. dem absolut Dichten und dem absolut Leeren, bestehend zu denken: sondern ich fasse, ohne Schwierigkeit, jene beiden Erscheinungen als stetige Continua auf, deren eines die Zeit, das andere den Raum, gleichmäßig erfüllt. Wie aber babei bennoch eine Bewegung schneller als die andere senn, d. h. in gleicher Zeit mehr Raum durchlaufen kann; so kann auch ein Körper specifisch schwerer als der andere seyn, d. h. in gleichem Raume mehr Materie enthalten: der Unterschied beruht nämlich in beiden Fällen auf der Intensität der wirkenden Kraft; da Kant (nach Priestlen's Vorgang) gang richtig die Materie in Kräfte aufgelöst hat. — Aber sogar wenn man die hier aufgestellte Ana= logie nicht gelten lassen, sondern darauf bestehen wollte, daß die Berschiedenheit des specifischen Gewichts ihren Grund stets nur in der Porosität haben könne; so würde diese Annahme noch im= mer nicht auf Atome, sondern bloß auf eine völlig dichte und in

den verschiedenen Körpern ungleich vertheilte Materie leiten, die daher da, wo keine Poren mehr sie durchsepten, zwar schlechterdings nicht weiter komprimabel wäre, aber bennoch stets, wie der Raum, den sie füllt, ins Unendliche theilbar bliebe; well darin, daß sie ohne Poren wäre, gar nicht liegt, daß keine mög= liche Kraft die Kontinuität ihrer räumlichen Theile aufzuheben vermöchte. Denn, zu sagen, daß dies überall nur durch Erweiterung bereits vorhandener Zwischenräume möglich sei, ist eine ganz willfürliche Behauptung.

Die Annahme der Atome beruht eben auf den beiden an= geregten Phänomenen, nämlich auf der Verschiedenheit des speci= fischen Gewichts der Körper und auf der ihrer Kompressibilität, als welche beide durch die Annahme der Atome bequem erklärt werden. Dann aber mußten auch beide stets in gleichem Maaße vorhanden seyn; — was keineswegs der Fall ift. Denn d. B: Wasser hat ein viel geringeres specifisches Gewicht, als alle eigentlichen Metalle, müßte also weniger Atome und größere Ins terstizien derselben haben und folglich sehr kompressibel seyn: allein es ift beinahe gang infompressibel.

Die Vertheidigung der Atome ließe sich dadurch führen, daß man von der Porosität ausgienge und etwan sagte: alle Körper haben Poren, also auch alle Theile eines Körpers; gienge es nun hiemit ins Unendliche fort, so würde von einem Körper zulett nichts, als Poren übrig bleiben. — Die Widerlegung wäre, daß das übrig Bleibende zwar als ohne Poren und insofern als absolut dicht anzunehmen sei; jedoch darum noch nicht als aus absolut untheilbaren Partikeln, Atomen, bestehend: demnach wäre es wohl absolut inkompressibel, aber nicht absolut untheilbar; man mußte denn die Theilung eines Rörpers als allein durch Eindringen in seine Poren möglich behaupten wollen; was aber ganz unerwiesen ist. Nimmt man es jedoch an, so hat man zwar Atome, d. h. absolut untheilbare Körper, also Kör= per von so starker Kohasion ihrer räumlichen Theile, daß keine mögliche Gewalt sie trennen kann: solche Körper aber kann man alsdann so gut groß, wie klein annehmen, und ein Atom könnte so groß seyn, wie ein Ochs; wenn es nur jedem möglichen An=. griffe widerstände.

Denkt man sich zwei höchst verschiedenartige Körper durch.

:" [

Kompression, wie mittelst Hämmern, oder durch Pulverisation, aller Poren gänzlich entledigt; — würde dann ihr specisisches Gewicht das selbe senn? — Dies wäre das Kriterium der Dynamik.

## Kapitel 24.

Won der Materie.

Bereits in den Erganzungen zum ersten Buche ift, im vierten Kapitel, bei Betrachtung des uns a priori bewußten Theiles unferer Erkenntniß, die Materie zur Sprache gekommen. Jedoch konnte sie daselbst nur von einem einseitigen Standpunkte aus betrachtet werden; weil wir dort bloß ihre Beziehung zu ben Formen des Intellekts, nicht aber die zum Dinge an fich im Auge hatten, mithin wir sie nur von der subjektiven Seite, d. h. sofern sie unsere Vorstellung ift, nicht aber auch von der objektiven Seite, d. h. nach dem was sie an sich seyn mag, untersuch= ten. In ersterer Hinsicht war unser Ergebniß, daß sie die objektiv, jedoch ohne nähere Bestimmung aufgefaßte Wirksamkeit überhaupt sei; daher sie, auf der dort beigegebenen Tafel unserer Erkenntnisse a priori, die Stelle der Kausalität einnimmt. Denn das Materielle ift das Wirkende (Wirkliche) überhaupt und abgesehen von der specifischen Art seines Wirkens. Daher eben auch ist die Materie, bloß als solche, nicht Gegenstand der Anschauung, sondern allein des Denkens, mithin eigentlich eine Abstraktion: in der Anschauung hingegen kommt ste nur in Berbindung mit der Form und Qualität vor, als Körper, d. h. als eine gang bestimmte Art bes Wirkens. Blog baburch, daß wir von dieser nähern Bestimmung abstrahiren, denken wir die Materie als solche, d. h. gesondert von der Form und Qualität: folglich benken wir unter dieser das Wirken schlechthin und überhaupt, also die Wirksamkeit in abstracto. Das näher bestimmte Wirken fassen wir alsdann als das Accidenz der Materie auf: aber erst mittelst dieses wird dieselbe anschaus lich, d. h. stellt sich als Körper und Gegenstand der Erfahrung

dar. Die reine Materie hingegen, welche allein, wie ich in der Rritif der Kantischen Philosophie dargethan habe, den wirklichen und berechtigten Inhalt des Begriffes der Substanz ausmacht; ift die Kaufalität selbst, objektiv, mithin als im Raum und daher als diesen erfüllend, gedacht. Demgemäß besteht das ganze Wesen der Materie im Wirken: nur durch dieses erfüllt sie ben Raum und beharrt in der Zeit: ste ist durch und durch lauter Kausalität. Mithin wo gewirkt wird, ist Materie, und das Materielle ift das Wirkende überhaupt. — Nun aber ift die Kausalität selbst die Form unsers Verstandes: denn sie ist, so gut wie Raum und Zeit, uns a priori bewußt. Also gehört auch die Materie, insofern und bis hieher, dem formellen Theil unserer Erkenntniß an, und ist bemnach die mit Raum und Zeit verbundene, daher objektivirte, d. h. als das Raum Erfüllende aufgefaßte, Berstandesform der Kausalität selbst. (Die nähere Auseinandersetzung dieser Lehre findet man in der zweiten Auflage der Abhandlung über den Sat vom Grunde, S. 77.) Insofern aber ist die Materie eigentlich auch nicht Gegenstand sondern Bedingung der Erfahrung; wie der reine Berstand selbst, dessen Funktion sie so weit ist. Daher giebt es von der bloßen Materie auch nur einen Begriff, keine Anschauung: sie geht in alle äußere Erfahrung, als nothwendiger Bestandtheil derselben, ein, kann jedoch in keiner gegeben werden; sondern wird nur gedacht, und zwar als das absolut Träge, Unthätige, Formlose, Eigenschaftslose, welches jedoch der Träger aller Formen, Eigenschaften und Wirkungen ift. Demzufolge ist die Materie das durch die Formen unsers Intellekts, in welchem die Welt als Vorstellung sich darstellt, nothwendig herbeigeführte, bleibende Substrat aller vorübergehenden Erscheinungen, also aller Aeußerungen der Naturfräfte und aller lebenden Wefen. Als solches und als aus den Formen des Intellekts entsprungen verhält sie sich gegen jene Erscheinungen selbst durchaus in dif= ferent, d. h. sie ist eben so bereit, der Träger dieser, wie jener Raturfraft zu seyn, sobald nur, am Leitfaden der Kausalität, die Bedingungen dazu eingetreten sind; mahrend ste selbst, eben weil ihre Eristenz eigentlich nur formal, d. h. im Intellekt gegründet ift, unter allem jenem Wechsel als bas schlechthin Beharrende, also das zeitlich Anfangs= und End-lose gedacht werden muß. Hierauf beruht es, daß wir den Gedanken nicht aufgeben können, daß aus Jedem Jedes werden kann, z. B. aus Blei Gold; indem hiezu bloß erfordert ware, daß man die Zwischenzustände herausfände und herbeiführte, welche die an sich indifs ferente Materie auf jenem Wege zu durchwandern hatte. a priori ist nimmermehr einzusehen, warum die selbe Materie, welche jett Träger der Qualität Blei ist, nicht einst Träger der Qualität Gold werden könnte. — Bon den eigentlichen An= schauungen a priori unterscheidet die Materie, als welche bloß ein a priori Gedachtes ist, sich zwar badurch, daß wir sie auch ganz wegbenken können; Raum und Zeit hingegen nimmermehr: allein dies bedeutet bloß, daß wir Raum und Zeit auch ohne die Materie vorstellen können. Denn die ein Mal in sie hineingesette und demnach als vorhanden gedachte Materie können wir schlechterdings nicht mehr wegdenken, d. h. sie als verschwunden und vernichtet, sondern immer nur als in einen andern Raum versetzt und vorstellen: in sofern also ist sie mit unserm Erkenntnißvermögen eben so unzertrennlich verknüpft, wie Raum und Zeit selbst. Jedoch der Unterschied, daß sie dabei zuerst beliebig als vorhanden gesetzt sehn muß, deutet schon an, daß sie nicht so gänzlich und in jeder Hinsicht dem formalen Theil unferer Erkenniniß angehört, wie Raum und Zeit, sondern zugleich ein nur a posteriori gegebenes Element enthält. Sie ist in ber That der Anknüpfungspunkt des empirischen Theils unserer Erkenntniß an den reinen und apriorischen, mithin der eigenthümliche Grundstein der Erfahrungswelt.

Allererst da, wo alle Aussagen a priori aushören, mithin in dem ganz empirischen Theil unserer Erkenntniß der Körper, also in der Form, Dualität und bestimmten Wirkungsart derselzben, offenbart sich jener Wille, den wir als das Wesen an sich der Dinge bereits erkannt und sestgestellt haben. Allein diese Formen und Dualitäten erscheinen stets nur als Eigenschaften und Aeußerungen eben jener Materie, deren Daseyn und Wessen auf den subjektiven Formen unsers Intellests beruht: d. h. sie werden nur an ihr, daher mittelst ihrer sichtbar. Denn, was imsmer sich uns darstellt ist stets nur eine auf speciell bestimmte Weise wirkende Materie. Aus den inneren und nicht weiter erklärbaren Eigenschaften einer solchen geht alle bestimmte Wirse

kungsart gegebener Körper hervor; und boch wird die Materie selbst nie wahrgenommen, sondern eben nur jene Wirkungen und die diefen zum Grunde llegenden bestimmten Eigenschaften, nach deren Absonderung die Materie, als das dann noch übrig Bleibende, von uns nothwendig hinzugedacht wird: benn sie ist, laut ber oben gegebenen Auseinandersetzung, die objektivirte Ursächlichkeit selbst. — Demzufolge ist die Materie Dasjenige, wodurch der Wille, der das innere Besen der Dinge ausmacht, in die Wahrnehmbarkeit tritt, anschaulich, sichtbar wird. diesem Sinne ist also die Materie die bloße Sichtbarkeit des Willens, oder das Band der Welt als Wille mit der Welt als Borftellung. Dieser gehört sie an, sofern sie das Produkt bet Funktionen des Intellekts ist, jener, sofern das in allen mas teriellen Wesen, d. i. Erscheinungen, sich Manifestirende der Wille ift. Daher ist jedes Objekt als Ding an sich Wille, und als Erscheinung Materie. Könnten wir eine gegebene Materie von allen ihr a priori zukommenden Eigenschaften, b. h. von allen Formen unferer Anschauung und Apprehension entkleiben; so wurben wir bas Ding an sich übrig behalten, nämlich Dasjenige, was, mittelst jener Formen, als das rein Empirische an der Materie auftritt, welche felbst aber alsbann nicht mehr als ein Ausgedehntes und Wirkendes erscheinen wurde: d. h. wir wurden keine Materie mehr vor uns haben, sondern den Willen. Eben dieses Ding an sich, ober der Wille, tritt, indem es zur Erschetnung wird, d. h. in die Formen unsers Intellekts eingeht, als die Materie auf, d. h. als der selbst unsichtbare, aber nothwendig vorausgesetzte Träger nur durch ihn sichtbarer Eigenschaften: in diesem Sinn also ist die Materie die Sichtbarkeit des Willlens. Demnach hatten auch Plotinos und Jordanus Brunus, nicht nur in ihrem, sondern auch in unserm Sinne Recht, wenn sie, wie bereits Kap. 4 erwähnt wurde, den paradoren Ausspruch thaten, die Materie felbst sei nicht ausgebehnt, sie fei folglich unkörperlich. Denn die Ausdehnung verleiht der Materie der Raum, welcher unsre Anschauungsform ift, und die Körperlichkeit besteht im Wirken, welches auf ber Kausalität, mithin ber Form unsers Berftanbes, beruht. Singegen alle bestimmte Gigenschaft, also alles Empirische an der Materie, selbst schon die Schwere, beruht auf Dem, mas nur mittelft ber Materie fichtbar wird, auf dem Dinge an sich, dem Willen. Die Schwere ist jedoch die allerniedrigste Stuse der Objektivation des Willens; daher sie sich an jeder Materie, ohne Ausnahme, zeigt, also von der Materie überhaupt unzertrennlich ist. Doch gehört sie, eben weil sie schon Willensmanisestation ist, der Erkenutnis a posteriori, nicht der a priori an. Daher können wir eine Materie ohne Schwere uns noch allenfalls vorstellen, nicht aber eine ohne Ausdehnung, Repulsionskraft und Beharrlichkeit; weil sie alsdann ohne Undurchdringlichkeit, mithin ohne Raumerfüllung, d. h. ohne Wirksamkeit wäre: allein eben im Wirken, d. h. in der Kausssalität überhaupt, besteht das Wesen der Waterie als solcher: und die Kausalität beruht auf der Form a priori unsers Verstandes, kann daher nicht weggedacht werden.

Die Materie ist demzufolge der Wille selbst, aber nicht mehr an sich, sondern sofern er angeschaut wird, d. h. die Form der objektiven Vorstellung annimmt: also was objektiv Materie ist, ist subjektiv Wille. Dem ganz entsprechend ift, wie oben nachgewiesen, unser Leib nur die Sichtbarkeit, Objektität, unfers Willens, und eben so ist jeder Körper die Objektität des Willens auf irgend einer ihrer Stusen. Sobalb der Wille sich der objektiven Erkenntniß darstellt, geht er ein in die Anschauungs= formen des Intellekts, in Zeit, Raum und Kausalität: alsbald aber steht.er, vermöge dieser, als ein materielles Objekt ba. Wir können Form ohne Materie vorstellen; aber nicht umgekehrt: weil die Materie, von der Form entblößt, der Wille selbst wäre, dieser aber nur durch Eingehen in die Anschauungsweise unsers Intellekts, und daher nur mittelst Annahme der Form, objektiv wird. Der Raum ist die Anschauungsform der Materie, weil er der Stoff der bloßen Form ift, die Materie aber nur in der Form erscheinen fann.

Indem der Wille objektiv wird, d. h. in die Vorstellung übergeht, ist die Materie das allgemeine Substrat dieser Objektivation, oder vielmehr die Objektivation selbst in abstracto genommen, d. h. abgesehen von aller Form. Die Materie ist demnach die Sichtbarkeit des Willens überhaupt, während der Charakter seiner bestimmten Erscheinungen an der Form und Duaslität seinen Ausdruck hat. Was daher in der Erscheinung, d. h. für die Vorstellung, Materie ist, das ist an sich selbst Wille.

Daher gilt von ihr unter den Bedingungen der Erfahrung und Anschauung, was vom Willen an sich selbst gilt, und sie giebt alle seine Beziehungen und Eigenschaften im zeitlichen Bilde wieder. Demnach ist sie der Stoff der anschaulichen Welt, wie der Wille das Wesen an sich aller Dinge ist. Die Gestalten sind ungählig, die Materie ift Eine; eben wie der Wille Einer ist in allen seinen Objektivationen. Wie dieser sich nie als Allgemeines, d. h. als Wille schlechthin, sondern stets als Besonberes, d. h. unter speciellen Bestimmungen und gegebenem Charakter, objektivirt; so erscheint die Materie nie als solche, sondern stets in Berbindung mit irgend einer Form und Qualität. In der Erscheinung, oder Objektivation des Willens repräsentirt sie seine Ganzheit, ihn selbst, ber in Allen Einer ift, wie sie in allen Körpern Eine. Wie der Wille der innerste Kern aller erscheinenden Wesen ist; so ist sie die Substanz, welche nach Aufhebung aller Accidenzien übrig bleibt. Wie der Wille das schlechthin Unzerstörbare in allem Daseienden ist; so ist die Materie das in der Zeit Unvergängliche, welches unter allen Veränderungen beharrt. — Daß die Materie für sich, also getrennt von der Form, nicht angeschaut oder vorgestellt werden kann, beruht darauf, daß sie an fich selbst und als das rein Substantielle der Körper eigentlich der Wille selbst ist; dieser aber nicht an sich selbst, sondern nur unter sämmtlichen Bedingungen der Borftellung und daher nur als Erscheinung objektiv wahrgenommen, oder angeschaut werden kann: unter diesen Bedingungen aber stellt er sich sofort als Körper dar, d. h. als die in Form und Qualität gehüllte Materie. Die Form aber ist durch den Raum, und die Qualität, oder Wirksamkeit, durch die Kausalität bedingt: beide also beruhen auf den Funktionen des Intellekts. Die Materie ohne sie wäre eben das Ding an sich, d. i. der Wille selbst. Nur daher konnten, wie gesagt, Plotinos und Jordanus Brunus, auf ganz objektivem Wege, zu dem Ausspruch gebracht werden, daß die Materie an und für sich ohne Ausdehnung, folglich ohne Räumlichkeit, folglich ohne Körperlichkeit sei.

Weil also die Materie die Sichtbarkeit des Willens, jede Kraft aber an sich selbst Wille ist, kann keine Kraft ohne masterielles Substrat auftreten, und umgekehrt kein Körper ohne ihm inwohnende Kräfte seyn, die eben seine Dualität ausmachen.

Dadurch ist er die Vereinigung von Materie und Form, welche Stoff heißt. Kraft und Stoff sind unzertrennlich, weil sie im Grunde Eines sind; da, wie Kant dargethan hat, die Materie selbst uns nur als der Verein zweier Kräfte, der Expansionsund Attraktions-Kraft, gegeben ist. Zwischen Krast und Stoff besteht also kein Gegensaß: vielmehr sind sie geradezu Eines.

Durch den Gang unserer Betrachtung auf diesen Gefichtspunkt geführt und zu dieser metaphysischen Unsicht der Materie gelangt, werden wir ohne Widerstreben eingestehen, daß der zeitliche Ursprung der Formen, der Gestalten, oder Species, nicht füglich irgend wo anders gesucht werden kann, als in der Materie. Aus dieser muffen sie einst hervorgebrochen senn; eben weil folche die bloße Sichtbarkeit des Willens ist, welcher das Wesen an sich aller Erscheinungen ausmacht. Indem er zur Erscheinung wird, d. h. dem Intellekt sich objektiv darstellt, nimmt die Materie, als seine Sichtbarkeit, mittelst der Funktionen des Intellekts, die Form an. Daher sagten die Scholastifer: materia appetit formam. Daß ber Ursprung aller Gestalten der Lebendigen ein solcher war, ist nicht zu bezweifeln: es läßt sich nicht ein Mal anders benken. Ob aber noch jett, da bie Wege zur Perpetuirung der Gestalten offen stehen und von der Ratur mit gränzenloser Sorgfalt und Eifer gesichert und erhalten werden, die generatio aequivoca Statt finde, ist allein durch die Erfahrung zu entscheiben; zumal da das natura nihil facit frustra, mit Hinweisung auf die Wege der regelmäßigen Forts pflanzung, als Argument dagegen geltend gemacht werden könnte. Doch halte ich die generatio aequivoca auf sehr niedrigen Stufen, der neuesten Einwendungen dagegen ungeachtet, für höchst wahrscheinlich, und zwar zunächst bei Entozoen und Epizoen, besonders solchen, welche in Folge specieller Kacherien der thierischen Organismen auftreten; weil nämlich die Bedingungen zum Leben derselben nur ausnahmsweise Statt finden, ihre Gestalt sich also nicht auf dem regelmäßigen Wege fortpflanzen kann und beshalb, bei eintretender Gelegenheit, stets von Neuem zu entstehen hat. Sobald daher, in Folge gewisser dronischer Krankheiten, oder Racherien, die Lebensbedingungen der Epizoen eingetreten find, entstehen, nach Maaßgabe berselben, pediculus capitis, pubis, oder corporis, ganz von selbst und ohne Ei; so koms

plicitt auch der Ban dieser Insekten sewn mag: denn die Fäulntß eines lebenden thierischen Körpers giebt Stoff zu höheren Produttionen, als die bes Heues im Wasser, welche bloß Insusionsthiere liefert. Der will man lieber, daß auch die Eier der Cpizoen stets hoffnungsvoll in der Luft schweben? — (Schrecklich zu deuten!) Bielmehr erinnere man fich ber auch jest noch vorkommonden Phtheiriafis. — Ein analoger Fall tritt ein, wann, durch besondere Umstände, die Lebensbedingungen einer Species, welche dem Orte bis dahin fremd war, sich einfinden. Gr sah August St. Hilaire in Brasilien, nach dem Abbrennen eines Urwaldes, sobald die Asche nur eben kalt geworden, eine Menge Pflauzen aus ihr hervorwachsen, beren Art weit und breit nicht zu finden war; und ganz neuerlich berichtete der Admiral Petit= Thouars, vor der Académie des sciences, daß auf den neu sich bildenden Korallen = Inseln in Polynesien allmälig ein Boben sich absett, der bald trocken, bald im Wasser liegt, und dessen die Begetation fich alsbald bemächtigt, Bäume hervorbringenb, welche diesen Inseln ganz ausschließlich eigen sind (Comptes · rendus, 17 Janv. 1859, p. 147). — Ueberall wo Fäulnfß entsteht, zeigen fich Schimmel, Pilze und, im Flüssigen, Infusorien. Die jest beliebte Annahme, das Sporen und Eier zu den zahllosen Species aller jener Gattungen überall in der Luft schweben und lange Jahre hindurch auf eine günstige Ges legenheit warten, ist paraborer, als die der generatio aequivoca. Fäulniß ist die Zersetzung eines organischen Körpers, zuerst in seine näheren demischen Bestandtheile: weil nun diese in allen lebenden Wesen mehr oder weniger gleichartig sind; so kann, in folchem Augenblick, der allgegenwärtige Wille zum Leben sich ihrer bemächtigen, um jest, nach Maaßgabe ber Umstände, neue Wesen daraus zu erzeugen, welche alsbald, sich zwedmäßig gestaltend, d. h. sein jedesmaliges Wollen objektivirend, aus ihnen so gerinnen, wie das Huhnchen aus der Fluskgfeit des Gies. Wo Dies nun aber nicht geschieht; da werden die faulenden Stoffe in ihre entfernteren Bestandtheile zersetzt, welches die chemischen Grundstoffe sind, und gehen nunmehr über in den großen Kreislauf der Natur. Der seit 10—15 Jahren geführte Krieg gegen die generatio aequivoca, mit seinem voreiligen Siegesgeschrei, war das Vorspiel jum Ableugnen der Lebens= Kraft, und diesem verwandt. Man lasse sich nur ja nicht durch Machtsprüche und mit dreister Stirn gegebene Versicherungen, daß die Sachen entschieden, abgemacht und allgemein anerkannt wären, übertölpeln. Vielmehr geht die ganze mechanische und atomistische Naturansicht ihrem Vankrott entgegen, und die Vertheidiger derselben haben zu lernen, daß hinter der Natur etwas mehr stedt, als Stoß und Gegenstoß. Die Nealität der generatio aequivoca und die Nichtigkeit der abentenerlichen Annahme, daß in der Atmosphäre überall und sederzeit Villionen Keime aller möglichen Schimmelpilze und Eier aller möglichen Insusprien herumschweben, dis ein Mal Eines und das Andere zussällig das ihm gemäße Medium sindet, hat ganz neuerlich (1859) Pouch et vor der französischen Akademie, zum großen Verdruß der übrigen Mitglieder derselben, gründlich und siegreich dargethan.

Unsere Berwunderung bei dem Gebanken des Ursprungs ber Formen aus der Materie gleicht im Grunde der des Wilben, der zum ersten Mal einen Spiegel erblickt und über sein eigenes Bild, das ihm daraus entgegentritt, erstaunt. Denn unser eigenes Wesen ift der Wille, dessen bloße Sichtbarkeit die Materie ift, welche jedoch nie anders als mit dem Sichtbaren, b. h. unter der Hülle der Form und Qualität, auftritt, daher nie unmittelbar wahrgenommen, sondern stets nur hinzugedacht wird, als das in allen Dingen, unter aller Verschiedenheit der Dualität und Form, Identische, welches gerade das eigentlich Substantielle in ihnen allen ift. Eben beshalb ift sie mehr ein metaphysisches, als ein bloß physisches Erklärungsprincip der Dinge, und alle Wesen aus ihr entspringen lassen, heißt wirklich fie aus einem sehr Geheimnisvollen erklären; wofür es nur Der nicht erkennt, welcher Angreifen mit Begreifen verwechselt. Wahrheit ift zwar keineswegs die lette und erschöpfende Erklärung der Dinge, wohl aber der zeitliche Ursprung, wie der unorganischen Formen, so auch der organischen Wesen allerdings in der Materie zu suchen. — Jedoch scheint es, daß die Urerzeugung organischer Formen, die Hervorbringung der Gattungen selbst, der Ratur fast so schwer fällt auszuführen, wie uns zu begreifen: dahin nämlich deutet die durchweg so ganz übermäßige Vorsorge derselben für die Erhaltung der ein Mal vorhandenen Gattungen. Auf der gegenwär-

tigen Oberfläche dieses Planeten hat dennoch der Wille zum Leben die Skala seiner Objektivation drei Mal, ganz unabhängig von einander, in verschiedener Modulation, aber auch in sehr verschiedener Bollfommenheit und Vollständigkeit, abgespielt. lich die alte Welt, Amerika und Australien haben bekanntlich Jedes seine eigenthümliche, selbstständige und von der der beiden Andern gänzlich verschiedene Thierreihe. Die Species find auf jedem dieser großen Kontinente durchweg andere, haben aber boch, weil alle drei dem selben Planeten angehören, eine burch= gangige und parallel laufende Analogie mit einander; daher die genera größtentheils die selben sind. Diese Analogie läßt in Auftralien sich nur sehr unvollständig verfolgen; weil deffen Fauna an Säugethieren sehr arm ift und weder reißende Thiere, noch Affen hat: hingegen zwischen der alten Welt und Amerika ist sie augenfällig und zwar so, daß Amerika an Saugethieren stets das schlechtere Analogon ausweift, dagegen aber an Bögeln und Reptilien das bessere. So hat es zwar den Kondor, die Aras, die Kolibrite und die größten Batrachier und Ophidier - voraus; aber z. B. statt bes Elephanten nur den Tapir, statt des Löwen den Ruguar, statt des Tigers den Jaguar, statt des Rameels das Lama, und statt der eigentlichen Affen nur Meerfaten. Schon aus diesem letteren Mangel läßt sich schließen, daß die Natur es in Amerika nicht bis zum Menschen hat bringen können; da sogar von der nächsten Stufe unter diesem, dem Tschimpansee und dem Orangutan oder Pongo, der Schritt bis zum Menschen noch ein unmäßig großer war. Dem entsprechend finden wir die drei, sowohl aus physiologischen, als linguistischen Gründen nicht zu bezweifelnden, gleich ursprünglichen Menschen= rassen, die faukasische, mongolische und äthiopische, allein in der alten Welt zu Hause, Amerika hingegen von einem gemischten, ober klimatisch modifizirten, mongolischen Stamme bevölkert, der von Afien hinübergekommen senn muß. Auf der der jetigen Erdoberstäche zunächst vorhergegangenen war es stellenweise bereits zu Affen, jedoch nicht bis zum Menschen gekommen.

Von diesem Standpunkt unserer Betrachtung aus, welcher uns die Materie als die unmittelbare Sichtbarkeit des in allen Dingen erscheinenden Willens erkennen, ja sogar für die bloß physische, dem Leitsaden der Zeit und Kausalität nachgehende

Forschung, sie als den Ursprung der Dinge gelten läßt, wird man leicht auf die Frage geführt, ob man nicht felbst in der Philosophie, eben so gut von der objektiven, wie von der subjektiven Seite ausgehen und demnach als die fundamentale Wahrheit den Sat aufstellen könnte: "es giebt überhaupt nichts als die Materie und die ihr inwohnenden Kräfte. — Bei diesen hier so leicht hingeworfenen "inwohnenden Kräften" ist aber fogleich zu erinnern, daß ihre Voraussetzung jede Erklärung auf ein völlig unbegreifliches Wunder zurückführt und dann bei biesem Aehen, oder vielmehr von ihm anheben läßt: benn ein solches ift wahrlich jede, den verschiedenartigen Wirkungen eines unorgani= schen Körpers zum Grunde liegende, bestimmte und unexflärliche Raturfraft nicht minder, als die in jedem organischen fich äußernde Lebenskraft; — wie ich dies Kap. 17 ausführlich auseinandergeset und daran dargethan habe, daß niemals die Physik auf den Thron der Metaphysik gesetzt werden kann, eben weil sie die erwähnte und noch viele andere Voraussepungen ganz unberührt stehen läßt; wodurch sie auf den Anspruch, eine lette Exklärung der Dinge abzugeben, von vorne herein verzichtet. Fermer habe ich hier an die, gegen das Ende des ersten Kapitels gegebene, Rachweisung der Unzulässigkeit des Materialismus zu erinnern, sofern er, wie bort gesagt murde, die Philosophie bes bei seiner Rechnung sich selbst vergessenden Subjekts ist. Diese sämmtlichen Wahrheiten aber beruhen darauf, daß alles Objet= tive, alles Aeußere, da es stets nur ein Wahrgenommenes, Erfanntes ift, auch immer nur ein Mittelbares und Sefundares bleibt, daher schlechterdings nie der lette Erklärungsgrund der Dinge, oder der Ausgangspunkt der Philosophie werden fann. Diese nämlich verlangt nothwendig das schlechthin Unmittelbare zu ihrem Ausgangspunkt: ein solches aber ist offenbar nur bas dem Selbstbewußtseyn Gegebene, das Innere, das Snb= jektive. Daher eben ift es ein so eminentes Berdienft bes Cartesius, daß er zuerst die Philosophie vom Selbstbewußtfenn hat ausgehen lassen. Auf diesem Wege sind seitdem die ächten Philosophen, vorzüglich Lode, Berkelen und Kant, jeder auf feine Weise, immer weiter gegangen, und in Folge ihrer Untersuchungen wurde ich darauf geleitet, im Selbstbewußtsenn, statt eines, zwei völlig verschiedene Data der unmittelbaren Erkenntniß

gewahr zu werden und zu benußen, die Borstellung und den Willen, durch deren kombinirte Anwendung man in der Philossophie in dem Maaße weiter gelangt, als man bei einer algesbraischen Aufgabe mehr leisten kann, wenn man zwei, als wenn man nur eine bekannte Größe gegeben erhält.

Das unausweichbar Falsche, bes Materialismus besteht, dem Gefagten zufolge, zunächst barin, daß er von einer petitio principii ausgeht, welche, näher betrachtet, sich sogar als ein πρωτον ψευδος ausweist, nämlich von der Annahme, daß die. Materie ein schlechthin und unbedingt Gegebenes, namuch unabhängig von der Erkenntniß des Subjekts Borhandenes, also eigentlich ein Ding an sich sei. Er legt der Materie (und das mit auch ihren Boraussetzungen, Zeit und Raum) eine absolute, d. h. vom wahrnehmenden Subjekt unabhängige Eristenz bei: dies ift sein Grundfehler. Nächstdem muß er, wenn er redfich zu Werke gehen will, die den gegebenen Materien, d. h. den Stoffen, inhärirenden Qualitäten, sammt den in diesen sich äußernden Naturfräften, und endlich auch die Lebenstraft, als unergründliche qualitates occultas der Materie, unerklärt das stehen lassen und von ihnen ausgehen; wie dies Physik und Physiologie wirklich thun, weil sie eben keine Ausprüche darauf machen, die lette Erklärung der Dinge zu senn. Aber gerade um dies zu vermeiden, verfährt der Materialismus, wenigstens wie er bisher aufgetreten, nicht redlich: er leugnet nämlich alle jene ursprünglichen Kräfte weg, indem er sie alle, und am Ende auch die Lebenskraft, vorgeblich und scheinbar zurückführt auf die bloß mechanische Wirksamkeit der Materie, also auf Aeußerungender Undurchdringlichkeit, Form, Kohäsion, Stoßkraft, Trägheit, Schwere u. s. w., welche Eigenschaften freilich das wenigste Unerflärsiche an sich haben, eben weil sie zum Theil auf dem a priori Gewissen, mithin auf den Formen unsers eigenen Intellekts beruhen, welche das Princip aller Verständlichkeit find. Den Intellekt aber, als Bedingung alles Objekts, mithin der gesammten Erscheinung, ignorirt ber Materialismus gänzlich. Sein Borhaben ist nun, alles Qualitative auf ein bloß Quantitatives zurückzuführen, indem er jenes zur bloßen Form, im Gegensatz der eigentlichen Materie zählt: dieser läßt er von den eigentlich empirischen Qualitäten allein die Schwere, weil sie

schon an sich als ein Duantitatives, nämlich als das alleinige Maaß der Quantität der Materie auftritt. Dieser Weg führt ihn nothwendig auf die Fiktion der Atome, welche nun das Material werden, daraus er die so geheinnisvollen Aeußerungen aller ursprünglichen Kräfte auszudauen gedenkt. Dabei hat er es aber eigentlich gar nicht mehr mit der empirisch gegebenen, sondern mit einer Materie zu thun, die in rerum natura nicht anzutressen, vielmehr ein bloßes Abstraktum jener wirklichen Masterie ist, nämlich mit einer solchen, die schlechthin keine andern, als jene mechanischen Eigenschaften hätte, welche mit Ausnahme der Schwere, sich so ziemlich a priori konstruiren lassen, eben weil sie auf den Formen des Raums, der Zeit und der Kausalität, mithin auf unsern Intellekt, beruhen: auf diesen ärmlichen Stoff also sieht er sich bei Aufrichtung seines Lustzgebäudes reducirt.

Hiebei wird er unausweichbar zum Atomismus; wie es ihm schon in seiner Kindheit, beim Leukippos und Demokritos, begegnet ist, und ihm jett, da er vor Alter zweiten Male kindisch geworden, abermals begegnet: Franzosen, weil sie die Kantische Philosophie nie gekannt, und bei den Deutschen, weil sie solche vergessen haben. zwar treibt er es, in dieser seiner zweiten Kindheit, bunter, als in der ersten: nicht bloß die festen Körper sollen aus Atomen bestehen, sondern auch die fluffigen, das Baffer, sogar die Luft, die Gase, ja, das Licht, als welches die Undu= lation eines völlig hypothetischen und durchaus unbewiesenen, aus Atomen bestehenden Aethers senn soll, deren verschiedene Schnelligkeit die Farben verursache; — eine Hypothese, welche, eben wie weiland die siebenfarbige Reutonische, von einer ganz arbiträr angenommenen und dann gewaltsam durchgeführten Analogie mit der Musik ausgeht. Man muß wahrlich unerhört leichtgläubig senn, um sich einreden zu lassen, daß die von der endlosen Mannigfaltigfeit farbiger Flächen, in dieser bunten Welt, ausgehenden, zahllos verschiedenen Aether=Tremulanten, immer= fort und jeder in einem andern Tempo, nach allen Richtungen durcheinander laufen und überall sich freuzen könnten, ohne je einander zu stören, vielmehr durch solchen Tumult und Wirwar den tiefruhigen Anblick beleuchteter Ratur und Kunft hervorbrachten. Credat Judaeus Apella! Allerdings ist die Ratur des Lichtes uns ein Geheimniß: aber es ift beffer, dies einzugestehen, als burch schlechte Theorien ber künftigen Erkenntniß ben Weg zu verrennen. Daß das Licht etwas ganz Anderes sei, als eine bloß mechanische Bewegung, Undulation oder Bibration und Tremulant, ja, daß es stoffartig sei, beweisen schon seine chemis schen Wirkungen, von welchen eine schöne Reihe fürzlich ber Acad. des sciences vorgelegt worden ist von Chevreul, indem er das Sonnenlicht auf verschiedene gefärbte Stoffe wirken ließ; wobei das Schönste ift, daß eine weiße, bem Sonnenlicht ausgesetzt gewesene Papierrolle die selben Wirkungen hervorbringt, ja, dies auch noch nach 6 Monaten thut, wenn sie während dieser Zeit in einer fest verschlossenen Blechröhre verwahrt gewesen ist: hat da etwan der Tremulant 6 Monate pausirt und fällt jest a tempo wieder ein? (Comptes rendus vom 20. Dec. 1858). — Diese ganze Aether = Atomen = Tremulanten = Hypos these ist nicht nur ein Hirngespinst, sondern thut es an tappischer Plumpheit den ärgsten Demokritischen gleich, ist aber unverschämt genug, sich heut zu Tage als ausgemachte Sache zu geriren, wodurch sie erlangt hat, daß sie von tausend pinselhaften Sfribenten aller Fächer, benen jede Kenntniß von solchen Dingen abgeht, rechtgläubig nachgebetet und wie ein Evangelium geglaubt wird. — Die Atomenlehre überhaupt geht aber noch weiter: bald nämlich heißt es Spartam, quam nactus es, orna! Da werden dann fammtlichen Atomen verschiedene immerwährende Bewegungen, drehende, vibrirende u. f. w., je nachdem ihr Umt ift, angedichtet: imgleichen hat jedes Atom seine Atmosphäre aus Aether, oder sonst was, und was dergleichen Träumereien mehr find. — Die Träumereien der Schellingischen Naturphilosophie und ihrer Anhänger waren doch meistens geistreich, schwunghaft, oder wenigstens wißig: diese hingegen find plump, platt, ärmlich und täppisch, die Ausgeburt von Köpfen, welche erstlich keine andere Realität zu benken vermögen, als eine gefabelte eigens schaftslose Materie, die dabei ein absolutes Objekt, d. h. ein Objeft ohne Subjeft wäre, und zweitens keine andere Thatigkeik, als Bewegung und Stoß: diese zwei allein sind ihnen faßlich, und daß auf sie Alles zurudlaufe, ist ihre Voraussetzung a priori? benn sie sind ihr Ding an sich. Dieses Ziel zu erreichen, wird

vie Lebensfrast auf chemische Kräfte (welche insidiös und underechtigt Molekularfräste genannt werden) und alle Processe der undrganischen Ratur auf Mechanismus, d. h. Stoß und Gegenstoß zurückgeführt. Und so wäre denn am Ende die ganze Welt, mit allen Dingen darin, bloß ein mechanisches Kunststück, gleich den durch Hebel, Räder und Sand getriebenen Spielzeugen, welche ein Bergwerf, oder ländlichen Betrieb darstellen. — Die Wuelle des Uebels ist, daß durch die viele Handarbeit des Experimentirens die Kopfarbeit des Denkens aus der Uebung gekommen ist. Die Tiegel und Bolta'schen Säulenssollen bessen Funktionen übernehmen: daher auch der prosunde Abscheu gegen alle Philosophie. —

Man könnte nun aber die Sache auch so wenden, daß man fagte, der Materialismus, wie er bisher aufgetreten, ware bloß dadurch mislungen, daß er die Materie, aus der er die Welt zu foustruiren gebachte, nicht genugsam gefannt und baber, fatt ihrer, es mit einem eigenschaftslosen Wechselbalg berselben Ju thun gehabt hätte: wenn er hingegen, statt dessen, die wirkliche und empirisch gegebene Materie (d. h. den Stoff, ober vielmehr die Stoffe) genommen hatte, ausgestattet, wie sie ift, mit allen physikalischen, chemischen, elektrischen und auch mit ben ans ihr selbst das Leben spontan hervortreibenden Eigenschaften, also die mahre mater rerum, aus deren dunkelm Schoose alle Erscheinungen und Gestalten sich hervorwinden, um einst in ihn zurückzufallen; so hätte aus dieser, d. h. aus der vollständig ge= fasten und erschöpfend gekannten Materie, sich schon eine Welt konstruiren lassen, deren der Materialismus sich nicht zu schämen brauchte. Gang recht: nur hätte das Runftstud dann darin bestanden, daß man die Quaesita in die Data verlegte, indem man angeblich die bloße Materie, wirklich aber alle die geheim= nisvollen Kräfte der Natur, welche an derselben haften, oder richtiger, mittelst ihrer uns sichtbar werben, als das Gegebene nahme und zum Ausgangspunkt der Ableitungen machte; ungefähr wie wenn man unter dem Namen der Schüffel das Daraufliegende versteht. Denn wirklich ist die Materie, für unsere Erkenntniß, bloß das Behikel der Qualitäten Naturfräfte, welche als ihre Accidenzien auftreten: und eben weil ich diese auf den Willen zurückgeführt habe, nenne ich die

Materie die bloße Sichtbarkeit des Willens. Bon biesen sämmtlichen Qualitäten aber entbießt, bleibt die Materie zurud als das Eigenschaftslose, das caput mortuum der Natur, daraus sich ehrlicherweise nichts machen läßt. Läßt man ihr hingegen erwähntermaaßen alle jene Eigenschaften; so hat man eine verstedte petitio principii begangen, indem man die Quaesita sich als Data jum voraus geben ließ. Was nun aber bamit zu Stande kommt, wird fein eigentlicher Materialismus mehr semu, sondern bloßer Naturalismus, d. h. eine absolute Physik, welche, wie im schon erwähnten Kap. 17 gezeigt worden, nie die Stelle der Metaphysik einnehmen und ausfüllen fann, eben weil fie erft nach so vielen Boraussehungen anhebt, alfo gar nicht ein Mal unternimmt, die Dinge von Grund aus zu erklären. Der bloße Naturalismus ist baher wesentlich auf lauter Qualitates occultae basirt, über welche man nie anders hinausfann, als baburch, daß man, wie ich gethan, die sube jektive Erkenntnißquelle zu Hülfe nimmt, was dann freilich auf den weiten und mühevollen Umweg der Metaphysik führt, indem & die vollständige Analyse des Selbstbewußtseyns und des in ihm gegebenen Jutellekts und Willens voraussest. — Inzwischen ist das Ausgehen vom Objektiven, welchem die so beutliche und fasliche äußere Anschauung zum Grunde liegt, ein dem Menschen so natürlicher und sich von selbst darbietender Weg, baß ber Raturalismus und in Folge dieses, weil er als nicht erschöpfend, nicht genügen fann, der Materialismus, Sykeme find, auf welche die spekulirende Bernunft nothwendig, ja, zu allererst gerathen muß: daher wir gleich am Anfang der Geschichte der Philosophie den Naturalismus, in den Systemen der Jonischen Philosophen, und darauf den Materialismus, in der Lehre des Leukippos und Demokritos, aufweten, ja, auch später von Zeit zu Zeit sich immer wieber erneuern sehen.

## Kapitel 25.

Transscendente Betrachtungen über den Willen als. Ding an sich.

Schon die bloß empirische Betrachtung der Natur erkennt, von der einfachsten und nothwendigsten Aeußerung irgend einer allgemeinen Naturfraft an, bis zum Leben und Bewußtseyn bes Menschen hinauf, einen stetigen Uebergang, durch allmälige, Abstufungen und ohne andere, als relative, ja meistens schwankende Das diese Ansicht verfolgende und dabei etwas tiefer eindringende Nachdenken wird bald zu der Ueberzeugung geführt, baß in allen jenen Erscheinungen das innere Wesen, das fich Manifestirende, das Erscheinende, Eines und das Selbe sei, welches immer beutlicher hervortrete; und daß bemnach was sich in Millionen Gestalten von endloser Berschiedenheit darstellt und so das bunteste und baroceste Schauspiel ohne Anfang und Enbe aufführt, dieses Eine Wesen sei, welches hinter allen jenen Masken ftedt, so bicht verlarvt, daß es sich selbst nicht wiedererkennt, und daher oft sich selbst unsanft behandelt. Daher ist die große Lehre vom er xal nar, im Orient wie im Occident, früh aufgetreten und hat sich, allem Widerspruche zum Trop, behauptet, ober doch stets erneuert. Wir nun aber sind jest schon tiefer in das Geheimniß eingeweiht, indem wir durch das Bisherige zu der Einsicht geleitet worden sind, daß, wo jenem, allen Erscheinungen zum Grunde liegenden Wesen, in irgend einer einzelnen berselben, ein erkennendes Bewußtsenn beigegeben ift, welches in seiner Richtung nach innen zum Selbstbewußt= senn wird, diesem sich dasselbe darstellt als jenes so Vertraute und so Geheimnisvolle, welches bas Wort Wille bezeichnet. Demzufolge haben wir jenes universelle Grundwesen aller Erscheinungen, nach der Manifestation, in welcher es sich am un= verschleiertesten zu erkennen giebt, den Willen benannt, mit welchem Worte wir demnach nichts weniger, als ein unbekanntes x, sondern im Gegentheil, Dasjenige bezeichnen, was uns, wenigstens von einer Seite, unendlich bekannter und vertrauter ift, als alles Uebrige.

Erinnern wir uns jest an eine Wahrheit, deren ausführ=

lichsten und gründlichsten Beweis man in meiner Preisschrift über die Freiheit bes Willens findet, an diese namlich, daß, fraft ber ausnahmslosen Gültigkeit bes Gesetzes ber Rausalität, bas Thun oder Wirken aller Wesen dieser Welt, durch die dasselbe jedesmal hervorrufenden Ursachen, stets streng necessitirt eintritt; in welcher Hinsicht es keinen Unterschied macht, ob es Ursachen im engsten Sinne des Worts, oder aber Reize, oder endlich Motive sind, welche eine solche Aftion hervorgerufen haben; indem diese Unterschiede sich allein auf den Grad ber Empfänglichkeit der verschiedenartigen Wesen beziehen. Hierüber darf man sich keine Musion machen: bas Gesetz der Kausalität kennt keine Ausnahme; sondern Alles, von der Bewegung eines Sonnenstäubchens an, bis zum wohlüberlegten Thun des Menschen, ift ihm mit gleicher Strenge unterworfen. Daher konnte nie, im ganzen Verlauf der Welt, weder ein Sonnenstäubchen in seinem Fluge eine andere Linie beschreiben, als die es beschrieben hat, noch ein Mensch irgend anders handeln, als er gehandelt hat: und keine Wahrheit ist gewisser als diese, daß Alles was geschieht, sei es klein ober groß, völlig nothwendig geschieht. Demzufolge ift, in jedem gegebenen Zeitpunft, der gesammte Zustand aller Dinge fest und genau bestimmt, durch den ihm soeben vorhergegangenen; und so ben Zeitstrom aufwärts, ins Unendliche hinauf, und so ihn abwärts, ins Unendliche herab. Folglich gleicht der Lauf der Welt dem einer Uhr, nachdem sie zusammengesetzt und aufgezogen worden: also ist sie, von diesem unabstreitbaren Gesichtspunkt aus, eine bloße Maschine, deren Zweck man nicht absieht. Auch wenn man, ganz unbefugter Weise, ja, im Grunde, aller Denkbarkeit, mit ihrer Ge setlichkeit, zum Trot, einen ersten Anfang annehmen wollte; so wäre dadurch im Wesentlichen nichts geändert. Denn der wille fürlich gesetzte erste Zustand der Dinge, bei ihrem Ursprung, hatte ben ihm zunächst folgenden, im Großen und bis auf das Rleinste herab, unwiderruflich bestimmt und festgestellt, bieser wieber den folgenden, und so fort, per secula seculorum; da die Rette der Rausalität, mit ihrer ausnahmslosen Strenge, dieses eherne Band der Nothwendigkeit und des Schicksals, jede Erscheinung unwiderruflich und unabanderlich, so wie sie ift. herbeiführt. Der Unterschied liefe bloß darauf zurud, daß wir,

1000

bei ber einen Annahme, ein ein Mal aufgezogenes Uhrwert, bei ber andern aber ein perpetuum modile vor uns hätten, hinsegen die Rothwendigkeit des Verlaufs bliebe die selbe. Daß das Thun des Menschen dabei keine Ausnahme machen kunn, habe ich in der angezogenen Preisschrift unwidertegsich beweissen, indem ich zeigte, wie es aus zwei Faktoren, seinem Charakter und den eintretenden Motiven, sedesmal streng nothwendig hers vorgeht: jener ist angeboren und unveränderlich, diese werden, am Faden der Kansaität, durch den streng bestimmten Weltsauf nothwendig herbeigeführt.

Demnach also erscheint, von einem Gesichtspunkt aus, weldem wir une, weil er durch die objektiv und a priori gültigen Weltgesetze festgestellt ift, schlechterdings nicht entziehen können, die Welt, mit Allem was darin ift, als ein zweckloses und darum unbegreifliches Spiel einer ewigen Rothwendigkeit, einer unergründlichen und unerbittlichen Avayen. Das Anstößige, ja Empörende dieser unausweichbaren und unwiderleglichen Weltansicht kann nun aber durch keine andere Annahme gründlich ge= hoben werden, als durch die, daß jedes Wesen auf ber Welt, wie es einerseits Erscheinung und durch die Gesetze der Erscheis nung nothwendig bestimmt ist, andererseits an sich selbst Wille sei, und zwar schlechthin freier Wille, da alle Nothwendigkeit altein durch die Formen entsteht, welche gänzlich der Erscheinung angehören, nämlich durch den Sat vom Grunde in seinen verschiedenen Gestalten: einem solchen Willen muß dann aber auch Aseität zukommen, da er, als freier, d. h. als Ding an sich und deshalb dem Sat vom Grunde nicht unterworfener, in seinem Sein und Wesen so wenig, wie in seinem Thun und Wirken, von einem Andern abhängen fann. Durch diese Annahme allein wird so viel Freiheit gesetzt, als nöthig ist, der unabweisbaren strengen Rothwendigfeit, die den Verlauf der Welt beherrscht, das Gleichgewicht zu halten. Demnach hat man eigentlich nur die Wahl, in der Welt entweder eine bloße, nothwendig ablaufende Maschine zu kehen, oder als das Wesen an sich der= felben einen freien Willen zu erkennen, deffen Weußerung nicht unmittelbar das Wirken, sondern junachst das Dasenn und Besen der Dinge ist. Diese Freiheit ist daher eine transscendentale, und besteht mit der empirischen Nothwendigkeit so zu-

fammen, wie bie transscenbentale Ibealität ber Erscheinungen mit ihrer empirischen Realität. Daß allein unter Annahme detselben die That eines Menschen, trop der Rothwendigkeit, mit der sie aus seinem Charafter und den Motiven hervorgeht, doch seine eigene ift, habe ich in ber Preisschrift über bie Willendfreiheit bargethan: eben bamit aber ift seinem Wesen Afeitat beigelegt. Das selbe Berhältniß nun gilt von allen Dingen der Welt. — Die strengste, redlich, mit farrer Konsequenz durchgeführte Rothwendigkeit und die vollkommenste, bis zur Almacht gesteigerte Freiheit mußten zugleich und zusammen in bie Philosophie eintreten: ohne die Wahrheit zu verleten konnte dies aber nur dadurch geschehen, daß die ganze Rothwendigfeit in das Wirken und Thun (Operari), die ganze Freiheit hingegen in das Senn und Wesen (Esse) verlegt murde. Dadurch löft sich ein Räthsel, welches nur deshalb so alt ist wie die Welt, weil man bisher es immer gerade umgekehrt gehalten hat und schlechterbings die Freiheit im Operari, die Nothwendigkeit im Esse suchte. Ich hingegen sage: jedes Wesen, ohne Ausnahme, wirkt mit strenger Nothwendigkeit, dasselbe aber existirt und ist was es ist, vermöge seiner Freiheit. Bei mir ift also: nicht mehr und nicht weniger Freiheit und Nothwendigkeit anzutreffen, als in irgend einem frühern System; obwohl bald das Eine, bald das Andere scheinen muß, je nachbem man daran, daß den bisher aus reiner Rothwendigkeit erflärich Raturvorgängen Wille untergelegt wird, ober baran, daß ber Motivation die selbe strenge Nothwendigkeit, wie der mechanischen Rausalität, zuerkannt wird, Anstoß nimmt. Bloß ihre Stellen haben beide vertauscht: die Freiheit ist in das Esse versetzt und die Rothwendigkeit auf das Operari beschränkt worden.

Kurzum, ber Determinismus steht sest: an ihm zn rütteln haben nun schon anderthalb Jahrtausende vergeblich sich bemüht, dazu getrieben durch gewisse Grillen, welche man wohl kennt, jedoch noch nicht so ganz bei ihrem Namen nennen darf. In Folge seiner aber wird die Welt zu einem Spiel mit Puppen, an Drähten (Motiven) gezogen; ohne daß auch nur abzusehen wäre, zu wessen Belustigung: hat das Stück einen Plan, so ist ein Fatum, hat es keinen, so ist die blinde Rothwendigkeit der Direktor. — Aus dieser Absurdität giedt es keine andere Rettung, Dinge die Erscheinung eines wirklich freien Willens ist, der sich eben darin selbst erkennt: denn ihr Thun und Wirken ist vor der Nothwendigkeit nicht zu retten. Um die Freiheit vor dem Schicksal oder dem Zufall zu bergen, mußte sie aus der Aktion in die Eristenz versetzt werden. —

Wie nun demnach die Rothwendigkeit nur der Erscheisnung, nicht aber dem Dinge an sich, d. h. dem wahren Besen der Welt, zukommt; so auch die Vielheit. Dies ist §. 25 des ersten Bandes genügend dargethan. Bloß einige, diese Wahrsheit bestätigende und erläuternde Betrachtungen habe ich hier hinzuzusügen.

Jeder erkennt nur ein Wesen ganz unmittelbar: seinen eigenen Willen im Selbstbewußtseyn. Alles Andere erkennt er bloß mittelbar, und beurtheilt es dann nach der Analogie mit jenem, die er, je nachdem der Grad seines Nachdenkens ist, weiter durchführt. Selbst Dieses entspringt im tiessten Grunde daraus, daß es eigentlich auch nur ein Wesen giebt: die aus den Formen der äußern, objektiven Auffassung herrührende Illusion der Vielheit (Maja) konnte nicht bis in das innere, einsache Bewußtseyn dringen: daher dieses immer nur Ein Wesen vorsindet.

Betrachten wir die nie genug bewunderte Vollendung in den Werken der Natur, welche, selbst in den letten und kleinsten Organismen, z. B. ben Befruchtungstheilen der Pflanzen, ober dem innern Bau der Inseften, mit so unendlicher Sorgfalt, so unermüdlicher Arbeit durchgeführt ift, als ob das vorliegende Werk der Natur ihr einziges gewesen ware, auf welches sie baher alle ihre Kunst und Macht verwenden gekonnt; sinden wir daffelbe dennoch unendlich oft wiederholt, in jedem einzelnen der zahllosen Individuen jeglicher Art, und nicht etwan weniger sorgfältig vollendet in dem, beffen Wohnplat ber einsamfte, vernachlässigteste Fleck ist, zu welchem bis dahin noch kein Auge gedrungen war; verfolgen wir nun die Zusammensetzung der Theile jedes Organismus, so weit wir können, und stoßen doch nie auf ein ganz Einfaches und daher Lettes, geschweige auf ein Unorganisches: verlieren wir uns endlich in die Berechnung der Zwedmäßigkeit aller jener Theile beffelben zum Bestande bes

Sanzen, vermöge deren jedes Lebende, an und für fich selbst, ein Bollfommenes ist; erwägen wir babei, daß jedes biefer Meisterwerke, selbst von kurzer Dauer, schon unzählige Male von Reuem hervorgebracht wurde, und dennoch jedes Exemplar seiner Art, jedes Inseft, jede Blume, jedes Blatt, noch eben so sorgfältig ausgearbeitet erscheint, wie das erste dieser Art es gewesen ist, die Ratur also keineswegs ermüdet und zu pfuschen anfängt, sondern, mit gleich geduldiger Meisterhand, das lette wie das erste vollendet: dann werden wir zuvörderst inne, daß alle menschliche Kunst nicht bloß dem Grade, sondern der Art nach vom Schaffen der Ratur völlig verschieden ift; nachstdem aber, daß die wirkende Urkraft, die natura naturans, in jedem ihrer zahllosen Werke, im kleinsten, wie im größten, im letten, wie im ersten, ganz und ungetheilt unmittelbar gegenwärtig ift: woraus folgt, das sie, als solche und an sich von Raum und Zeit nicht weiß. Bedenken wir nun ferner, daß die Hervorbringung jener Hyperbeln aller Kunstgebilde dennoch der Ratur so ganz und gar nichts kostet, daß sie, mit unbegreiflicher Berschwendung, Millionen Organismen schafft, die nie zur Reife gelangen, und jedes Lebende taufenbfältigen Zufällen ohne Schonung Preis giebt, andererseits aber auch, wenn burch Zufall begunstigt, oder durch menschliche Absicht angeleitet, bereitwillig Millionen Exemplare einer Art liefert, wo sie bisher nur eines gab, folglich Millionen ihr nichts mehr kosten als Eines; so leitet auch Dieses uns auf die Einsicht hin, daß die Vielheit der Dinge ihre Wurzel in der Erkenntnisweise des Subjekts hat, dem Dinge an sich aber, d. h. der innern sich darin kund gebenden Urfraft, fremd ist; daß mithin Raum und Zeit, auf welchen die Möglichkeit aller Vielheit beruht, bloße Formen unserer Anschauung sind; ja, daß sogar jene ganz unbegreifliche Künstlichkeit der Struftur, zu welcher sich die rücksichtsloseste Verschwendung der Werke, worauf sie verwendet worden, gesellt, im Grunde auch nur aus der Art, wie wir die Dinge auffassen, entspringt; indem namlich das einfache und untheilbare, ursprüngliche Streben des Willens, als Dinges an sich, wann daffelbe, in unserer cerebralen Erkenntniß, sich als Objekt barstellt, erscheinen muß als eine fünstliche Verkettung gesonberter

Theile, zu Mitteln und Zwecken von einander, in überschwäng-Ucher Bollkommenheit durchgeführt.

Die hier angedeutete, jenseit ber Erscheinung liegende Ein= heit jenes Willens, in welchem wir das Wesen an sich der Erscheinungswelt erkannt haben, ist eine metaphysische, mithin Die Erkenntniß berselben transscendent, d. h. nicht auf den Funktionen unsers Intellekts beruhend und daher mit biesen nicht eigentlich zu erfassen. Daher kommt es, daß sie einen Abgrund der Betrachtung eröffnet, deffen Tiefe keine ganz Mare und in durchgängigem Zusammenhang stehende Einsicht mehr gestattet, sondern nur einzelne Blicke vergönnt, welche dieselbe in diesem und jenem Verhältniß der Dinge, bald im Subjektiven, bald im Objektiven, erkennen laffen, wodurch jedoch wieder neue Probleme angeregt werden, welche alle zu lösen ich mich nicht anheischig mache, vielmehr auch hier mich auf bas est quadam prodire tonus berufe, mehr darauf bedacht, nichts Falsches ober will=. kürlich Ersonnenes aufzustellen, als von Allem durchgängige Rechenschaft zu geben; — auf die Gefahr hin, hier nur eine fragmentarische Darstellung zu liefern.

Wenn man die so scharffinnige, zuerft von Kant und später von Laplace aufgestellte Theorie der Entstehung des Planetenspstems, an deren Richtigkeit zu zweifeln kaum möglich ist, sich vergegenwärtigt und sie deutlich durchdenkt; so sieht man die niedrigsten, rohesten, blindesten, an die starreste Gesetlichkeit gebundenen Naturkräfte, mittelst ihres Konflikts an einer und berselben gegebenen Materie und der durch diesen herbeigeführten accidentellen Folgen, das Grundgerüft der Welt, also des fünftigen zweckmäßig eingerichteten Wohnplages zahlloser lebender Wesen, zu Stande bringen, als ein Spstem der Ordnung und Harmonie, über welches wir um so mehr erstaunen, je deutlicher und genauer wir es verstehen lernen. So z. B. wenn wir einsehen, daß jeder Planet, bei seiner gegenwärtigen Geschwindig= keit, gerade nur da, wo er wirklich seinen Ort hat, sich behaupten kann, indem er, der Sonne näher gerückt, hineinfallen, weiter von ihr gestellt, hinwegsliegen müßte; wie auch umgekehrt, wenn wir seinen Ort als gegeben nehmen, er nur bei seiner gegenwärtigen und feiner andern Geschwindigkeit daselbst bleiben kann, indem er, schneller laufend, davonfliegen, langsamer

gehend, in die Sonne fallen müßte; daß also nur ein bestimmter Ort zu jeder bestimmten Belocität eines Planeten paste; und wir nun dieses Problem badurch gelöft sehen, daß die selbe physische, nothwendig und blind wirkende Ursache, welche ihm fein Ort anwies, zugleich und eben dadurch ihm genau die diesem Drt allein angemeffene Geschwindigkeit ertheilte, in Folge des Raturgesetzs, daß ein freisender Körper, in dem Verhältniß, wie sein Kreis kleiner wird, seine Geschwindigkeit vermehrt; und vollends, wenn wir endlich verstehen, wie bem gangen System ein endloser Bestand gesichert ist, daburch, baß alle die unvermeiblich eintretenden, gegenseitigen Störungen bes Laufes ber Planeten mit der Zeit sich wieder ausgleichen muffen; wie denn gerade die Frrationalität der Umlaufszeiten Jupiters und Saturns zu einander verhindert, daß ihre gegenseitigen Perturbationen sich nicht auf einer Stelle wiederholen, als wodurch sie gefährlich werden würden, und herbeiführt, daß sie, immer an einer andern Stelle und selten eintretend, fich selbst wieder aufheben muffen, den Dissonanzen in der Musik zu vergleichen, die sich wieder in Harmonie auflösen. Wir erkennen mittelft solcher Betrachtungen eine Zwedmäßigkeit und Vollkommenheit, wie die freieste Willfür, geleitet vom durchdringendesten Verstande und der schärfsten Berechnung, sie nur irgend hatte zu Stande bringen können. Und doch können wir, am Leitfaben jener so wohl durchdachten und so genau berechneten Laplace'schen Rosmogonie, uns der Einsicht nicht entziehen, daß völlig blinde Raturfräfte, nach-unwandels baren Naturgesetzen wirkend, durch ihren Konflikt und in ihrem absichtslosen Spiel gegen einander, nichts Anderes hervorbringen konnten, als eben dieses Grundgerüft der Welt, welches dem Werk einer hyperbolisch gesteigerten Kombination gleich kommt. Statt nun, nach Weise des Anaragoras, das uns bloß aus der animalischen Natur befannte und auf ihre Zwede allein berechnete Hülfsmittel einer Intelligenz herbei zu ziehen, welche von außen hinzukommend, die ein Mal vorhandenen und ges gebenen Naturfräfte und deren Gesetze schlau benutt hatte, um ihre, diesen eigentlich fremden Zwecke durchzuseten, — erkennen wir, in jenen untersten Raturfräften selbst, schon jenen selben und Einen Willen, welcher eben an ihnen seine erste Aeußerung hat und, hereits in dieser seinem Ziel entgegenstrebend, ducch Schopenhauer, Die Belt. II.

ihre ursprünglichen Gesetze selbst, auf seinen Endzweck hinarbeitet, welchem baher Alles, was nach blinden Raturgesepen geschieht, nothwendig dienen und entsprechen muß; wie dieses benn auch nicht anders ausfallen fann, sofern alles Materielle nichts Un= beres ist, als eben die Erscheinung, die Sichtbarkeit, die Objektität, des Willens zum Leben, welcher Einer ift. Also schon die untersten Naturfräfte selbst sind von jenem selben Willen beseelt, ber sich nachher in den mit Intelligenz ausgestatteten, indivi-Duellen Wesen, über sein eigenes Werk verwundert, wie der Rachtwandler am Morgen über Das, was er im Schlafe vollbracht hat; ober richtiger, der über seine eigene Gestalt, die er im Spiegel erblickt, erstaunt. Diese hier nachgewiesene Einheit bes Jufälligen mit dem Absichtlichen, des Nothwendigen mit bem Freien, vermöge beren die blindesten, aber auf allgemeinen Raturgesepen beruhenden Zufälle gleichsam die Taften find, auf benen der Weltgeist seine sinnvollen Melodien abspielt, ist, wie gesagt, ein Abgrund der Betrachtung, in welchen auch die Philosophie kein volles Licht, sondern nur einen Schimmer werfen fann.

Nunmehr aber wende ich mich zu einer subjektiven, hieher gehörigen Betrachtung, welcher ich jedoch noch weniger Deutlichkeit, als der eben dargelegten objektiven, zu geben vermag; indem ich sie nur durch Bild und Gleichniß werde ausbruden können. — Warum ift unser Bewußtseyn heller und deutlicher, je weiter es nach Außen gelangt, wie benn feine größte Klarheit in der sinnlichen Anschauung liegt, welche schon zur Hälfte den Dingen außer uns angehört, — wird hingegen dunkler nach Innen zu, und führt, in sein Innerstes verfolgt, in eine Finsterniß, in der alle Erkenntniß aufhört? — Weil, fage ich, Bewußtseyn Individualität voraussest, diese aber schon der bloßen Erscheinung angehört, indem sie als Bielheit bes Gleichartigen, durch die Formen der Erscheinung, Zeit und Raum bedingt ift. Unser Inneres hingegen hat seine Wurzel in Dem, was nicht mehr Erscheinung, sondern Ding an fich ift, wohin daher die Formen der Erscheinung nicht reichen, wos durch dann die Hauptbedingungen der Individualität mangeln und mit diefer das deutliche Bewußtseyn wegfällt. In diesem Wurzelpunkt des Dasenns nämlich hört die Verschiedenheit der

Wesen so auf, wie die der Radien einer Kugel im Mittelpunkt: und wie en dieser die Oberfläche badurch entsteht, baß die Radien enden und abbrechen; so ist das Bewußtseyn nur ba möglich, wo das Wesen an sith in die Erscheinung ausläuft; durch deren Formen die geschiedene Individualität möglich wird, auf der das Bewußtseyn beruht, welches eben deshalb auf Er= scheinungen beschränft ist. Daher liegt alles Deutliche und recht Begreiftiche unsers Bewußtseyns stets nur nach Außen auf dieset Dberfläche der Rugel. Sobald wir hingegen uns von dieser ganz gurudziehen, verläßt uns bas Bewußtseyn, - im Schlaf, im Tobe, gewissermaaßen auch im magnetischen ober magischen Wirken: denn diese alle führen durch das Centrum. Eben aber weil das deutliche Bewußtsenn, als durch die Oberfläche der Rugel bedingt, nicht nach dem Centro hingerichtet ist, erkennt es die andern Individuen wohl als gleichartig, nicht aber als identisch, was sie an sich doch sind. Unsterblichkeit bes Inbividui ließe sich dem Fortsliegen eines Punktes der Oberfläche in der Tangente vergleichen; Unsterblichkeit, vermöge ber Ewigkeit des Besend an sich der ganzen Erscheinung aber, der Rücksehr jenes Punftes, auf dem Radius, zum Centro, deffen bloße Ausdehnung die Oberstäche ist. Der Wille als Ding an sich ist ganz und ungetheilt in jedem Wesen, wie das Centrum ein integrirenber Theil eines jeden Rabins ist: während das peripherische Ende dieses Radius mit der Oberfläche, welche die Zeit und ihren Inhalt vorstellt, im schnellsten Umschwunge ist, bleibt das andere Ende, am Centro, als wo die Ewigkeit liegt, in tiefster Ruhe, weil das Centrum der Punkt ift, bessen steigende Hälfte von det finkenben nicht verschieden ist. Daher heißt es auch im Bhagavab Sta: Hand distributum animantibus, et quasi distributum tamen insidens, animantiumque sustentaculum id cognoscendum, edax et rursus genitale (lect. 13, 16. vers. Schlegel). — Freilich gerathen wir hier in eine mystische Bildersprache: aber sie ist die einzige, in der sich über dieses völlig transscendente Thema noch irgend etwas sagen läßt. mag denn auch noch dieses Gleichniß mit hingehen, daß man sich das Menschengeschlecht bildlich als ein animal compositum vorstellen kann, eine Lebensform, von welcher viele Bolyven. besonders die schwimmenden, wie Veretillum, Funiculina und audere

Beispiele barbieten. Wie bei diesen der Kopftheil jedes einzelne Thier isolirt, der untere Theil hingegen, mit dem gemeinschaftlichen Magen, sie alle zur Einheit eines Lebensprocesses verbindet; so isolirt das Gehirn mit seinem Bewußtseyn die mensch= lichen Individuen: hingegen der unbewußte Theil, das vegetative Leben, mit seinem Ganglienspstem, darin im Schlaf das Gehirnbewußtseyn, gleich einem Lotus, ber fich nächtlich in die Aluth versenkt, untergeht, ist ein gemeinsames Leben Aller, mittelft deffen sie sogar ausnahmsweise kommuniziren konnen, welches z. B. statt hat, wann Träume sich unmittelbar mittheilen, die Gedanken des Magnetiseurs in die Somnambule übergehen, endlich auch in der vom absichtlichen Wollen ansgehenden magnetischen, oder überhaupt magischen Ginwirkung. Eine solche nämlich, wenn sie Statt findet, ift von jeder andern, durch den influxus physicus geschehenden, toto genere verschieden, indem sie eine eigentliche actio in distans ist, welche der zwar vom Einzelnen ausgehende Wille dennoch in feiner metaphysischen Eigenschaft, als das allgegenwärtige Substrat ber ganzen Natur, vollbringt. Auch könnte man sagen, daß, wie von seiner ursprünglichen Schöpferkraft, welche in ben vorhandenen Gestalten der Natur bereits ihr Werk gethan hat und darin erloschen ist, dennoch bisweilen und ausnahmsweise ein schwacher Ueberrest in der generatio aequivoca hervortritt; eben so, von seiner ursprünglichen Allmacht, welche in ber Darstellung und Erhaltung der Organismen ihr Werk vollbringt und darin aufgeht, doch noch gleichsam ein Ueberschuß, in soldem magischen Wirken, ausnahmsweise thätig werden fann. Im "Willen in der Natur" habe ich von dieser magischen Eigenschaft des Willens ausführlich geredet, und verlasse hier gern Betrachtungen, welche sich auf ungewisse Thatsachen, die man dennoch nicht ganz ignoriren oder ableugnen darf, zu berufen haben.

## Kapitel 26 \*).

Bur Teleologie.

Die burchgängige, auf den Bestand jedes Wesens sich ber ziehende Iweckmäßigkeit der organischen Natur, nebst der Angesmessenheit dieser zur unorganischen, kann bei keinem philosophischen System ungezwungener in den Zusammenhang desselben treten, als bei dem, welches dem Daseyn jedes Naturwesens einen Willen zum Grunde legt, der demnach sein Wesen und: Streben nicht bloß erst in den Aktionen, sondern auch schon inder Gestalt des erscheinenden Organismus ausspricht. Auf die Rechenschaft, welche unser Gedankengang über diesen Gegenstand an die Hand giebt, habe ich im vorhergegangenen Kapitel nur hingebeutet, nachdem ich dieselbe schon in der unten bezeichneten Stelle bes ersten Bandes, besonders deutlich und aussührlich aber im "Willen in der Natur" unter der Rubrik: "Vergleichende Anatomie" dargelegt hatte. Daran schließen sich jest noch die solgenden Erörterungen.

Die staunende Bewunderung, welche uns bei der Betrachstung der unendlichen Zweckmäßigkeit in dem Bau der organischen. Wesen zu ergreisen pflegt, beruht im Grunde auf der zwar natürzlichen, aber dennoch falschen Voraussetzung, daß jene Ueberzeinstimmung der Theile zu einander, zum Ganzen des Orgaznismus und zu seinen Zwecken in der Außenwelt, wie wir diesselbe mittelst der Erkenntniß, also auf dem Wege der Borzstellung, auffassen und beurtheilen, auch auf demselben Wege, hineingekommen sei; daß also, wie sie für den Intellest eristirtzsse auch durch den Intellest zu Stande gekommen wäre. Wir freilich können etwas Regelmäßiges und Gesehmäßiges, dergleischen z. B. jeder Krystall ist, nur zu Stande bringen unter Leistung des Gesehes und der Regel, und eben so etwas Zwecksmäßiges nur unter Leitung des Zweckbegriffs: aber keineswegs sind wir berechtigt, diese unsere Beschränkung auf die Natur zu

<sup>\*)</sup> Dieses, wie auch bas folgende Kapitel bezieht sich auf §. 28 bes erften Banbes.

übertragen, als welche selbst ein Prius alles Intellekts ift und deren Wirken von dem unserigen, wie im vorigen Kapitel gesagt wurde, sich der ganzen Art nach unterscheidet. Sie bringt bas so zweckmäßig und so überlegt Scheinende zu Stande, ohne Ueberlegung und ohne Zweckbegriff, weil ohne Vorstellung, als welche ganz sekundären Ursprungs ift. Betrachten wir zunächst das bloß Regelmäßige, noch nicht Zweckmäßige. Die - sechs gleichen und in gleichen Binkeln auseinandergehenden Rabien einer Schneeflocke find von keiner Erkenntniß vorgemeffen; fondern es ift das einfache Streben des ursprünglichen Willens, welches sich für die Erkenntniß, wann sie hinzutritt, so barftellt. Wie nun hier der Wille die regelmäßige Figur zu Stande bringt ohne Mathematif, so auch die organische und höchst zweckmäßig organisirte ohne Physiologie. Die regelmäßige Form im Raume ift nur da für die Anschauung, deren Anschauungsform ber Raum ift; so ist die Zweckmäßigkeit des Organismus blog ba für die erkennende Vernunft, deren Ueberlegung an die Begriffe von Zweck und Mittel gebunden ist. Wenn eine unmittelbare Einsicht in das Wirken der Natur für uns möglich wurde; so müßten wir erkennen, daß das oben erwähnte teleologische Erstaunen demjenigen analog ist, welches jener, von Rant bei Erklärung des Lächerlichen erwähnte, Wilde empfand, als er aus einer eben geöffneten Bierflasche den Schaum unaufhaltsam hervorsprudeln sah und dabei äußerte, nicht über das Herauskommen wundere er sich, sondern darüber, wie man es nur habe hineinbringen können: benn auch wir setzen voraus, die Zwede mäßigkeit der Naturprodukte sei auf eben dem Wege hinein= gekommen, auf welchem sie für uns herauskommt. Daber kann unser teleologisches Erstaunen gleichfalls dem verglichen werden, welches die ersten Werke der Buchdruckerfunst bei Denen erregten, welche sie unter der Voraussetzung, daß sie Werke der Feber feien, betrachteten und bemnach zur Erklärung derselben die Annahme der Hulfe eines Teufels ergriffen. — Denn, es sei bier nochmals gesagt, unser Intellekt ist es, welcher, indem er den an sich metaphysischen und untheilbaren Willensaft, ber sich in der Erscheinung eines Thieres darstellt, mittelft seiner eigenen Formen, Raum, Zeit und Kausalität, als Objekt auffaßt, die Vielheit und Verschiedenheit der Theile und ihrer Funktionen erft

hervorbringt und dann über die aus der ursprünglichen Einheit hervorgehende vollkommene Uebereinstimmung und Konspiration derselben in Erstaunen geräth; wobei er also, in gewissem Sinn, sein eigenes Werk bewundert.

Wenn wir uns der Betrachtung des so unaussprechlich und endlos künstlichen Baues irgend eines Thieres, ware es auch nur bas gemeinste Inseft, hingeben, uns in Bewunderung defselben versenkend, jest aber uns einfällt, daß die Ratur eben diesen, so überaus fünstlichen und so höchst komplicirten Organismus täglich zu Tausenden ber Zerstörung, durch Zufall, thierische Gier und menschlichen Muthwillen rudfichtstos Preis giebt; so sett diese rasende Verschwendung und in Erstaunen. Allein basselbe beruht auf einer Amphibolie der Begriffe, indem wir dabei das menschliche Kunstwerk im Sinne haben, welches. unter Vermittelung des Intellekts und burch Ueberwältigung eines fremben, widerstrebenden Stoffes zu Stande gebracht wird, folglich allerdings viel Mühe kostet. Der Natur hingegen kosten ihre Werke, so künstlich sie auch sind, gar keine Mühe; weil hier der Wilke zum Werke schon selbst das Werk ist; indem, wie schon gesagt, der Organismus bloß die im Gehirn zu Stande kommende Sichtbarkeit des hier vorhandenen Willens ift.

Der ausgesprochenen Beschaffenheit organischer Wesen zufolge ift die Teleologie, als Woraussetzung ber 3wedmäßigkeit jedes Theils, ein vollkommen sicherer Leitfaden bei Betrachtung ber gesammten organischen Ratur; hingegen in metaphysischer Absicht, zur Erklarung ber Ratur über die Möglichkeit der Erfahrung hinaus, darf sie nur sekundar und subsidiarisch zur Be= kätigung anderweitig begründeter Erklärungsprincipien geltend gemacht werben: denn hier gehört sie zu den Problemen, bavon Rechenschaft zu geben ift. — Demnach, wenn an einem Thiere ein Theil gefunden wird, von dem man keinen 3wed absieht; so darf man nie die Vermuthung wagen, die Natur habe ihn zwecklos, etwan spielend und aus bloßer Laune hervorgebracht. Allenfalls zwar ließe sich so etwas als möglich denken, unter der Anaragorischen Boraussepung, daß die Ratur mittelft eines ordnenden Verstandes, der als solcher einer fremden Willkür diente, ihre Einrichtung erhalten hatte; nicht aber unter ber, daß: das Wesen an sich (d. h. außer unserer Vorstellung) eines jeden

Organismus ganz allein sein eigener Wille sei: benn ba ift das Daseyn jedes Theiles dadurch bedingt, daß es dem hier zum Grunde liegenden Willen zu irgend etwas diene, irgend eine Bestrebung desselben ausbrucke und verwirkliche, folglich zur Erhaltung bieses Organismus irgendwie beitrage. Denn außer bem in ihm erscheinenden Willen und den Bedingungen der Außenwelt, unter welchen dieser zu; leben freiwillig unternommen hat, auf den Konflift, mit welchen daher schon seine ganze Gestalt und Einrichtung abzielt, kann nichts auf ihn Einfluß gehabt und seine Form und Theile bestimmt haben, also keine Willfür, keine Grille. Deshalb muß Alles an ihm zwedmäßig sein: daher sind die Endursachen (causae finales) ber Leitfaben zum Verständniß der organischen Ratur, wie die wirkenden Ursachen (causae efficientes) zu dem der unorganischen. Hierauf beruht es, daß, wenn wir, in der Anatomie oder Zoologie, den Zweck eines vorhandenen Theiles nicht finden können, unser Verstand daran einen Anstoß nimmt, der dem ahnlich ift, welchen in der Physik eine Wirkung, deren Ursache verborgen bleibt, geben muß: und wie diese, so setzen wir auch jenen als nothwendig voraus, fahren daher fort ihn zu suchen, so oft dies auch schon vergeblich geschehen seyn mag. Dies ift z. B. der Fall mit der Milz, über deren Zweck man nicht aufhört Hypothesen zu erstnnen, bis ein Mal eine sich als richtig bewährt haben wird. Eben so steht es mit den großen, spiralförmigen Bahnen des Babirussa, mit den hornförmigen Auswüchsen einiger Raupen und mehr dergleichen. Auch negative Fälle werden von uns nach der selben Regel beurtheilt, z. B. daß in einer im Ganzen so gleichförmigen Ordnung, wie die der Saurier, ein so wichtiger Theil, wie die Urinblase, bei vielen Species vorhanden ift, während er den andern fehlt; imgleichen, daß die Delphine und einige ihnen verwandte Cetaceen ganz ohne Geruchenerven find, während die übrigen Cetaceen und sogar bie Fische solche haben: ein dies bestimmender Grund muß dasenn.

Einzelne wirkliche Ausnahmen zu diesem durchgängigen Gessetze der Zweckmäßigkeit in der organischen Natur hat man allersdings und mit großem Erstaunen aufgefunden: jedoch sindet bei ihnen, weil sich anderweitig Rechenschaft darüber geben läßt, das exceptio sirmat regulam Anwendung. Dahin nämlich gehört,

daß die Kaulquappen der Kröte Pipa Schwänze und Kiemen: haben, obschon sie nicht, wie alle andern Raulquappen, schwims. menb, sondern auf bem Ruden der Mutter ihre Metamorphose abwarten; — daß das männliche Kanguru einen Ansas zu dem Knochen hat, welcher beim weiblichen ben Beutel trägt; - baß auch die männlichen Säugethiere Zipen haben; — daß Mus typhlus, eine Ratte, Augen hat, wiewohl winzig kleine, ohne: eine Deffnung für dieselben in ber äußern Haut, welche also, mit Haaren bedeckt, darüber geht, und daß der Maulwurf ber Apenninen, wie auch zwei Fische, Murena caecilia und Gastrobranchus caecus, sich im selben Falle befinden; desgleichen der Proteus anguinus. Diese seltenen und überraschenden Ausnahmen von der sonst so festen Regel der Natur, diese Wider= spruche, darin sie mit sich selbst gerath, muffen wir uns erklären aus dem innern Zusammenhange, welchen ihre verschiedenartigen Erscheinungen, vermöge der Einheit des in ihnen Erscheinenben, unter einander haben, und in Folge deffen sie bei der Einen etwas andeuten muß, bloß weil eine Andere, mit derselben zu= sammenhängende, es wirklich hat. Demnach hat das männliche Thier das Rudiment eines Organs, welches bei dem weiblichen wirklich vorhanden ist. Wie nun hier die Differenz ber Geschlechter den Typus der Species nicht aufheben kann; so behauptet sich auch der Typus einer ganzen Ordnung, z. B. der Batrachier, selbst da, wo in einer einzelnen Species (Pipa) eine seiner Bestimmungen überflüssig wird. Roch weniger vermag die Natur eine Bestimmung, die zum Typus einer ganzen Grundabtheilung (Vertebrata) gehört, (Augen) wenn sie in einer einzelnen Species (Mus typhlus) als überflüssig wegfallen soll, ganz spurlos verschwinden zu lassen; sondern ste muß auch hier wenigstens rudimentarisch andeuten, was sie bei allen übrigen ausführt.

Sogar ist von hieraus in gewissem Grade abzusehen, worsauf jene, besonders von R. Owen in seiner Ostéologie comparée so aussührlich dargelegte Homologie im Skelett, zunächst der Mammalien und im weitern Sinn aller Wirbelthiere, beruht; vermöge welcher z. B. alle Säugethiere sieben Halswirbel haben, jeder Knochen der menschlichen Hand und Arm sein Analogon in der Schwimmstosse des Wallsisches sindet, der Schädel des Vogets

soins Ei gerade so viel Knochen hat, wie der des menschlichen Fötus u. s. w. Dies Alles nämlich deutet auf ein von der Tesleologie unabhängiges Princip, welches jedoch das Fundament ist, auf welchem sie baut, oder der zum voraus gegebene Stoff zu ihren Werken, und eben Das, was Geoffrop Saintshilaire als das "anatomische Element" dargelegt hat. Es ist die unité de plan, der Urs Grundskapus der obern Thierwelt, gleichsam die willkärlich gewählte Tonart, aus welcher die Natur hier spielt.

Den Unterschied zwischen der wirkenden Ursache (causa efficiens) und der Endursache (causa finalis) hat schon Aristoteles (De part. anim., I, 1) richtig bezeichnet in ben Worten: Duo τροποι της αιτιας, το ού ένεκα και το εξ αναγκης, και δει λεγοντας τυγχανειν μαλιστα μεν αμφοιν. (Duo sunt causae modi: alter cujus gratia, et alter e necessitate; ac potissimum utramque eruere oportet.) Die wirkende Ursache ist die, wodurch etwas ift, die Endursache die, weshalb es ist: die zu erklärende Erscheinung hat, in der Zeit, jene hinter sich, diese vor sich. Bloß bei den willfürlichen Handlungen thierischer Wesen fallen beibe unmittelbar zusammen, indem hier bie Endursache, der Zweck, als Motiv auftritt: ein solches aber ift stets die wahre und eigentliche Ursache der Handlung, ist ganz und gar die sie bewirkende Ursache, die ihr vorhergängige Beränberung, welche dieselbe hervorruft, vermöge berer sie nothwen = dig eintritt und ohne die sie nicht geschehen könnte; wie ich dies in der Preisschrift über die Freiheit bewiesen habe. Denn, was man auch zwischen den Willensatt und die Körperbewegung physiologisch einschieben möchte, immer bleibt hier eingeständlich der Wille das Bewegende, und was ihn bewegt, ift das von außen kommende Motiv, also die causa smalis; welche folgkich hier als causa efficiens austritt. Ueberdies wissen wir aus bem Borhergegangenen, daß im Grunde die Körperbewegung mit dem Willensaft Eins ift, als seine bloße Erscheinung in der cerebralen Anschauung. Dies Zusammenfallen der causa finalis mit beg wirkenden Ursache, in der einzigen uns int im bekannten Erscheis nung, welche beshalb durchgängig unser Urphanomen bleibt, if wohl festzuhalten: denn es führt uns gerade darauf hin, daß, wenigstens in der organischen Natur, beren Kenntnis burchaus

die Endursachen zum Leitfaden hat, ein Bille das Gestaltende ist. In der That können wir eine Endursache uns nicht auders deutlich deufen, denn als einen beabsichtigten 3weck, b. i. ein Motiv. Ja, wenn wir die Endursachen in der Ratur genau betrachten, so muffen wir, um ihr transscendentes Besen auszubruden, einen Widerspruch nicht scheuen, und fühn heraussagen: die Endursache ist ein Motiv, welches auf ein Wesen wirkt, von welchem es nicht erkannt wird. Denn allerdings find die Termitennester das Motiv, welches den zahnlosen Riefer des Ameisenbaren, nebst ber langen, fadenförmigen und klebrigen Bunge hervorgerufen hat: die harte Eierschaale, welche das Bögelein gefangen halt, ift allerdings das Motto zu ber hornartigen Spipe, mit welcher sein Schnabel versehen ift, um jene damit zu durchbrechen, wonach es sie als ferner nuglos abwirft. Und eben so find die Gesetze der Resterion und Refraktion des Lichts das Motiv zu dem so überfünstlich fomplicirten optischen Wertzeug, dem menschlichen Auge, als welches die Durchsichtigkeit seiner Hornhaut, die verschiedene Dichtigfeit seiner drei Feuchtigfeiten, die Gestalt seiner Linse, die Schwärze seiner Chorioidea, die Sensibilität seiner Retina, die Verengerungsfähigfeit seiner Bupille und feine Duskulatur genau nach jenen Geseten berechnet Aber jene Motive wirften schon, ehe sie wahrgenommen wurden: es ist nicht auders; so widersprechend es auch klingt. Denn hier ift der Uebergang des Physischen ins Metaphysische. Diefes aber haben wir im Billen erkannt: daher muffen wir einsehen, daß der selbe Wille, welcher den Elephantenruffel nach einem Gegenstande ausstreckt, es auch ist, der ihn hervorgetrieben und gestaltet hat, die Gegenstände anticipirend. -

Hiemit ist es übereinstimmend, daß wir, bei der Untersuchung der organischen Ratur, ganz und gar auf die Endursachen verwiesen sind, überall diese suchen und Alles aus ihnen erstären; die wirkenden Ursachen hingegen hier nur noch eine ganz untergeordnete Stelle, als bloße Wertzeuge jener einnehmen und, eben wie bei der eingeständlich von äußern Notiven beswirkten willfürlichen Bewegung der Glieder, mehr vorausgesetz, als nachgewiesen werden. Bei Erklärung der phystologischen Funktionen sehen wir uns noch allenfalls nach ihnen, wiewohl meistens vergeblich, um; bei der Erklärung der Entstehung

der Theile aber schon gar nicht mehr, sondern begnügen uns mit ben Endursachen allein: höchstens 'haben wir hier noch so einen allgemeinen Grundsat, etwan wie daß je größer der Theil ausfallen soll, desto stärker auch die ihm Blut zuführende Arterie senn muß; aber von den eigentlich wirkenden Ursachen, welche z. B. das Auge, das Ohr, das Gehirn zu Stande bringen, wiffen wir gar nichts. Ja, selbst bei ber Erklärung ber bloßen Funktionen ift die Endursache bei Weitem wichtiger und mehr zur Sache, als die wirkende: daher wenn jene allein bekannt ift, wir in der Hauptfache belehrt und befriedigt find, hingegen die wirkende allein uns wenig hilft. 3. B. wenn wir bie wirkende Ursache bes Blutumlaufs wirklich fennten, wie wir sie eigentlich nicht kennen, sondern noch suchen; so wurde dies uns wenig förbern, ohne die Endursache, daß namlich bas Blut in die Lunge gehen muß, zur Orndation, und wieder zuruckließen, zur Ernährung: durch diese hingegen, auch ohne jene, ist und ein großes Licht aufgesteckt. Uebrigens bin ich, wie oben gesagt, der Meinung, daß der Blutumlauf gar keine eigentlich wirkende Ursach hat, sondern der Wille hier so unmittelbar, wie in der Muskularbewegung, wo ihn, mittelft der Rervenleitung, Motive bestimmen, thätig ift, so daß auch hier die Bewegung unmittelbar durch die Endursache hervorgerusen werde, also durch das Bedürfniß der Oxydation in der Lunge, welches hier auf das Blut gewissermaaßen als Motiv wirkt, jedoch so, daß die Vermittelung der Erkenntniß dabei wegfällt, weil Alles im Innern des Organismus vorgeht. — Die sogenannte Meta= morphose der Pflanzen, ein von Raspar Wolf leicht hingeworfener Gedanke, den, unter dieser hyperbolischen Benennung, Goethe als eigenes Erzeugniß pomphaft und in schwierigem Vortrage darftellt, gehört zu den Erklärungen bes Organischen aus der wirkenden Ursache; wiewohl er im Grunde bloß besagt, daß die Natur nicht bei jedem Erzeugnisse von vorne anfängt und aus nichts schafft, sondern, gleichsam im selben Stile forts schreibend, an das Vorhandene anknüpft, die früheren Gestaltungen benutt, entwickelt und höher potenzirt, ihr Werk weiter zu führen; wie sie es ebenso in der Steigerung der Thierreihe gehalten hat, ganz nach der Regel: natura non facit saltus, et quod commodissimum in omnibus suis operationibus sequi-

tur (Arist. de incessu animalium, c. 2 et 8). In, die Blüthe dadurch erklären, daß man in allen ihren Theilen die Form des Blattes nachweift, kommt mir fast vor, wie die Struktur eines Hauses dadurch erklären, daß man zeigt, alle seine Theile, Stodwerfe, Erfer und Dachfammern, feien nur aus Badfteinen zusammengesett und bloße Wiederholung ber Ureinheit bes Badsteins. Und nicht viel besser, jedoch viel problematischer, scheint mir die Erflarung bes Schädels aus Wirbelbeinen; wiewohl es eben auch hier sich von selbst versteht, daß das Futteral bes Gehirns dem Futteral des Rückenmarks, deffen Fortsetzung und Ende-Knauf es ist, nicht absolut heterogen und ganz bisparat, vielmehr in der selben Art fortgeführt seyn wird. Diese gange Betrachtungsart gehört der oben erwähnten Homologie R. Dwen's an. — Dagegen scheint mir folgende, von einem Italianer, deffen Rame mir entfallen ift, herrührende Erklärung des Wesens der Blume aus ihrer Endursache einen viel befriedigenderen Aufschluß zu geben. Der 3weck der Corolla ist: 1) Schut des Pistills und der stamina; 2) werden mittelft ihrer die verfeinerten Safte bereitet, welche im pollen und germen koncentrirt sind; 3) sondert sich aus den Drusen ihres Bobens bas atherische Del ab, welches, als meistens wohlriechender Dunft, Antheren und Pistill umgebend, sie vor dem Einfluß der feuchten Luft einigermaaßen schütt. — Bu den Borzügen der Endursachen gehört auch, daß jede wirkende Ursache zulest immer auf einem Unerforschlichen, nämlich einer Naturfraft, d. i. einer qualitas occulta, beruht, daher sie nur eine relative Erklärung geben fann; während die Endursache, in ihrem Bereich, eine genügende und vollständige Erklärung liefert. Ganz zufrieden gestellt sind wir freilich erst bann, wann wir beide, die wirkende Ursache, vom Aristoteles auch & αιτια εξ αναγκης genannt, und die Ende ursache, ή χαριν του βελτιονος, zugleich und doch gesondert etkennen, als wo uns ihr Zusammentreffen, die wundersame Konspiration derselben, überrascht, vermöge welcher das Beste als ein ganz Nothwendiges eintritt, und das Nothwendige wieder, als als ob es bloß das Beste und nicht nothwendig wäre: benn ba entsteht in uns die Ahndung, daß beide Ursachen, so verschieden auch ihr Ursprung sei, doch in der Wurzel, dem Wesen der Dinge an sich, zusammenhängen. Eine solche zwiefache Erkennt-

nif ift jedach selten erreichbar: in der organischen Ratur, weil die wirkende Urfache uns felten bekannt ift; in der unorganischen, weil die Endursache problematisch bleibt. Inzwischen will ich dieselbe durch ein Paar Beispiele, so gut ich sie im Bereich meiner physiologischen Kenntnisse finde, erläutern, welchen die Physiologen deutlichere und schlagendere substituiren mögen. Die Laus des Regers ist schwarz. Endursache: zu ihrer Sicherheit. Bewirkende Ursache: weil das schwarze rete Malpighi bes Regers ihre Rahrung ist. — Die so höchst mannigfaltige und brennend lebhafte Färbung des Gesieders tropischer Bogel erklätt man, wiewohl nur sehr im Allgemeinen, aus der ftarken Einwirkung des Lichtes zwischen den Wendefreisen, — als ihrer wirkenden Ursache. Als Endursache würde ich angeben, daß jene Blanzgefieder die Prachtuniformen find, an denen die Individuen ber bort so zahllosen, oft bem selben genus angehörigen Species fich unter einander erkennen; so daß jedes Männchen sein Weibchen findet. Das Selbe gilt von ben Schmetterlingen der verschiebenen Zonen und Breitengrabe. — Man hat beobachtet, daß schwindsüchtige Frauen im letten Stadio ihrer Krankheit leicht schwanger werben, baß mahrend ber Schwangerschaft bie Krantheit stille steht, nach der Niederkunft aber verstärkt wieder eintritt und nun meistens den Tod herbeiführt: desgleichen, daß schwindfüchtige Manner, in ihrer letten Lebenszeit, meistens noch ein Rind zeugen. Die Endursache ift hier, daß die auf die Erhaltung der Species überall so ängstlich bedachte Ratur den heranrückenden Ausfall eines im fräftigen Alter stehenden Individuums geschwinde noch durch ein neues ersetzen will; die wir = kende Ursache hingegen ist der in der letten Periode der Schwindsucht eintretende ungewöhnlich gereizte Zustand Rervensnstems. Aus der selben Endursache ist das analoge Phanomen zu erklaren, daß (nach Ofen, "Die Zeugung", 6. 65) die mit Arfenik vergiftete Fliege, aus einem unerklärten Triebe, sich noch begattet und in der Begattung ftirbt. — Die Endursache der Pubes, bei beiden Geschlechtern, und des Mons Veneris, beim weiblichen, ift, daß auch bei sehr magern Subjekten, während der Kopulation, die Ossa pubis nicht fühlbar werden sollen, als welches Abscheu erregen könnte: die wir = kende Ursache hingegen ist darin zu suchen, daß überall, wo

die Schleimhaut in die außere Hant übergeht, Haare in ber Rabe wachsen; nachstdem auch barin, daß Kopf und Genitalien gewissermaaßen entgegengesetzte Pole von einander find, daher mancherlei Beziehungen und Analogien mit einander haben, zu welchen auch das Behaartseyn gehört. — Die selbe wirkende Ursache gift auch vom Barte ber Manner: bie Enbursache besselben vermuthe ich darin, daß das Pathognomische, also die, jede innere Bewegung des Gemüths verrathende schnelle Aenderung der Gesichtszüge, hauptsächlich am Munde und deffen Umgebung sichtbar wird: um daher diese, als eine bei Unterhandlungen, ober bei plöglichen Borfällen, oft gefährliche, bem Späherblide des Gegenparts zu entziehen, gab die Ratur (welche weiß, daß homo homini lupus) dem Manne den Bart. Hingegen konnte beffelben das Weib entrathen; da ihr die Berftellung und Selbstbemeisterung (contenance) angeboren ist. — Es muffen sich, wie gesagt, viel treffendere Beispiele auffinden laffen, um daran nachzuweisen, wie das völlig blinde Wirken ber Ratur mit dem anscheinend absichtsvollen, ober wie Kant es nennt, ber Mechanismus ber Natur mit ihrer Technik, im Refultat zusammentrifft; welches darauf hinweist, daß Beide ihren gemeinschaftlichen Ursprung jenseit dieser Differenz haben, Willen als Ding an fich. Für die Verbeutlichung dieses Gesichtspunkts wurde man viel leisten, wenn man z. B. bie wirfende Ursache finden könnte, welche das Treibholz den baums losen Polarländern zuführt; oder auch die, welche das Festland unfers Planeten hauptsächlich auf die nördliche Hälfte deffelben zusammengedrängt hat; während als Endurfache hievon zu betrachten ist, daß der Winter jener Hälfte, weil er in das den Lauf der Erde beschleunigende Perihelium trifft, um acht Tage kürzer ausfällt und hiedurch wieder auch gelinder ist. Jedoch wird, bei Betrachtung der unorganischen Ratur, die Endursache allemal zweideutig, und läßt une, zumal wann die wirkende gefunden ist, im Zweifel, ob sie nicht eine bloß subjektive Ansicht, ein burch unsern Gefichtspunkt bedingter Schein sei. Hierin aber ist sie manchen Kunstwerken, &. B. den groben Musidarbeiten, den Theaterdekorationen und dem aus groben Felsenmassen zusammengesetzten Gott Appennin zu Pratolino bei Florenz zu vergleichen, welche alle nur in die Ferne wirkfam find,

in der Nähe aber verschwinden, indem an ihrer Stelle jest die wirkende Ursache des Scheines sichtbar wird: aber die Gestalten sind dennoch wirklich vorhanden und keine bloße Einbildung. Dem also analog verhalten sich die Endursachen in der unorganischen Natur, wenn die wirkenden hervortreten. Ja, wer einen weiten Ueberblick hat, würde es vielleicht hingehen lassen, wenn man hinzuseste, daß es mit den Ominibus ein ähnliches Bewandniß hat.

Wenn übrigens Jemand die äußere Zweckmäßigkeit, welche, wie gesagt, stets zweideutig bleibt, zu physikotheologischen Desmonstrationen mißbrauchen will, wie dies noch heut zu Tage, hossentlich jedoch nur von Engländern, geschieht; so giebt es in dieser Gattung Beispiele in contrarium, also Ateleologien genug, ihm das Koncept zu verrücken. Eine der stärksten bietet uns die Untrinkbarkeit des Meerwassers, in Folge welcher der Mensch der Gefahr zu verdursten nirgends mehr ausgesetzt ist, als gerade in der Nitte der großen Wassermassen seines Planeten. "Wozu braucht denn das Meer salzig zu seyn?" frage man seinen Engländer.

Daß in der unorganischen Ratur die Endursachen ganglich zurücktreten, so daß eine aus ihnen allein gegebene Erklärung hier nicht mehr gultig ift, vielmehr die wirkenden Ursachen schlechterdings verlangt werden, beruht darauf, daß ber auch in der unorganischen Natur sich objektivirende Wille hier nicht mehr in Individuen, die ein Ganzes für sich ausmachen, erscheint, sondern in Naturfräften und deren Wirken, wodurch 3weck und Mittel zu weit auseinander gerathen, als daß ihre Beziehung flar seyn und man eine Willensäußerung darin erkennen könnte. Dies tritt sogar, in gewissem Grade, schon bei der organischen Ratur ein, nämlich da, wo die Zwedmäßigkeit eine außere ift, d. h. der Zweck im einen, das Mittel im andern Individuo liegt. Dennoch bleibt sie auch hier noch unzweifelhaft, solange beide der selben Species angehören, ja, sie wird dann um so auffallender. Hieher ist zunächst die gegenseitig auf einander berechnete Organisation der Genitalien beider Geschlechter zu zählen, sodann auch manches der Begattung Entgegenkommende, 3. B. bei der Lampyris noctiluca (Glühwurm) der Umstand, daß bloß bas Männchen, welches nicht leuchtet, geflügelt ist, um bas

Weibchen aufsuchen zu können, bas ungeflügelte Weibchen hin= gegen, da sie nur Abends hervorkommen, das phosphorische Licht besist, um vom Männchen gefunden werden zu können. Jedoch sind bei der Lampyris Italica beide Geschlechter leuchtend, welches zum Naturlurus des Südens gehört. Aber ein auffallendes, weil ganz specielles Beispiel der hier in Rede stehenden Art der Zwedmäßigkeit giebt die von Geoffron St. Hilaire, in seinen letten Jahren, gemachte schöne Entdeckung der nähern Beschaffenheit des Saugapparats der Cetaceen. Da nämlich alles Saugen die Thätigkeit der Respiration erfordert, kann es nur im respirabeln Medio selbst, nicht aber unter dem Wasser vor sich gehen, woselbst jedoch das saugende Junge des Wallfisches an den Zipen der Mutter hängt: diesem nun zu begegnen, ift der ganze Mammilarapparat der Cetaceen so modifizirt, daß er ein Injektionsorgan geworden ift und, dem Jungen ins Maul gelegt, ihm, ohne daß es zu saugen braucht, die Milch einsprist. Wo hingegen das Individuum, welches einem andern wesentliche Hülfe leistet, ganz verschiedener Art, sogar einem andern Ratur= reich angehörig ist, werden wir diese außere Zweckmäßigfeit ebeuso wie bei der unorganischen Natur, bezweifeln; es sei denn, daß augenfällig die Erhaltung der Gattungen auf ihr beruhe. Dies aber ift der Fall bei vielen Pflanzen, deren Befruchtung nur mittelft der Inseften vor sich geht, als welche nämlich ent= weder den Pollen ans Stigma tragen, ober bie Stamina zum Pistill beugen: die gemeine Berberipe, viele Iris-Arten und Aristolochia Clematitis können sich ohne Hülfe der Insekten gar nicht befruchten. (Chr. Conr. Sprengel, Entdecttes Geheim= niß u. s. w., 1793. — Wildenow, Grundriß der Kräuterkunde, 353.) Sehr viele Diöcisten, Monöcisten und Polygamisten, z. B. Gurten und Melonen, sind im selben Fall. Die gegenseitige Unterftützung, welche die Pflanzen= und die Insekten=Welt von einander erhalten, findet man vortrefflich dargestellt in Burdachs großer Physiologie, Bd. 1, §. 263. Sehr schön sest er hinzu: Dies ist keine mechanische Aushülfe, kein Nothbehelf, gleichsam als ob die Natur gestern die Pflanzen gebildet und dabei einen Fehler begangen hätte, ben sie heute durch das Insekt zu verbessern suchte; es ist vielmehr eine tiefer liegende Sympathie der Pflanzenwelt mit der Thierwelt. Es soll die Identität Shopenhauer, Die Belt. II. **25** 

Beider sich offenbaren: Beide, Kinder einer Mutter, sollen mit einander und durch einander bestehen." — Und weiterhin: "Aber auch mit der unorganischen Welt steht das Organische in einer solchen Sympathie" u. s. w. — Einen Beleg zu diesem Consensus naturae giebt auch die im zweiten Band der Introduction into Entomology by Kirby and Spence mitgetheilte Beobachtung, daß die Insesteneier, welche an die Zweige der ihrer Larve zur Nahrung dienenden Bäume angeslebt überwintern, genau zu der Zeit auskriechen, wo der Zweig ausschlägt, also z. B. die Aphis der Birke einen Monat früher als die der Esche: desgleichen, daß die Insesten der perennirenden Pflanzen auf diesen als Eier überwintern; die der bloß jährigen aber, dasste bies nicht können, im Puppenzustand. —

Drei große Männer haben die Teleologie, oder die Erfla: rung aus Endursachen, ganzlich verworfen, - und viele kleine Männer haben ihnen nachgebetet. Jene sind: Lufretins, Bako von Verulam und Spinoza. Allein bei allen breien erkennt man deutlich genug die Duelle dieser Abneigung: daß sie nämlich die Teleologie für unzertrennlich von der spekulativen Theologie hielten, vor dieser aber eine so große Schen (welche Bako zwar klüglich zu verbergen sucht) hegten, daß sie ihr schon von Weitem aus dem Wege gehen wollten. In jenem Vorurtheil finden wir auch noch ben Leibnit ganz und gar befangen, indem er es, als etwas sich von selbst Verstehendes, mit charatteristischer Naivetät ausspricht, in seiner Lettre à M. Nicaise (Spinozae op. ed. Paulus, Vol. 2, p. 672): les causes finales, ou ce qui est la même chose, la considération de la sagesse divine dans l'ordre des choses. (Den Teufel auch, même chose!) Auf dem selben Standpunkt finden wir sogar noch die heutigen Englander, die Bridgewater-treatise-Männer, den Lord Brougham u. s. w., ja, sogar noch R. Owen, in seiner Ostéologie comparée, denft gerade so wie Leibnis; welches ich bereits im ersten Bande gerügt habe. Diesen Allen ist Teleologie sofort auch Theologie, und bei jeder in der Natur etkannten Zwedmäßigkeit brechen fie, ftatt zu denken und die Ratur verstehen zu lernen, sofort in ein kindisches Geschrei design! design! aus, stimmen dann den Refrain ihrer Rocenphilosophie an, und verstopfen ihre Ohren gegen alle Vernunftgründe, wie sie ihnen

doch schon bet große hume\*) entgegengehalten hat. An diesem ganzen Englischen Elend ist hauptsächlich die, jest, nach 70 Jahren, den Englischen Gelehrten wirklich zur Schande gereichende Unkenntniß der Kantischen Philosophie Schuld, und diese wieder beruht, wenigstens größten Theile, auf dem heillosen Ginfluß jener abschenlichen Englischen Pfaffenschaft, welcher Verdummung in jeder Art eine Herzensangelegenheit ift, damit ste nur ferner die übrigens so intelligente Englische Nation in der degradirendesten Bigotterie befangen halten könne: daher kritt fie, vom niederträchtigsten Obsturantismus beseelt, bem Bolksunterricht, ber Naturforschung, ja, der Förderung alles menschlichen Wissens überhaupt, aus allen Kräften entgegen, und sowohl mittelft ihrer Ronnerionen, als mittelft ihres standalösen, unverantwortlichen und bas Elend bes Bolks fteigernben Mammons, erftredt ihr Einfluß sich auch auf Universitätsgelehrte und Schriftsteller, Die bemnach (d. B. Th. Brown, On cause and effect) sich zu Reticenzen und Berdrehungen jeder Urt bequemen, um nur nicht jenem "kalten Aberglauben" (wie Pückler sehr treffend ihre Religion bezeichnet), oder den gangbaren Argumenten für denselben, auch nur von Ferne in den Weg zu treten. —

Den dreien in Rede stehenden großen Männern hingegen, da sie lange vor dem Tagesandruch der Kantischen Philosophie lebten, ist jene Scheu vor der Teleologie, ihres Ursprungs wegen, zu verzeihen; hielt doch sogar Boltaire den physisotheologischen Beweis für unwiderleglich. Um indessen auf dieselben etwas näher einzugehen; so ist zuvörderst die Polemik des Lukretius (IV, 824—858) gegen die Teleologie so kraß und plump, daß sie sich selbst widerlegt und vom Gegentheil überzeugt. — Was aber Bakon betrisst (De augm. scient., III, 4), so macht er

<sup>\*)</sup> Hier sei es beiläusig bemerkt, daß, nach der Deutschen Litteratur sein Kant zu urtheilen, man glauben müßte, Hume's ganze Weisseit hätte in seinem handgreislich salschen Skepticismus gegen das Kausalitätsgesetz bestanden, als wovon überall ganz allein gerebet wird. Um Hume kennen zu lernen, muß man seine Natural history of religion und die Dialogues on natural religion lesen: da sieht man ihn in seiner Größe, und dies, nebst dem essay 20, on national character, sind die Schriften, wegen welcher er, — ich wüßte zu seinem Ruhme nichts Besseres zu sagen — bis auf den heutigen Tag der Englissen Pfassenschaft, über Alles verhaßt ist.

erstlich, hinsichtlich des Gebrauchs der Endursachen, keinen Unterschied zwischen organischer und unorganischer Natur (worauf es doch gerade hauptsächlich ankommt), indem er, in seinen Beispielen derselben, Beide durch einander wirft. Dann bannt er die Endursachen aus der Physik in die Metaphysik: diese aber ist ihm, wie noch heut zu Tage Vielen, identisch mit der spekulativen Theologie. Bon dieser also hält er die Endursachen für unzertrennlich, und geht hierin so weit, daß er den Aristoteles tadelt, weil dieser (was ich sogleich speciell loben werde) von den Endursachen starken Gebrauch gemacht habe, ohne sie doch je an die spekulative Theologie zu knüpsen. — Spinoza endlich (Eth. I, prop. 36, appendix) legt aufs Deutlichste an den Tag, daß er die Teleologie mit der Physikotheologie, gegen welche er fich mit Bitterkeit ausläßt, ibentifizirt, so fehr, daß er das naturam nihil frustra agere, erflatt: hoc est, quod in usum hominum non sit; besgleichen: omnia naturalia tanquam ad suum utile media considerant, et credunt aliquem alium. esse, qui illa media paraverit; wie auch: hinc statuerunt, Deos omnia in usum hominum fecisse et dirigere. Daranf nun stütt er seine Behauptung: naturam finem nullum sibi praefixum habere et omnes causas finales nihil, nisi humana esse figmenta. Ihm war es bloß darum zu thun, dem Theismus ben Weg zu verrennen: als die stärkeste Waffe beffels ben aber hatte er ganz richtig ben phyfikotheologischen Beweis erkannt. Diesen nun aber wirklich zu wiberlegen war Kanten, und dem Stoffe desselben die richtige Auslegung zu geben mir vorbehalten; wodurch ich dem est enim verum index sui et falsi genügt habe. Spinoza nun aber wußte sich nicht anders zu helfen, als durch den desperaten Streich, die Teleologie selbst, also die Zwedmäßigkeit in den Werken der Natur zu leugnen, eine Behauptung, deren Monstroses Jedem, der die organische Natur nur irgend genauer kennen gelernt hat, in die Augen springt. Dieser beschränfte Gesichtspunft des Spinoza, zusammen mit seiner völligen Unkenntniß der Ratur, bezeugt genugsam seine gänzliche Inkompetenz in dieser Sache und die Albernheit Derer, die, auf seine Autorität hin, glauben, von den Endursachen schnöbe urtheilen zu muffen.

Sehr vortheilhaft sticht gegen diese Philosophen der neuern

Zeit Aristoteles ab, der gerade hier sich von der glänzenden Seite zeigt. Er geht unbefangen an die Ratur, weiß von keis ner Physikotheologie, so etwas ist ihm nie in den Sinn gekommen, und nie hat er die Welt darauf angesehen, ob sie wohl ein Machwert wate: er ift in seinem Berzen rein von dem Allen; wie er benn auch (De generat. anim., III, 11) Hypothesen über den Ursprung der Thiere und Menschen aufstellt, ohne babei auf ben physikotheologischen Gebankengang zu gerathen. Immer sagt er ή φυσις ποιοι (natura facit), nie ή φυσις πεποιηται (natura facta est). Aber nachdem er die Ratur treu und fleißig studirt hat, findet er, daß sie überall zweckmäßig verfährt und sagt: ματην δρωμεν ουδεν ποιουσαν την φυσιν (naturam nihil frustra facere cernimus); de respir., c. 10 - und in den Büchern de partibus animalium, welche eine vergleichende Anatomie sind: Ουδε περιεργον ουδεν, ουτε ματην έ φυσις ποιει. — Ή φυσις ένεκα του ποιει παντα. — Πανταχου δε λεγομεν τοδε τουδε ένεκα, όπου αν φαινηται τελος τι, προς ό ή κινησις περαινει. ώστε ειναι φανερον, ότι εστι τι τοιουτον, ό δη και καλουμεν φυστν. - Επει το σωμα οργανον ένεκα τινος γαρ έκαστον των μοριών, όμοιως τε και το όλον. (Nihil supervacaneum, nihil frustra natura facit. — Natura rei alicujus gratia facit omnia. — Rem autem hanc esse illius gratia asserere ubique solemus, quoties finem intelligimus aliquem, in quem motus terminetur: quocirca ejusmodi aliquid esse constat, quod Naturam vocamus. — Est enim corpus instrumentum: nam membrum unumquodque rei alicujus gratia est, tum vero totum ipsum.) Ausführlicher S. 645 und 663 der Berliner Duart=Ausgabe — wie auch De incessu animalium, c. 2: Ή φυσις ουδεν ποιει ματην, αλλ' αει, εκ των ενδεχομενων τη ουσια, περι έκαστον γενος ζωου, το αριστον. (Natura nihil frustra facit, sed semper ex iis, quae cuique animalium generis essentiae contingunt, id quod optimum est.) Ausbrücklich aber empfiehlt er die Teleologie am Schlusse ber Bücher de generatione animalium', und tadelt den Demofri= tos, daß er sie verleugnet habe, was Bakon, in seiner Bes fangenheit, an diesem gerade lobt. Besonders aber Physica, II, 8, p. 198, redet Aristofeles ex professo von den Endursachen und stellt sie als bas wahre Princip ber Raturbetrachtung auf. In

der That muß jeder gute und regelrechte Kopf, bei Betrachtung der organischen Natur, auf Teleologie gerathen, jedoch keineswegs, wenn ihn nicht vorgefaßte Meinungen bestimmen, weder auf Physikotheologie, noch auf die von Spinoza getadelte Anthropoteleologie. — Den Aristoteles überhaupt anlangend, will ich hier noch darauf aufmerksam machen, daß seine Lehren, so= weit sie die unorganische Natur betreffen, höchst fehlerhaft und unbrauchbar sind, indem er in den Grundbegriffen der Mechanik und Physik den gröbsten Irrthümern huldigt, was um so unverzeihlicher ist, als schon vor ihm die Pythagoreer und Empe= dokles auf dem richtigen Wege gewesen waren und viel Besseres gelehrt hatten: hatte doch sogar, wie wir aus des Aristoteles zweitem Buche de coelo (c. I, p. 284) ersehen, Empedokles schon den Begriff einer der Schwere entgegenwirkenden, durch den Umschwung entstehenden Tangentialfraft gefaßt, welche Uriftoteles wieder verwirft. Gang entgegengesett nun aber verhalt sich Aristoteles zur Betrachtung der organischen Ra= tur: hier ift sein Feld, hier segen seine reichen Renntniffe, seine scharfe Beobachtung, ja mitunter tiefe Einsicht, in Erstaunen. So, um nur ein Beispiel anzuführen, hatte er schon ben Antagonismus erkannt, in welchem, bei ben Wiederkauern, die Borner mit den Zähnen des Oberkiefers stehen, vermöge deffen baher biese fehlen, wo jene sich finden, und umgekehrt (De partib. anim., III, 2). - Daher denn auch seine richtige Würdigung ber Endursachen.

#### Rapitel 27.

#### Vom Inftinft und Runfttrieb.

Es ist als hätte die Natur zu ihrem Wirken nach Endursachen und der dadurch herbeigeführten bewundrungswürdigen Zweckmäßigkeit ihrer organischen Produktionen, dem Forscher einen erläuternden Kommentar an die Hand geben wollen, in den Kunsttrieben der Thiere. Denn diese zeigen auss Deutlichste, das Wesen mit der größten Entschiedenheit und Bestimmtheit auf einen Iwed hinarbeiten können, den sie nicht erkennen, ja, von dem sie keine Vorstellung haben. Ein solcher nämlich ist das Bogelenest, die Spinnenwebe, die Ameisenlöwengrube, der so fünstliche Bienenstock, der wundervolle Termitenbau u. s. w., wenigstens für diesenigen thierischen Individuen, welche dergleichen zum ersten Mal aussühren; da weder die Gestalt des zu vollendenden Werks, noch der Rupen desselben ihnen bekannt seyn kann. Gerade so aber wirkt auch die organissiende Natur; westalb ich, im vorigen Kapitel, von der Endursache die paradore Erklärung gab, daß sie ein Motiv sei, welches wirst, ohne erstannt zu werden. Und wie im Wirken aus dem Kunsttriebe das darin Thätige augenscheinlich und eingeständlich der Wille ist; so ist er es wahrlich auch im Wirken der organissienden Natur.

- Man könnte sagen: der Wille thierischer Wesen wird auf zwei verschiedene Weisen in Bewegung gesett: entweder durch Motivation, oder durch Instinkt; also von Außen, oder von Innen; durch einen äußern Anlaß, oder durch einen innern Trieb: jener ist erklärlich, weil er außen vorliegt, dieser unerklärlich, weil bloß innerlich. Allein, näher betrachtet, ift der Gegensaß zwis schen Beiden nicht so scharf, ja, er läuft im Grunde auf einen Unterschied des Grades zurück. Das Motiv nämlich wirkt ebenfalls nur unter Voraussetzung eines innern Triebes, d. h. einer bestimmten Beschaffenheit des Willens, welche man den Cha= rakter desselben nennt: diesem giebt das jedesmalige Motiv nur eine entschiedene Richtung, - individualisirt ihn für den kons freten Fall. Eben so der Instinkt, obwohl ein entschiedener Trieb des Willens, wirkt nicht, wie eine Springfeder, durchaus nur von innen; sondern auch er wartet auf einen dazu nothwendig erforderten äußern Umstand, welcher wenigstens den Zeitpunkt seiner Aeußerung bestimmt: dergleichen ist für den Zugvogel die. Jahreszeit; für den sein Rest bauenden Bogel die geschehene Befruchtung und das ihm vorkommende Material zum Nest; für die Biene ist es, zu Anfang des Baues, der Korb, oder der hohle Baum, und zu den folgenden Verrichtungen viele einzeln eintre= tende Umstände; für die Spinne ist es ein wohlgeeigneter Winfel; für die Raupe das passende Blatt; für das eierlegende Insekt der meistens sehr speciell bestimmte, oft seltsame Ort, wo die ausfriechenden Larven sogleich ihre Nahrung finden werden, u. s. f.

Hieraus folgt, daß bei den Werken der Kunsttriebe zunächst der Instinkt, untergeordnet jedoch auch der Intellekt dieser Thiere thä= tig ist: der Instinkt nämlich giebt das Allgemeine, die Regel; der Intellekt das Besondere, die Anwendung, indem er dem Detail der Ausführung vorsteht, bei welchem daher die Arbeit dieser Thiere offenbar sich den jedesmaligen Umständen anpaßt. diesem Allen ist der Unterschied des Instinkts vom bloßen Charakter so fest zu stellen, daß jener ein Charakter ist, der nur burch ein gang speciell bestimmtes Motiv in Bewegung gesett wird, weshalb die daraus hervorgehende Handlung ganz gleichartig ausfällt; während der Charafter, wie ihn jede Thierspecies und jedes menschliche Individuum hat, zwar ebenfalls eine bleibende und unveränderliche Willensbeschaffen= heit ist, welche jedoch durch sehr verschiedene Motive in Bewegung gesetzt werden kann und fich diesen anpaßt, weshalb die daraus hervorgehende Handlung, ihrer materiellen Beschaffenheit nach, sehr verschieden ausfallen kann, jedoch allemal den Stäm= pel des selben Charafters tragen, daher diesen ausbrücken und an den Tag legen wird, für dessen Erkenntniß mithin die materielle Beschaffenheit der Handlung, in der er hervortritt, im Besentlichen gleichgültig ist: man könnte demnach den Instinkt erklären als einen über alle Maaßen einfeitigen und ftreng determinirten Charakter. Aus diefer Darstellung folgt, daß das Bestimmtwerden durch bloße Motivation schon eine gewisse Weite der Erkenntnißsphäre, mithin einen vollkommener entwickelten Intellekt voraussett; daher es den oberen Thieren, ganz vor= züglich aber bem Menschen, eigen ift; während das Bestimmtwerden durch Instinkt nur so viel Intellekt erfordert, wie nothig ift, das ganz speciell bestimmte eine Motiv, welches allein und ausschließlich Anlaß zur Aeußerung des Instinkte wird, wahrzunehmen; weshalb es bei einer äußerst beschränkten Erkenntniß= sphäre und daher eben, in der Regel und im höchsten Grade, nur bei den Thieren der untern Rlaffen, namentlich den Insekten, Statt findet. Da demnach die Handlungen dieser Thiere nur einer äußerst einfachen und geringen Motivation von Außen bedürfen, ift das Medium dieser, also der Intellekt oder das Ge= hirn, bei ihnen auch nur schwach entwickelt, und ihre außern Handlungen ftehen großentheils unter der selben Leitung mit ben

innern, auf bloke Reize vor sich gehenden, physiologischen Funktionen, also dem Ganglienspstem. Dieses ift daher bei ihnen überwiegend entwickelt: ihr Haupt-Nervenstamm läuft, in Gestalt zweier Stränge, die bei jedem Gliede des Leibes ein Ganglion, welches dem Gehirn an Größe oft nur wenig nachsteht, bilden, unter dem Bauche hin, und ift, nach Cuvier, ein Analogon nicht sowohl des Rückenmarks, als des großen sympathischen Diesem Allen gemäß stehen Instinkt und Leitung durch bloße Motivation in einem gewissen Antagonismus, in Folge deffen jener sein Maximum bei den Insekten, diese ihres beim Menschen hat und zwischen beiden die Aktuirung der übrigen Thiere liegt, mannigfaltig abgestuft, je nachdem bei jedem bas Cerebral= oder das Ganglienspstem überwiegend entwickelt ift. Eben weil das instinktive Thun nnd die Kunstverrichtungen der Insekten hauptsächlich vom Ganglienspftem aus geleitet werden, gerath man, wenn man dieselben als allein vom Gehirn ausgehend betrachtet und demgemäß erklaren will, auf Ungereimt= heiten, indem man alsbann einen falschen Schlüssel anlegt. Der felbe Umftand giebt aber ihrem Thun eine bedeutsame Aehnlichkeit mit bem ber Somnambulen, als welches ja ebenfalls baraus erklärt wird, daß, statt des Gehirns, der sympathische Rerv die Leitung auch der äußern Aktionen übernommen hat: die Insekten find demnach gewissermaaßen natürliche Somnambulen. denen man geradezu nicht beikommen kann, muß man sich durch eine Analogie faßlich machen: die soeben berührte wird dies in hohem Grade leisten, wenn wir dabei zu Hulfe nehmen, daß in Riesers Tellurismus (Bd. 2, S. 250) ein Fall erwähnt wird, "wo ber Befehl des Magnetiseurs an die Somnambule, im wachenden Zustande eine bestimmte Handlung vorzunehmen, von ihr, als sie erwacht war, ausgeführt ward, ohne daß sie sich des Befehls klar erinnerte". Ihr war also, als mußte sie jene Hand= lung verrichten, ohne daß sie recht wußte warum. Gewiß hat dies die größte Aehnlichkeit mit Dem, was bei den Kunsttrieben in den Insekten vorgeht: der jungen Spinne ist, als müßte sie ihr Net weben, obgleich sie den Zweck besselben nicht kennt, noch Auch werden wir dabei an das Dämonion des So= versteht. frates erinnert, vermöge bessen er bas Gefühl hatte, baß er eine ihm zugemuthete, oder nahe gelegte Handlung unterlaffen muffe,

ohne daß er wußte warum: — denn sein prophetischer Traum darüber war vergessen. Diesem analoge, ganz wohl konstatirte Fälle haben wir aus unsern Tagen; daher ich dieselben nur, furz in Erinnerung bringe. Einer hatte seinen Plat auf einem Schiffe actordirt; als aber dieses absegeln sollte, wollte er, ohne sich eines Grundes bewußt zu fenn, schlechterdings nicht an Bord: es gieng unter. Ein Anderer geht, mit Gefährten, nach einem Bulverthurm: in dessen Rähe angelangt will er durchaus nicht weiter, sondern kehrt, von Angst ergriffen, schleunig um, ohne zu wiffen warum: der Thurm flog auf. Ein Dritter, auf dem Ocean, fühlt sich eines Abends, ohne allen Grund, bewogen, sich nicht auszuziehen, sondern legt sich in Kleidern und Stiefeln, fogar wit der Brille, auf das Bett: in der Nacht gerath das Schiff. in Brand, und er ift unter den Wenigen, die sich im Boote Alles Dieses beruht auf der dumpfen Nachwirkung vergeffener fatidifer Träume und giebt uns den Schlüssel zu einem analogischen Verständniß des Instinkte und der Kunsttriebe...

2. Andererseits werfen, wie gesagt, die Kunsttriebe der Insetten viel Licht zurück auf das Wirken des erkenntnistosen Willens im innern Getriebe des Organismus und bei der Bildung deffelben. Denu ganz ungezwungen fann man im Ameisenhaufen ober im Bienenstock das Abbild eines auseinandergelegten und an das Licht der Erkenntniß gezogenen Organismus erblicken. In diesem Dinne fagt Burdach (Physiologie, Bb. 2, S. 22): "Die Bildung und Geburt der Eier kommt der Königin, die Einsaat und Sorge für die Ausbildung den Arbeiterinnen zu: in jener ist der Eierstock, in diesen der Uterus gleichsam zum Individuum geworden." Wie im thierischen Organismus, so in der Insekten= gesellschaft ist die vita propria jedes Theiles dem Leben des Ganzen untergeordnet, und die Sorge für das Ganze geht der für die eigene Existenz vor; ja, diese wird nur bedingt gewollt, jenes unbedingt: daher werden sogar die Einzelnen dem Ganzen gelegentlich geopfert; wie wir ein Glied abnehmen lassen, um den ganzen Leib zu retten. So, z. B., wenn dem Zuge der Ameisen der Weg durch Wasser gesperrt ist, werfen sich die vordersten fühn hinein, bis ihre Leichen sich zu einem Damm für die nachfolgenden gehäuft haben. Die Drohnen, wann unnüt geworden, werden erstochen. Zwei Königinnen im Stock werben

umringt und muffen mit einander fampfen, bis eine von ihnen das Leben läßt. Die Ameisenmutter, nachdem das Befruchtungs= geschäft vorüber ist, beißt sich selbst die Flügel ab, die bei ihrem nunmehrigen Berpflegungsgeschäft einer neu zu gründenden Familie, unter der Erbe, nur hinderlich sehn würden. (Kirby and Spence, Vol. 1.) Wie die Leber nichts weiter will, als Galle absondern, zum Dienste der Berdauung, ja, bloß dieses Zweckes halber selbst dasenn will, und eben so jeder andere Theil; so will auch die Arbeitsbiene weiter nichts, als Honig sammeln, Wachs absondern und Zellen bauen, für die Brut der Königin; die Drohne weiter nichts, als befruchten; die Königin nichts, als Gier legen: alle Theile also arbeiten bloß für ben Bestand bes Ganzen, als welches allein ber unbedingte Zweck ift; gerade wie die Theile des Organismus. Der Unterschied ift bloß, daß im Organismus der Wille völlig blind wirkt, in seiner Ursprünglichteit; in der Insektengesellschaft hingegen die Sache schon am Lichte der Erkenntniß vor sich geht, welcher jedoch nur in den Bufälligkeiten bes Details eine entschiedene Mitwirkung und felbst einige Wahl überlassen ist, als wo sie aushilft und das Auszuführende den Umständen anpaßt. Den 3wed im Ganzen aber wollen die Inseften, ohne ihn zu erkennen; eben wie die nach Endursachen wirkende organische Natur: auch ist nicht die Waht der Mittel im Ganzen, sondern bloß die nähere Anordnung derselben im Einzelnen, ihrer Erkenntniß überlassen. Daher aber eben ift ihr Handeln keineswegs maschinenmäßig; was am beutlichsten sichtbar wird, wenn man ihrem Treiben Hindernisse in den Weg legt. 3. B. die Raupe spinnt sich in Blätter, ohne Kenntniß des Zwecks; aber zerstört man das Gespinnst, so flickt sie es geschickt aus. Die Bienen passen ihren Bau schon Anfangs den vorgefundenen Umständen an, und eingetretenen Unfällen, wie absichtlichen Zerstörungen, helfen sie auf das für ben besondern Fall Zweckmäßigste ab. (Kirby and Spence, Introd. to entomol. — Huber, Des abeilles.) Dergleichen erregt unsere Bewunderung; weil die Wahrnehmung der Umftande und das Anpassen an dieselben offenbar Sache der Erkenntniß ist; während wir die künstlichste Vorsorge für das kommende Geschlecht und die ferne Zukunft ihnen ein für alle Mal zutrauen, wohl wissend, daß sie hierin nicht von der Erkenntniß geleitet werben:

benn eine von dieser ausgehende Vorsorge der Art verlangt eine bis zur Vernunft gesteigerte Gehirnthätigkeit. Hingegen dem Modifiziren und Anordnen des Einzelnen, gemäß den vorliegenden ober eintretenden Umftänden, ift selbst ber Intelleft ber untern Thiere gewachsen; weil er, vom Instinkt geleitet, nur die Lücken, welche dieser läßt, auszufüllen hat. So sehen wir die Ameisen ihr Larven wegschleppen, sobald ber Ort zu feucht, und wieder, sobald er zu dürre wird: den Zweck kennen sie nicht, sind also darin nicht von der Erkenntniß geleitet; aber die Wahl des Zeitpunkts, wo ber Ort nicht mehr ben Larven bienlich ift, wie auch die eines andern Orts, wohin sie dieselben jett bringen, bleibt ihrer Erkenntniß überlassen. — Hier will ich noch eine Thatsache erwähnen, die mir Jemand mündlich aus eigener Erfahrung mitgetheilt hat; wiewohl ich seitbem finde, daß Burbach sie nach Gleditsch anführt. Jener hatte, um den Todtengräber (Necrophorus vespillo) zu prüfen, einen auf der Erde liegenden todten Frosch an einen Faden gebunden, welcher am obern Ende einer schräg im Boden stedenden Ruthe befestigt war: nachdem nun einige Todtengräber, ihrer Sitte gemäß, den Frosch untergraben hatten, konnte dieser nicht, wie sie erwarteten, in den Boden fin= ten: nach vielem verlegenen Hin= und Herlaufen untergruben fie auch die Ruthe. — Dieser bem Inftinkt geleisteten Rachhülfe und jenem Ausbessern der Werke bes Kunsttriebes finden wir, im Organismus, die Heilfraft der Natur analog, als welche nicht nur Wunden vernarbt, selbst Knochen= und Rerven-Masse dabei ersetzend, sondern auch, wenn, durch Verlust eines Aber= ober Nerven-Zweiges eine Verbindung unterbrochen ift, eine neue eröffnet, mittelft Vergrößerung anderer Abern ober Rerven, ja vielleicht gar durch Hervortreibung neuer Zweige; welche ferner für einen erkrankten Theil, oder Funktion, eine andere vikariren läßt; beim Berluft eines Auges das andere schärft, und beim Verlust eines Sinnes alle übrigen; welche sogar eine an sich tödtliche Darmwunde bisweilen durch Anwachsen des Mesenterii ober Peritonaei schließt; kurz, auf das Sinnreichste jedem Schaden und jeder Störung zu begegnen sucht. Ist hingegen der Schaden durchaus unheilbar, so eilt sie den Tod zu beschleuni= gen, und zwar um so mehr, je höherer Art, also se empfinds licher ber Organismus ift. Sogar bies hat sein Analogon im

Juftinkt der Insekten: die Wespen nämlich, welche, ben ganzen Sommer hindurch, ihre Larven, mit großer Mühe und Arbeit, vom Ertrag ihrer Raubereien aufgefüttert haben, nun aber, im Oftober, die lette Generation berselben dem Hungertobe entgegengehen sehen, erstechen diese. (Kirby and Spence, Vol. 1, p. 374.) Ja, noch seltsamere und speciellere Analogien lassen sich auffinden, z. B. diese: wenn die weibliche Hummel (apis terrestris, bombylius) Eier legt, ergreift die Arbeitshummeln ein Drang, bie Gier zu verschlingen, welcher sechs bis acht Stunden anhalt und befriedigt wird, wenn nicht die Mutter sie abwehrt und die Eier sorgsam bewacht. Nach dieser Zeit aber zeigen die Arbeitshums meln burchaus feine Luft, die Gier, selbst wenn ihnen bargeboten, zu freffen; vielmehr werden sie jest die eifrigen Pfleger und Ernährer der auskriechenden Larven. Dies läßt sich ungezwungen auslegen als ein Analogon der Kinderfrankheiten, namentlich des Bahnens, als bei welchem gerade die fünftigen Ernährer des Drganismus einen Angriff auf denselben thun, der so häufig ihm das Leben kostet. — Die Betrachtung aller dieser Analogien zwischen dem organischen Leben und dem Inftinkt, nebst Kunsttrieb der unteren Thiere, dient, die Ueberzeugung, daß dem Eis nen wie dem Andern der Wille zum Grunde liegt, immer mehr zu befestigen, indem sie die untergeordnete, bald mehr, bald weniger beschränkte, bald ganz wegfallende Rolle ber Erkenntniß, beim Wirfen deffelben, auch hier nachweist.

Aber noch in einer andern Rucksicht erlautern die Instinkte und die thierische Organisation sich wechselseitig: namlich durch die in Beiden hervortretende Anticipation des Zukunstigen. Mittelst der Instinkte und Kunsttriebe sorgen die Thiere für die Befriedigung solcher Bedürfnisse, die sie noch nicht sühlen, ja, nicht nur der eigenen, sondern sogar der ihrer kunstigen Brut: sie arbeiten also auf einen ihnen noch unbekannten Zweck hin: dies geht, wie ich im "Willen in der Natur", S. 45 (zweite Auflage) am Beispiel des Bombex erläutert habe, so weit, daß sie die Feinde ihrer kunstigen Eier schon zum voraus versolgen und tödten. Eben so nun sehen wir in der ganzen Korporisation eines Thieres seine kunstigen Bedürsnisse, seine einstigen Zwecke, durch die organischen Werfzeuge zu ihrer Erreichung und Bestriedigung anticipirt; woraus denn jene vollkommene Angemessens

heit des Baues jedes Thieres zu seiner Lebensweise, jene Ansrüftung beffelben mit den ihm nothigen Baffen zum Angriff feiner Beute und zur Abwehr seine Feinde, und jene Berechnung seiner ganzen Gestalt auf das Element und die Umgebung, in welcher er als Verfolger aufzutreten hat, hervorgeht, welche ich in der Schrift über den Willen in der Ratur, unter der Rubrit "Vergleichende Anatomie" ausführlich geschildert habe. — Alle diese sowohl im Instinkt, als in der Organisation der Thiere hervortretenden Anticipationen kannten wir unter den Begriff einer Erkenntniß a priori bringen, wenn deuselben überhaupt eine Erkenntniß zum Grunde lage. Allein dies ift, wie gezeigt, nicht der Fall: ihr Ursprung liegt tiefer, als das Gebiet der Erfenntniß, nämlich im Willen als dem Dinge an fich, der als solcher auch von den Formen der Erkenntniß frei bleibt; daher in Hinficht auf ihn die Zeit keine Bedeutung hat, mithin das Zufünftige ihm so nahe liegt, wie das Gegenwärtige.

#### Rapitel 28 \*).

Charafteriftit bes Willens zum Leben.

Unser zweites Buch schließt mit der Frage nach dem Ziel und Imed jenes Willens, der sich als das Wesen an sich aller Dinge der Welt ergeben hatte. Die dort im Allgemeinen gegebene Beantwortung derselben zu ergänzen, dienen die folgenden Bestrachtungen, indem sie den Charakter jenes Willens überhaupt darlegen.

Eine solche Charakteristik ist darum möglich, weil wir als das innere Wesen der Welt etwas durchaus Wirkliches :und empirisch Gegebenes erkannt haben. Hingegen schon die Benennung ;, Weltseele", wodurch Manche jenes innere Wesen bezeichnet has ben, giebt statt desselben ein bloßes ens rationis: denn "Seele" besagt eine individuelle Einheit des Bewußtseyns, die offenbar jenem Wesen nicht zukommt, und überhaupt ist der Begriss

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel bezieht sich auf §. 29 bes ersten Bandes.

indung und dabei boch unabhängig vom animalischen Organissmus hypostasirt, nicht zu rechtsertigen, also nicht zu gebrauchen. Das Wort sollte nie anders als in tropischer Bedeutung angewendet werden: denn es ist keineswegs so unverfänglich, wie 40xy oder avima, als welche Athem bedeuten. —

Noch viel unpassender jedoch ist die Ausdrucksweise der so= genannten Pantheisten, deren ganze Philosophie hauptsächlich darin besteht, daß fie das innere, ihnen unbekannte Wefen der Belt "Gott" betiteln; womit sie sogar viel geleistet zu haben mennen. Danach wäre denn die Welt eine Theophanie. Man sehe sie doch nur ein Mal barauf an, diese Welt beständig bedürftiger Wesen, die bloß dadurch, daß sie einander auffressen, eine Zeit= lang bestehen, ihr Dasenn unter Angst und Roth durchbringen und oft entsetzliche Duaalen erdulben, bis sie endlich dem Tode in die Arme stürzen: wer dies deutlich ins Auge faßt, wird bem Aristoteles Recht geben, wenn er sagt: ή φυσις δαιμονία, αλλ' ου Σεια εστι (natura daemonia est, non divina); de divinat., c. 2, p. 463; ja, er wird gestehen mussen, daß einen Gott, der sich hätte beigehen lassen, sich in eine solche Welt zu verwandeln, doch wahrlich der Tenfel geplagt haben müßte. Ich weiß es wohl, die vorgeblichen Philosophen dieses Jahrhunderts thun es dem Spinoza nach und halten sich hiedurch gerechtfertigt. Allein Spinoza hatte besondere Grunde, seine alleinige Substanz so zu benennen, um nämlich wenigstens das Wort, wenn auch nicht die Sache, zu retten. Giordano Bruno's und Banini's Scheiterhaufen waren noch in frischem Andenken: auch Diese nämlich waren jenem Gott geopfert worden, für deffen Ehre, ohne allen Vergleich, mehr Menschenopfer geblutet haben, als auf den Altären aller heidnischen Götter beider Bemisphären zusammengenommen. Wenn daher Spinoga die Belt Gott benennt; so ist es gerade nur so, wie wenn Rousseau, im Contrat social, stets und durchgängig mit dem Wort le souverain das Volk bezeichnet: auch könnte man es damit ver= gleichen, daß einst ein Fürst, welcher beabsichtigte, in seinem Lande den Adel abzuschaffen, auf den Gedanken fam, um Reinem das Seine zu nehmen, alle seine Unterthanen zu adeln. Jene Weisen unserer Tage haben freilich für die in Rede stehende Be-



nennung noch einen andern Grund, der aber um nichts tristiger ist. Sie alle nämlich gehen, bei ihrem Philosophiren, nicht von der Welt oder unserm Bewußtseyn von dieser aus, sondern von Gott, als einem Gegebenen und Bekannten: er ist nicht ihr quaesitum, sondern ihr datum. Wären sie Knabeu, so würde ich ihnen darthun, daß dies eine petitio principii ist: jedoch sie wissen es, so gut wie ich. Allein nachdem Kant bewiesen hat, daß der Weg des frühern, redlich versahrenden Dogmatismus, von der Welt zu einem Gott, doch nicht dahin sühre; — da meynen nun diese Herren, sie hätten einen seinen Ausweg gefunden und machten es psissig. Der Leser späterer Zeit verzeihe, daß ich ihn von Leuten unterhalte, die er nicht kennt.

Jeder Blick auf die Welt, welche zu erklären die Aufgabe bes Philosophen ift, bestätigt und bezeugt, daß Wille jum Leben, weit entfernt eine beliebige Hypostase, oder gar ein leeres Wort zu seyn, der allein wahre Ausdruck ihres innersten Wesens Alles brängt und treibt zum Dasenn, wo möglich zum organischen, d. i. zum Leben, und danach zur möglichsten Steigerung desselben: an der thierischen Ratur wird es danu augenscheinlich; daß Wille zum Leben der Grundton ihres Wesens, die einzige unwandelbare und unbedingte Eigenschaft deffelben ift. Man betrachte diesen universellen Lebensbrang, man sehe die unendliche Bereitwilligkeit, Leichtigkeit und Neppigfeit, mit welcher ber Wille zum Leben, unter Millionen Formen, überall und jeden Augenblick, mittelft Befruchtungen und Reis men, ja, wo diese mangeln, mittelst generatio aequivoca, sich ungeftum ins Dafeyn drängt, jede Gelegenheit ergreifend, jeden lebensfähigen Stoff begierig an sich reißend: und dann wieder werfe man einen Blick auf den entsetlichen Allarm und wilden Aufruhr desselben, wann er in irgend einer einzelnen Erscheinung aus dem Dasenn weichen soll; zumal wo dieses bei deutlichem Bewußtseyn eintritt. Da ift es nicht anders, als ob in bieser einzigen Erscheinung die ganze Welt auf immer vernichtet werden sollte, und das ganze Wesen eines so bedrohten Lebenden verwandelt sich sofort in das verzweifelteste Sträuben und Wehren gegen den Tod. Man sehe z. B. die unglaubliche Angst eines Menschen in Lebensgefahr, die schnelle und so ernstliche Theilnahme jedes Zeugen derselben und den gränzenlosen Jubel

nach ber Rettung. Man sehe bas farre Entseten, mit welchem ein Todesurtheil vernommen wird, das tiefe Grausen, mit welchem wir die Anstalten zu deffen Bollziehung erblicken, und bas herzzerreißende Mitleid, welches uns bei dieser selbst ergreift. Da sollte man glauben, daß es sich um etwas ganz Anderes handelte; als bloß um einige Jahre weniger einer leeren, traurigen, durch Plagen jeder Art verbitterten und fets ungewiffen Existenz; vielmehr mußte man benten, daß Wunder was daran gelegen sei, ob Einer etliche Jahre früher dahin gelangt, wo er, nach einer ephemeren Eriftenz, Billionen Jahre zu senn hat. — An solchen Erscheinungen also wird sichtbar, daß ich mit Recht als das nicht weiter Erklärliche, sondern jeder Erklärung zum Grunde zu Legende, den Willen zum Leben gesett habe, und daß dieser, weit entfernt, wie das Absolutum, das Unendliche, die Idee und ähnliche Ausdrücke mehr, ein leerer Wortschall zu sepn, das Allerrealste ist, was wir kennen, ja, der Kern der Realität felbft.

Wenn wir nun aber, von dieser aus unserm Innern geschöpften Interpretation einstweilen abstrahirend, uns der Natur fremd gegenüberstellen, um sie objektiv zu erfassen; so finden wir, daß fie, von der Stufe des organischen Lebens an, nur eine Absicht hat: die der Erhaltung aller Gattungen. Auf diese arbeitet sie hin, durch die unermeßliche Ueberzahl von Reimen, durch die dringende Heftigkeit des Geschlechtstriebes, durch deffen Bereitwilligkeit fich allen Umständen und Gelegenheiten anzupaffen, bis zur Baftarderzeugung, und durch die instinktive Mutterliebe, deren Stärke so groß ist, daß sie, in vielen Thierarten, die Selbstliebe überwiegt, so daß die Mutter ihr Leben opfert, um das des Jungen zu retten. Das Individuum hingegen hat für die Natur nur einen indirekten Werth, nämlich nur sofern es das Mittel ift, die Gattung zu erhalten. Außer= dem ift ihr sein Dasenn gleichgültig, ja, sie selbst führt es dem Untergang entgegen, sobald es aufhört zu jenem Zwecke tauglich Wozu das Individuum dasei, ware also deutlich: aber wozu die Gattung selbst? dies ist eine Frage, auf welche die bloß objektiv betrachtete Natur die Antwort schuldig bleibt. Denn vergeblich sucht man, bei ihrem Anblick, von diesem raftlosen Trei=

ben, diesem ungeftümen Drangen ins Dasehn, dieser angelichen Sorgfalt für die Erhaltung ber Gattungen, einen Breck zu ent-Die Krafte und die Zeit der Individuen gehen auf in der Anstreugung für ihren und ihrer Jungen Unterhalt, und reis chen nur knapp, bisweilen selbst gar nicht dazu aus. Wenn aber auch hier und da ein Mal ein Ueberschuß von Kraft und dadurch von Wohlbehagen — bei ber einen vernünftigen Gattung, auch wohl von Erkenntniß — bleibt; so ist dies viel zu unbebeutend, um für ben 3weck jenes ganzen Treibens ber Ratur gelten zu können. — Die ganze Sache so rein objektiv und sogar fremd ins Auge gefaßt, fieht es gerade aus, als ob der Ratur bloß daran gelegen wäre, daß von allen ihren (Platonischen) Ideen, d. i. permanenten Formen, feine verloren gehen moge: danach hätte fie in der glücklichen Erfindung und Aneinanderfügung dieser Ideen (zu der die drei vorhergegangenen Thierbevölkerungen der Erdoberfläche die Borübung gewesen) sich selber so gänzlich genug gethan, daß jest ihre einzige Besorgniß ware, es konne irgend einer dieser schonen Ginfalle verloren gehen, b. i. irgend eine jener Formen könne aus der Zeit und Kaufalreihe verschwinden. Denn die Individuen find flüchtig, wie das Wasser im Bach, die Ideen hingegen beharrend, wie deffen Stru-Del: nur das Versiegen des Wassers würde auch sie vernichten. — Bei dieser räthselhaften Ansicht müßten wir stehen bleiben, wenn die Natur uns allein von außen, also bloß objektiv gegeben wäre, und wir sie, wie sie von der Erkenntniß aufgefaßt wird, · auch als aus der Erkenntniß, d. i. im Gebiete der Vorstellung, entsprungen annehmen und demnach, bei ihrer Enträthselung, auf diesem Gebiete uns halten müßten. Allein es verhält sich anders, und allerdings ist uns ein Blick ins Innere der Natur gestattet; fofern nämlich dieses nichts Anderes, als unfer eigenes Inneres ist, woselbst gerade die Natur, auf der höchsten Stufe, zu welcher ihr Treiben sich hinaufarbeiten konnte, angekommen, nun vom Lichte ber Erkenntniß, im Selbstbewußtseyn, unmittelbar getroffen wird. Hier zeigt sich uns ber Wille, als ein von der Vorstellung, in der die Natur, zu allen ihren Ideen entfaltet, dastand, toto genero Verschiedenes, und giebt uns jest, mit Einem Schlage, ben Aufschluß, der auf dem bloß objektiven Wege der Vorstellung nie zu finden war.

Subjektive also giebt hier ben Schlüssel zur Auslegung des Obsjektiven.

Um den oben, zur Charafteristif dieses Subjektiven, oder des Willens, dargelegten, überschwänglich starken Hang aller Thiere und Menschen, das Leben zu erhalten und möglichst lange fortzusepen, als ein Ursprüngliches und Unbedingtes zu erkennen, ist noch erfordert, daß wir uns deutlich machen, daß derselbe keineswegs das Resultat irgend einer objektiven Erkenntniß vom Werthe des Lebens, sondern von aller Erkenntniß unabhänsgig sei; oder, mit andern Worten, daß jene Wesen nicht als von vorne gezogen, sondern als von hinten getrieben sich darstellen.

Wenn man, in dieser Absicht, zuvörderst die unabsehbare Reihe der Thiere mustert, die endlose Mannigfaltigkeit ihrer Gestalten betrachtet, wie sie, nach Element und Lebensweise, stets anders modifizirt sich darstellen, dabei zugleich die unerreichbare und in jedem Individuo gleich vollkommen ausgeführte Künstlichkeit des Baues und Getriebes berselben erwägt, und endlich den unglaublichen Aufwand von Kraft, Gewandheit, Klugheit und Thätigkeit, den jedes Thier, sein Leben hindurch, unaufhörlich zu machen hat, in Betrachtung nimmt; wenn man, näher darauf eingehend, z. B. die raftlose Emsigkeit kleiner, armfäliger Ameifen, die wundervolle und fünstliche Arbeitsamkeit ber Bienen sich vor Augen stellt, oder zusieht, wie ein einzelner Todtengräber (Necrophorus Vespillo) einen Maulwurf von vierzig Mal seine eigene Größe in zwei Tagen begräbt, um seine Gier hineinzulegen und der künftigen Brut Nahrung zu sichern (Gleditsch, Physik. Bot. Dekon., Abhandl. III, 220), hiebei sich vergegenwärtis gend, wie überhaupt das Leben der meiften Insekten nichts als eine rastlose Arbeit ist, um Nahrung und Aufenthalt für die aus ihren Eiern fünftig erstehende Brut vorzubereiten, welche dann, nachdem sie die Rahrung verzehrt und sich verpuppt hat, ine Leben tritt, bloß um die selbe Arbeit von vorne wieder anzufangen; dann auch, wie, dem ähnlich, das Leben ber Böget größtentheils hingeht mit ihrer weiten und mühsamen Wanberung, dann mit dem Bau des Nestes und Zuschleppen der Rahrung für die Brut, welche selbst, im folgenden Jahre, die name liche Rolle zu spielen hat, und so Alles stets für die Zukunft arbeitet, weiche nachher Bankrott macht; — da kann man nicht

umbin, sich umzusehen nach dem Lohn für alle diese Kunft und - Mühe, nach dem Zweck, welchen vor Augen habend die Thiere so rastlos streben, kurzum zu fragen: Was kommt dabei heraus? Bas wird erreicht durch das thierische Dasenu, welches so unübersehbare Anstalten erfordert? - Und da ist nun nichts aufzuweisen, als die Befriedigung des Hungers und des Begattungstriebes und allenfalls noch ein wenig augenblickliches Behagen, wie es jebem thierischen Individuo, zwischen seiner endlosen Roth und Anstrengung, dann und wann zu Theil wird. Wenn man Beides, die unbeschreibliche Künstlichkeit der Anstalten, den unfäglichen Reichthum der Mittel, und die Dürftigkeit des dadurch Bezweckten und Erlangten neben einander hält; so bringt fich die Ein= sicht auf, daß das Leben ein Geschäft ist, dessen Ertrag bei Weitem nicht die Rosten deckt. Am augenfälligsten wird Dies an manchen Thieren von besonders einfacher Lebensweise. Man be= trachte 3. B. den Maulwurf, diesen unermüdlichen Arbeiter. Mit seinen übermäßigen Schaufelpfoten angestrengt zu graben, — ift die Beschäftigung seines ganzen Lebens: bleibende Racht umgiebt ihn: seine embryonischen Augen hat er bloß, um das Licht zu fliehen. Er allein ist ein wahres animal nocturnum; nicht Rapen, Eulen und Fledermause, die bei Nacht sehen. Was aber nun erlangt er durch diesen mühevollen und freudenleeren Lebens= lauf? Futter und Begattung: also nur die Mittel, die selbe traurige Bahn fortzusepen und wieder anzufangen, im neuen Indi-Un solchen Beispielen wird es deutlich, daß zwischen ben Mühen und Plagen des Lebens und dem Ertrag oder Gewinn deffelben kein Verhältniß ist. Dem Leben der sehenden Thiere giebt das Bewußtsenn der anschaulichen Welt, obwohl es bei ihnen durchaus subjektiv und auf die Einwirkung der Motive beschränkt ist, doch einen Schein von objektivem Werth des Da> seyns. Aber der blinde Maulwurf, mit seiner so vollkommenen Organisation und seiner rastlosen Thätigkeit, auf den Wechsel von Insektenlarven und Hungern beschränft, macht die Unangemessenheit der Mittel zum 3weck augenscheinlich. — In dieser Hinsicht ist auch die Betrachtung der sich selber überlassenen Thierwelt, in menschenleeren Ländern, besonders belehrend. Ein schönes Bild einer solchen und der Leiden, welche ihr, ohne Zuthun des Menschen, die Ratur selbst bereitet, giebt humboldt in

seinen "Ansichten der Ratur", zweite Auflage, S. 30 fg.: auch unterläßt er nicht, S. 44, auf das analoge Leiden des mit fich selbst allezeit und überall entzweiten Menschengeschlechts einen Blick zu werfen. Jedoch wird am einfachen, leicht übersehbaren Leben der Thiere die Nichtigkeit und Bergeblichkeit des Strebens der ganzen Erscheinung leichter faßlich. Die Mannigfaltigkeit der Organisationen, die Künstlichkeit der Mittel, wodurch jede ihrem Element und threm Raube angepaßt ift, kontraftirt hier deutlich mit dem Mangel irgend eines haltbaren Endzweckes; statt deffen fich nur augenblickliches Behagen, flüchtiger, durch Mangel bedingter Genuß, vieles und langes Leiden, beständiger Kampf, bellum omnium, Jedes ein Jäger und Jedes gejagt, Gedränge, Mangel, Noth und Angst, Geschrei und Geheul darstellt: das geht so fort, in secula seculorum, oder bis ein Mas wies der die Rinde des Planeten bricht. Junghuhn erzählt, daß er auf Java ein unabsehbares Feld ganz mit Gerippen bedeckt erblickt und für ein Schlachtfeld gehalten habe: es jedoch lauter Gerippe großer, fünf Fuß langer, drei Fuß breitet und eben so hoher Schildfröten, welche, um ihre Gier zu legen, vom Meere aus, dieses Weges gehen und dann von wilden hunden (Canis rutilans) angepactt werden, die, mit vereinten Kräften, sie auf den Rücken legen, ihnen den untern Harnisch; also die kleinen Schilder ves Bauches, aufreißen und so ste lebendig verzehren. Oft aber: fällt alsdann über die Hunde ein Tiger her. Dieser ganze Jammer nun wiederholt sich tausend und aber tausend Mal, Jahr aus Jahr ein. Dazu werden also diefe Schildfröten geboren. Für welche Verschutdung muffen sie biefe Duaal leiden? Wozu die ganze Gräuelseene? Darauf ist bie alleinige Antwort: so objektivirt sich der Wille zum Leben! Man betrachte ihn wohl und fasse ihn auf, in allen seinen Die jeftivationen: dann wird man jum Berftandniß seines Wesens und der Welt gelangen; nicht aber wenn man allgemeine Begriffe fonstruirt und daraus Kartenhäuser baut. Die Auffassung des großen Schauspiels ber Objektivation bes Willens zum Leben und die Charafteristif seines Wesens erfordert freilich etwas genauere Betrachtung und größere Ausführlichkeit, als die Abfertigung ber Welt baburch, daß man ihr den Titel Gott beilegt, ober, mit einer Riaiserie, wie sie nur bas Deutsche Baterlanb

umbin, sich umzusehen nach dem Lohn für alle diese Runft und - Mühe, nach dem Zweck, welchen vor Angen habend die Thiere so rastlos streben, kurzum zu fragen: Was kommt dabei heraus? Was wird erreicht durch das thierische Dasenu, welches so unübersehbare Anstalten erfordert? - Und da ist nun nichts aufzuweisen, als die Befriedigung des Hungers und des Begattungstriebes und allenfalls noch ein wenig augenblickliches Behagen, wie es jedem thierischen Individuo, zwischen seiner endlosen Roth und Anstrengung, dann und wann zu Theil wird. Wenn man Beides, die unbeschreibliche Künstlichkeit der Anstalten, den unsäglichen Reichthum ber Mittel, und die Dürftigkeit des dadurch Bezwedten und Erlangten neben einander halt; so bringt fich die Ein= sicht auf, daß das Leben ein Geschäft ist, dessen Ertrag bei Beitem nicht die Rosten deckt. Am augenfälligsten wird Dies an manchen Thieren von besonders einfacher Lebensweise. Man be= trachte 3. B. den Maulwurf, diesen unermüdlichen Arbeiter. Mit seinen übermäßigen Schaufelpfoten angestrengt zu graben, — ist die Beschäftigung seines ganzen Lebens: bleibende Racht umgiebt ihn: seine embryonischen Augen hat er bloß, um das Licht zu fliehen. Er allein ist ein wahres animal nocturnum; nicht Ragen, Eulen und Fledermäuse, die bei Nacht sehen. Was aber nun erlangt er durch diesen mühevollen und freudenleeren Lebens= lauf? Futter und Begattung: also nur die Mittel, die selbe traurige Bahn fortzuseten und wieder anzufangen, im neuen Indi-Un solchen Beispielen wird es deutlich, daß zwischen ben Mühen und Plagen des Lebens und dem Ertrag oder Gewinn desselben kein Verhältniß ist. Dem Leben der sehenden Thiere giebt das Bewußtsenn der anschaulichen Welt, obwohl es bei ihnen durchaus subjektiv und auf die Einwirkung der Motive beschränkt ist, doch einen Schein von objektivem Werth des Da> Aber der blinde Maulwurf, mit seiner so vollkommenen Organisation und seiner rastlosen Thätigkeit, auf den Wechsel von Insektenlarven und Hungern beschränft, macht die Unangemessenheit der Mittel zum Zweck augenscheinlich. — In dieser Hinsicht ist auch die Betrachtung der sich selber überlassenen Thierwelt, in menschenleeren Ländern, besonders belehrend. Ein schönes Bild einer solchen und der Leiden, welche ihr, ohne Zuthun des Menschen, die Ratur selbst bereitet, giebt humboldt in

seinen "Ansichten der Ratur", zweite Auflage, S. 30 fg.: auch unterläßt er nicht, S. 44, auf bas analoge Leiden des mit fich selbst allezeit und überall entzweiten Menschengeschlechts einen Blid zu werfen. Jedoch wird am einfachen, leicht übersehbaren Leben der Thiere die Nichtigkeit und Bergeblichkeit des Strebens der ganzen Erscheinung leichter faßlich. Die Mannigfaltigkeit ber Organisationen, die Künstlichkeit der Mittel, wodurch jede ihrem Element und threm Raube angepaßt ift, kontrastirt hier deutlich mit bem Mangel irgend eines haltbaren Endzweckes; statt beffen fich nur augenblickliches Behagen, flüchtiger, durch Mangel bedingter Genuß, vieles und langes Leiden, beständiger Kampf, bellum omnium, Jedes ein Jäger und Jedes gejagt, Gedränge; Mangel, Noth und Angst, Geschrei und Geheul darstellt: das geht so fort, in secula seculorum, oder bis ein Mal wieder die Rinde des Planeten bricht. Junghuhn erzählt, daß er auf Java ein unabsehbares Feld ganz mit Gerippen bedeckt erblickt und für ein Schlachtfeld gehalten habe: es waren jedoch lauter Gerippe großer, fünf Fuß langer, drei Fuß breiter und eben so hoher Schildfröten, welche, um ihre Eier zu legen, vom Meere aus, dieses Weges gehen und dann von wilden hunden (Canis rutilans) angepactt werden, die, mit vereinten Kräften, fie auf den Ruden legen, ihnen den untern Harnisch; also die kleinen Schilder bes Bauches, aufreißen und so ste lebendig verzehren. Oft aber fällt alsdann über die Hunde ein Tiger her. Dieser ganze Jammer nun wiederholt sich tausend und aber tausend Mal, Jahr aus Jahr ein. Dazu werden also diefe Schildfroten geboren. Für welche Verschuldung muffen fie biefe Duaal leiden? Wozu die ganze Gräuelseene? Darauf ist die alleinige Antwort: so objektivirt sich der Wille zum Leben. Man betrachte ihn wohl und fasse ihn auf, in allen seinen Die jeftivationen: dann wird man jum Berftandniß seines Wesens und der Welt gelangen; nicht aber wenn man allgemeine Begriffe fonstruirt und daraus Kartenhäuser baut. Die Auffassung des großen Schauspiels der Objektivation des Willens zum Leben und die Charafteristif seines Wesens erfordert freilich etwas genauere Betrachtung und größere Ausführlichkeit, als die Abfertigung ber Welt baburch, daß man ihr ben Titel Gott beilegi, ober, mit einer Riaiserie, wie sie nur bas Deutsche Baterland

Varbietet und zu genießen weiß, erkfärt, es sei die "Idee in ihrem Andersseyn", — woran die Pinsel meiner Zeit zwanzig Jahre hindurch ihr unsägliches Genügen gesunden haben. Freilich, nach dem Bantheismus oder Spinozismus, dessen bloße Travestien zene Systeme unsers Jahrhunderts sind, haspelt das Alles sich wirklich ohne Ende, die Ewigkeit hindurch so fort. Denn da ift die Melt ein Gott, ens persectissimum: d. h. es kann nichts Besses ves geben, noch gedacht werden. Also bedarf es keiner Erlösung daraus; folglich giebt es keine. Wozu aber die ganze. Tragiskomödie dasei, ist nicht entsernt abzusehen; da sie keine Zuschauer hat und die Akteurs selbst unendliche Plage ausstehen, bei wenisgem und bloß negativem Genuß.

Nehmen wir jest noch die Betrachtung des Menschengeschlechts hinzu; so wird die Sache zwar komplizirter und er= halt einen gewissen ernsten Anstrich: doch bleibt der Grundchgrafter unperändert. Auch hier stellt das Leben sich keinesmegs dar als ein Geschenk zum Genießen, sondern als eine Aufgabe, ein Bensum zum Abarbeiten, und dem entsprechend seben wir, im Großen wie im Kleinen, allgemeine Roth, rastloses Mühen, beftandiges. Drängen, endlosen Kampf, erzwungene Thatigkeit, mit äußerfter Unftrengung aller Leibes= und Geiftesträfte. Millionen, zu Bölkern vereinigt, streben nach dem Gemeinwohl, jeder Einzelne seines eigenen wegen; aber viele Tansende fallen als Opfer für daffelbe. Bald unsinniger Bahn, bald grübelnde Politik, hett sie zu Ariegen auf einander: dann muß Schweiß und Blut des großen Haufens fließen, die Einfalle Einzelner durchzusegen, oder ihre Fehler abzubüßen. Im Frieden ift Industrie und Handel thätig, Ersindungen thun Wunder, Meere merden durchschifft, Leckereien aus allen Enden der Welt zusammengeholt, die Ballen verschlingen Taufende. Alles treibt, die Einen finnend, die Andern handelnd, der Tumult ist : unbeschreiblich. — Aber der lette Zwack von dem Allen, was ist ev? Ephemere und geplagte Individmen eine kurze Spanne Zeit; hindurch, zu erhalten, im gludlichsten Fall mit erträglicher Roth und komparativer Schmerzlosigkeit, der aber auch sogleich die Laugemeila aufpasit; sodann die Fortpflanzung, dieses: Geschlechte: und seines. Treibens. — Bei diesem offenbaren Miswerhaltnis zwischen der Dühe und dem Lohn, erscheint und, von diesem Gesichtspunkt aus, der Wille zum Leben, objektiv genommen, als ein Ther, oder subjektiv, als ein Wahn, von welchem alles Lebende ers griffen, mit äußerster Anstrengung seiner Araste, auf etwas hing arbeitet, das keinen Westh hat. Allein bei genauerer Betrachstung werden: wir auch hier sinden, daß er vielmehr ein blinder Drang, ein völlig grundloser, unmotivirter Trieb ist.

Das Gesetz der Motivation nämlich erftreckt fich, wie §. 29. des ersten Baudes ausgeführt worden, nur auf die einzelnem Handlungen, nicht auf das Wollen im Gangen und überhaupt. Hierauf beruht es, daß wenn wir das Menschengeschlecht und sein Treiben im Ganzen und Allgemeinen auffaffen, daffelbe fich uns nicht, wie wenn wir die einzelnen Handlungen im Auge haben, darstellt als ein Spiel von Puppen, die nach Ant ber gewöhnlichen, burch äußere Fäden gezogen werben; som bern von biefem Gesichtspunkt aus, als Puppen, welche ein inneres Uhrwerk in Bewegung fest. Denn, wenn man, wie inm Obigen geschehen, bas fo raftlese, ernstliche und mühevolle Treisben ber Menschen vergleicht mit Dem, was ihnen dafür wird, ja auch nur jemals werden kann, fo ftellt bas dargelegte Dip. verhältniß sich heraus, indem man erkennt, daß das zu Erlang gende, als bewegende Kraft genommen, zur Exflärung jener Bee! wegung und jenes raftlosen Treibens durchaus ungulänglich ift. Was nämlich ist denn ein kurzer Aufschub des Todes, eine kleine Grleichterung der Roth, Burudschiebung bes Schmerzes, mement. tune Stillung, des Bunsches, - bei so häufigem Siege jener-Allen und gewissem des Todes? Was könnten dergleichen Vorthelle vermögen, genommen als wirkliche Bewegungsursachen: eines, burch stete Erneuerung, zahllosen Menschengeschlechts, wels: ches unablaffig fich rührt, treibt, dräugt, qualt, zappelt und diegesammte trægikomische Weltgeschichte aufführt, ja, was mehr als. Alles fagt, ansharrt in einer solchen Spotteriftenz, so lange. als Jedem nur möglich? — Offenbar ist das Alles nicht zu erflären, wenn wir die bewegenden Ursachen außerhalb der Figue ren suchen und das Menschengeschlacht und benfen als in Folge: einer vernünftigen Ueberlogung, oder etwas dieser Analoges (alde ziehende Faden), strebend nach jenen ihm dargebotenen Gütern, deren Erlangung ein angemessener Lohn ware für sein rastloses Mühen und Plagen: Die Sache so genommen würde vielnehr

Jebet längst gesagt haben le jeu ne vant pas la chandelle und hinaus gegangen sehn. Aber, im Gegentheil, Jeber bewacht und beschützt sein Leben, gleichwie ein ihm bei schwerer Berant= wortlichkeit anvertrautes theures Pfand, unter endloser. Sorge und häufiger Roth, darunter eben das Leben hingeht. Das Wofür und Warum, den Lohn dafür sieht er freilich nicht; sone dern er hat den Werth jenes Pfandes unbesehens; auf Tren und Glauben, angenommen, und weiß nicht worin er besteht. Daher habe ich gefagt, daß fene Puppen nicht von außen gezogen werven, sondern jede das Uhrwerf in sich trägt, vermöge bessen ihre Bewegungen erfolgen. Dieses ist der Wille zum Leben, fich bezeigend als ein unermüdtiches Triebwerk, ein unvernünftiger Trieb, ber feinen zureichenden Grund nicht in ber Außenwelt hat. Er halt die Einzelnen fest auf biesem Schauplat und ift das primum mobile ihrer Bewegungen; während die anßeren Gegenstände, die Motive, bloß die Richtung berfelben im Einzelnen bestimmen! sonst ware die Ursache der Wirkung gur nicht and gemeffen. Denn, wie jede Aeußerung einer Raturfraft eine Ursache hat, die Naturfraft selbst aber keine; so hat jeder einzelne Willensaft ein Motiv, ver Wille überhaupt aber feinest ja, im Grunde ist dies Beides Eins und das Selbe. ... Ueberall ift der Wille, als das Metaphysische, der Gränzstein jeder Betrachtung, über den sie nirgends hinausfann. Aus ber bargelegten Ursprünglichkeit und Unbedingtheit des Willeus ift es erklärlich, daß der Mensch ein Dasenn voll Noth, Plage, Schmetz, Angstr und dann wieder voll Langerweite, welches ; rein-jobjettiv best trachfet und erwogen, von ihm verabscheut werden mußte, über: Alles liebt und bessen Ende, welches jedoch das einzige Gewisse. für ihn ist, über Alles fürchtet \*). - Demgemäß seben wir oft eine Jammergestalt, von Alter, Mangel und Krankheit: verunstal= tet und gefrümmt, aus Herzensgrunde unfere Hülfe anrufen, zur Verlängerung eines Dasenns, bessen Ende als durchans wunschenswerth erscheinen müßte, wenn ein objektives Urtheil hier das Bestimmende ware. Statt bessen also ist est der blinde Wille, auftretend als Lebenstrieb, Lebensluft, Lebensmuth: es ift

Land of

 $(-1)^{-1}$   $(-1)^{-1}$   $(-1)^{-1}$   $(-1)^{-1}$ 

<sup>\*)</sup> Augustini de civit. Dei, L. AI, c. 27 verdient, als ein intereffanter Kommentar zu bem hier Gesagten, verglichen zu werben.

das Selbez was: die Pflanze machien macht. 212 Diesen Arbensmuth kann man weigheichen mit einem Seile, welches über dem Bappenspiel der Menschenwelt ausgespannt wäre, und woran die Puppen mittelft unsichtbaren Baben hiengen; während sie bloß fcheinbar von dem Boden untersihnen (dem objektiven Werthe des Lebens) gekragen murden. Wied jedoch dieses Seil, ein Mal schwach, sp fenkt sich die Puppe; reißt es, so meuß sie fallen, denn der Boden unter ihr trug sie nur scheinbar: d. h. das Schwachmerben jener Lebensluse zeigt sich als Hypochondrie, splesn, Melancholie; ihr ganzliches Berfiegen als Hang zum Selbstmord bie der alse dann bei dem geringfügigften, ja, einem bloß eingebildeten Unlas eintritt, sindem jest ider. Menschigleichsam Händelemit sich felisk sucht, um fich todtzuschießen, wie Mancher es, zu gleichem Zwech mit einem Andern machte .- sogar wird; zur Noth; ohne allen besondern Aulaß zum Selbstmord gegriffen. Belege hiezu findet man in Esquirol, Des maladies mentales, 1838.) Und mis mit dem Ausharren im Leben, so ist es auch mit dem Treiben und der Bewegung desselben. Diese ist nicht etwas irgend frei Erwähltes: sondern, während eigentlich Jeder gern ruhen möchte, sind Roth und Langeweile die Peitschen, welche die Bewegung der Kreisel unterhalten. Daher trägt das Ganze und jedes Einzelne das Gepräge eines erzwungenen Zustandes, und Jeder, indem er, innerlich träge, sich nach Ruhe sehnt, doch aber vorwärts muß, gleicht seinem Planeten, der nur darum nicht auf die Sonne fällt, weil eine ihn vorwärts treibende Kraft ihn nicht dazu kommen läßt. So ist denn Alles in fortbauernder Spannung und abgenöthigter Bewegung, und das Treiben der Welt geht, einen Ausdruck des Aristoteles (de coelo, II, 13) zu gebrauchen, ου φυσει, αλλα βια (motu, non naturali, sed violento) vor sich. Die Menschen werden nur scheinbar von vorne gezogen, eigentlich aber von hinten geschoben: nicht das Leben loct sie an, sondern die Noth drängt sie vorwärts. Das Geset der Motivation ist, wie alle Kausalität, bloße Form der Erschei= nung. — Beiläufig gesagt, liegt hier der Ursprung des Komischen, bes Burlesten, Grottesten, ber fragenhaften Seite bes Lebens: denn wider Willen vorwärts getrieben geberdet Jeder sich wie er eben kann, und das so entstehende Gedränge nimmt sich oft possirlich aus; so ernsthaft auch die Plage ift, welche barin steckt.

\*\*\*

11:11

With allen viesen Betrachtungen alse wird uns deutlich, daß ver Withe zum Leben nicht eine Folge der Erkenntniß des Lebens; nicht irgendwie eine conclusio ex praemissis und überhaupt nichts Sekundäres ist: vielmehr ist er das Erste und Unbedingtk, die Prämisse aller Prämissen, und eben deshalb Das, wovon die Philosophie anszugelben hat; indem der Wille zum Leben sich nicht in Folge der Beit: einsindet, sondern die Welt in Folge des Willens zum Leben.

Ich brauche wehl kaum darauf aufwerksam zu machen, daß die Betrachinngen, mit welchen wir hier dus zweite Buch besschließen, schon stark hindeuten auf das erwste Thema des vierten Buches, ja geradezu darin übergehen würden, wenn meine Archistenik nicht nöthig machte, daß erst, als eine zweite Betrachtung der Welt als Vorstellung, unser brittes Buch, mit seinem heitern Inhalt, dazwischenkrüte, dessen Schluß jedoch wiesder eben dahin deutet.

# Ergänzungen

zum

## dritten Buch.

Et is similis spectatori est, quod ab omni separatus spectaculum videt.

Oupnekhat, Vol. I, p. 304.

# 多。在1915年在1915年的

**撤班这次第二次**第

.

·

.

### Zum dritten Buch.

#### Rapitel 29 \*).

Von ber Erfenntniß ber Ibeen.

Der Intellekt, welcher bis hieher nur in seinem ursprünglichen und natürlichen Zustande der Dienstbarkeit unter dem Willen betrachtet worden war, tritt im dritten Buche auf in seiner Bestreiung von jener Dienstbarkeit; wobei jedoch sogleich zu bemersten ist, daß es sich hier nicht um eine dauernde Freilassung, sondern bloß um eine kurze Feierstunde, eine ausnahmsweise, ja eigentlich nur momentane Losmachung vom Dienste des Willens handelt. — Da dieser Gegenstand im ersten Bande aussührlich genug behandelt ist, habe ich hier nur wenige ergänzende Bestrachtungen nachzuholen.

Wie also daselbst, §. 33, ausgeführt worden, erkennt der im Dienste des Willens, also in seiner natürlichen Funktion thätige Intellest eigentlich blose Beziehungen der Dinge: zunächst nämlich ihre Beziehungen auf den Willen, dem er angehört, selbst, wodurch sie zu Motiven desselben werden; dann aber auch, eben zum Behuf der Vollständigkeit dieser Erkenntnis, die Beziehungen der Dinge zu einander. Diese letztere Erkenntnis tritt in einiger Ausdehnung und Bedeutsamkeit erst beim menschlichen Intellest

<sup>\*)</sup> Diefes Kapitel bezieht fich auf §§. 30-32 bes erften Banbes.

ein; beim thierischen hingegen, selbst wo er schon beträchtlich entwickelt ift, nur innerhalb sehr enger Gränzen. Offenbar geschieht die Auffassung der Beziehungen, welche die Dinge zu einander haben, nur noch mittelbar im Dienste des Willens. Sie macht daher den Uebergang zu dem von diesem ganz unabhängigen, rein objektiven Erkennen: sie ist die wissenschaftliche, dieses die fünstlerische. Wenn nämlich von einem Objekte viele und mannigfaltige Beziehungen unmittelbar aufgefaßt werben; so tritt aus diesen, immer deutlicher, das selbsteigene Wesen deffelben hervor und baut fich so aus lauter Relationen allmälig auf; wiewohl es selbst von diesen ganz verschieden ist. Bei dieser Auffassungsweise wird zugleich die Dienstbarkeit des Intellekts unter dem Willen immer mittelbarer und geringer. hat der Intellekt Kraft genug, das Uebergewicht zu erlangen und die Beziehungen der Dinge auf den Willen ganz fahren zu laffen, um statt ihrer das durch alle Relationen hindurch sich aussprechende, rein objektive Wesen einer Erscheinung aufzufassen; so verläßt er, mit dem Dienste des Willens zugleich, auch die Auffassung bloßer Relationen und damit eigentlich auch die des einzelnen Dinges als eines solchen. Er schwebt alsbann frei, keinem Willen mehr angehörig: im einzelnen Dinge erkennt er bloß bas Wesentliche und daher die ganze Gattung desselben, folglich hat er zu sei= nem Objekte jest die Ideen, in meinem, mit dem ursprüng= lichen, Platonischen, übereinstimmenden Sinne dieses so gröblich mißbrauchten Wortes; also die beharrenden, unwandelbaren, von der zeitlichen Eriftenz ber Einzelwesen unabhängigen Gestalten, die species rerum, als welche eigentlich das rein Objektive der Erscheinungen ausmachen. Eine so aufgefaßte Idee ift nun zwar noch nicht bas Wesen bes Dinges an sich selbst, eben weil fie aus der Erkenntniß bloßer Relationen hervorgegangen ift; jeboch ift sie, als das Resultat ber Summe aller Relationen, der eigentliche Charafter des Dinges, und dadurch der vollständige Ausbruck des sich der Anschauung als Objekt darstellenden Wesens, aufgefaßt nicht in Beziehung auf einen individuellen Willen, sondern wie et aus sich selbst sich ausspricht, wodurch es eben seine sämmilichen Relationen bestimmt, welche allein bis bahin erkannt Die Idee ist der Wurzelpunkt aller dieser Relationen und badurch die vollständige und vollkommene Exscheinung,

oder, wie ich es im Texte ausgedrückt habe, die abäquate Objektität des Willens auf dieser Stufe seiner Erscheinung. Sogar Form und Farbe, welche, in der anschauenden Auffassung der Idee, das Unmittelbare sind, gehören im Grunde nicht dieser au, sondern find nur das Medium ihres Ausdrucks; da ihr, genau genommen, ber Raum so fremd ist, wie die Zeit. In diesem Sinne kagte schon der Neuplatoniker Olympiodoros in seinem Kommentar zu Platons Alkibiades (Kreuzers Ausgabe des Proflos und Olympiodoros, Bd. 2, E. 82): το ειδος μεταδεδωκε μεν της μορφης τη ύλη αμερες δε ον μετελαβεν εξ auths tou diastatou; d. h. die Idee, an sich unausgedehnt, ertheilte zwar der Materie die Gestalt, nahm aber erst von ihr die Ausdehnung an. — Also, wie gesagt, die Ideen offenbaren noch nicht das Wesen an sich, sondern nur den objektiven Charafter der Dinge, also immer nur noch die Erscheinung: und selbst diesen Charafter würden wir nicht verstehen, wenn uns nicht das innere Wesen der Dinge, wenigstens undeutlich und im Gefühl, anderweitig bekannt ware. Diefes Wesen selbst nämlich kann nicht aus den Ideen und überhaupt nicht durch irgend eine bloß objektive Erkenntnis verstanden werden; daher es ewig ein Geheimniß bleiben murbe, wenn wir nicht von einer ganz andern Seite ben Zugang dazu hätten. Rur fofern jedes Erkennende zugleich Individuum, und dadurch Theil ber Natur ift, steht ihm der Zugang zum Innern der Natur offen, in seinem eigenen Selbstbewußtseyn, als wo dasselbe sich am unmittelbarften und alsbann, wie wir gefunden haben, als Wille fund giebt.

Was nun, als bloß objektives Bild, bloße Gestalt, betrachtet und dadurch aus der Zeit, wie aus allen Relationen, herausgehoben, die Platonische Idee ist, das ist, empirisch genommen und in der Zeit, die Species, oder Art: diese ist also das empirische Korrelat der Idee. Die Idee ist eigentlich ewig, die Art aber von unendlicher Dauer; wenn gleich die Erscheinung derselben auf einem Planeten erlöschen kann. Auch die Benennungen Beider gehen in einander über: idsa, sidoc, species, Art. Die Idee ist species, aber nicht genus: darum sind die species das Werk der Natur, die genera das Werk des Meuschen: sie sind nämlich bloße Begriffe. Es giebt species naturales, aber

genera logica allein. Bon Artefakten giebt es keine Ideen, sondern bloke Begriffe, also genera logica, und deren Unterarten sind species logicae. Zu dem in dieset Hinsicht, Bb. 1, §. 41, Gefagten, will ich noch hinzufügen, daß auch Aristoteles (Metaph., I, 9 & XIII, 5) aussagt, die Platoniker hatten von Attefakten keine Ideen gelten lassen, olov olkea, xal daxtudios, ຜ້າ ວນ φασιν ειναι ειδη (ut domus et annulus, quorum ideas dari negant). Womit zu vergleichen ber Scholiast, S. 562, 63 der Berliner Duart=Ausgabe. — Ferner sagt Aristoteles, Metaph., XI, 3: αλλ' ειπερ (supple ειδη εστι) επι των φυσει (έστι) διο δη ου κακως ό Πλατων εφη, ότι είδη εστι όποσα ovose (si quidem ideae sunt, in iis sunt, quae natura fiunt: propter quod non male Plato dixit, quod species eorum sunt, quae natura sunt): wozu der Scholiast S. 800 bemerkt: xai rouro αρεσκει και αυτοις τοις τας ιδεας βεμενοις των γαρ ύπο τεχνης γινομενων ιδεας ειναι ουκ ελεγον, αλλα των ύπο φυσεως (hoc etiam ipsis ideas statuentibus placet: non enim arte factorum ideas dari ajebant, sed natura procreatorum). Mehrtgens ift die Lehre von den Ideen ursprünglich vom Phthagoras ausgegangen; wenn wir nämlich der Angabe Plutarchs im Buche de placitis philosophorum, L. I, c. 3, nicht mißtrauen wollen.

Das Individuum wurzelt in der Gattung, und die Zeit in der Ewigkeit: und wie jegliches Individuum dies nur dadurch ist, daß es das Wesen seiner Gattung an sich hat; so hat es auch nur dadurch zeitliche Dauer, daß es zugleich in der Ewigsteit ist. Dem Leben der Gattung ist in folgendem Buche ein eigenes Kapitel gewidmet.

Den Unterschied zwischen der Idee und dem Begriff habe ich §. 49 des ersten Bandes genugsam hervorgehoben. Ihre Aehnlichkeit hingegen beruht auf Folgendem. Die ursprüngsliche und wesentliche Einheit einer Idee wird, durch die sinnlich und cerebral bedingte Anschauung des erkennenden Individuums, in die Vielheit der einzelnen Dinge zersplittert. Dann aber wird, durch die Resterion der Vernunst, jene Einheit wieder hergestellt, jedoch nur in abstracto, als Begriff, universale, welcher zwar an Umfang der Idee gleichkommt, jedoch eine ganz andere Form angenommen, dadurch aber die Anschaulichkeit, und mit ihr die durchgängige Bestimmtheit, eingebüßt hat. In diesem Sinne

(jedoch in keinem andern) könnte man, in der Sprache der Scholastiker, die Ideen als universalia ante rem, die Begrisse als
universalia post rem bezeichnen: zwischen Beiden stehen die
einzelnen Dinge, deren Erkenntniss auch das Thier hat. — Gewiß ist der Realismus der Scholastiker entstanden aus der Verwechselung der Platonischen Ideen, als welchen, da sie zugleich
die Gattungen sind, allerdings ein objektives, reales Sehn beigelegt werden kann, mit den bloßen Begrissen, welchen nun die Realisten ein solches beilegen wollten und dadurch die siegreiche
Opposition des Rominalismus hervorriesen.

## Kapitel 30 \*).

- Bom reinen Subjett bes Erfennens.

Bur Auffaffung einer Ibee, jum Eintritt berfelben in unfer Bewußtsenn, fommt es nur mittelft einer Beranderung in uns, die man auch als einen Aft der Selbstverläugnung betrachten könnte; sofern sie barin besteht, daß die Erkenntniß sich ein Mal vom eigenen Willen gänzlich abwendet, also das ihr anvertraute theure Pfand jest gänzlich aus den Augen läßt und die Dinge so betrachtet, als ob sie ben Willen nie etwas angehen konnten. Denn hiedurch allein wird die Erkenntniß zum reinen Spiegel des objektiven Wesens der Dinge. Jedem achten Kunstwerk muß eine so bedingte Erkeuntniß, als sein Ursprung, jum Grunde liegen. Die zu derselben erforderte Beränderung, im Subjekte fann, eben weil sie in der Elimination alles Wollens besteht, nicht vom Willen ausgehen, also kein Akt der Willfür seyn, d. h. nicht in unserm Belieben stehen. Vielmehr entspringt sie allein aus einem temporaren Ueberwiegen des Intellefts über den Wils len, oder, physiologisch betrachtet, aus einer starken Erregung der anschauenden Gehirnthätigkeit, ohne alle Erregung der Reigun= gen oder Affette. Um dies etwas genauer zu erläutern, erinnere ich haran, daß unser Bewußtseyn zwei Seiten hat; theils nam=

<sup>\*)</sup> Dieses Rapitel bezieht fich auf §§. 33, 34 bes erften Banbes.

Schopenhauer, Die Belt. II.

lich ist es Bewusssehn vom eigenen Selbst, welches der WALe iff; thells Bewußtstehn von andern Dingen, und als solches zunächt anschwende Erfeininis ber Angenwell, Auffassung der Objekte. It mehr nun die eine Seite bes gesammten Bewüßtsenns hervortritt, bestb mehr weicht die andere zurück. Deinnach wird das Bewußtsenn anderer Dinge, als die anschauende Erkenntniß, um so vollkommener, d. h. um so objektiver, je weniger wir uns dabei des eigenen Gelbst bewußt stins. Hier findet wirklich ein Antagonismus Statt. Je mehr wir des Objekts uns bewußt find, besto weniger des Gubjekts: je mehr hingegen dieses das Bewußtseyn einnimmt, desto schwächer und unvollkommener ist unsere Anschauung der Außenwelt. Der zur reinen Objektivität der Anschauung erforderte Zustand hat theils bleibende Bedingungen in der Bollfommenheit des Gehirns und der seiner Thätigkeit gunstigen phystologischen Beschaffenheit überhaupt, theils vorübergehende, sofern berselbe begunstigt wird durch Alles, was die Spannung und Empfänglichkeit des cerebralen Rervensysteme, jedoch ohne Erregung irgend einer Leidenschaft, Man benke hiebei nicht an geistige Gettänke, ober Ortum: vielmehr gehört bahin eine ruhig durchschlafene Racht, ein kaltes Bab und Alles was, burch Beruhigung des Blutumlaufs und der Leibenschaftlichkeit, der Gehirnthätigkeit ein unerzwungenes Uebergewicht verschafft. Diese naturgemäßen Beförderungsmittel der cerebraten Rerventhätigkeit sind es vorzüglich, welche, freilich um so besser, je entwickelter und energischer überhaupt das Gehirn ift, bewirken, daß immer niehe das Objekt steh vom Subjekt ablöst, und endlich jenen Zustand ber reinen Objektivität der Anschuuting herbeiführen, welcher von selbst den Willen ans dem Bewußtsehn eliminirt und in welchem alle Dinge mit erhöhter Klarheit und Deutlichkeit vor und flehen; so daß wir beinah bloß von ihnen wissen, und fast gar nicht von uns; also unset ganzes Bewußtsehn fast nichts weiter ift, als das Medium, dadurch das angeschaute Objekt in die Welt als Borstellung eintrift. Jum reinen willenlosen Erkennen kommt es also, indem das Bewußtseyn andeter Dinge sich so huch potenziet, daß das Bewußtsehn vom eigenen Gelbst verschwendet. nur bann faßt man die Welt rein objektiv auf, wann man nicht mehr weiß, daß man dazu gehört; und alle Dinge stellen sich

um so schöner dar, je mehr man sich bloß shrer und je weniger man sich seiner felbst bewußt ift. — Da nun alles Leiden aus dem Willen, der das eigentliche Selbst ausmacht, hervorgeht; so ift, mit dem Inructreten dieser Geite bes Bkwußtseyns, zugleich alle: Möglichkeit des Leidens aufgehoben, wodurch der Zustand der reinen Objektivität ber Anschauung ein durchaus beglückender wiedz: daher ich in ihm den einen der zwei Bestandtheile des äfthetischen Genuffes nachgewiesen habe. Sobald hingegen das Bewnstfenn des eigenen Selbst, also die Subsektivität, d. i. der Wille, wies der das Uebergewicht erhält, tritt auch ein demfelben angemeffes: ner Grad von Unbehagen oder Unruhe ein: von Undehagen, so: fern die Leiblichkeit (ver Organismus, welcher an fich der Wille' ist) wieder fühlbar wird; von Unruhe, sofern der Wille, auf geistigem Wege, burch Bunfche, Affette, Leidenschaften, Sorgen, das Bewustsenn wieder erfüllt. Denn überall ift ber Wille, als das Princip der Subjektivität, der Gegensat, ja, Antagonist der Erkenntniß. Die größte Koncentration der Subjektivität besteht im eigentlichen Willensaft, in welchem wir daher das dent= lichste Bewußtseyn unsers Selbst haben. Alle anbern Erregungen des Willens sind nur Vorbereitungen zu ihm: er selbst ift für die Subjektivität Das, was für den elektrischen Apparat das. Ueberspringen des Funkens ift. — Jede leibliche Empfindung ist an sich Erregung des Willens und zwar öfterer der noluntas, als der voluntas. Die Erregung besselben auf geistigem Wegeist die, welche mittelst der Motive geschieht: hier wird also durch die Objektivität selbst die Subjektivität erweckt und ins Spiek: gesett. Dies tritt ein, sobald irgend ein Objekt nicht mehr rein: objektiv, also anthetislos, aufgefaßt wird, sondern, mittelbar ober unmittelbar, Wunsch ober Abneigung erregt, sei es auch nut mittelft einer Erinnerung: denn alsbann wirkt es schon als Mos. tiv, im weitesten Sinne dieses Worts.

Ich bemerke hiebei, daß das abstrakte Denken und das Lesen, welche an Worte geknüpft sind, zwar im weitern Sinne auch
zum Bewußtseyn anderer Dinge, also zur objektiven Beschäftts
gung des Geistes, gehören; jedoch nur mittelbar, nämlich mittelstider Begriffe: diese selbst aber sind das künstliche Produkt der
Vernunft und schon daher ein Werk der Absichtlichkeit. Auch ist
bei aller abstrakten Geistesbeschäftigung der Wille der Lenker, als

welcher ihr, seinen Absichten gemäß, die Richtung ertheilt und auch die Ausmerksamseit zusammenhält; daher dieselbe auch stets mit einiger Anstrengung verknüpft ist: diese aber sept Thätigkeit des Willens voraus. Bei dieser Art der Geistesthätigkeit hat also nicht die vollkommene Objektivität des Bewußtseyns Statt, wie sie, als Bedingung, die ästhetische Aussaffung, d. i. die Erstenntniß der Ideen, begleitet.

Dem Obigen zufolge ist die reine Objektivität der Anschauung, vermöge welcher nicht mehr das einzelne Ding als folches, sonbern die Idee seiner Gattung erkannt wird, daburch bedingt, daß man nicht mehr seiner selbst, sondern allein der angeschanten Gegenstände sich bewußt ist, das eigene Bewußtseyn also bloß als der Träger der objektiven Eristenz jener Gegenstände übrig geblieben ift. Was diesen Zustand erschwert und daher selten macht, ift, daß darin gleichsam das Accidenz (der Intellekt) die Substanz (den Willen) bemeistert und aufhebt, wenn gleich nur auf eine kurze Beile. Hier liegt auch die Analogie und sogar Berwandschaft desselben mit der am Ende des folgenden Buches dargestellten Verneinung des Willens. — Obgleich nämlich die Erkenntniß, wie im vorigen Buche nachgewiesen, aus dem Willen entsprossen ift und in der Erscheinung desselben, dem Organis= mus, wurzelt; so wird sie boch gerade durch ihn verunreinigt, wie die Flamme durch ihr Brennmaterial und seinen Rauch. Hierauf beruht es, daß wir das rein objektive Wesen der Dinge, die in ihnen hervortretenden Ideen nur dann auffaffen können, wann wir kein Interesse an ihnen selbst haben, indem sie in keiner Beziehung zu unserm Willen stehen. Hieraus nun wieder entspringt es, daß die Ibeen ber Wesen uns leichter aus dem Runstwerk, als aus der Wirklichkeit ansprechen. Denn was wir nur im Bilde, oder in der Dichtung erblicken, steht außer aller Möglichkeit irgend einer Beziehung zu unserm Willen; da es schon an sich selbst bloß für die Erkenntniß da ist und sich unmittelbar allein an diese wendet. Hingegen sest das Auffassen der Ideen aus der Wirklichkeit gewissermaaßen ein Abstrahiren vom eigenen Willen, ein Erheben über sein Interesse, voraus, welches eine besondere Schwungfraft des Intellekts erfordert. Diese ift im höhern Grabe und auf einige Dauer nur bem Genie. eigen, als welches eben darin besteht, daß ein größeres Maaß

von Erkenntniffraft da ist, als ber Dienst eines individuellen Willens erfordert, welcher Ueberschuß frei wird und nun ohne Bezug auf den Willen die Welt auffaßt. Daß also das Kunftwert die Auffaffung der Ideen, in welcher der asthetische Genuß besteht, so sehr erleichtert, beruht nicht bloß darauf, daß die Runft, durch Hervorhebung des Wesentlichen und Aussonberung des Unwesentlichen, die Dinge deutlicher und charakteristischer barstellt, sondern eben so sehr darauf, daß das zur rein objekti= ven Auffassung des Wesens der Dinge erforderte gänzliche Schweigen des Willens am sichersten dadurch erreicht wirb, daß das angeschaute Obsekt selbst gar nicht im Gebiete der Dinge liegt, welche einer Beziehung zum Willen fähig find, indem es kein Wirkliches, sondern ein bloßes Bild ist. Dies nun gilt nicht allein von den Werken der bildenden Kunft, sondern ebenso von der Poeste: auch ihre Wirkung ist bedingt durch die antheilslose, willenslose und dadurch rein objektive Auffassung. Diese ist es gerade, welche einen angeschauten Gegenstand malerisch, einen Vorgang des wirklichen Lebens poetisch erscheinen läßt; indem nur ste über die Gegenstände der Wirklichkeit jenen zauberischen Schimmer verbreitet, welchen man bei sinnlich ange= schauten Objekten das Malerische, bei den nur in der Phantasie geschauten das Poetische nennt. Wenn die Dichter den heitern Morgen, den schönen Abend, die stille Mondnacht u. dgl. m. besingen; so ift, ihnen unbewußt, der eigentliche Gegenstand ihrer Verherrlichung das reine Subjekt des Erkennens, welches durch jene Naturschönheiten hervorgerufen wird, und bei deffen Auftreten der Wille aus dem Bewußtseyn verschwindet, wodurch diejenige Ruhe des Herzens eintritt, welche außerdem auf der West nicht zu erlangen ist. Wie könnte sonft z. B. der Bers

> Nox erat, et coelo fulgebat luna sereno, Inter minora sidera,

fo wohlthuend, ja, bezaubernd auf uns wirken? — Ferner daraus, daß auch die Neuheit und das völlige Fremdsen der Gegenstände einer solchen, antheilslosen, rein objektiven Auffassung derselben günstig ist, erklärt es sich, daß der Fremde, oder bloß Durchreisende, die Wirkung des Malerischen, oder Poetischen, von Gegenständen erhält, welche dieselbe auf den Einheimischen nicht hervorzubringen vermögen: so 4. B. macht auf Jenen der

Anblick einer ganz fremden Stadt oft einen sondenhar angenehmen Eindruck, den er keineswegs im Bewohner derfelben bervorbringt: denn er entspringt daraus, daß Jener außer aller Beziehung zu dieser Stadt und ihren Bewohnern stehend, sie nein objektiv anschaut. Hierauf beruht zum Theil der Genuß des Reisens. Auch scheint hier ber Grund zu liegen, marum man die Wirkung erzählender oder dramatischer Werke badurch ju befördern sucht, daß man die Scene in ferne Zeiten und Länder verlegt: in Deutschland nach Italien und Spanien; in Italien nach Deutschland, Polen und sogar Holland. - If nun die völlig objektive, von allem Wollen gereinigte, intuitive Auffaffung Bedingung bes Genusses afthetischer Begenftanbe; so ist sie um so mehr die der Hervorbringung berselben. Bedes gute Gemälde, jedes achte Gedicht, trägt das Gepräge der beschriebenen Gemüthsverfassung. Denn nur was aus der Anschauung, und zwar der rein objektiven, entsprungen, ober unmittelbar durch fie angeregt ift, enthält den lebendigen Reim, aus welchem ächte und originelle Leistungen erwachsen können: nicht nur in den bildenden Kunften, sondern auch in der Boeffe, ja, in der Philosophie. Das punctum saliens jedes schönen Bertes, jedes großen oder tiefen Gebankens, ift eine ganz objektive Anschauung. Eine solche aber ist durchaus durch das völlige Schweigen des Willens bedingt, welches den Menschen als reines Subjekt des Erkennens übrig läßt. Die Anlage zum Borwalten dieses Zustandes ift eben bas Genie.

Mit dem Verschminden des Willens aus dem Bewußtsenn ist eigentlich auch die Individualität, und mit dieser ihr Leiden und ihre Roth, aufgehoben. Daher habe ich das dann übrig bleibende reine Subjekt des Erkennens beschrieben als das ewige Weltauge, welches, wenn auch mit sehr verschiedenen Graden der Klarheit, aus allen lebenden Wesen sieht, unberührt vom Entstehen und Vergehen derselben, und so, als identisch mit sich, als steis Eines und das Selbe, der Träger der Welt der beharvenden Ideen, d. i. der adäquaten Ohjektisät das Willens, ist; während das individuelle und durch die aus dem Willens, ist; während das individuelle und durch die aus dem Willens, ist; während das individuelle und durch die aus dem Willens entspringende Individualität in seinem Erkeunen getrückte Sachielt, nur einzelne Dinge zum Objekt hat und wie diese selbst vergängslich ist. — In dem hier bezeichneten Kinne kann wan Indem ein

zwiefaches Pasenu beilegen. Als Wille, und daher als Individumm, ift er nur Eines und dieses Eine ausschließlich, welches ihm vollauf zu thun und zu leiden giebt. Als rein objektiv Borstellendes ist er das reine Subjekt der Erkenntniß, in dessen Bewußtseyn allein die objektive Welt ihr Dafeyn hat: als solches ist en alle Pinge, sosern er sie anschaut, und in ihm ist ihr Paseyn ohne Last und Beschwerde. Es ist nämlich sein Pas senn, sofern es in seiner Porftellung existirt: aber da ist es ohne Wille. Sofern es hingegen Wille ift, ist es nicht in ihm. Wohl ist Jedem in dem Zustande, wo er alle Dinge ist; wehe da, wo er ausschließlich Eines ist. — Jeder Zustand, jeder Mensch, jede Scene des Lebens, braucht nur rein objektiv aufgefaßt und zum Gegenstand einer Schilderung, sei es mit dem Pinsel oder mit Worten, gemacht zu werden, um interessant, allerliebst, beneidenswerth zu erscheinen: — aber stedt man darin, ist man es selbst, — da (heißt es oft) mag es der Teufel aushalten. Daher sagt Goethe:

Was im Leben uns verdrießt, Man im Bilbe gern genießt.

In meinen Jünglingsighren hatte ich eine Perigde, wo ich beständig bemüht war, mich und mein Thun von außen zu sehen und mir zu schildern; — wahrscheinlich um es mir genießbar zu machen.

Da die hier durchgeführte Betrachtung vor mir nie zur Sprache gekommen ist, will ich einige psychologische Erläuteruns gen derselben hinzufügen.

Bei der unmittelbaren Anschauung der Welt und des Lebens betrachten wir, in der Regel, die Dinge bloß in ihren Relationen, solglich ihrem relativen, nicht ihrem absoluten Wesen und Dassen nach. Wir werden z. B. Häuser, Schiffe, Maschinen und del. auschen mit dem Gedanken an ihren Zweit und an ihre Angemessenheit zu demselben; Menschen mit dem Gedanken an ihre Beziehung zu uns, wenn sie eine solche haben; nächstbem aber mit dem an ihre Beziehung zu einander, sei es in ihrem gegenwärtigen Thun und Treiben, oder ihrem Stande und Gesmerbe nach, etwan ihre Tücktiskeit dazu beurtheilend u. f. w. Mir können eine solche Betrachtung der Relationen wehr ober

weniger weit verfolgen, bis zu den entferntesten Gliedern ihrer Berkettung: die Betrachtung wird badurch an Genauigkeit und Ausbehnung gewinnen; aber ihrer Qualität und Art nach bleibt fle die selbe. Es ift die Betrachtung der Dinge in ihren Relationen, ja, mittelst dieser, also nach dem Sat vom Grunde. Diefer Betrachtungsweise ift Jeber meistens und in ber Regel hingegeben: ich glaube sogar, daß die meisten Menschen gar keiner anderen fähig sind. — Geschieht es nun aber ausnahmsweise, daß wir eine momentane Erhöhung der Intensität unserer intuitiven Intelligenz erfahren; so sehen wir sogleich die Dinge mit ganz andern Augen, indem wir sie jest nicht mehr ihren Relationen nach, sondern nach Dem, was sie an und für sich felbst find, auffassen und nun plötlich, außer ihrem relativen, auch ihr absolutes Daseyn wahrnehmen. Alsbald vertritt jedes Einzelne seine Gattung: bemnach fassen wir jett das Allgemeine ber Wesen auf. Was wir nun dergestalt erkennen, find die Ideen der Dinge: aus diesen aber spricht jest eine höhere Beisheit, als die, welche von bloßen Relationen weiß. Auch wir selbst sind dabei aus den Relationen herausgetreten und dadurch das reine Subjekt des Erkennens geworden. — Was nun aber diesen Zustand ausnahmsweise herbeiführt, muffen innere physiologische Vorgänge senn, welche die Thätigkeit des Gehirns reini= gen und erhöhen, in dem Grade, daß eine folche plogliche Springfluth derselben entsteht. Von außen ist derselbe badurch bedingt, daß wir der zu betrachtenden Scene völlig fremd und von ihr abgesondert bleiben, und schlechterdings nicht thätig darin verflochten sind.

Um einzusehen, daß eine rein objektive und daher richtige Anffassung der Dinge nur dann möglich ist, wann wir dieselben ohne allen persönlichen Antheil, also unter völligem Schweigen des Willens betrachten, vergegenwärtige man sich, wie sehr jeder Affekt, oder Leidenschaft, die Erkenntniß trübt und verfälscht, ja, jede Neigung oder Abneigung, nicht eiwan bloß das Urtheil, nein, schon die ursprüngliche Anschauung der Dinge entstellt, särbt, verzerrt. Man erinnere sich, wie, wann wir durch einen glücklichen Erfolg erfreut sind, die ganze Welt sosort eine heitere Farbe und eine lachende Gestalt annimmt; hingegen düster und trübe aussieht, wann Kummer uns drück; sodann, wie selbst

ein lebloses Ding, welches sedoch das Wertzeug zu irgend einem von uns verabscheuten Vorgang werden soll, eine scheußliche Physiognomie zu haben scheint: z. B. bas Schaffott, die Festung, auf welche wir gebracht werden, der Instrumentenkasten des Chirurgus, ber Reisewagen der Geliebten u. f. w., ja, Zahlen, Buchstaben, Siegel, können uns furchtbar angrinzen und wie schreckliche Ungeheuer auf uns wirken. Hingegen sehen die Werkzeuge zur Erfüllung unserer Wünsche sogleich angenehm und lieblich aus, z. B. die bucklichte Alte mit dem Liebesbrief, ber Jude mit den Louisd'ors, die Strickleiter zum entrinnen u. s. w. Wie nun hier, bei entschiedenem Abscheu oder Liebe, die Berfälschung der Borstellung durch den Willen unverkennbar ist; so ift fie in minderem Grade vorhanden bei jedem Gegenstande, ber nur irgend eine entfernte Beziehung auf unsern Willen, d. h. auf unfre Reigung ober Abneigung, hat. Rur wann der Wille, mit seinen Interessen, das Bewußtseyn geräumt hat und ber Intellekt frei seinen eigenen Gesetzen folgt, und als reines Subjekt die objektive Welt abspiegelt, dabei aber doch, obwohl von keinem Wollen angespornt, aus eigenem Triebe in höchster Spannung und Thätigfeit ift, treten Farbe und Geftalt der Dinge in ihrer wahren und vollen Bedeutung hervor: aus einer solchen Auffassung allein also können ächte Kunstwerke hervorgehen, beren bleibender Werth und stets erneuerter Beifall eben daraus entspringt, daß sie allein das rein Objektive barstellen, als welches den verschiedenen subjektiven und daher entstellten Anschauungen, als das ihnen allen Gemeinsame und allein fest Stehende, zum Grunde liegt und durchschimmert als das gemeinsame Thema aller jener subjektiven Bariationen. Denn gewiß stellt die vor unsern Augen ausgebreitete Natur sich in ben verschiedenen Köpfen sehr verschieden dar: und wie Jeder sie sieht, so allein kann er sie wiedergeben, sei es durch den Pinsel, oder den Meissel, oder Worte, ober Gebehrden auf der Bühne. Rur Objektivität be= fähigt zum Künstler: sie ist aber allein dadurch möglich, daß der Intellekt, von seiner Wurzel, dem Willen, abgelöst, frei schwebend, und doch höchst energisch thätig sei.

Dem Jüngling, dessen anschauender Intellekt noch mit frisscher Energie wirkt, stellt sich wohl oft die Natur mit vollkomsmener Objektivität und daher in voller Schönheit dar. Aber ben

:Denuß eines solchen Anblicks stärt hisweilen die betrübende Re-Merion, daß die gegenwärtigen, fich so schön darstellenden Gegen= fände nicht auch in einer persönlichen Beziehung zu ihm stehen, wermöge deren sie ihn interessiren und freuen könnten: er orwartet nämlich sein Leben in Gestalt eines interessanten Romans. "Hinter jenem vorspringenden Felsen müßte die wohlberittene Schgar der Freunde meiner harren, — an jenem Wassersall Die Beliebte ruhen, — dieses schön beleuchtete Gehaude ihre Woh= nung und jenes umrankte Fenster das ihrige senn: -- aber diese schöne Welt ist öbe für mich!" u. s. w. Dergleichen melancho= lische Jünglingsschwärmereien verlangen eigentlich etwas sich geradezu Widersprechendes. Denn die Schönheit, mit der jene Begenstände sich darstellen, beruht gerade auf der reinen Objettivität, d. i. Interessenlosigkeit, ihrer Anschauung, und würde daher durch die Beziehung auf den eigenen Willen, welche der Jüngling schmerzlich vermißt, sofort aufgehoben, mithin der ganze Zauber, der ihm jest einen, wenn auch mit einer schmerzlichen Beimischung versetten Genuß gewährt, gar nicht vorhanden senn. - Das Selbe gilt übrigens von jedem Alter und in jedem Perhältniß: die Schönheit landschaftlicher Gegenstände, welche uns jest entzückt, mürde, wenn wir in perfönlichen Beziehungen au ihnen ständen, deren wir uns stets bewußt bleiben, verschwun-Den senn. Alles ist nur so lange schön, als es uns nicht que geht. (Hier ist nicht die Rede von verliehter Leidenschaft, son= dern von ästhetischem Genuß.) Das Leben ist nie schön, son= dern nur die Bilder des Lebens sind es, nämlich im verklärenden Spiegel der Kunft oder der Poeste; zumal in der Augend, als wo wir es noch nicht kennen. Mancher Jüngling mürde große Beruhigung erhalten, wenn man ihm zu dieser Einsicht verhelfen könnte.

Warum wirkt der Andlick des Pollmondes so wohlthätig, beruhigend und exhebend? Weil der Mond ein Gegenstand der Anschauung, aber nie des Mallens ist:

"Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut fich ihrer Pracht." — G.

Verner ist er enhaben, d. h. skimmt und erhaben, weil er, ahne alle Weichung auf und, dem irdischen Treiben ewig seemd, da-

hinzieht, und Alles sieht, aber an nichts Antheil nimmt. Bei seinem Anblid schwindet daher der Wolke, mit seiner steten Noth, aus dem Bewußtseyn, und läßt es als ein rein erkennendes zurück. Vielleicht mischt sich auch noch ein Gefühl bei, daß wir diesen Anblick mit Millionen theilen, deren individuelle Verschwenkeit darin erlischt, so daß sie in diesem Amschauen Eines sind; welches ebenfalls den Eindruck des Erhabenen erhöht. Dieser wird endlich auch dadurch befördert, daß der Nond leuchtot, ohne zu wärmen; worin gewiß der Grund liegt, daß man ihn keusch genaunt und mit der Diana identisizirt hat. — In Volge dieses ganzen wohlthätigen Eindruckes auf unser Gesmüth wird der Mond allmälig der Freund unsers Busens, was dingegen die Sonne nie wird, welcher, wie einem überschwängslichen Wohlthäter, wir gar nicht ins Gesicht zu sehen versmögen.

Als Zusatz zu dem, §. 38 des ersten Bandes, über den ästhetischen Genuß, welchen das Licht, die Spiegelung und die Farben gewähren, Gesagten, finde hier noch folgende Bemerkung Ranm. Die gang unmittelbare, gebankenlose, aber auch namen= lose Freude, welche der durch metallischen Glanz, noch mehr durch Transparenz verstärkte Eindruck der Farben in uns erregt, wie z. B. bei farbigen Fenstern, noch mehr mittelst der Wolken und ihres Resteres, beim Sonnenuntergange, — beruht zulest darauf, daß hier auf die leichteste Weise, nämlich auf eine beinahe physisch nochwendige, unser ganzer Antheil für das Erken= nen gewonnen wird, ohne irgend eine Erregung unsers Willens; wodurch wir in den Zustand des reinen Erkenneus treten, wenn gleich daffelbe hier, in der Hauptsache, in einem bloßen Empfinden der Affektion der Retina besteht, welches jedoch, als an sich von Schmerz ober Wolluft völlig frei, ohne alle direfte Erregung des Willens ift, also dem reinen Erkennen angehört.

## Rapitel 31\*).

## Vom Genie.

Die überwiegende Fähigkeit zu der in den beiden vorhergegangenen Kapiteln geschilberten Erkenntnisweise, aus welcher alle achten Werke der Runfte, der Poefie und selbst der Philosophie entspringen, ift es eigentlich, die man mit dem Namen bes Genies bezeichnet. Da dieselbe bemnach zu ihrem Gegenstande die Platonischen Ideen hat, diese aber nicht in abstracto, sondern nur anschaulich aufgefaßt werden; so muß das Wesen bes Genies in ber Vollfommenheit und Energie schauenden Erkenntniß liegen. Dem entsprechend hören wir als Werke des Genies am entschiedensten solche bezeichnen, welche unmittelbar von der Anschauung ausgehen und an die An= schauung sich wenden, also die der bildenden Rünfte, und nächste bem die der Poesie, welche ihre Anschauungen durch die Phantafie vermittelt. — Auch macht sich schon hier die Berschiedenheit des Genies vom bloßen Talent bemerkbar, als welches ein Vorjug ift, der mehr in der größern Gewandheit und Schärfe ber diskurstven, als der intuitiven Erkenntniß liegt. Der damit Begabte denkt rascher und richtiger als die Uebrigen; das Genie hingegen schaut eine andere Welt an, als sie Alle, wiewohl nur indem es in die auch ihnen vorliegende tiefer hineinschaut, weil fie in seinem Ropfe sich objektiver, mithin reiner und deutlicher darftellt.

Der Intellekt ist, seiner Bestimmung nach, bloß das Medium der Motive: demzufolge faßt er ursprünglich an den Dinsgen nichts weiter auf, als ihre Beziehungen zum Willen, die direkten, die indirekten, die möglichen. Bei den Thieren, wo es fast ganz bei den direkten bleibt, ist eben darum die Sache am augenfälligsten: was auf ihren Willen keinen Bezug hat, ist für sie nicht da. Deshalb sehen wir bisweilen mit Verwunderung, daß selbst kluge Thiere etwas an sich Auffallendes gar nicht besmerken, z. B. über augenfällige Veränderungen an unserer Person oder Umgebung kein Befremden äußern. Beim Normalmenschen

<sup>\*)</sup> Dieses Rapitel bezieht fich auf §. 36 bes erften Bandes.

kommen nun zwar die indirekten, ja die möglichen Beziehungen zum Willen hinzu, deren Summe den Inbegriff der nüslichen Kenntniffe ausmacht; aber in den Beziehungen bleibt auch hier die Erkenntniß stecken. Daher eben kommt es im normalen Ropfe nicht zu einem ganz rein objektiven Bilde der Dinge; weil seine Anschauungstraft, sobald sie nicht vom Willen angespornt und in Bewegung gesetzt wird, sofort ermattet und unthätig wird; indem sie nicht Energie genug hat, um aus eigener Elasticität und zwecklos die Welt rein objektiv aufzufassen. Wo hingegen dies geschieht, wo die vorstellende Kraft des Gehirns einen solchen Ueberschuß hat, daß ein reines, deutliches, objektives Bild? der Außenwelt fich zwecklos darstellt, als welches für die Ab= sichten des Willens unnüt, in den höheren Graden fogar störend ift, und selbst ihnen schädlich werden kann; - ba ist schon, wenigstens die Anlage zu jener Abnormität vorhanden, die der Rame des Genies bezeichnet, welcher andeutet, daß hier ein dem Willen, d. i. dem eigentlichen Ich, Fremdes, gleichsam ein! von Angen hinzukommender Genius, thatig zu werden scheint. Aber ohne Bild zu reben: bas Genie besteht barin, bag die erfennende Fähigkeit bedeutend ftarkere Entwickelung erhalten hat, als der Dienst des Willens, zu welchem allein fie ursprüngs lich entstanden ist, erfordert. Daber könnte, der Strenge nach, die Physiologie einen solchen Ueberschuß der Gehirnthätigkeit und mit ihr des Gehirns selbst, gewissermaaßen den monstris per excessum beis zählen, welche sie bekanntlich den monstris per desectum und benen per situm mutatum nebenordnet. Das Genie besteht also in einem abnormen Uebermaaß des Intellekts, welches seine Benutung nur: daburch finden fann, daß es auf das Allgemeine des Daseyns verwendet wird; wodurch es alsdann dem Dienste des ganzen Menschens geschlechts obliegt, wie der normale Intellekt dem des Einzelnen. Um die Sache recht faßlich zu machen, könnte man sagen: wenn der Normalmensch aus 2/3 Wille und 1/3 Intellekt besteht; so hat hingegen das Genie 3/3 Intellekt und 1/3 Wille. Dies ließe fich bann noch durch ein chemisches Gleichniß erläutern: Die Bafis: und die Saure eines Mittelsalzes unterscheiden sich daburch, daß in jeder von Beiden das Radifal zum Orngen das umgefehrte. Berhältniß, von dem im andern, hat. Die Basis nämlich, ober das Alfali, ist dies dadurch, daß in ihr das Radikal: überwiegend

ist gegen das Orngen, und die Saure ist dies dadurch, daß in ihr das Orngen das Ueberwiegende ist. Eben so nun verhalten sich, in Hinsicht auf Wissen und Intellest, Rormalmensch und Genie. Daraus entspringt zwischen ihnen ein durchgreisender Unterschied, der schon in ihrem ganzen Wesen, Thun und Treisben sichtbar ist, recht eigentlich aber in ihren Leistungen an den Tag tritt. Roch könnte man als Unterschied hinzusügen, daß, während sener totale Gegensaß zwischen den chemischen Stossen die stärkse Wahlverwandschaft und Anziehung zu einander bez gründet, beim Menschengeschlecht eher das Gegentheil sich einzussinden pflegt.

Die zunächst liegende Aenkerung, welche ein solcher Ueberschuß der Erkenntnikkraft hervorruft, zeigt sich meistentheils in der ursprünglichsten und grundwesentlichsten, d. i. der anschauenden Erkenntnik, und veranlaßt die Wiederholung derselben in einem Bilde: so entsteht der Maler und der Bildhauer. Bei diesen ist demnach der Weg zwischen der genialen Auffassung und der künstlerischen Produktion der kürzeste: daher ist die Form, in welcher hier das Genie und seine Thätigkeit sich darsstellt, die einfachste und seine Beschreibung am leichtesten. Densnoch ist eben hier die Duelle nachgewiesen, aus welcher alle achten Produktionen, in jeder Aunst, auch in der Poesie, ja, in der Philosophie, ihren Ursprung nehmen; wiewohl dabei der Hergang nicht so einfach ist.

Man erinnere sich hier des im ersten Buche erhaltenen Ergebnisses, daß alle Anschauung intellektual ist und nicht bloß sensual. Wenn man nun die hier gegebene Auseinandersetung dazu bringt und zugleich auch billig berücksichtigt, daß die Philossophie des vorigen Jahrhunderts das anschauende Erkenntnissvermögen mit dem Namen der "untern Seelenkräfte" bezeichnete; so wird man, daß Adelung, welcher die Sprache seiner Zeit reden mußte, das Genie in "eine merkliche Stärke der untern Seelenkräfte" setze, doch nicht so grundabsurd, noch des bittern Hohnes würdig sinden, womit Jean Paul, in seiner Borschule der Aesthetik, es ansührt. So große Borzüge das eben erwichnte Werk dieses bewundrungswürdigen Mannes auch hat; so muß ich doch bemerken, daß überall, wo eine theoretische Erörterung und überhaupt Belehrung der Iwed ist, die beständig

witzelnde und in lauter:Gleichaissen einherschreitende Davstellung nicht die ungemessene seine Kann.

Die Anschamung nun aber ist es, welcher zunächst das eigentliche und wahre Wesen der Dinge, wenn auch noch bei dingter Wesse, sich ausschließt und offenbart. Alle Begriffe, alles Gebachte, sind ja nur Abstractionen, mithin Theilvorstellungen aus jener, und bloß durch Wegdenken entstanden. Alle tiese Erstenntnis, sogar die eigentliche Weisheit, wurzelt in der anschaulichen Ausstaffung der Dinge; wie wir dies in den Goganzungen zum ersten Buch aussührlich betrachtet haben. Eine anschauliche Ausschlicht der Zeugungsproces gewesen, in welchem sedes ächte Kunstwert, seder unsterdliche Gesdanke, den Sedenssunken erhielt. Alles Urbenken geschieht in Bildern. Aus Begriffen hingegen entspringen die Werke des blosen Talents, die bloß vernünstigen Gedanken, die Nachahmungen und überhaupt alles auf das gegenwärtige Bedürsniß und die Zeitgenossenschaft allein Berechnete.

Bare nun aber unsere Anscharung stets an die reale Gegenwart ber Dinge gebunden; fo wurde ihr Stoff ganglich unter der Herrschaft des Zufalls stehen, welcher die Dinge selten zur rechten Zeit herbeibringt, selten zweckmäßig ordnet und meistens ste in sehr mangelhaften Eremplaren uns vorführt. bedarf es der Phaniasie, um alle bedeutungsvollen Bisder des Lebens zu vervollstänbigen, zu ordnen, auszumalen, festzuhalten und beliebig zu wiederholen, je nachdem ve die Zwede einer tief kindtingenden Erfenntniß und des bebentungsvollen Werfes; dabuich sie mitgetheilt werden soll, erfordern. Hierauf beruht ber hohe Werth der Phantasie, als welche ein dem Genie uns entbehrliches Wertzeug ift. Denn nur vermöge derfelben kann dieses, je nach den Erfordernissen des Zusammenhanges feines Bilvens, Dichtens, oder Denkens, jeden Gegenstand oder Vorgang fich in einem lebhaften Bilde vergegenwärtigen und fo ftets frische Wahrung ans der Urquelle aller Erkenntwiß; dem Ans schaulichen, schöpfen. Der Phantafiebegabte vermag gleichsam Geister zu eitiren, die ihm, zur rechten Zeit, die Wahrheiten offenbaren; welche die nackte Wirkichkeit der Dinge nur schwuch, nut felten und bann meiftens zur Ungeit bartegt. Bu ihm vett halt fich buher ber Phantastelofe, wie zum freibeweglichen, ja

geflügelten Thiere die an ihren Felsen gekittete Muschel, welche abwarten muß, was der Zufall ihr zusührt. Denn ein Solcher kennt keine andere, als die wirkliche Sinnesanschauung: bis sie kommt nagt er an Begriffen und Abstraktionen, welche doch nur Schaalen und Hülsen, nicht der Kern der Erkenntnis sind. Er wird nie etwas Großes leisten; es wäre denn im Rechnen und der Wathematik. — Die Werke der bildenden Künste und der Poesse, imgleichen die Leistungen der Wimik, können auch angesiehen werden als Wittel, Denen, die keine Phantasie haben, diesen Mangel möglichst zu ersehen, Denen aber, die damit des gabt sind, den Gebrauch derselben zu erleichtern.

Obgleich demnach die eigenthümliche und wesentliche Ertenntnisweise des Genies die anschauende ist; so machen den eigentlichen Gegenstand berfelben doch feineswegs die einzelnen Dinge aus, sondern die in diesen sich aussprechenden Platonischen Ideen, wie deren Auffassung im 29. Kapitel analysirt worden. Im Einzelnen stets das Allgemeine zu sehen, ift gerade der Grundzug des Genies; während der Normalmensch im Einzelnen auch nur das Einzelne als solches erkennt, da es nur als solches der Wirklichkeit angehört, welche allein für ihn Interesse, d. h. Beziehungen zu seinem Willen hat. Der Grad, in welchem Jeder im einzelnen Dinge nur dieses, oder aber schon ein mehr ober minder Allgemeines, bis zum Allgemeinsten der Gattung hinauf, nicht etwan denkt, sondern geradezu erblickt, ist der Maakstab seiner Annäherung zum Genie. Diesem entsprechend ift auch nur das Wesen der Dinge überhaupt, das Allgemeine in ihnen, das Ganze, der eigentliche Gegenstand des Genies: die Untersuchung der einzelnen Phänomene ift das Feld ber Talente, in den Realwissenschaften, deren Gegenstand eigentlich immer nur die Beziehungen der Dinge zu einander find.

Was im vorhergegangenen Kapitel aussührlich gezeigt worben, daß nämlich die Aussassung der Ideen dadurch bedingt ist,
daß das Erkennende das reine Subjekt der Erkenutniß sei,
d. h. daß der Wille gänzlich aus dem Bewußtseyn verschwinde,
bleibt uns hier gegenwärtig. — Die Freude, welche wir an
manchen, die Landschaft uns vor Augen bringenden Liedern
Goethe's, oder an den Raturschilderungen Jean Paul's haben,
beruht darauf, daß wir dadurch der Objektivität jener Geister,

d. h. der Reinheit theilhaft werden, mit welcher in ihnen die Welt als. Vorstellung sich von der Welt als Wille: gesondert: uitd gleichsam ganz davon abgelöft hatte. — Daraus, bas: die Er= kenntnisweise des Genies mesentlich die von allem Wollen und feinen Beziehungen gereinigte ift, folgt auch, daß die Werke besselben nicht aus Absicht ober Willfür hervorgehen, fondern Es dabei geleitet ist von einer instinktartigen Rothwendigkeit. - Bas man das Regemerben des Genius, die Stunde der Weihe, den Augenblick der Begeisterung nennt, ist nichts Anderes, als das Freiwerben des Intellekts, wann dieser, seines Dienstes unter dem Willen einsweilen enthoben, jest nicht in Unthätigkeit ober Abspannung verfinkt, sondern, auf eine kurze Weile, ganz allein, aus freien Studen, thatig ift. Dann ift er von der größten Reinheit und wird jum flaren Spiegel der Welt.: benn, von seinem Ursprung, dem Willen, völlig abgetrennt, ist er jett die in einem Bewußtseyn koncentricte Welt als Vorstellung selbst. In solchen: Augenblicken wird gleichsam die Seele unsterblicher Werke erzeugt: Hingegen ift bei allem absichtlichen: Nachbenken der Intellekt nicht frei, da ja der Wille ihn keitet und sein Thema ihm vorschreibt.

Der Stämpel der Gewöhnlichkeit, der Ausdruck von Butgarität, welcher den allermeiften Gesichtern aufgedrückt ift; besteht eigentlich darin, daß die strenge Unterordnung ihres Erkennens unter ihr Wollen, die feste Kette, welche beide zusammenschließt, und die daraus folgende Unmöglichkeit, die Dinge anders als in Beziehung auf den Willen und seine Zwecke aufzusaffen, Darin sichtbar ist. Hingegen liegt der Ausdruck des Genies, welcher die augenfällige Familienähnlichkeit aller Hochbegabten ausmacht, darin, daß man das Losgesprochenseyn, die Manumission des Intellekts vom Dienste des Willens, das Borherrschen des Erkennens über das Wollen, deutlich darauf liest: und weil alle Pein aus dem Wollen hervorgeht, das Erkennen hingegen au und für sich schmerzlos und heiter ist; so giebt dies ihren hohen Stirnen und ihrem klaren, schauenden Blid; sals welche dem Dienste bes Willens und seiner Roth nicht unterthan sind, jenen Anstrich großer, gleichsam überitdischer Heiterkeit, welcher 314 Zeiten durchbricht und sehr wohl mit der Melancholiesder übris gen Gefichteguge, besonders bes Mundes, jusammenhosteht, in

dieser Beziehung aber tressend bezeichnet werden kann durch das Motto des Jordanus Brunus: In tristitia hilaris, in hilaritate tristis.

Der Wille, welcher vie Wurzel des Intellests ift, widersetzt Ach-jeber auf irgend etwas Anderes als seine Zwecke gerichteten Thatigfeit besielben. Daher ift der Intelleft einer rein objektiven und tiefen Auffahung der Außenwelt nur dann fahig, wann er sich von dieser seiner Burzel wenigstens einstweilen abgelöst hat. So lange er berselben noch verbunden bleibt, ift er aus eigenen Mitteln gar keiner Thatigkeit fabig, sondern schlaft in Dumpf= heit, so oft der Wille (das Interesse) ihm nicht weckt und in Bewegung sest. Geschieht dies jedoch, so ist er zwar sehr tang= lich, dem Interesse bes Willens gemäß, die Relationen ber Dinge zu erkennen, wie dies. der kluge Ropf thut, der immer and ein aufgewedter, d. h. vom Wollen lebhaft erregter Ropf fenn muß; aber er ist eben deshalb nicht fähig, das rein objettive Wesen ber Dinge zu erfassen. Denn bas Wollen und die Zwede machen ihn so einseitig, daß er an den Dingen nur bas fieht, was sich darauf bezieht, das llebrige aber theils verschwindet, theils verfälscht ins Bewußtseyn tritt. So wird z. B. ein in Augst und Gile Reisender ben Rhein mit seinen Ufern nur als einen Ducerstrich, die Brude barüber nur als einen biefen Mineidenden Strich sehen. Im Kopfe des von seinen Zwecken effüllten Menschen fieht die Welt aus, wie eine schöne Gegend auf einem Schlachtfeldplan aussieht. Freilich find dies Extreme, Deutlichkeit wegen genommen: allein auch jede nur geringe Exregung des Willens wird eine geringe, jedoch stets jenen anatogé Berfätschung ber Erkenntniß zur Folge haben. In ihrer wahren Farbe und Gestatt, in ihrer gangen und richtigen Bebeutung fann die Welt erft bann hervortreten, wann der Intellett, des Wollens ledig, frei über den Objeften schwebt und ohne vom Willen angetrieben zu seyn, dennoch energisch thatig M. Allerdings ift bies ber Ratur und Bestimmung bes Intellefts etitgegen, also gewissermaaßen widernatürlich, daher eben überuns selten: aber gerabe hierin liegt bas Wefen bes Genies, als bei welchem allein jener Zustand in hohem Grade und ans haltend Statt findet, während er bei ben Uebrigen nur annahe: rungs- und ausnahmsweise eintritt. - In dem hier dargelegten

Sinne nehme ich es, wenn Jean Paul ("Borschule vor Alesthetik",] §. 12) das Wesen des Genies in die Besonneitheit sett. Icht. Nämlich ver Rormalmensch ist im den Strudel und Tumult des Lebens, dem er durch seinen Willen angehört, eingesenkt: sein: Intellekt ist erstült von den Dingen und den Börzüngen des Lebens: abei diese Dinge und das Leben selbst, in obsettiver Besteutung, wird er gar nicht gewahr; wie der Kansmann auf der Amsterdammer Börse vollsommen vernimmt was sein Nachbat sagt, aber das dem Rauschen des Meeres ähnliche Gesumme der ganzen Börse, darüber der entsernte Beobachter erstaunt, gar nicht hört. Dem Genie hingegen, dessen Intellest wom Willen, also von der Person, abgelöst ist, bebeckt das diese Betreffende nicht die West und die Dinge selbst; sondern es wird ihrer beutlich inne, es nimmt sie, an und für sich selbst, in objektiver: Anschauung, wahr: in diesem Sinne ist es besonnen.

Dieje Besonnenheit ift es, welche ben Maler befähigt, wie! Ratur, die er vor Augen hat, treu auf der Leinwand wiederzue: geben, nud den Dichter, die anschauliche Gegenwart, mittelft abstrakter Begriffe, genau wieder hervorzurufen, indem er ste ausspricht und so zum beutlichen Bewußtseyn bringt; imgleichen! Alles, was die Uebrigen bloß fühlen, in Worten auszubrücken. - Das Thier lebt ohne alle Besonnenheit. Bewußtsein hat! es, b. h. es erkennt sich und sein Wohl und Wehe, dazu auchl die Gegenstände, welche solche veranlassen. Aber seine Erkennts niß bleibt stets subjektiv, wird nie objektiv: alles darin Vorkome! mende scheint sich ihm von selbst zu verstehen und kann ihm da= her nie weder zum Vorwurf (Objekt der Darstellung), noch zum Problem (Objekt der Meditation) werden. Sein Bewußtseyn ist also ganz immanent. Zwar nicht von gleicher, aber boch von verwandter Beschaffenheit ift das Bewußtseyn des gemeinen Menschenschlages, indem auch seine Wahrnehmung der Dinge und der Welt überwiegend subjektiv und vorherrschend immanent Es nimmt die Dinge in der Welt wahr, aber nicht die bleibt. Welt; sein eigenes Thun und Leiden, aber nicht fich. Wie nunz in unendichen Abstufungen, die Deutlichkeit des Bewußtseyns; sich steigert, tritt mehr und mehr die Besonnenheit ein, und da= durch kommt es allmälig dahin, daß bisweilen, wenn auch selten und dann wieder in bochst verschiedenen Graden der Deutlichkeit, es wie ein Blis durch den Kopf fährt, mit "was ist das Alles?" oder anch mit "wie ist es eigentlich beschaffen?" Die erstere Frage wird, wenn sie große Deutlichkeit und anhaltende Gegenwart erlangt, den Philosophen, und die andere, ebenso, den Künstler oder Dichter machen. Dieserhalb also hat der hohe Beruf dieser Beiden seine Wurzel in der Besonnenheit, die zunächst aus der Deutlichkeit entspringt, mit welcher sie der Welt und ihrer selbst inne werden und dadurch zur Besinnung darüber kommen. Der ganze Hergang aber entspringt daraus, daß der Intellest, durch sein Uebergewicht, sich vom Wilsen, dem er ursprünglich dienstdar ist, zu Zeiten losmacht.

Die hier dargelegten Betrachtungen über das Genie schließen sich ergänzend an die im 21. Kapitel enthaltene Darstellung des in der ganzen Reihe der Wesen wahrnehmbaren, immer weistern Auseinandertretens des Willens und des Intelslefts. Dieses eben erreicht im Genie seinen höchsten Grad, als wo es dis zur völligen Ablösung des Intellests von seiner Wurzel, dem Willen, geht, so daß der Intellest hier völlig frei wird, wodurch allererst die West als Vorstellung zur vollskommenen Objektivation gelangt.

Jest noch einige die Individualität des Genies betreffende Bemerkungen. — Schon Aristoteles hat, nach Cicero (Tusc., I, 33), bemerkt, omnes ingeniosos melancholicos esse; welsches sich, ohne Zweisel, auf die Stelle in des Aristoteles Problemata, 30, 1, bezieht. Auch Goethe sagt:

Meine Dichtergluth war sehr gering,
So lang ich dem Guten entgegenging:
Dagegen brannte ste lichterloh,
Wann ich vor drohendem Uebel sloh.
Bart Gedicht, wie Regenbogen,
Wird nur auf dunkeln Grund gezogen:
Darum behagt dem Dichtergenie
Das Element der Melancholie.

Dies ist darans zu erklären, daß, da der Wille seine ursprüngliche Herrschaft über den Intellekt stets wieder geltend macht, dieser, unter ungünstigen persönlichen Verhältnissen, sich leichter derselben entzieht; weil er von widerwärtigen Umständen sich gein abwendet, gewissermaaßen um sich zu zerstreuen, und nin mit desto größerer Energie sich auf die fremde Außenwelt richtet, also leichter rein objectiv wird. Günstige perfonliche Berhältnisse wirfen umgekehrt. Im Ganzen und Allgemeinen jedoch beruht die dem Genie beigegebene Melandyolie darauf, daß der Wille zum Leben, von je hellerem Intellekt er sich beleuchtet findet, desto dentlicher das Elend seines Zustandes mahrnimmt. Die so häufig bemerkte trube Stimmung hochbegabter Geiftet hat the Sinnbild am Montblanc, deffen Gipfel meistens bewölkt ist: aber wann bisweilen, junal früh Morgens, Wolfenschleier reißt und nun der Berg vom Sonnenlichte roth, aus seiner Simmelshöhe über den Wolfen, auf Chamouni herabsteht; dann ist es ein Aublick, bei welchem Jedem das Herz im tiefsten Grunde aufgeht. So zeigt auch das meistens melancholische Genie zwischendurch die schon oben geschilderte, nur ihm mögliche, aus der vollkommensten Objektivität des Geistes entspringende, eigenthümliche Heiterkeit, die wie ein Lichtglanz auf seiner hohen Stirne schwebt: in tristitia hilaris, in hilaritate tristis. —

Alle Pfuscher sind es, im letten Grunde, dadurch, daß ihr Intelleft, dem Willen noch zu fest verbunden, nur unter deffen Anspornung in Thatigkeit gerath, und daher eben ganz in dessen Dienste bleibt. Sie sind demzufolge keiner andern, als personlicher Zwecke fahig. Diesen gemäß schaffen sie schlechte Gemälde, geiftsose Gedichte, seichte, absurde, sehr oft auch unredliche Philosopheme, wann es nämlich gilt, burch fromme Unxeblichkeit, sich hohen Vorgesetzten zu empfehlen. All ihr Thun und Denken ift also persönlich. Daher gelingt es ihnen höchstens, fich bas Neußere, Bufällige und Beliebige fremder, achter Werke als Manier anzueignen, wo sie bann, stutt bes Kerns, die Schaale fassen, jedoch vermeinen, Alles erreicht, ja, jene übertroffen zu haben. Wird bennoch das Miglingen offenbar; fo hofft Mancher, es durch seinen guten Willen am Ende doch zu erreichen Aber gerade bieser gute Wille macht es unmöglich; weil derselbe doch nur auf persönliche Zwecke hinausläuft: bei solchen aber kann es weder mit Kunst, noch Poeste, noch Philosophie je Ernst werben. Auf Jene paßt daher ganz eigentlich die Rebendart: ste stehen sich selbst im Lichte. Ihnen ahndet es nicht, daß allein ber von der Herrschaft des Willens und allen seinen Pro-

jekten loßgerissene und dadurch frei thätige Intellekt, weil nur er den wahren Eruft verleitt, zu achten Produktionen befähigt: und das ist gut für sie; sonst sprängen sie ins Baffer. — Der gute Wille ist in der Moral Alles; aber in der Kunst ist er nichts: da gilt, wie schon das Wort andentet, allein das Können. — Alles kommt zulett darauf an, wo der eigentliche Ernst des Menschen liegt. Bei fast Allen liegt er ausschließlich im eigenen Mohl und dem der Ihrigen; daher sie dies und nichts Anderes zu fordern im Stande sind; weil eben kein Borfap, teine willfürliche und absichtliche Anstrengung, den wahren, tiefen, eigentlichen Ernst verleiht, oder ersett, oder richtiger verlegt. Denn er bleibt fets da, wo die Natur ihn hingelegt hat; ohne ihn aber kann, Alles nur halb betrieben werden. Daher sorgen, aus dem selben Grunde, geniale Individuen oft schlecht für ihre Wie ein bleiernes Anhängsel einen Körper eigene Wohlfahrt. immer wieder in die Lage zurückringt, die sein durch daffelbe determinirter Schwerpunkt erfordert; so zieht der mahre Ernst des Menschen die Kraft und Aufmerksamkeit seines Intellekts immer dahin zurück, wo er liegt: alles Andere treibt der Mensch ohne wahren Ernft. Daber find allein die höchst seltenen, abnormen Menschen, deren wahrer Ernst nicht im Persönlichen und Praktischen, sondern im Objektiven und Theoretischen liegt, im Stande, das Wesentliche der Dinge und der Welt, also die höchsten Wahrheiten, aufzufassen und in irgend einer Art und Weise wiederzugeben. Denn ein solcher außerhalb des Individui, in das Objektive fallender Ernst desselben ist etwas der menschlichen Natur Fremdes, etwas Unnatürliches, eigentlich Uebernatürliches: jedoch allein durch ihn ist ein Mensch groß, und bemgemäß wird alsdann sein Schaffen einem von ihm verschiedenen Genius zugeschrieben, der ihn in Besig nehme. solchen Menschen ift sein Bilden, Dichten oder Denken 3weck, den Uebrigen ist es Mittel. Diese suchen dabei bhre Sache, und wissen, in der Regel, sie wohl zu fördern, da sie sich den Zeitgenoffen anschmiegen, bereit, den Bedürfnissen und Launen derselben zu dienen: daher leben sie meistens in glücklichen Umständen; Jener oft in sehr elenden. Denn sein persönliches Wohl opfert er dem objektiven Zweck: er kann eben nicht anders; weil bort fein Ernft liegt. Sie halten 46 umgekehrt:

darum find fie klein; er aber ist groß. Demgemäß ist sein Wert für alle Zeiten, aber die Anerkennung deffelben fangt meistens erst bei der Rachwelt an : sie leben und sterben mit ihrer Zeit. Eroft überhaupt ift nur Der, welcher bei seinem Wirhen, diefen fei nun ein praktisches, ober ein theoretisches nicht seine Sache fucht; sondern allein einen objektiven Zweckeivenfolgte er ist es aber selbst dann noch, wann, im Praktischen, dieser Zweck ein misverstandener, und sogar wenner, in Folge davon, ein Verbrechen senn sollte. Das er nicht fich und feine Sache sucht, dies macht ihn; unter alleni Umständen, groß. Klein hingegen ist alles auf persönliche Zwecke gerichtete Treiben; weil ber baburch in Thätigkeit Berei setzte sich nur in seiner eigenen, verschwindend kleinen Person erkennt und findet. Hingegen wer groß ist, erkennt sich in Allem und baher im Ganzen: er lebt nicht, wie Jener, allein im Mikrokosmos, sondern noch mehr im Makrokosmos. Darum eben ist das Ganze ihm angelegen, und er sucht es zu erfassen, um es darzustellen, oder um es zu erklären, oder um praktisch barauf zu wirken. Denn ihm ift es nicht fremd; er fühlt baß es ihn angeht. Wegen dieser Ausbehnung seiner Sphäre neunt man ihn groß. Demnach gebührt nur dem mahren Helden, in ixgend einem Sinn, und dem Genie jenes erhadene Prädikat: es besagt, daß sie, der menschlichen Ratur entgegen, nicht ihre eigene. Sache gesucht, nicht für sich, sondern für Alle gelebt haben. ---Wie nun offenbar die Alleunsisten stets klein sepn mussen und: niemals groß seva können; so ist doch das Umgekehrte nicht möglich, daß nämlich Einer durchaus, d. h. steis und jeden Augenblick, groß sei:

> Denn aus Gemeinem ist ber Mensch gemacht, Und die Gewohnheit nennt er seine Amme.

Jeder große Mann nämlich muß dennoch oft nur das Indivisionum seyn, nur sich im Auge haben, und das heißt klein seyn. Hierauf beruht die sehr richtige Bemerkung, daß kein Held chap von seinem Kammerdiener bleibt; nicht aber darauf, daß der Kammerdiener den Helden nicht zu schähen verstehes — welches Goothe, in den "Bahlvermandschaften" (Bd. 2, Kap. 5), als Einfall der Stillie auftischt. —

Das Genie ist sein eigener Lohn: denn das Beste was einem Talente, zu einem Talente geboren ift, findet in dems selben sein schönstes Daseyn", sagt Goethe. Wenn wir zu einem großen Mann der Borzeit hinaufbliden, denken wir nicht: "Wie glücklich ift er, von uns Allen noch jest bewundert zu werden"; sondern: "Wie gludlich muß er gewesen senn im uns mittelbaren Genuß eines Geiftes, an deffen zurückgelaffenen Spuren Jahrhunderte fich erquiden." Richt im Ruhme, sondern in Dem, wodurch man ihn erlangt, liegt der Werth, und in der Zeugung unsterblicher Kinder der Genuß. Daher find Die, welche die Richtigkeit des Nachruhmes baraus zu beweisen suchen, daß wer ihn erlangt, nichts davon erfährt, dem Klügling zu vergleichen, ber einem Manne, welcher auf einen Haufen Austerschaalen im Hofe seines Nachbarn neibische Blicke würfe, sohr weise die gänzliche Unbrauchbarkeit derselben demonstriren wollte.

Der gegebenen Darstellung des Wesens des Genies zusolge ist dasselbe in sosern naturwidrig, als es darin besteht, daß der Intellest, dessen eigentliche Bestimmung der Dienst des Willens ist, sich von diesem Dienste emancipirt, um auf eigene Hand thätig zu seyn. Demnach ist das Genie ein seiner Bestimmung untreu gewordener Intellest. Hierauf beruhen die demselben beisgegebenen Nachtheile, zu deren Betrachtung wir jest den Weg uns dadurch bahnen, daß wir das Genie mit dem weniger entsschiedenen Neberwiegen des Intellests vergleichen.

Der Intellekt bes Normalmenschen, streng an den Dienst seines Willens gebunden, mithin eigentlich bloß mit der Aufnahme der Motive beschäftigt, läßt sich ansehen als der Komplex von Drahtsäden, womit jede dieser Puppen auf dem Welttheater in Bewegung gesetzt wird. Hieraus entspringt der trockene, gessetzte Ernst der meisten Leute, der nur noch von dem der Thiere übertrossen wird, als welche niemals lachen. Dagegen könnte man das Genie, mit seinem entsesselten Intellest, einem unter den großen Drahtpuppen des berühmten Mailändischen Buppenstheaters mitspielenden, lebendigen Menschen vergleichen, der unter ihnen der Einzige wäre, welcher Alles wahrnähme und daher gern sich von der Bühne auf eine Weile losmachte, um

aus den Logen das Schauspiel zu genießen: was ift die genicke Besonnenheit. — Aber selbst der Aberaus verständige und vernünftige Mann, den man beinahe weise nennen könnte, ist vom Genie gar sehr und zwar daburch verschieden, daß sein Intellett eine praktische Richtung behält, auf die Wahl ber allerbesten Zwede und Mittel bedacht ift, baher im Dienste bes Willens bleibt und demnach recht eigentlich naturgemäß beschäftigt ift. Der feste, praktische Lebensernst, welchen die Romet als gravitas bezeichneten, setzt voraus, daß der Intellekt nicht den Dienst des Willens verlaffe, um hinauszuschweisen zu Dem; was diesen nicht angeht: darum läßt er nicht jenes Anseinandertreten des Intelleste und des Willens zu, welches Bedingung des Genics Der kluge, sa der eminente Ropf, der zu großen Leistungen im Praktischen Geeignete, ist es gerade dadurch, daß die Objekte seinen Willen lebhaft erregen und zum kastlosen Nachforschen threr Berhältniffe und Beziehungen anspornen. Auch sein Intels lekt ist also mit dem Willen sest verwachsen. Vor dem genialen Ropf hingegen schwebt, in seiner objektiven Auffassung, die Etscheinung ber Welt als ein ihm Fremdes, ein Gegenstand ber Kontemplation, der sein Wollen aus dem Bewußtseyn: verdrängt. Um diesen Punkt dreht sich der Unterschied zwischen der Bes fähigung zu Thaten und der zu Werken. Die lestere verlangt Objektivität- und Tiefe der Erkenntniß, welche gänigliche Sondes rung des Intellekts vom Willen zur Voraussepung hat: die erstere hingegen verlangt Anwendung der Erkenninis, Geistes gegenwart und Entschlossenheit, welche erfordert, daß der Intels left unausgesetzt den Dienst des Willens beforge. Wo das Band zwischen Intellekt und Wille gelöst ist, wird ber von seinet natürlichen Bestimmung abgewichene Intellekt den Dienst: des Willeus vernachlässigen: er wird z. B. selbst in ver Noth bes Augenblicks noch seine Emancipation geltend machen und etwan die Umgebung, von welchet dem Individuo gegenwärtige Gefahr droht, ihrem malerischen Eindruck nach aufzufassen nicht umbin Der Intellekt bes vernünftigen und verständigen Mannes hingegen ist stets auf seinem Posten, ift auf die Umstände und deren Erfordernisse getichtet biein solcher wird daher in allen Fällen bas der Sache Angemessene beschließen und aussührenz folglich keineswegs in jene Ercentricitaten, personliche Fehlwitte;

in. Thatbeiten verfallen, denen das Genie darum ausgefest ift, daß sein Jukellest nicht ausschließlich der Kührer und Wächter seines Willens bleibt, sondern, bald mehr bald weniger, vom rein Objektiven in Anspruch genommen wird. Den Gegonsatz, in welchem die beiden hier abstrakt dargestellten, gänzlich verschiedenen Arten der Befähigung zu einander stehen; hat Goethe uns im Widerspiel des Tasso und Antonio voranschaulicht. Die oft bemerkte Verwandschaft des Genies mit dem Wahnstenn bie mit eben hauptsächlich auf jener, dem Genie wesentlichen, dens noch aber naturwidrigen Sonderung des Intelletts vom Willen. Diese aber selbst ift keineswegs Dem zuzuschreiben, daß das Genie von geringerer Intensität des Willand begleitet seiz da es vielmohr durch einen beftigen und leidenschaftlichen Charafter bebingt ist: sondern sie ist darque zu erklären, daß den praktisch Ausgezeichnete, der Mann der Thaten, bloß das ganze und volle Maak des für einen enengischen Willen erkordenten. Jutellekts hat, mährend den meisten Wenschen, soger dieses abgeht; des Genie aber in einem völlig gbnormen, wirklichen Uebermaaß von Intellekt besteht, dergleichen sum Dienste keines Willens erfordert ist. Dieferhalb eben find die Männer der achten Werfe taufend Mal seltener, als die Männer der Thaten. Jepes abnorme Uebermaas des Intellekts eben ift es, vermöge dessen dieser das entschiedene Uebergewicht erhält, sich vom Willen lodmacht und nun, seines Ursprungs vergessend, aus eigewer Kraft und Elasticität frei thätig ist; woraus die Schöpfungen des Genies hervorgehen.

Eben bieses nun serner, daß das Genie im Wirken des freien, d. h. vom Dienste des Willens emancipirten Intellests besteht, hat zur Folge, daß die Produktionen desselben keinen nühlichen Iwecken dienen. Es werde musicirt, oder philosophirt, gemalt, oder gedichtet; — ein Werk des Genies ist kein Ding zum Rupen. Unnüß zu seyn, gehört zum Charakter der Werke des Genies: es ist ihr Adelsbrief. Alle übrigen Menschenwerke sind da zur Erhaltung, oder Erleichterung unserer Erlstenz; bloß die hier in Rede siehenden nicht: sie allein sind ihrer selbst wegen da, und sind, in diesem Sinn, als die Blüthe, oder der reine Ertrag des Dasens anzusehen. Deshalb geht beim Genuß ders selben uns das Herz aufr denn wir tauchen dabei aus dem

schen wir, auch außerdom, das Echöne setten mit dem Rühlichen vereint. Die hohen und schönen Baume tragen kein Obst: die Obstbäume sind kleine, hähliche Krüppel. Die gefültte Gartenerase ist nicht fruchtbar, fandern die kleine, wilde, fast geruchlose ist es. Die schönsten Gebände sind nicht die nühlichen: ein Tempel ist kein Wohnhaus. Ein Mensch van hohen, seltenen Geistest gaben, genöthigt einem bloß nühlichen Geschäft, dem der Gerwöhnlichste gewachsen wäre, obzuliegen, gleicht einer köstlichen, mit schänster Malerei geschmücken Base, die als Kochtops verzbrucht wird; und die nühlichen Leuten wir den Leuten von Genie verzleichen, ist wie Bausteine mit Diamanten vergleichen.

Der bloß, praktische Mensch also gebraucht seinen Intellekt an Dem, wozu ihn die Natur bestimmte, nämlich zum Auffaffs der Beziehungen der Dinge, theils zu einander, theils zum Willen bes enkennenden Judividuums. Das Genie hingegen ger braucht ihn, der Bestimmung deffelben entgegen, zum Auffassen des objektiven Wesens der Dinge. Sein Kopf gehört daher nicht ihm, sondern der Welt an, zu deren Erleuchtung in irgend einem Sinne er beitragen wird. hieraus muffen dem damit begunstigten Individuo vielfältige Nachtheile erwachsen. Denn sein Intellekt wird überhaupt die Fehler zeigen, die bei jedem Werkzeug, welches zu Dem, wozu es nicht gemacht ift, gebraucht wird, nicht auszubleiben pflegen. Zunächst wird er gleichsam der Diener zweier Herren senn, indem er, bei jeder Gelegenheit, sich von dem seiner Bestimmung entsprechenden Dienste losmacht, um seinen eigenen Zwecken nachzugehen, wodurch er den Wilken oft febr jur Ungeit im Stich läßt und hienach bas fo begabte Jus dividuum für das Leben mehr oder weniger unbrauchbar wird, ja, in seinem Betragen bisweilen an den Wahnfinn orinnert: Sodann wird es, vermöge seiner gestrigerten Erfenutnistraft, in den Dingen mehr das Allgemeine, als das Einzelne fehen; wahe vend der Dienst des Willens hauptsächlich die Erkennmiß des Einzelnen erfordert. Aber wann unn wieder gelegentlich jetie ganze, abnorm erhöhte Erkenntuiskraft sich plötlich, mit allet ihrer Energie, auf die Angelegenheiten und Miseren des Willens richtet; so wird sie diese leicht zu lebhaft auffaffen, Alles in zu grellen Farben, zu hellem Lichte, und ins Ungeheure vergrößert

erblicken, wodurch das Individuum auf lauter Extreme verfällt. Dies noch näher zu erklären, biene Folgendes. Alle große theoretische Leistungen, worin es auch sei, werben badurch zu Stande gebracht, daß ihr Urheber alle Kräfte seines Geistes auf Einen Bunft richtet, in welchen er sie zusammenschießen läßt und koucentrirt, so start; fest und ausschließlich, daß die ganze übrige Welt ihm jest verschwindet und fein Gegenstand ihm alle Realität ausfüllt. Eben diese große und gewaltsame Koncentration, die zu den Privilegien des Genies gehört, tritt nun für dasselbe bisweilen auch bei den Gegenständen der Wirklichkeit und den Angelegenheiten des täglichen Lebens ein, welche alsbann, unter einen solchen Fokus gebracht, eine so monstrose Vergrößerung erhalten, daß fie sich barftellen wie ber im Sonnenmifrostop die Statur bes Elephanten annehmende Floh. Hieraus entsteht es, daß hochbegabte Individuen bisweilen über Kleinigkeiten in hofs tige Affekte der verschiedensten Art gerathen, die den Andern uns begreistich find, als welche sie in Trauer, Freude, Sorge, Furcht, Born u. f. w. versett sehen, durch Dinge, bei welchen ein Alls tagsmensch ganz gelassen bliebe. Darum also fehlt dem Genie die Rüchternheit, als welche gerade darin besteht, daß man in den Dingen nichts weiter sieht, als was ihnen, besonders in Hinsicht auf unsere möglichen Zwede, wirklich zukommt: daher kann kein nüchterner Mensch ein Genie senn. Zu den angegebenen Nachtheilen gesellt sich nun noch die übergroße Sensibis Utat, welche ein abnorm erhöhtes Nerven = und Gerebral - Leben mit sich bringt, und zwar im Berein mit ber das Genie ebenfulls bedingenden Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit des Wollens, die sich physisch als Energie des Herzschlages darstellt. Aus allem Diesen entspringt sehr leicht jene Ueberspanntheit ber Stimmung. jene Heftigkeit der Affekte, jener schnelle Wechsel der Laune, unter vorherrschender Melancholie, die Goethe uns im Taffo vor Augen gebracht hat. Welche Vernünftigkeit, ruhige Faffung, abs geschlossene Uebersicht, völlige Sicherheit und Gleichmäßigkeit des Betragens zeigt doch der wohlausgestattete Rormalmensch, im Bergleich mit der bald träumerischen Versunkenheit, bald leidenschaftlichen Aufregung des Genialen, bessen innere Quaal der Mutterschooß unfterblicher Werke ist. — Zu diesem Allen kommt noch, daß das Genie wesentlich einsam lebt. Es ift zu selten,

als daß es leicht auf seines Gleichen treffen könnte, und zu verschieden von den llebrigen, um ihr Geselle zu senn. Bei ihnen ift das Wollen, bei ihm das Erkennen das Vorwaltenbe: daher sind ihre Freuden nicht seine, seine nicht ihre. bloß moralische Wesen und haben bloß persönliche Verhältniffe: er ist zugleich ein reiner Intellekt, der als solcher der ganzen Menschheit angehört. Der Gedankengang des von seinem mütterlichen Boden, dem Willen, abgelöften und nur periodisch zu ihm zurückehrenden Intellekts wird sich von dem des normalen, auf seinem Stamme haftenden, bald durchweg unterscheiden. Daher, und wegen der Ungleichheit des Schritts, ift Jener nicht zum gemeinschaftlichen Denken, b. h. zur Konversation mit den Andern geeignet: sie werden an ihm und seiner drückenden Ueberlegenheit so wenig Freude haben, wie er an ihnen. Sie werden daher sich behaglicher mit ihres Gleichen fühlen, und er wird die Unterhaltung mit seines Gleichen, obs schon fie in der Regel nur durch ihre nachgelassenen Werke möglich ist, vorziehen. Sehr richtig fagt daher Chamfort: Il y a peu de vices qui empêchent un homme d'avoir beaucoup d'amis, autant que peuvent le faire de trop grandes qualités. Das glücklichste Loos, was dem Genie werden kann, ist Entbindung vom Thun und Laffen, als welches nicht sein Element ift, und freie Muße zu seinem Schaffen. — Aus diesem Allen ergiebt sich, daß wenn gleich das Genie ben damit Begabten in den Stunden, wo er, ihm hingegeben, ungehindert im. Genuß besselben schweigt, hoch beglücken mag; dasselbe dennoch keineswegs geeignet ist, ihm einen glücklichen Lebenslauf zu bes reiten, vielmehr das Gegentheil. Dies bestätigt auch die in den Biographien niedergelegte Erfahrung. Dazu kommt noch ein Mißverhältniß nach außen, indem das Genie, in seinem Treiben und Leisten selbst, meistens mit seiner Zeit im Widerspruch und: Kampfe steht. Die bloßen Talentmanner kommen stets zu rechter. Zeit: denn-, wie fie vom Geifte ihrer Zeit angeregt und vom: Bedürfniß derfelben hervorgerufen werden; so find sie auch gerade nur fähig diesem zu genügen. Sie greifen daher ein in den fortschreitenden Bildungsgang ihrer Zeitgenoffen ; oder in die schrittweise Förderung einer speciellen Wissenschaft: dafür wird ihnen Lohn und Beifall. Der nächsten Generation jedoch, sind

ihre Werke nicht mehr genießbar: ste mussen durch andere erset werben, die dann auch nicht ausbleiben. Das Genie hingegen trifft in seine Zeit, wie ein Komet in die Planetenbahnen, deren wohlgeregelter und übersehbarer Ordnung sein völlig excentrischer Lauf fremd ist. Demnach kann es nicht eingretfen in den vors gefundenen, regelmäßigen Bildungsgang ber Zeit, fondern wirft feine Werke weit hinaus in die vorliegende Bahn (wie der sich dem Tode weihende Imperator seinen Speer unter die Feinde), auf welcher die Zeit folche erft einzuholen hat. Sein Berhältniß zu den während beffen fulminirenden Talentmännern könnte es in den Worten des Evangelisten ausdrücken: O xaloog & spogουπω παρεστιν. ό δε καιρος ό ύμετερος παντοτε εστιν έτοιμος (30h. 7, 6). — Das Talent vermag zu leisten was die Leistungsfähigkeit, jedoch nicht die Apprehensionsfähigkeit der Uebrigen überschreitet; daher findet es sogleich seine Schäper. Hingegen geht die Leistung des Genies nicht nur über die Leistungs-, fondern auch über die Apprehensionsfähigkeit der Audern hin= aus: daher werden diefe seiner nicht unmittelbar inne. Das Kalent gleicht dem Schützen, der ein Ziel trifft, welches die Uebrigen nicht erreichen können; das Genie dem, der eines trifft, bis zu welchem sie nicht ein Mal zu sehen vermögen: das her sie nur mittelbar, also spät, Kunde davon erhalten, und sogar diese nur auf Tren und Glauben annehmen. Demgemäß sagt Goethe im Lehrbrief: "Die Rachahmung ist uns angeboren; der Nachzuahmende wird nicht leicht erkannt. Selten wird das Treffliche gefunden, seltner geschätt." Und Chamfort sagt: Il en est de la valeur des hommes comme de celle des diamans, qui, à une certaine mesure de grosseur, de pureté, de perfection, ont un prix fixe et marqué, mais qui, par-delà cette mesure, restent sans prix, et ne trouvent point d'acheteurs. Auch schon Bako von Verulam hat es ansgesprochen: Infimarum virtutum, apud vulgus, laus est, mediarum admiratio, supremarum sensus nullus (De augm. 80., L. VI, c. 3). Ja, möchte vielleicht Einer entgegnen, apud vulgus! - Dem muß ich jedoch zu Hülfe kommen mit Machiavelli's Versicherung: Nel mondo non è se non volgo\*);

A ....

<sup>. \*\*) .</sup> Es giebt nichts Anbetes auf ber Welt, als Bufgus.'.

wie denn auch: Thilo (über den Ruhn) bemerkt, daß zum großen Hansen gewähnlich Einer mehr gehört, als Jeder gläubt. 44. Eine Folge dieser späten Anerkennung der Werke des Genies ist daß sie selten von ihren Zeitzenassen und demnach in der Frische des Kolories, welche die Gleichzeitigbeit und Gegenwart verleiht, genossen werden, sondern, gleich den Feigen und Dasseln, viel mehr im trockeren, als im frischen Zustande.

Wenn wir nun endlich noch das Genie von der somatischen Seite betrachten; so finden wir es durch mehrere anatomische und physiologische Eigenschafteit bedingt, welche eingeln feiten volla kommen vorhanden, noch seltener vollständig beisammen, dennoch alle unerläßtich erforbert finds fo daß darans erklärlich wirds warum das Genie nur als eine völlig vereinzelte, fast portentose Ausnahme vorkommt. Die Grundbedingung ift ein abnormes Ueberwiegen der Sensibilität über die Freitabilität und Repros duktionskraft, und zwar, was die Sathe erschwert, auf einem mannlichen Körper. : (Weiher fannen bebeutendes Talent, aber kein Genie haben: denn sie bleiben ftets subjektiv.). Imgleichen mus bas: Cerebradspftem pom Gauglieaspftem burch volksommene Isolation vein geschieden sehn, : so daß es mit diesem in volls kommenem Gegensatz stehe, wodurch bas Gehirn sein Parusitens leben auf dem Organismus recht entschieden, abgesondert, kräftig und unabhäugig führt. Freilich wird es vadurch leicht keinblich auf den übrigen Organismus wirken und, durch sein erhöhtes Leben und rastlose Thätigkeit, ihn frühzeitig aufreiben, wenn nicht auch er selbst von energischer Lebenstraft und wohl konstik tuirt ist: auch dieses Lettere also gehört zu den Bedingungen: Ja, sogar ein guter Magen gehört bazu, wegen des specieller und engen Konsensus dieses Theiles mit bem Gehiru. Hamptei sächlich aber muß das Gehirn von ungewöhnlicher Entwickelung und Größe:, besonders breit und hoch senn: hingegen wird die Tiefendimenfion zurücksehen, und das große Gehirn im Verhälte niß gegen das kleine abnorm überwiegen. Anf die Gestalt beffels ben im Ganzen und in den Theilen kommt ohne Aweisel selve viel an: allein bies genau zu bestimmen, reichen unsere Kenntuisse noch nicht aus; obwohl wir die edle, hohe Intelligenz verklini. dende Form eines Schädels leicht erkennen. Die Tertur der Gehirnmaffe muß von der außerften Feinheit und Bollenbung

fenn und aus ber reinsten, ausgeschiedenften, zariesten und erregbarften Rervensubstanz bestehen: gewiß hat auch das quantitative Berhältniß ber weißen zur grauen Substanz entschiedenen Einfluß, ben wir aber ebenfalls noch nicht anzugeben vermögen. Inzwischen besagt ber Obduktionsbericht ber Leiche Biron's."), daß bei ihm die weiße Substanz in ungewöhnlich starkem Berhaltniß zur grauen stand; besgleichen, baß fein Gehirn 6: Pfund gewogen hat. Cuvier's Gehirn hat 5 Pfund : gewogen: das normale Gewicht ift 3 Pfund. — Im Gegensatz des überwiegen den Gehirns muffen Rückenmark und Rerven ungewöhnlich dunn fenn. Ein schön gewölbter, hoher und breiter Schabel, von bunner Knochenmaffe, muß bas Gebien schützen, ohne es irgend einzuengen. Diese ganze Beschaffenheit des Gehirns und Rervenfystems ift das Erbtheil von der Mutter; worauf wir im folgenden Buche zurücksommen werden. Dieselbe ist aber, um das Phänomen des Genies hervorzubringen, durchaus unzureichend; wenn nicht, als. Erbtheil vom Bater, ein lebhaftes; leibenschafts liches Temperament hinzukommt, sich somatisch darstellend als ungewöhnliche Energie des Herzens und folglich bes Blutumlaufs, zumal nach dem Kopfe hin. Denn: hiedurch wird :zunächst. jene dem Gehirn eigene Turgescenz vermehrt, vermöge deren es gegen seine Wände drudt; daher es aus jeder burch Verletzung entstandenen Deffnung in diesen hervorquillt: zweitens erhält: durch die gehörige Kraft des Herzens das Gehirn diejenige innere, von seiner beständigen Hebung und Senkung bei jedem Athemzuge noch verschiedene Bewegung, welche in einer Erschütterung seiner. ganzen: Maffe bei jedem Pulsschlage der vier Cerebral=Arterien besteht und deren Energie seiner hier vermehrten Quantität entsprechen muß, wie denn diese Bewegung überhaupt eine unerläßliche Bedingung seiner Thätigkeit ift. Dieser ist eben baber auch eine kleine Statur und besonders ein kurzer Hals gunftig, weil, auf dem kürzern Wege, das Blut mit mehr Energie zum Gehirn gelangt: deshalb find die großen Geister selten von großem Körper. Jedoch ist jene Kurze des Weges nicht unerläßlich: z. B. Goethe war von mehr als mittlerer Höhe. Wenn nun aber die ganze den Blutumlauf betreffende und daher vom Bater

<sup>&</sup>quot;A: In Medwin's Conversations of L. Byron, p. 383.

kommende Bedingung fehlt; so wird die von der Mutter flammende gunftige Beschaffenheit des Gehirns höchstens ein Talent, einen feinen Verstand, den das alsdann eintretende Phlegma unterstütt, hervorbtingen: aber ein phlegmatisches Genie ift unmöglich. Aus dieser vom Vater kommenden Bedingung des Benies erflären fich viele ber oben geschilderten Temperamenisfehler beffelben. Ift hingegen diese Bedingung ohne die erstere, atso bei gewöhnlich oder gar schlecht konstituirtem Gehirn vorhanden; so giebt sie Lebhaftigkeit ohne Geift, Hipe ohne Licht, liefert Tollköpfe, Menschen von unerträglicher Unruhe und Pe-Daß von zwei Brüdern nur der eine Genie hat, und dann meistens der ältere, wie es z. B. Kants Fall war, ift zunachst daraus erklärlich, daß nur bei feiner Zeugung der Bater im Alter der Kraft und Leibenschaftlichkeit war; wiewohl auch die andere, von der Mutter stammende Bedingung durch ungunstige Umstände verfummert werden fann.

Roch habe ich hier eine besondere Bemerkung hinzuzufügen über ben kindlichen Charafter bes Genies, b. h. über eine gewisse Aehnlichkeit, welche zwischen dem Genie und dem Kindes= alter Statt findet. — In der Kindheit nämlich ist, wie beim Genie, das Cerebral= und Rervensystem entschieden überwiegend: benn seine Entwickelung eilt ber des übrigen Organismus weit voraus; so daß bereits mit dem stebenten Jahre das Gehirn seine volle Ausdehnung und Masse erlangt hat. Schon Bichat sagt baher: Dans l'enfance le système nerveux, comparé au musculaire, est proportionnellement plus considérable que dans tous les âges suivans, tandis que, par la suite, la pluspart des autres systèmes prédominent sur celui-ci. On sait que, pour bien voir les nerfs, on choisit toujours les enfans (De la vie et de la mort, Art. 8, §. 6). Am spåteften hingegen fängt die Entwickelung bes Genitalspftems an, und erft beim Eintritt des Mannesalters sind Irritabilität, produktion und Genitalfunktion in voller Kraft, wo sie dann, in der Regel, das Uebergewicht über die Gehirnfunktion haben. Hieraus ist es erklärlich, daß die Kinder, im Allgemeinen, so klug, vernünftig, wißbegierig und gelehrig, ja, im Ganzen, zu aller theoretischen Beschäftigung aufgelegter und tauglicher, als die Erwachsenen, sind: sie haben nämlich in Folge jenes Ent-

widelungsganges mehr Intelleft als Willen, d. h. als Reigung, Begierbe, Leibenschaft. Denn Intellekt und Gehirn find Eine, und eben so ist das Genitalspfem Eins mit der heftigsten aller Begierden; daher ich daffelbe den Brennpunkt des Willens genannt habe. Eben weil die heillose Thätigkeit dieses Systems noch schlummert, während die des Gehirns schon volle Regsams keit hat, ist die Kindheit die Zeit der Unschuld und des Glückes, das Paradies des Lebens, das verlorene Eden, auf welches wir, unsern ganzen übrigen Lebensweg hindurch, sehnsüchtig zurudbliden. Die Bafis jenes Glückes aber ift, baß in der Kindheit unser ganzes Daseyn viel mehr im Erkennen, als im Wollen liegt; welcher Zustand zudem noch von außen durch die Reuheit aller Gegenstände unterftütt wird. Daher liegt die Welt, im Morgen= glanze des Lebens, so frisch, so zauberisch schimmernd, so anziehend vor uns. Die kleinen Begierben, schwankenden Reigungen und geringfügigen Sorgen der Kindheit find gegen jenes Borwalten der erkennenden Thätigkeit nur ein schwaches Gegen= gewicht. Der unschuldige und klare Blick der Kinder, an dem wir uns erquicken, und der bisweilen, in einzelnen, den erhabenen, kontemplativen Ausbruck, mit welchem Raphael seine Engelsköpfe verherrlicht hat, erreicht, ist aus dem Gesagten erflärlich. Demnach entwickeln die Geistesfräfte sich viel früher, als die Bedürfnisse, welchen zu dienen fie bestimmt sind: und hierin verfährt die Natur, wie überall, sehr zweckmäßig. Denn in dieser Zeit der vorwaltenden Intelligenz sammelt der Mensch einen großen Vorrath von Erkenntniffen, für künftige, ihm zur Zeit noch fremde Bedürfnisse. Daher ift sein Intellekt jest unablässig thätig, faßt begierig alle Erscheinungen auf, brütet darüber und speichert sie sorgfältig auf, für die kommende Zeit, der Biene gleich, die sehr viel mehr Honig sammelt, als sie verzehren kann, im Borgefühl kunftiger Bedürfnisse. Gewiß ift was der Mensch bis zum Eintritt der Pubertät an Einsicht und Kenntniß erwirbt, im Ganzen genommen, mehr, als Alles was er nachher lernt, würde er auch noch so gelehrt: denn es ist die Grundlage aller menschlichen Erkenntnisse. — Bis zur selben Zeit waltet im kindlichen Leibe die Plasticität vor, beren Kräfte späterhin, nachdem sie ihr Werk vollendet hat, durch eine Metastase, sich auf das Generationsspstem werfen, wodurch mit

der Pubertät der Geschlechtstrieb eintritt und jest allmälig der Wille das Uebergewicht erhält. Dann folgt auf die vorwaltend theoretische, lernbegierige Kindheit bas unruhige, bald stürmische, bald schwermüthige Jünglingsalter, welches nachher in das hefe tige und ernste Mannesalter übergeht. Gerade weil im Kinde jener unheilschwangere Trieb fehlt, ist das Wollen desselben so gemäßigt und dem Ertennen untergeordnet, woraus jener Charafter von Unschuld, Intelligenz und Bernünftigkeit entsteht, wetcher dem Kindesalter eigenthümlich ift. — Worauf nun bie Aehnlichkeit des Kindesalters mit dem Genie beruhe, brauche ich faum noch auszusprechen: im Ueberschuß ber Erkenntniffrafte über bie Bedürfnisse des Willens, und im daraus entspringenden Borwalten der bloß erkennenden Thätigkeit. Wirklich ist jedes Rind gewissermaaßen ein Genie, und jedes Genie gewissermaaßen ein Rind. Die Berwandschaft Beider zeigt fich zunächst in der Raivetät und erhabenen Einfalt, welche ein Grundzug des ächten Genies ift: fie tritt auch außerdem in manchen Zügen an ben Tag; so daß eine gewiffe Kindlichkeit allerdings zum Charakter des Genies gehört. In Riemers Mittheilungen über Goethe wird (Bd. I, S. 184) erwähnt, daß Herder und Andere Goethen tavelnd nachsagten, er sei ewig ein großes Kind: gewiß haben fie es mit Recht gesagt, nur nicht mit Recht getadelt. Auch von Mozart hat es geheißen, er sei zeitlebens ein Kind geblieben. (Nissens Biographie Mozarts: S. 2 und 529.) Schlichtegrolls Refrolog (von 1791, Bb. II, S. 109) sagt von ihm: "Er wurde früh in seiner Kunft ein Mann; in allen übrigen Berhältniffen aber blieb er beständig ein Kind." Jedes Genie ist schon darum ein großes Kind, weil es in die Welt hineinschaut als in ein Frembes, ein Schauspiel, daher mit rein objektivem Interesse. Demgemäß hat es, so wenig wie das Kind, jene trocene Ernsthaftigkeit ber Gewöhnlichen, als welche, keines andern als des snbjektiven Interesses fähig, in den Dingen immer bloß Motive für ihr Thun sehen. Wer nicht zeitlebens gewissermaaßen ein großes Rind bleibt, sondern ein ernsthafter, nüchterner, durchweg gesetzter und vernünftiger Mann wird, kann ein sehr nüglicher und tüchtiger Bürger diefer Welt fenn; nur nimmermehr ein In der That ift das Genie es dadurch, daß jenes, dem Kindesalter natürliche, Ueberwiegen des fenfibeln Systems und 29 \*

der erkennenden Thätigkeit sich bei ihm, abnormer Weise, das ganze Leben hindurch erhält, also hier ein perennirendes wird. Eine Spur davon zieht sich freilich auch bei manchen gewöhn= lichen Menschen noch bis ins Jünglingsalter hinüber; daher A. B. an manchen Studenten noch ein rein geistiges Streben und eine geniale Ercentricität unverkennbar ift. Allein die Ratur fehrt in ihr Gleis zurud: sie verpuppen sich und erstehen, im Mannesalter, als eingefleischte Philister, über bie man erschrickt, wann man sie in spätern Jahren wieder antrifft. — Auf dem ganzen hier dargelegten Hergang beruht auch Goethe's schöne Bemerkung: "Kinder halten nicht was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, halt es ihnen die Welt nicht." (Wahlverwandschaften, Th. I, Kap. 10.) Die Welt nämlich, welche die Kronen, die fie für das Berdienst hoch emporhielt, nachher Denen aufsett, welche Werkzeuge ihrer niedrigen Absichten werden, oder aber sie zu betrügen verstehen. — Dem Gesagten gemäß giebt es, wie eine bloße Jugendschönheit, die fast Jeder Ein Mal besitzt (beauté du diable), auch eine bloße Jugend = Intellektualität, ein gewisses geistiges, zum Auffaffen, Verstehen, Lernen geneigtes und geeignetes Wefen, welches Jeder in der Kindheit, Einige noch in der Jugend haben, das aber banach sich verliert, eben wie jene Schönheit. Rur bei höchst Wenigen, den Auserwählten, dauert das Eine, wie das Andere, das ganze Leben hindurch fort; so daß selbst im höhern Alter noch eine Spur davon sichtbar bleibt: dies sind die wahrhaft schönen, und die wahrhaft genialen Menschen.

Das hier in Erwägung genommene Ueberwiegen des ceresbralen Nervenspstems und der Intelligenz in der Kindheit, nebst dem Zurücktreten derselben im reifen Alter, erhält eine wichtige Erläuterung und Bestätigung dadurch, daß bei dem Thiersgeschlechte, welches dem Menschen am nächsten stehet, den Affen, das selbe Verhältniß in auffallendem Grade Statt sindet. Es ist allmälig gewiß geworden, daß der so höchst intelligente Orangsutan ein junger Pongo ist, welcher, wann herangewachsen, die große Menschenähnlichseit des Antliges und zugleich die erstaunsliche Intelligenz verliert, indem der untere, thierische Theil des Gesichts sich vergrößert, die Stirn dadurch zurücktritt, große oristae, zur Muskelanlage, den Schäbel thierisch gestalten, die

Thätigkeit des Nervensystems finkt und an ihrer Stelle eine außerordentliche Muskelkraft sich entwickelt, welche, als zu seiner Erhaltung ausreichend, die große Intelligenz jest überflüffig macht. Besonders wichtig ift, was in dieset Hinficht Friedrich Cuvier gesagt und Flourens erläutert hat in einer Recension der Histoire naturelle des Erstern, welche sich im Septemberheft des Journal des Savans von 1839 befindet und auch, mit einigen Busäpen, besonders abgedruckt ift unter dem Titel: Résumé analytique des observations de Fr. Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animaux, p. Flourens. 1841. Daselbst, S. 50, heißt es: "L'intelligence de l'orang outang, cette intelligence si développée, et développée de si bonne heure, décroit avec l'âge. L'orang-outang, lorsqu'il est jeune, nous étonne par sa pénétration, par sa ruse, par son adresse; l'orangoutang, devenu adulte, n'est plus qu'un animal grossier, brutal, intraitable. Et il en est de tous les singes comme de l'orang-outang. Dans tous, l'intelligence décroit à mesure que les forces s'accroissent. L'animal qui a le plus d'intelligence, n'a toute cette intelligence que dans le jeune âge." — Ferner S. 87: "Les singes de tous les genres offrent ce rapport inverse de l'âge et de l'intelligence, Ainsi, par exemple, l'Entelle (espèce de guenon du sousgenre des Semno-pithèques et l'un des singes vénérés dans la religion des Brames) a, dans le jeune âge, le front large, le museau peu saillant, le crâne élevé, arrondi, etc." Avec l'âge le front disparait, recule, le museau proémine; et le moral ne change pas moins que le physique: l'apathie, la violence, le besoin de solitude, remplacent la pénétration; la docilité, la confiance. "Ces différences sont si grandes"; dit Mr. Fréd. Cuvier, "que dans l'habitude où nous sommes de juger des actions des animaux par les nôtres, nous prendrions le jeune animal pour un individu de l'âge, ou toutes les qualités morales de l'espèce sont acquises, et l'Entelle adulte pour un individu qui n'aurait encore que ses forces physiques. Mais la nature n'en agit pas ainsi avec ces animaux, qui ne doivent pas sortir de la sphère étroite, qui leur est fixée, et à qui il suffit en quelque sorte de pouvoir veiller à leur conservation. Pour cela l'intelligence était négessaire, quand la force n'existait pas, et quand celle-ci est acquise, toute autre poissance perd de son utilité." — Und S. 118: "La conservation des espèces ne repose pas moins sur les qualités intellectuelles des animaux, que sur leurs qualités organiques." Dieses Lettere bestätigt meinen Sat, das der Intellest, so gut wie Klauen nud Jähne, nichts Anderes, als ein Wertzeug zum Dienste des Willens ist.

## Rapitel 32 \*).

Ueber den Wahnsinn.

Die eigentliche Gesundheit des Geistes besteht in der vollkommenen Ruckerinnerung. Freilich ist diese nicht so zu verstehen, daß unser Gedächtniß Alles aufbewahrte. Denn unser zuruckgelegter Lebensweg schrumpft in der Zeit zusammen, wie der des zurücksehenden Wanderers im Raum: bisweilen wird es uns schwer, die einzelnen Jahre zu unterscheiden; die Tage sind meis stens unkenntlich geworden. Eigentlich aber sollen nur die ganz gleichen und unzählige Mal wiederkehrenden Vorgänge, deren Bilder gleichsam einander beden, in der Erinnerung so zusammenlaufen, daß sie individuell unkenntlich werden: hingegen muß jeder irgend eigenthumliche, oder bedeutsame Vorgang in der Erinnerung wieder aufzufinden seyn; wenn der Intellekt normal, kräftig und ganz gesund ist. — Als den zerrissenen Faden dieser, wenn auch in stets abnehmender Fülle und Deutlichkeit, doch gleichmäßig fortlaufenden Erinnerung habe ich im Texte den Wahnsinn dargestellt. Zur Bestätigung hievon diene folgende Betrachtung.

Das Gedächtniß eines Gesunden gewährt über einen Borgang, dessen Zeuge er gewesen, eine Gewißheit, welche als eben

<sup>&</sup>quot;) Dieses Kapitel bezieht sich auf die zweite Hälfte des §. 36 des ersten Bandes.

fo fest und sicher angesehen wird, wie feine gegenwärtige Bahrnehmung einer Sache; daher berselbe, wenn von ihm beschworen, vor Gericht daburch festgestellt wird. Hingegen wird ber bloße Verdacht des Wahnsinns die Aussage eines Zeugen sofort entfraften. Hier also liegt das Kriterium zwischen Geistesgefundheit und Berrücktheit. Sobald ich zweiste, ob ein Vorgang, deffen ich inich erinnere, auch wirklich Statt gefunden, werfe ich auf mich sethst ben Berbacht bes Wahnfinns; es fei benn, ich ware ungewiß, ob es nicht ein bloßer Traum gewesen. Zweifelt ein Anderer an der Birklichkeit eines von mir als Augenzeugen erzählten Vorgangs, ohne meiner Redlichkeit zu mißtrauen; so halt er mich für verrückt. Wer durch häusig wiederholtes Erzählen eines ursprünglich von ihm erlogenen Vorganges endlich dahin kommt, ihn selbst zu glauben, ist, in diesem Einen Punkt, eigents lich schon verrückt. Dan kann einem Verrückten wizige Einfälle, einzelne gescheute Gebanken, selbst richtige Urtheile zutrauen: aber feinem Zeugniß über vergangene Begebenheiten wird man keine Gültigkeit beilegen. In der Lalitavistara, bekanntlich der Lebens= geschichte des Buddha Schafna-Muni, wird erzählt, daß, im Augenblicke seiner Geburt, auf ber ganzen Welt alle Kranke gesund, alle Blinde sehend, alle Taube hörend wurden und alle Wahn-Anuigen "ihr Gedächtniß wiedererhielten". Letteres wird sogar an zwei Stellen erwähnt \*).

Meine eigene, vieljährige Erfahrung hat mich auf die Bersmuthung geführt, das Wahnsinn verhältnismäßig am häusigsten bei Schauspielern eintritt. Welchen Mißbrauch treiben aber auch diese Leute mit ihrem Gedächtniß! Täglich haben sie eine neue Rolle einzulernen, oder eine alte aufzufrischen: diese Rollen sind aber sämmtlich ohne Zusammenhang, ja, im Widerspruch und Konstrast mit einander, und jeden Abend ist der Schauspieler bemüht; sich selbst ganz zu vergessen, um ein völlig Anderer zu sehn. Dergleichen bahnt geradezu den Weg zum Wahnsinn.

Die im Texte gegebene Darstellung der Entstehung des Wahnstnns wird faßlicher werden, wenn man sich erinnert, wie ungern wir an Dinge denken, welche unser Interesse, unsern

<sup>\*)</sup> Rgya Tcher Rol Pa, Hist. de Bouddha Chakya Mouni, trad. du Tibétain p. Foucaux, 1848, p. 91 et 99.

Stolz, ober unsere Bunsche ftart verlegen, wie schwer wir uns entschließen, Dergleichen dem eigenen Intellekt ju genauer und ernster Untersuchung vorzulegen, wie leicht wir dagegen unbewußt davon wieder abspringen, oder abschleichen, wie hingegen aus genehme Angelegenheiten ganz von selbst uns in den Sinn kommen und, wenn verscheucht, uns stets wieder beschleichen, baber wir ihnen ftundenlang nachhängen. In jenem Widerstreben des Willens, das ihm Widrige in die Beleuchtung des Intellekts kommen zu laffen, liegt die Stelle, an welcher ber Wahnfinn auf den Geist einbrechen kann. Jeder widrige neue Borfall nämlich muß vom Jutellett assimilirt werden, D. h. im System der sich auf unfern Willen und sein Interesse beziehenden Wahrheiten eine Stelle erhalten, was immer Befriedigenberes er auch zu verdrängen haben mag. Sobald dies geschehen ist, schmerzt er schon viel weniger: aber diese Operation selbst ist oft sehr schmerzlich, geht auch meistens nur langsam und mit Wiberstreben von Stat-Inzwischen kann nur sofern sie jedesmal richtig vollzogen worden, die Gesundheit des Geistes bestehen. Erreicht hingegen, in einem einzelnen Fall, bas Widerstreben und Struuben bes Willens wider die Aufnahme einer Erkenntniß den Grad, bas jene Operation nicht rein durchgeführt wird; werden demnach dem Intellekt gewisse Vorfalle oder Umstände völlig unterschlagen, weil der Wille ihren Anblick nicht ertragen kann; wird alsbann, des nothwendigen Zusammenhangs wegen, die dadurch entstandene Lücke beliebig ausgefüllt; — so ift der Wahnfinn da. Denn der Intellekt hat seine Natur aufgegeben, dem Willen zu gefallen: der Mensch bildet sich jetzt ein was nicht ift. Jedoch wird der so entstandene Wahnsinn jest der Lethe unerträglicher Leiden: er war das lette Hülfsmittel der geängstigten Natur, d. i. des Willens.

Beiläusig sei hier ein beachtungswerther Beleg meiner Ansicht erwähnt. Karlo Gozzi, im Mostro turchino, Aft 1, Scene 2, führt uns eine Person vor, welche einen Vergessenheit herbeissührenden Zaubertrank getrunken hat: diese stellt sich ganz wie eine Wahnsinnige dar.

Der obigen Darstellung zufolge kann man also den Urssprung des Wahnsinns ansehen als ein gewaltsames "Sich aus dem Sinn schlagen" irgend einer Sache, welches jedoch nur mögs

lich ist mittelst des "Sich in den Ropf setzen" irgend einer an-Seitener ift der umgekehrte Hergang, daß nämlich das "Sich in den Kopf feten" das Erste: und das "Sich aus bem Sinn schlagen" das Zweite ift. Er findet jedoch Statt in den Fällen, wo Einer ben Aulas, über welchen er verrückt geworben, bestähdig gegenwärtig behält und nicht bavon los kommen kanns so z. B. bei manchem verliebten Wahnsinn, Erotomanie, wo bem Anlaß fortwährend nachgehangen wird; auch bei dem aus Schred über einen plöglichen, entsetlichen Vorfall entstandenen Wahnfinn. Solche Kranke halten den gefaßten Gebanken gleichsam krampfhaft fest, so daß fein anderer, am wenigsten ein ihm entgegenstehender, auffommen fann. Bei beiben Bergangen bleibt aber bas Wesentliche des Wahnsinns das Selbe, nämlich die Unmöglichkelt einer gleichförmig zusammenhängenden Rückerinnerung, wie folche bie Basis unserer gefunden, vernünftigen Besonnenheit ift. - Biels leicht könnte der hier dargestellte Gegensatz der Entstehungsweise, wenn mit Urtheil angewandt, einen scharfen und tiefen Eintheis lungsgrund des eigentlichen Irrwahns abgeben.

Uebrigens habe ich nur den psychischen Ursprung des Wahns finns in Betracht genommen, also den durch außere, objektive Anläffe herbeigeführten. Defter jedoch beruht er auf rein somas tischen Urfachen, auf Mißbildungen, ober partiellen Desorganis sationen des Gehirns, oder seiner Hülten, auch auf dem Ginfluß; welchen andere frankhaft affizirte Theile auf das Gehirn ausüben. Hauptsächlich bei letterer Art des Wahnfinns mögen falfche Sinnes anschauungen, Hallucinationen, vorkommen. Jedoch werden beis derlei Ursachen des Wahnsinus meistens von einander participiren; zumal die psychische von der somatischen. Es ist damit wie wit dem Selbstmorde: selten mag dieser durch den äußern Anlag allein herbeigeführt senn, sondern ein gewisses körperliches Difbehagen liegt ihm zum Grunde, und je nach bem Grade, ben dieses em reicht, ist ein größerer ober kleinerer Anlaß von außen erforbers lich; nur beim höchsten Grade deffelben gar feiner. Daher ift kein Unglud so groß, daß es Jeden zum Selbstmord bewöge, und keines so klein, daß nicht schon ein ihm gleiches dahin geführt hätte. Ich habe die psychische Entstehung des Wahnstans dargelegt, wie sie bei bem, wenigstens allem Anschein nach, Gefunden durch ein großes Unglud herbeigeführt wird. Bei dem somatisch bereits start dazu Disponirten wird eine sehr geringe Widerwärtigkeit dazu hinreichend senn: so z. B. erinnere ich mich eines Menschen im Irrenhause, welcher Soldat gewesen und wahnstruig geworden war, weil sein Offizier ihn mit Er angezedet hatte. Bei entschiedener körperkicher Anlage, bedarf es, sos bald diese zur Reise gekommen, gar keines Anlasses. Der ans bios psychischen Ursachen entsprungene Wahnstun kann vielleicht, burch die ihn erzeugende, gewaltsame Berkehrung des Gedankenslauss, auch eine Art Lähmung oder sonstige Depravation irgend welcher Gehirntheile herbeisühren, welche, wenn nicht bald ges hoben, bleibend wird; daher Wahnsinn nur im Ansang, nicht aber nach längerer Zeit heilbar ist.

Daß es eine mania sine delirio, Raseret ohne Berrücktheit, webe, hatte Pinel gelehrt, Esquirol bestritten, und seitdem ift viel dafür und dawider gesagt worden. Die Frage ift nur empirisch zu entscheiben. Wenn aber ein solcher Zustand wirklich vorkommt; so ist er daraus zu erklären, daß hier der Wille sich der Herrschaft und Leitung des Intellekts; und mithin ber Motive; periodisch ganz entzieht, wodurch er dann als blinde, unge= frume, zerftorende Naturfraft auftritt, und demmach fich äußert cis die Sucht, Alles, was ihm in den Weg kommt, zu vernichten. Der so losgelaffene Wille gleicht dann dem Strome, ber ben Damm durchbrochen, bem Rosse, das den Reiter abgeworfen hat, der Uhr, aus welcher die hemmenden Schrauben herausgenommen find. Jedoch wird bloß die Bernunft, also die reflettive Erkenntniß, von jener Suspenston getroffen, wicht auch die intuitive; da sonst der Wille ohne alle Leitung, folglich der Mensch unbeweglich bliebe. Bielmehr nimmt der Rafende die Objekte wahr, da er auf sie losbricht; hat auch Bewußtseyn feines gegenwärtigen Thuns und nachher Erinnerung beffelben. Aber et ift ohne alle Restexion, also ohne alle Leitung burch Vernunft, folglich jeder Ueberlegung und Rücksicht auf das Abwesende, das Bergangene und Zukunftige ganz unfähig. Wann der Anfall vorüber ift und die Bernunft die Herrschaft wiedererlangt hat, ift ihre Funktion regelrecht, da ihre eigene Thatigkeit hier nicht verruckt und verborben ist, sondern nur der Wille das Mittel gefunden hat, sich ihr auf eine Weile ganz zu entziehen.

# Kapitel 33.

Bereinzelte Bemerkungen über Raturichonheit \*).

Den Anblick einer schönen Landschaft so überaus erfreulich zu machen, trägt unter Anderm auch die durchgängige Wahr= heit und Konsequenz der Natur bei. Diese befolgt hier frei= lich nicht den logischen Leitfaden, im Zusammenhange der Er= kenntnißgrunde, der Vordersätze und Nachsätze, Prämissen und Konklusionen; aber doch den ihm analogen des Kausalitätsgesetzes, im sichtlichen Zusammenhange der Ursachen und Wirkungen. Jede Modififation, auch die leiseste, welche ein Gegenstand durch seine Stellung, Verfürzung, Verdedung, Entfernung, Beleuchtung, Linear= und Luft=Perspektive u. f. w. erhält, wird durch seine Wirkung auf das Auge unfehlbar angegeben und genau in Rechnung gebracht: das Indische Sprichwort "Jedes Reiskörnchen wirft seinen Schatten" findet hier Bewährung. Daher zeigt sich hier Alles so durchgängig folgerecht, genau regelrecht, zusammen= hängend und strupulos richtig: hier giebt es feine Winkelzüge. Wenn wir nun den Anblick einer schönen Aussicht bloß als Gehirnphänomen in Betracht nehmen; so ist er das einzige stets ganz regelrechte, tadellose und vollkommene, unter den komplicirten Gehirnphanomenen; da alle übrigen, zumal unsere eigenen Gedankenoperationen, im Formalen ober Materialen, mit Mangeln oder Unrichtigkeiten, mehr oder weniger, behaftet sind. Aus diesem Vorzug des Anblicks der schönen Natur ist zunächst das Harmonische und durchaus Befriedigende seines Eindrucks zu er= klären, dann aber auch die gunftige Wirkung, welche berselbe auf unser gesammtes Denken hat, als welches dadurch, in seinem formalen Theil, richtiger gestimmt und gewissermaaßen geläutert wird, indem jenes allein gang tadellose Gehirnphänomen das Gehirn überhaupt in eine völlig normale Aftion versetzt und nun bas Denken im Konsequenten, Zusammenhangenben, Regelrechten und Harmonischen aller seiner Processe, jene Methode ber Ratur zu befolgen sucht, nachdem es durch sie in den rechten Schwung

<sup>\*)</sup> Dieses Rapitel steht in Beziehung zu §. 38 des ersten Bandes.

gebracht worden. Eine schöne Aussicht ist daher ein Kathartikon des Geistes, wie die Musik nach Aristoteles, des Gemuthes, und in ihrer Gegenwart wird man am richtigsten denken. —

Daß der sich plöslich vor uns aufthuende Anblick der Gesbirge und so leicht in eine ernste, auch wohl erhabene Stimmung versett, mag zum Theil darauf beruhen, daß die Form der Berge und der daraus entstehende Umriß des Gebirges die einzige stets bleibende Linie der Landschaft ist, da die Berge allein dem Verfall tropen, der alles Uebrige schnell hinwegrafft, zumal unsere eigene, ephemere Person. Nicht, daß beim Anblick des Gebirgs alles Dieses in unser deutliches Bewußtseyn träte, sondern ein dunkles Gefühl davon wird der Grundbaß unserer Stimmung.

Ich möchte wissen, warum, während für die menschliche Gestalt und Antlit die Beleuchtung von oben durchaus die vortheils hafteste und die von unten die ungünstigste ist, hinsichtlich der landschaftlichen Natur gerade das Umgekehrte gilt. —

Wie afthetisch ift doch die Natur! Jedes ganz unangebaute und verwilderte, d. h. ihr selber frei überlassene Fleckhen, sei es auch klein, wenn nur die Tape des Menschen davon bleibt, dekorirt sie alsbald auf die geschmackvollste Weise, bekleidet es mit Pflanzen, Blumen und Gesträuchen, beren ungezwungenes Wesen, natürliche Grazie und anmuthige Gruppirung davon zeugt, daß sie nicht unter der Zuchtruthe des großen Egoisten auf gewachsen sind, sondern hier die Natur frei gewaltet hat. Jedes vernachlässigte Plätchen wird alsbald schön. Hierauf beruht das Princip der Englischen Gärten, welches ist, die Kunst möglichst zu verbergen, damit es aussehe, als habe hier die Natur frei ge-Denn nur bann ist sie vollkommen schön, b. h. zeigt in größter Deutlichkeit die Objektivation des noch erkenntnißlosen Willens zum Leben, der sich hier in größter Naivetät entfaltet, weil die Gestalten nicht, wie in der Thierwelt, bestimmt sind durch außerhalb liegende Zwecke, sondern allein unmittelbar durch Boden, Klima und ein geheimnisvolles Drittes, vermöge deffen so viele Pflanzen, die ursprünglich dem selben Boden und Klima entsprossen sind, doch so verschiedene Gestalten und Charaktere zeigen.

Der mächtige Unterschied zwischen den Englischen, richtiger

Chinesischen Garten und den jest immer seltener werdenden, jedoch noch in einigen Prachteremplaren vorhandenen, alt-französischen, beruht im letten Grunde darauf, daß jene im objektiven, diese im subjektiven Sinne angelegt sind. In jenen namlich wird der Wille der Ratur, wie er sich in Baum, Staude, Berg und Gewässer objektivirt, zu möglichst reinem Ansdruck dieser seiner Ibeen, also seines eigenen Wesens, gebracht. In den Französischen Gärten hingegen spiegelt sich nur der Wille des Besitzers, welcher die Ratur untersocht hat, so daß sie, statt ihrer Ideen, die ihm entsprechenden, ihr ausgezwungenen Formen, als Abzeichen ihrer Staverei, trägt: geschorene Hecken, in allerhand Gestalten geschnittene Bäume, gerade Alleen, Bogengange u. s. w.

### Rapitel 34\*).

Ueber bas innere Befen ber Runft.

Nicht bloß die Philosophie, sondern auch die schönen Künste arbeiten im Grunde barauf hin, das Problem des Dasepns zu lösen. Denn in jedem Geifte, der sich ein Mal der rein objektis ven Betrachtung der Welt hingiebt, ift, wie verstedt und unbewußt es auch seyn mag, ein Streben rege geworden, das mahre Wesen der Dinge, des Lebens, des Daseyns, zu erfassen. Denn Dieses allein hat Interesse für den Intellekt als solchen, d. h. für das von den Zwecken des Willens frei gewordene, also reine Subjeft des Erkennens; wie für das als bloges Individuum erkennende Subjekt die Zwecke des Willens allein Interesse has ben. — Dieserhalb ist das Ergebniß jeder rein objektiven, also auch jeder künstlerischen Auffassung der Dinge ein Ausdruck mehr vom Wesen des Lebens und Daseyns, eine Antwort mehr auf die Frage: "Was ist das Leben?" — Diese Frage beantwortet jedes achte und gelungene Kunstwerk, auf seine Weise, völlig richtig. Allein die Künste reden sämmtlich nur die naive und

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel steht in Beziehung zu §. 49 bes sesten Banbes.

kindliche Sprache der Anschauung, nicht die abstrakte und ernste der Reflexion: ihre Antwort ift daher ein flüchtiges Bild; nicht eine bleibende allgemeine Erkenntnis. Alfo für die Anschauung beautwortet jedes Kunstwerk jene Frage, jedes Gemalde, jede Statue, jedes Gedicht, jede Scene auf ber Bühne: auch die Musik beantwortet sie; und zwar tiefer als alle anbern, indem fie, in einer gang unmittelbar verftandlichen Sprache, bie jeboch in die der Bernunft nicht übersetbar ist, das innerfte Wesen alles Lebens und Dasepns ausspricht. Die übrigen Künfte also hals ten sammtlich dem Frager ein anschauliches Bild vor und sagen: "Siehe hier, das ist das Leben!" - Ihre Antwort, so richtig ste auch senn mag, wird jedoch immer nur eine einstweilige, nicht eine gänzliche und finale Befriedigung gewähren. Denn sie ge= ben immer nur ein Fragment, ein Beispiel statt der Regel, nicht das Ganze, als welches nur in der Allgemeinheit des Begriffes gegeben werden kann. Für diesen daher, also für die Resterion und in abstracto, eine eben deshalb bleibende und auf immer genügende Beantwortung jener Frage zu geben, — ift die Aufgabe der Philosophie. Inzwischen sehen wir hier, worauf die Berwandschaft der Philosophie mit den schönen Künsten beruht, und können baraus abnehmen, inwiefern auch die Fähigkeit zu Beiben, wiewohl in ihrer Richtung und im Sekundaren sehr verschieden, doch in der Wurzel die selbe ift.

Jedes Kunstwerk ist demgemäß eigentlich bemüht, uns das Leben und die Dinge so zu zeigen, wie sie in Wahrheit sind, aber, durch den Nebel objektiver und subjektiver Zufälligkeiten hindurch, nicht von Jedem unmittelbar erfaßt werden können. Diesen Nebel nimmt die Kunst hinweg.

Die Werke der Dichter, Bildner und darstellenden Künstler überhaupt enthalten anerkanntermaaßen einen Schat tieser Weisheit: eben weil aus ihnen die Weisheit der Natur der Dinge
selbst redet, deren Aussagen sie bloß durch Verdeutlichung und
reinere Wiederholung verdolmetschen. Deshalb muß aber freilich
auch Jeder, der das Gedicht liest, oder das Kunstwerk betrachtet,
aus eigenen Mitteln beitragen, jene Weisheit zu Tage zu fördern:
folglich saßt er nur so viel davon, als seine Fähigkeit und seine
Bildung zuläßt; wie ins tiese Meer jeder Schisser sein Senkblei
so tief hinabläßt, als dessen Länge reicht. Vor ein Bild hat

Veber sich hinzustellen, wie vor einen Fürsten, abwartend, ob und was es zu ihm sprechen werde; und, wie jenen, auch dieses nicht selbst anzureden: denn da würde er nur sich selbst vernehmen. — Dem Allen zusolge ist in den Werken der darstellenden Künste zwar alle Weisheit enthalten, jedoch nur virtualiter oder implicite: hingegen dieselbe actualiter und explicite zu liesern ist die Philosophie bemüht, welche in diesem Sinne sich zu jenen vershält, wie der Wein zu den Trauben. Was sie zu liesern versspricht, wäre gleichsam ein schon realisierer und baarer Gewinn, ein sesten der Runst hervorgehende nur ein stets neu zu erzeugender ist. Dafür aber macht sie nicht bloß an Den, der ihre Werke schaffen, sondern auch an Den, der sie genießen soll, absschiedende, schwer zu erfüllende Ansorderungen. Daher bleibt ihr Publifum klein, während das der Künste groß ist. —

Die oben zum Genuß eines Kunstwerks verlangte Mitwir kung des Beschauers beruht zum Theil darauf, daß jedes Kunste werk nur durch das Medium der Phantasie wirken kann, daher es diese anregen muß und sie nie aus dem Spiel gelassen werden und unthätig bleiben barf. Dies ist eine Bedingung ber afthetischen Wirkung und baber ein Grundgeset aller schönen Künfte. Aus demselben aber folgt, daß, durch das Kunstwerk, nicht Alles geradezu den Sinnen gegeben werden barf, vielmehr nur so viel, als erfordert ist, die Phantaste auf den rechten Weg zu leiten: ihr muß immer noch etwas und zwar das Lette zu thun übrig bleiben. Muß doch sogar der Schriftsteller stets dem Leser noch etwas zu benken übrig laffen; da Boltaire sehr richtig gesagt hat: Le secret d'être ennuyeux, c'est de tout dire. In der Runft aber ift überdies das Allerbeste zu geistig, um geradezu ben Sinnen gegeben zu werben: es muß in ber Phantafie bes Beschauers geboren, wiewohl durch das Kunstwerk erzeugt werden. Hierauf beruht es, daß die Stizzen großer Meister oft mehr wirken, als ihre ausgemalten Bilder; wozu freilich noch der andere Bortheil beiträgt, daß fie, aus einem Guß, im Augenblick der Konception vollendet sind; während das ausgeführte Gemälde, da die Begisterung doch nicht bis zu seiner Bollendung anhalten fann, nur unter fortgesetzter Bemühung, mittelft kluger Ueberlegung und beharrlicher Absichtlichkeit zu Stande kommt. — Aus

verklärlich, warum Wachsfiguren, obgleich gerade in ihnen die Rachahmung der Ratur den höchsten Grad erreichen kann, nie eine ästhetische Wirkung hervorbringen und daher nicht eigentliche Werke der schönen Kunst sind. Denn sie lassen der Phantasie nichts zu thun übrig. Die Stulptur nämlich giebt die bloße Vorm, ohne die Farbe; die Malerei giebt die Farbe, aber den bloßen Schein der Form: Beide also wenden sich an die Phantasie bes Beschauers. Die Wachssigur hingegen giebt Alles, Form und Farbe zugleich; woraus der Schein der Wirklichkeit entsteht und die Phantasie aus dem Spiele bleibt. — Dagegen wendet die Poesie sich sogar allein an die Phantasie, welche sie mittelst bloßer Worte in Thätigkeit versett. —

Ein willfürliches Spielen mit den Mitteln der Kunft, ohne eigentliche Kenntniß des Zweckes, ist, in jeder, der Grundcharakter der Pfuscherei. Ein solches zeigt sich in den nichts tragenden Stüßen, den zwecklosen Voluten, Bauschungen und Vorsprüngen schlechter Architestur, in den nichtssagenden Läusen und Figuren, nebst dem zwecklosen Lerm schlechter Musik, im Klingklang der Reime sinnsarmer Gedichte, u. s. w.

In Folge der vorhergegangenen Kapitel und meiner ganzen Ansicht von der Kunft, ist ihr Zweck die Erleichterung der Erkenntniß der Ideen der Welt (im Platonischen Sinn, dem einzigen, den ich für das Wort Idee anerkenne). Die Ideen aber sind wesentlich ein Anschauliches und daher, in feinen nähern Bestimmungen, Unerschöpfliches. Die Mittheilung eines solchen kann daher nur auf dem Wege der Anschauung geschehen, welches der der Kunst ist. Wer also von der Auffassung einer Idee erfüllt ift, ist gerechtfertigt, wenn er die Kunft zum Medium seiner Mittheilung wählt. — Der bloße Begriff hingegen ift ein vollkommen Bestimmbares, daher zu Erschöpfendes, deutlich Gebachtes, welches sich, seinem ganzen Inhalt nach, durch Worte, falt und nüchtern mittheilen läßt. Ein Solches nun aber durch ein Runstwerk mittheilen zu wollen, ift ein sehr unnüger Umweg, ja, gehört zu bem eben gerügten Spielen mit ben Mitteln ber Runft, ohne Kenntniß des Zwecks. Daher ift ein Kunftwerk, deffen Konception aus bloßen deutlichen Begriffen hervorgegangen, allemal ein unächtes. Wenn wir nun, bei Betrachtung eines

Werkes der bildenden Kunft, oder beim Lesen einer Dichtung, oder beim Anhören einer Musik (bie etwas Bestimmtes zu schilbern bezweckt), durch alle die reichen Kunstmittel hindurch, den deutlichen, begränzten, falten, nüchternen Begriff burchschimmern und am Ende hervortreten sehen, welcher der Kern dieses Werkes war, deffen gange Konception mithin nur im beutlichen Deuten beffelben bestanden hat und demnach durch die Mittheilung desselben von Grund aus erschöpft ist; so empfinden wir Ekel und Unwillen: denn wir sehen uns getäuscht und um unsere Theilnahme und Aufmerksamkeit betrogen. Ganz befriedigt durch den Eindruck eines Kunstwerks find wir nur dann, wann er etwas hinterläßt, das wir, bei allem Rachdenken darüber, nicht bis zur Deutlichfeit eines Begriffs herabziehen können. Das Merkmal jenes bybriden Ursprungs aus bloßen Begriffen ift, daß der Urheber eines Kunstwerks, ehe er an die Ansführung gieng, mit deutlichen Worten angeben konnte, was er darzustellen beabsichtigte: denn da wäre durch diese Worte selbst sein ganzer Iwed zu erreichen gewesen. Daher ist es ein so unwürdiges, I wie albernes Unters nehmen, wenn man, wie heut zu Tage öfter versucht worden; eine Dichtung Shakespeare's, oder Goethe's, zurückführen will auf eine abfrakte Wahrheit, deren Mittheilung ihr Zweck gewesen ware. Denken soll freilich der Künftler, bei der Anordnung feis nes Werkes: aber nur das Gedachte, was geschaut wurde ehe es gedacht war, hat nachmals, bei ber Mittheilung, ans regende Kraft und wird dadurch unvergänglich. — Hier wollen wir nun die Bemerkung nicht unterdrücken, daß allerdings die Werke aus einem Guß, wie die bereits erwähnte Skizze der Maler, welche in der Begeisterung der ersten Konception vollendet, und wie unbewußt hingezeichnet wird, desgleichen die Melodie, welche ohne alle Resterion und völlig wie durch Eingebung kommt, endlich auch das eigentlich lyrische Gebicht, das bloße Lied, in welches die tief gefühlte Stimmung der Gegenwart und ber Eindruck ber Umgebung sich mit Worten, beren Silbenmaaße und Reime von felbst eintreffen, wie unwillkurlich ergießt, :daß, sage ich, diese Alle den großen Borzug haben, das lautere Bett ber Begeisterung des Augenblicks, der Inspiration, ber freien Regung des Genius zu sepn, ohne alle Einmischung der Absichtlichkeit und Resterion; daher sie eben durch und durch er-Schopenhauer, Die Belt. II.

freulich und genießbar find, whine Schacke und Kern, und iste Wirkung: wiel: umsehlbarer ist, als die bei größten Kunskwerke, von langfamer und überlegter: Ausführung. An allen idiefen näms lich, als an den größen historischen Gemählden, an den langen Epopöen, ben großen Opernau. f. w. hat bie Resterion, die Abs ficht und burchtachke Wahl bebeutenden Antheil: Berftand, Technif und Routine müffen hier. die. Lücken undfülken, undelcher bie geniale:Konception und Begeisterung gekoffen ihat, und allerkei nothwendiges Rebenwerk nuß, als Cament der eigentlich allein ächten Glanspartien, diefe burchziehen. Hieraus ift es erklärlich, daß alle folche Werke; die vollkommensten Meisterstäckendet allergrößten Meister (wie z. B. Hamlet, Fauft, bie Oper Don Juan) allein ausgewommen; emiges Schaales und Langweifiges unvermeiblich beigemischt enthalten, welches ihren Genuß in etwas verfümmert. Belege hiezu sind die Messiade, die Gerusalemme liberata; sogar Paradise lost und die Aeneider macht boch schon Horas die fühne Bemerfung: Quandoque dormitat bonus Homerus. Das aber Dies fich so verhält ift eine Folge der Beschränkung menschlicher Arafte überhaupt. --

Die Mutter der nützlichen Künste ist die Noth; die der schönen der Ueberfluß. Zum Vater haben seine den Berstand, diese das Genie, welches selbst eine Art Ueberfluß ist, nämlich der der Erkenntnißkraft über das zum Dienste des Willens erforders liche Maaß.

In the second control of the se

and the graph of the control of the

and the state of the contract of the state o

Rapitel 35\*).

👼 (Kolonovin Society and Londovin Caraba and Artifety and Late Abbertail (1997)

Bur Mefthetif ber Architekur.

In Gemäßheit der im Texte gegebenen Ableitung des rein Aesthetischen der Baukunst aus den untersten Stufen der Objektivation des Willens, oder der Natur, deren Ideen sie zu deutslicher Anschaulichkeit bringen will, ist das einzige und beständige

<sup>\*)</sup> Dieses Rapitel bezieht fich auf §: 43 bes erften Banbes.

Thema derselben Stupe und Laft, und ihr Grundgeseg, daß feine Luft ohne genügende Stupe, und feine Stupe ohne angemessene Last; mithin das Borhältnis dieser Beiden gerade das passende fei. Die reitste Ausführung dieses Themas ist Gäulg und Gebälf: daher: ifi: die Säulenordnung gleichsam ber Generals baß ber ganzen Architektur geworden. In Gäule und Gebalt nämlich find Stüpe und Last vollkommen gesondert; wodurch die gegenseitige Wirkung Beider nund ihr Werhaltniß zw einander augenfällig wird. Denn freilich enthält: selbst jebe schlichte Mauer schon Stütze und Last: allein hier sind Beide noch in einander verschmolzen. Alles ift hier Stüte und Alles Last : daher keine ästhetische Wirkung. Diese tritt erft burch die Sonderung ein und fällt bem Grabe berfelben gemäß aus, Denn zwischen der Säulenreihe und der schlichten Mauer sind viele Zwischenstufen. Schon auf der bloß zu Fenstern und Thüs ren durchbrochenen Maner eines Sauses sucht man jene Sons derung wenigstens anzudeuten, durch flach hervortretende Pilaster (Anten) mit Rupitellen, welche man bem Gestimse unterschiebt; ja, im Nothfall, sie burch bloße Malerei darftellt, um boch irgendwie das. Gebälf und eine: 1. Säulenordnung ju bezeichnen. Wirkliche Afeiler, auch Konsolen und Stützen mancherlei Art; realistren:schon mehr jene von der Baukunst durchgängig angestrebte reine Sonderung der Stütze und Last. In Hinsicht auf diesethe steht der Säule mit dem Gebälke zunächst, aber als eigenthümliche, nicht: diesen nachahmende Konstruktion, das Gewölbe mit dem Pfeiler. Die ästhetische Wirkung Jener freilich erreichen Diese bei Weitem nicht; weil hier Stütze und Last noch nicht rein gesondert, sondern in einander übergehend verschmolgen find. Im Gewolbe felbst ift jeder Stein zugleich Last und Stüte; und sogar die Bfeiber werden muntal nim Kreuggewölbe, von Drud entgegengesepter Bögen, wenigstens für ben Augenschein, in ihrer Lage erhalten; wie benn unch, eben dieses Seitenbrucke wegen, nicht nur Gewölbe, sonbern felbst bloße Bogen nicht aus Säulen ruhen sollen, sondern den maffiveren, vierectigen Pfeilet, In der Säulenreihe allein ift die Souderung volls ständig, indem hier bas Gebälk als reine Last; bie Säule als reine Stüpe auftritt. Demnach ift das Verhältniß der Kolonade dar schlichten Mauer dem zu vergleichen, welches zwischen einer

in regelmäßigen Intervallen aufsteigenden Tonleiter und einem aus der selben Tiefe dis zur selben Höhe allmälig und ohne Absselben hinaufgehenden Tone wäre, der ein bloßes Geheul absgeben würde. Denn im Einen wie im Andern ist der Stoff der selbe, und nur aus der reinen Sonderung geht der mächtige Unterschied hervor.

Der Laft angemessen ift übrigens die Stube nicht bann, wann sie folche zu tragen nur eben ausreicht; sondern wann sie dies so bequem und reichlich vermag, daß wir, beim ersten Anblick, darüber vollkommen beruhigt sind. Jedoch darf auch dieser Ueberschuß der Stütze einen gewissen Grad nicht übersteigen; ba wir sonft Stupe ohne Last erblicken, welches dem afthetischen 3wed entgegen ift. Bur Bestimmung jenes Grades haben die Alten, als Regulativ, die Linie des Gleichgewichts ersonnen, welche man erhält, indem man die Berjüngung, welche die Dice ber Säule von unten nach oben hat, fortsett, bis fie in einen spipen Winkel ausläuft, wodurch die Säule zum Regel wird: iest wird jeder beliebige Dueer=Durchschnitt den untern Theil so fart lassen, daß er den abgeschnittenen oberen zu tragen hinreicht. Gewöhnlich aber wird mit zwanzigfacher Festigkeit gebaut, d. h. man legt jeder Stupe nur 1/20 beffen auf, was sie höchstens tragen könnte. — Ein lufulentes Beispiel von Last ohne Stute bieten die, an den Eden mancher, im geschmachvollen Stil ber "Jettzeit" erbauten Häuser hinausgeschobenen Erker bem Auge bar. Man sieht nicht was sie trägt: sie scheinen zu schweben und beunruhigen bas Gemuth.

Daß in Italien sogar die einfachsten und schmuckosesten Ges bäude einen ästhetischen Eindruck machen, in Deutschland aber nicht, beruht hauptsächlich darauf, daß dort die Dächer sehr flach sind. Ein hohes Dach ist nämlich weber Stüze noch Last: denn seine beiden Hälften unterstüßen sich gegenseitig, das Ganze aber hat kein seiner Ausdehnung entsprechendes Gewicht. Daher bietet es dem Auge eine ausgebreitete Masse dar, die dem ästhetischen Iwecke völlig fremd, bloß dem nütlichen dient, mithin jenen stört, dessen Thema immer nur Stüße und Last ist.

Die Form der Säule hat ihren Grund allein darin, daß sie die einfachste und zweckmäßigste Stütze liefert. In der gewuns denen Säule tritt die Zweckwidrigkeit wie absichtlich tropend und

daher unverschämt auf: beswegen bricht der gute Geschmack, beim ersten Anblick, den Stab über sie. Der vierectige Pfeiter hat, da die Diagonale die Seiten übertrifft, ungleiche Dimenstonen der Dide, die durch keinen 3wed mottvirt, sondern burch die zufällig leichtere Ausführbarkeit veranlaßt find: darum eben gefällt er uns so sehr viel weniger, als die Säule. Schon der sechs= oder achts edige Pfeiler ift gefälliger; weil er sich der runden Saule mehr nähert: benn die Form dieser allein ist ausschließlich durch den 3wed bestimmt. Dies ift sie nun aber auch in allen ihren übris gen Proportionen: junachst im Berhaltnis ihrer Dide zur Bobe, innerhalb der Gränzen, welche die Verschiedenheit der drei Saulenordnungen zuläßt. Sodann beruht ihre Berjungung, vom ersten Drittel ihrer Höhe an, wie auch eine geringe Anschwele lung an eben dieser Stelle (entasis Vitr.), darauf, daß det Drud ber gaft bort am ftartsten ift: man glaubte bisher, bas diese Anschwellung nur der Jonischen und Korinthischen Säule eigen sei; allein neuere Meffungen haben sie auch an der Doris schen, sogar in Pastum, nachgewiesen. Also Alles an der Säule, ihre durchweg bestimmte Form, das Verhältnis ihrer Höhe zur Dicke, Beiber zu den Zwischenräumen der Säulen, und das der ganzen Reihe zum Gebälf und der darauf ruhenden Last, ist das genau berechnete Resultat aus dem Verhaltniß der nothwendigen Stupe zur gegebenen Laft. Weil diese gleichförmig vertheilt ift; so muffen es auch die Stüpen senn: deshalb find Säulengruppen geschmadlos. Hingegen ruckt, in den besten Dorischen Tempeln, die Edsäule etwas näher an die nächste; weil das Zusammentreffen der Gebälfe an der Ede die Last vermehrt: hiedurch aber fpricht sich deutlich das Princip der Architektur aus, daß die konstruktionellen Verhaltnisse, d. h. die zwischen Stütze und Laft, die wesentlichen find, welchen die der Symmetrie, als untergeordnet, sogleich weichen muffen. Je nach der Schwere ber ganzen Last überhaupt wird man die Dorische, oder die zwei leichteren Säulenordnungen wählen, da die erstere, nicht nur durch bie größere Dide, sondern auch durch die ihr wesentliche, nähere Stellung der Säulen, auf schwere Lästen berechnet ist, zu welchem Zwecke auch die beinahe rohe Einfachheit ihres Kapitells paßt. Die Rapitelle überhaupt haben den Zwed, sichtbar zu machen, daß die Säulen das Gebälf tragen und nicht wie Zapfen hineingestedt

find: jugleich vergrößern sie, mittelft ihres Abakus, die tragende Weil nun also aus dem wahl verstandenen, und konsequent durchgeführten Begriff der reichlich angemeffenen Stute an einer gegebenen Last alle Gesescher Säulenordnung, mithin auch die Form und Proportion der Säule, in allen ihren Theilen und Dimensionen, bis ins Einzelne berab, folgt, also inso= fern a priori bestimmt ist; so erhellt die Verkehrtheit des so-oft mieberhoften Gebankens, daß Baumstämme oder gar (was leiber selbst Bitruvius, IV, 1, vorträgt) die menschliche Gestalt das Borbild der Saule gewesen seit. Dann ware die Form derselben für Die Architektur eine rein zufällige, von Außen aufgenommene: eine solche aber könnte uns nicht, sobald wir sie in ihrem gehö= rigen Ebenmaaß erblicken, so harmonisch und befriedigend ansprechen; noch könnte andererseits jedes; selbst geringe Misver= haltniß berfelben vom feinen und geubten. Sinne fogleich unangenehm und ftorend, wie ein Miston in der Mufif, empfunden Dies ift vielmehr nur dadurch möglich, :: daß, nach gegebenem Zweck und Mittel, alles Uebrige im Wesentlichen a priori hestimmt ist, wie in der Musik, nach gegebener Melodie und Grundton, im Wesentlichen die ganze Harmonie. Und wie die Musik, so ist auch die Architektur überhaupt keine nachahmende Runft; — obwohl Beide oft fälschlich dafür gehalten worden sind.

Das ästhetische Wohlgefallen beruht, wie im Text aussührlich dargethan, überall auf der Auffassung einer (Platonischen)
Idee. Für die Architektur, allein als schone Kunst betrachtet,
sind die Ideen der untersten Naturstusen, also Schwere, Starrheit, Kohässon, das eigentliche Thema; nicht aber, wie man disher annahm, bloß die regelmäßige Form, Proportion und Sommetrie, als welche ein rein Geometrisches, Gigenschaften des Raumes, nicht Ideen sind, und daher nicht das Thema einer schönen Kunst seyn können. Auch in der Architektur also sind sie nur sekundären Ursprungs und haben eine untergeordnete Bedeutung, welche ich sogleich hervorheben werde. Wären sie es wllein, welche darzulegen die Architektur, als schöne Kunst, zur Aufgabe hätte; so müßte das Modell die gleiche Wirkung thun, wie das ausgeführte Werk. Dies aber ist ganz und gar nicht der Kall: vielmehr müssen die Werke der Architektur, um ästhetisch

zu wirken, durchaus eine beträchtliche Größe haben; ja, sie können nie zu groß, Ger leicht zu klein senn. Sogar-steht, ceteris paribus, die ästhetische Wirkung im geraden Berhältniß der Größe der Gebäude; weil nur große Massen die Wirksamkeit der Schwerfraft in hohem Grade augenfällig und eindeinglich machen. Hiedurch bestätigt sich abermals meine Ausicht, daß das Streben und ber Antagonismus: jener Grundfräfte der Natur den eigentlichen äßhetischen Stoff ber Boutunft ausmacht, welcher, seiner Ratur nach, große Massen verlangt, um sichtbar, je fühlbar zu werden. — Die Formen in der Architektur werden, wie oben an der Säule gezeigt worden, zunächst durch den unmittelharen, fonstruftionellen Imed jedes Theiles bestimmt. Soweit nun aber derfelbe irgend etwas unbestimmt läßt, tritt, da die Architektur ihr Dasenn zunächst in unserer räumlichen Anschauung hat, und demnach an unser Bermögen a priori zu dieser sich wendet, bas Gesetz ber vollkommensten Anschaulichkeit, mithin auch der leichtesten Faßlichkeit, ein. Diese aber entsteht allemgl burch die größte Regelmaßigfeit ber Formen und Nationalität ihrer Berhältniffe. Demgemäß wählt die schöne Architeftur lauter regelmäßige Figuren, aus geraden Linien, oder gesehmäßigen Kurven, imgleichen die aus solchen hervorgehenden Körper, wie Würfel, Parallelopipeden, Cylinder, Rugeln, Pyramiden und Regel; als Deffnungen aber bismeilen Cirkel, oder Ellipsen, in der Regel jedoch Quadrate und noch öfter Rektangel, lettere von durchaus rationalem und ganz leicht faßlichem Verhältniß ihrer Seiten (nicht etwan wie 6:7, sondern wie 1:2, 2:3), endlich auch Bleuden oder Ni= schen, von regelmäßiger und faßlicher Proportion, Aus dem selben Grunde wird sie den Gebäuden selbst und ihren großen Abtheilungen gern ein rationales und leicht faßliches Berhältniß der Höhe zur Breite geben, z. B. die Höhe einer Fassabe die Hälfte ber Breite sehn lassen, und die Säulen so stellen, daß je 3 oder 4 derselhen mit ihren Zwischenräumen eine Linie ausmessen, welche der Höhe gleich ist, also ein Duadrat bilden. Das selbe Princip der Anschaulichkeit und leichten Faslichkeit verlangt auch leichte Uebersehbarkeit: diese führt die Symmetrie herbet, welche überdies nöthig ist, um bas Werk als ein Ganzes abzuf stecken und dessen wesentliche Begränzung von der zufälligen zu unterscheiben, wie man denn z. B. bisweilen nur an ihrem Leitfaden erkennt, ob man drei neben einander stehende Gebäude ober nur eines vor sich hat. Nur mittelst der Symmetrie also küns digt sich das architektonische Werk sogleich als individuelle Einheit und als Entwickelung eines Hauptgedankens an.

Wenn nun gleich, wie oben beilaufig gezeigt worden, die Baufunft keineswegs die Formen der Ratur, wie Baumftamme, ober gar menschliche Gestalten, nachzuahmen hat; fo foll sie boch im Geiste der Ratur schaffen, namentlich indem fie das Geset natura nihil agit frustra, nihilque supervacaneum, et quod commodissimum in omnibus suis operationibus sequitur, aud zu dem ihrigen macht, demnach alles, selbst nur scheinbar, 3wed-Tose vermeidet und ihre jedesmalige Absicht, sei diese nun eine rein architektonische, d. h. konstruktionelle, oder aber eine die 3wecke der Rüplichkeit betreffende, stets auf dem fürzesten und natürlichsten Wege erreicht und so dieselbe, durch das Werk selbst, offen darlegt. Dadurch erlangt sie eine gewisse Grazie, der analog, welche bei lebenden Wefen in der Leichtigkeit und der Angemeffenheit jeder Bewegung und Stellung zur Absicht derselben besteht. Demgemäß sehen wir, im guten antiken Bauftil, jeglichen Theil, sei es nun Pfeiler, Säule, Bogen, Gebälf, ober Thure, Fenster, Treppe, Balkon, seinen Zweck auf die gerabeste und einfachste Weise erreichen, ihn dabei unverhohlen und naiv an den Tag legend; eben wie die organische Natur es in ihren Werfen auch thut. Der geschmacklose Bauftil hingegen sucht bei Allem unnüte Umwege und gefällt sich in Willfürlichkeiten, geräth badutch auf zwecklos gebrochene, heraus und hereinrückende Gebälke, gruppirte Säulen, zerstückelte Kornischen an Thurbögen und Giebeln, sinnlose Voluten, Schnörkel u. dergl.: er spielt, wie oben als Charafter der Pfuscherei angegeben, mit den Mitteln der Kunst, ohne die Zwecke derfelben zu verstehen, wie Kinder mit bem Geräthe ber Erwachsenen spielen. Dieser Art ist schon jede Unterbrechung einer geraden Linie, jede Aenderung im Schwunge einer Kurve, ohne augenfälligen Zweck. Jene naive Einfalt hingegen in der Darlegung und dem Erreichen des Zweckes, die dem Geiste entspricht, in welchem die Natur schafft und bildet, ift es eben auch, welche ben antiken Thongefäßen eine folche Schönheit und Grazie der Form verleiht, daß wir stets von Reuem darüber erstaunen; weil sie so edel absticht gegen unfere modernen Gefäße

im Originalgeschmad, als welche den Stämpel der Gemeinheit tragen, sie mögen nun aus Porzellan, oder grobem Töpferthon gesormt senn. Beim Anblid der Gesäße und Gerätze der Alten fühlen wir, daß wenn die Natur dergleichen Dinge hätte schaffen wollen, sie es in diesen Formen gethan haben würde. — Da wir also die Schönheit der Baukunst hauptsächlich aus der unsverhohlenen Darlegung der Iwede und dem Erreichen derselben auf dem kürzesten und natürlichsten Wege hervorgehen sehen; so geräth hier meine Theorie in geraden Widerspruch mit der Kantischen, als welche das Wesen alles Schönen in eine anscheinende Iwedmäßigkeit ohne Iwed setzt.

Das hier dargelegte alleinige Thema der Architektur, Stüpe und Last, ist so sehr einfach, daß eben deshalb diese Kunst, soweit sie schöne Kunst ist (nicht aber sosern sie dem Rupen dient), schon seit der besten Griechischen Zeit, im Wesentlichen vollendet und abgeschlossen, wenigstens keiner bedeutenden Bereicherung mehr fähig ist. Hingegen kann der moderne Architekt sich von den Regeln und Borbildern der Alten nicht merklich entsernen, ohne eben schon auf dem Wege der Verschlechterung zu sehn. Ihm bleibt daher nichts übrig, als die von den Alten überlieserte Kunst anzuwenden und ihre Regeln, so weit es möglich ist, unter den Beschränkungen, welche das Bedürfniß, das Klima, das Zeitalter, und sein Land ihm unabweisbar auslegen, durchzusepen. Denn in dieser Kunst, wie auch in der Skulptur, sällt das Streben nach dem Ideal mit der Nachahmung der Alten zussammen.

Ich brauche wohl kaum zu erinnern, daß ich, bei allen diesen architektonischen Betrachtungen, allein den antiken Baustil und nicht den sogenannten Gothischen, welcher, Saracenischen Ursprungs, durch die Gothen in Spanien dem übrigen Europa zugeführt worden ist, im Auge gehabt habe. Bielleicht ist auch diesem eine gewisse Schönheit, in seiner Art, nicht ganz abzusprechen: wenn er sedoch unternimmt, sich senem als ebenbürtig gegenüberzustellen; so ist dies eine barbarische Vermessenheit, welche man durchaus nicht gelten lassen darf. Wie wohlthätig wirst doch auf unsern Geist, nach dem Anschauen solcher Gothischer Herrlichkeiten, der Anblick eines regelrechten, im antiken Stil ausgeführten Gebäudes! Wir fühlen sogleich, daß dies das

-allein Rechte und Wahre ist. Könnte man einen alten Griechen por unsere berühmtesten Gothischen Rathedralen führen; mas würde er wehl dazu sagen? - Bapfagor! - Upser Wohlgefallen an Gothischen Werken beruht ganz gewiß größten Theils auf Gedankenaffociationen und historischen Erinnerungen, also auf einem der Kunft fremden Gefühl: Alles was ich vom eigentlich äfthetischen Zweck, vom Sinn und Thema der Baufunft gesagt habe, verliert hei diesen Werken seine Gultigkeit. Denn das frei liegende Gebälk ist verschwunden und mit ihm die Säule: Stüpe und Last, geordnet und vertheilt, um den Kampf zwischen Starrheit und Schwere zu veranschaulichen, sind hier nicht mehr bas Thema. Auch ist jene durchgängige, reine Rationalität, vermöge welcher Alles strenge Rechenschaft zuläßt, ja, sie dem denkenden Beschauer schon von selbst entgegenbringt, und welche zum Charafter des antiken Baustils gehört, hier nicht mehr zu finden: wir werden bald inne, daß hier, statt ihrer, eine von fremdarti= gen Begriffen geleitete Willfür gewaltet hat; daher Bieles uns unerklärt bleibt. Denn nur ber antife Bauftil ift in rein objektivem Sinne gedacht, der gothische mehr in subjektivem. -Wollen wir jedoch, wie wir als den eigentlichen, äfthetischen Grundgedanken der antiken Baukunst die Entfaltung des Kampfes zwischen Starrheit und Schwere erkannt haben, auch in der Gothischen einen analogen Grundgebanken auffinden; so mußte es dieser senn, daß hier die ganzliche Uebermältigung und Bestegung der Schwere durch die Starrheit dargestellt werden soll. Denn bemgemäß ist hier die Horizontallinie, welche die der Last ist, fast ganz verschwunden, und das Wirken der Schwere tritt nur noch indirekt, nämlich in Bogen und Gewölbe verlarvt, auf, während die Vertikallinie, welche die der Stüpe ist, allein herrscht, und in unmäßig hoben Strebepfeilern, Thurmen, Thurmchen und Spiten ohne Zahl, welche unbelastet in die Höhe geben, das stegreiche Wirken der Starrheit versinnlicht. Während in der antiken Baukunst das Streben und Drängen von oben nach unten eben sowohl vertreten und dargelegt ist, wie das von unten nach oben; so herrscht hier das lettere entschieden vor: wodurch auch jene oft bemerkte Analogie mit dem Arnstall entsteht, da dessen Unschießen ebenfalls mit Ueberwältigung ber Schwere geschieht. Wenn wir nun diesen Sinn und Grundgebanken der Gothischen

Baukunst unterlegen und diese dedurch als gleichberechtigten Gegenfat der antiken aufstellen wollten; so ware dagegen zu erinnern, daß der Kampf zwischen Starrheit und Schwere, welchen die antife Baufunst so offen und naiv darlegt, ein wirklicher und wahrer, in der Natur gegründeter ift; die ganzliche Ueberwindung der Schwere durch die Starrheit hingegen ein bloßer Schein bleibt, eine Fiftion, durch Täuschung beglaubigt. — Wie aus bem hier angegebenen Grundgedanken und den oben bemerkten Eigenthüm= lichkeiten der Gothischen Baukunft der mysteriöse und hyperphy= sische Charafter, welcher derselben zuerkannt wird, hervorgeht, wird Jeder sich leicht deutlich machen können. Hauptsächlich ent= steht er, wie schon erwähnt, dadurch, daß hier das Willfürliche an die Stelle des rein Rationellen, sich als durchgängige Ange= meffenheit des Mittels zum 3weck Kundgebenden, getreten ift. Das viele eigentlich Zwecklose und doch so sorgfältig Vollendete erregt die Voraussetzung unbefannter, unerforschlicher, geheimer Zwecke, b. i. das mysteriöse Ansehen. Hingegen ift die glanzende Seite der Gothischen Kirchen die innere; weil hier die Wirkung des von schlanken, krystallinisch aufstrebenden Pfeilern getragenen, hoch hinaufgehobenen und, bei verschwundener Laft, ewige Sicher= heit verheißenden Kreuzgewölbes auf das Gemüth eindringt, die meisten der erwähnten Uebelstände aber draußen liegen. tiken Gebäuden ift die Außenseite die vortheilhaftere; weil man bort Stüte und Last beffer übersieht, im Innern hingegen die flache Dede stete etwas Riederbrudendes und Profaisches behalt. An den Tempeln der Alten war auch meistentheils, bei vielen und großen Außenwerken, das eigentliche Innere klein. Einen erhabeneren Anstrich erhielt es durch das Kugelgewölbe einer Ruppel, wie im Pantheon, von welcher daher auch die Italianer, in diesem Stil bauend, den ausgedehntesten Gebrauch gemacht haben. Dazu stimmt, daß die Alten, als südliche Bölker, mehr im Freien kebten, als die nordischen Nationen, welche die Gothische Baukunst vorgezogen haben. — Wer nun aber schlechterdings vie Gothische Baukunft als eine wesentliche und berechtigte gelten lassen will, mag, wenn er zugleich Analogien liebt, sie den negativen Pol der Architektur, oder auch die Moll-Tonart derfelben benennen. — Im Interesse bes guten Geschmack muß-ich wünschen, daß große Geldmittel dem objektiv, d. h. wirklich Guten und Rechten, dem an sich Schönen, zugewendet werden, nicht aber Dem, dessen Werth bloß auf Ideenassociationen beruht. Wenn ich nun sehe, wie dieses ungläubige Zeitalter die vom gläubigen Mittelalter unvollendet gelassenen Gothischen Kirchen so emsig ausbaut, kommt es mir vor, als wolle man das dahingeschiedene Christenthum einbalsamiren.

### Rapitel 36 \*).

Bereinzelte Bemerkungen zur Aesthetik ber bilbenben Rünfte.

In der Stulptur sind Schönheit und Grazie die Hauptsache: in der Malerei aber erhalten Ausbruck, Leidenschaft, Charafter das Uebergewicht; daher von der Forderung der Schönheit eben so viel nachgelaffen werden muß. Denn eine durchgängige Schönheit aller Gestalten, wie die Skulptur sie fordert, würde dem Charafteristischen Abbruch thun, auch durch die Monotonie ermüden. Demnach barf die Malerei auch häßliche Gesichter und abgezehrte Gestalten darstellen: die Skulptur hingegen verlangt Schönheit, wenn auch nicht stets vollkommene, durchaus aber Rraft und Fülle der Gestalten. Folglich ist ein magerer Christus am Rreuz, ein von Alter und Krankheit abgezehrter, sterbender heiliger Hieronymus, wie das Meisterstück Domenichino's, ein für die Malerei passender Gegenstand: hingegen der durch Fasten auf Haut und Knochen reducirte Johannes der Täufer, in Marmor, von Donatello, auf der Gallerie zu Florenz, wirkt, tros der meisterhaften Ausführung, widerlich. — Von diesem Gesichts= punft aus scheint die Stulptur der Bejahung, die Malerei der Verneinung des Willens zum Leben angemessen, und hieraus ließe sich erklären, warum die Skulptur die Kunft der Alten, die Malerei die der christlichen Zeiten gewesen ist. —

Bei der §. 45 des ersten Bandes gegebenen Auseinander=

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel bezieht fich auf §g. 44-50 bes erften Banbes.

setzung, daß das Herausfinden, Erfennen und Feststellen bes The pus der menschlichen Schönheit auf einer gewissen Anticipation derselben beruht und daher zum Theil a priori begründet ist, finde ich noch hervorzuheben, daß diese Anticipation dennoch der Erfahrung bedarf, um durch fie angeregt zu werden; analog dem Instinkt der Thiere, welcher, obwohl das Handeln a priori leis tend, dennoch in den Einzelnheiten deffelben der Bestimmung durch Motive bedarf. Die Erfahrung und Wirklichkeit nämlich hält dem Intellekt des Künftlers menschliche Gestalten vor, welche, im einen ober andern Theil, der Ratur mehr ober minder gelungen sind, ihn gleichfam um sein Urtheil barüber befragend, und ruft so, nach Sofratischer Methobe, aus jener dunkeln Anticipas tion die deutliche und bestimmte Erkenntnis des Ideals hervor. Dieserhalb leistete es ben Griechischen Bildhauern allerdings grox ßen Vorschub, daß Klima und Sitte des Landes ihnen den gans zen Tag Gelegenheit gaben, halb nackte Gestalten, und in den Gymnasien auch ganz nacte zu sehen. Dabei forberte jedes Glied ihren plastischen Sinn auf zur Beurtheilung und zur Vergleichung deffelben mit dem Ideal, welches unentwickelt in ihrem Bewußtseyn lag. So übten sie beständig ihr Urtheil an allen Formen und Gliedern, bis zu den feinsten Rügncen derselben herab; wodurch denn allmälig ihre ursprünglich nur dumpfe Ans ticipation des Ideals menschlicher Schönheit zu solcher Deutlichkeit des Bemußtsehns erhoben werden konnte, daß sie fähig wurden, dasselbe im Kunstwerk zu objektiviren. — Auf ganz analoge Weise ist dem Dichter, zur Darstellung der Charaktere; eigene Erfahrung nütlich und nöthig. Denn obgleich er nicht nach der Erfahrung und empirischen Rotizen arbeitet, sondern nach dem klaren Bewußtseyn des Wesens der Menschheit, wie er solches in seinem eigenen Innern sindet; so dient doch diesem Bewußtseyn die Erfahrung zum Schema, giebt ihm Anregung und Uebung. Sonach erhält seine Erkenntniß der menschlichen Natur und ihrer Verschiedenheiten, obwohl sie in der Hauptsache a priori und anticipirend verfährt, doch erst durch die Erfahrung Leben, Bestimmtheit und Umfang. — Dem so bewundrungswürdigen Schönheitssinn der Griechen aber, welcher sie allein, unter allen Bölkern der Erde, befähigte, den wahren Rormaltypus der menschlichen Gestalt herauszusinden und demnach die Musterbilder

÷

ber Schönheit und Grazie für alle Zeiten zur Nachahmung aufzustellen, können wir, auf unser voriged Buch und Kapitel 44 im solgenden und stüßend, noch tieser auf den Grund gehen, und sagen: Das Selbe, was, wenn es vom Willen unzertrennt bleibt, Geschlechtstrieb mit sein sichtender Auswahl, d. i. Geschlechtstrieb eich bei den Griechen befanntlich großen Bertrungen unterworsen war), giebt; eben Dieses wird, wenn es, durch das Borhandensenn eines abnorm überwiegenden Intelletts, sich vom Willen ablöst und doch thätig bleibt, zum objektiven Schönheitssinn sur menschliche Gestalt, welcher nun zunächksich zeigt als urtheilender Kunsksun, sich aber steigern kann, dis zur Aussindung und Darstellung der Norm aller Theile und Proportionen; wie dies der Fall war im Phidias, Praxiteles, Stopas u. s. w. — Alsbann geht in Erfüllung, was Goethe den Künstlerisagen läst:

Daß ich mit Göttersinn Und Menschenhanb Vermöge zu bilden, Was bei meinem Weib' Ich animalisch kann und muß.

Und auch hier abermals analog, wird im Dichter eben Das, was, wenn es vom Willen unzertrennt bliebe, bloße Weltsklugheit gabe, wenn es, durch das abnorme Ueberwiegen des Intellekts, sich vom Willen sondert, zur Fähigkeit objektiver, drasmatischer Darstellung. —

Die moderne Sfulptur ist, was immer sie auch leisten mag, doch der modernen lateinischen Poesse analog und, wie diese, ein Kind der Nachahmung, aus Reminiscenzen entsprungen. Läst sie sich beigehen, originell sehn zu wollen; so geräth sie alsbald auf Abwege, namentlich auf den schlimmen, nach der vorgesundenen Natur, statt nach den Proportionen der Alten zu formen. Canova, Thorwaldsen u. a. m. sind dem Johannes Sezundus und Owenus zu vergleichen. Mit der Architektur verhält es sich eben so: allein da ist es in der Kunst selbst gezgründet, deren rein ästhetischer Theil von geringem Umfange ist und von den Alten bereits erschöpft wurde; daher der moderne Baumeister nur in der weisen Anwendung desselben sich hervors

thun kann; und soll er wissen, daß er stets so weit vom guten Geschmast sich entseent, als er vom Stil und Vorbild der Griechen abgeht.

Die Kunst des Malers, bloß betrachtet sofern sie den Schein der Wirklichkeit hervorzubringen bezweckt, ist im letten Grunde darauf zurückzuführen, daß er Dus, was beim Sehen die bloße Empfindung ist, also die Affektion der Retina, d. i. die allein uns mittelbar gegebene Wirkung, rein zu kondern versteht von ihrer Ursache, d. i. den Objekten der Außenwelt, deren Anschauung im Berstande alleverst daraus entsteht; wodurch er, wenn die Technik hinzukommt, im Stande ist, die selbe Wirkung im Nuge durch eine ganz andere Ursache, nämlich ausgetragene Farbenstecke, hervorzubringen, woraus dann im Verstande des Betrachters, durch die unausbleibliche Jurücksührung auf die gewöhnliche Ursache, die nämliche Anschauung wieder entsteht.

Wenn man betrachtet, wie in jedem Menschengesicht etwas so gang Ursprüngliches, so burchans Originelles liegt und daffelbe eine Ganzheit zeigt, welche nur einer aus lauter nothwendigen Theilen bestehenden Einheit zukommen kann, vermöge welcher . wir ein bekanntes Individuum, aus so vielen Tausenden, selbst nach langen Jahren wiedererkennen, obgleich die möglichen Berfchiebenheiten menschlicher Gesichtszüge zumal einer Rasse, innethalb äußerst enger Gränzen liegen; so muß man bezweifeln, baß etwas von fo wesentlicher Einheit und so großer Ursprünglichkeit je aus einer andern Duelle hervorgehen könne, als aus ben ges heiminisvallen Tiefen des Innern der Ratur: daraus aber murbe folgen, daß kein Kunftler fahig senn könne, die ursprüngliche Gigenthümlichkeit eines Menschengesichtes wirklich zu ersinnen, noch auch nur, sie aus Reminiscenzen naturgemäß zusammenzusepenz Was er bemnach in dieser Art zu Stande brächte, wurde immer nur eine halbwahre, ja vielleicht eine unmögliche Bufammensepung seyn: benn wie sollte er eine wirkliche physiognomische Einhelt zusammensetzen, da ihm doch das Princip dieser Einheit eigentlich unbekannt ist? Danach muß man bei jevem von einem Künstler bloß ersonnenen Gesicht zweiseln, ob es in der That ein mögt liches fei, und ob nicht die Natur, als Meister aller Meister, esfür eine Pfuscherei erklären würde, indem sie völlige Wiversprüche barin nachwiese. Dies murbe allerdings zu bem Grundfat fub7

. .

ij

ren, daß auf historischen Bildern immer nur Porträtte siguriren dürften, welche dann freilich mit der größten Sorgfalt auszuwählen und in etwas zu idealisiren wären. Bekanntlich haben große Künstler immer gern nach lebenden Modellen gemalt und viele Porträtte angebracht. —

Obgleich, wie im Tert ausgeführt, der eigentliche Zweck der Malerei, wie der Kunst überhaupt, ist, uns die Ausschung der (Platonischen) Ideen der Wesen dieser Welt zu erleichtern, wobei wir zugleich in den Justand des reinen, d. s. willenlosen, Erkensnens versetzt werden; so kommt ihr außerdem noch eine davon unabhängige und für sich gehende Schönheit zu, welche hervorsgebracht wird durch die blose Harmonie der Farben, das Wohlsgesällige der Gruppirung, die günstige Vertheilung des Lichts und Schattens und den Ton des ganzen Vildes. Diese ihr beisgegebene, untergeordnete Art der Schönheit befördert den Zustand des reinen Erkennens und ist in der Malerei Das, was in der Boesie die Diktion, das Wetrum und der Keim ist: Beide nämslich sind nicht das Wesentliche, aber das zuerst und unwittelbar Wirkende.

Bu meinem, im ersten Bande &. 50, über die Unstatthaftigkeit der Allegorie in der Malerei abgegebenen Urtheil bringe ich noch einige Belege bei. Im Palast Borghese, zu Rom, befindet sich folgendes Bild von Michael Angelo Caravaggio: Jesus, als Kind von etwan zehn Jahren, tritt einer Schlange auf den Kopf, aber ganz ohne Furcht und mit größter Gelaffenheit, und eben so gleichgültig bleibt dabei seine ihn begleitende Mutter: daneben steht die heilige Elisabeth, feierlich und tragisch zum himmel blidend. Was möchte wohl bei biefer kpriologischen Hieroglyphe ein Mensch benken, ber nie etwas vernommen hatte vom Samen des Weibes, welcher ber Schlange den Kopf zere treten soll? - Zu Florenz, im Bibliothekfaal des Palastes Riccarbi, finden wir auf bem von Luca Giordano gemalten Plafond folgende Allegorie, welche besagen soll, daß die Wissenschaft den Berstand aus den Banden der Unwissenheit befreit: der Verstand ist ein starker Mann, von Stricken umwunden, die eben abfallen: eine Rymphe halt ihm einen Spiegel vor, eine andere reicht ihm einen abgelöften großen Flügel: darüber sitt die Wissenschaft auf einer Rugel und, mit einer Augel in ber Hand, neben ihr die

nackte Wahrheit. — Zu Ludwigsburg bei Stuttgart zeigt uns ein Bild die Zeit, als Saturn, mit einer Scheere dem Amor die Flügel beschneidend: wenn das besagen soll, daß wann wir altern, der Unbestand in der Liebe sich schon giebt; so wird es hiemit wohl seine Richtigkeit haben. —

Meine Lösung des Problems, warum der Laokoon nicht schreit, zu befräftigen, diene noch Folgendes. Von der verfehlten Wirkung der Darstellung des Schreiens durch die Werke der bilbenben, wesentlich stummen Künste, kann man sich faktisch überzeugen an einem auf der Kunstakabemie zu Bologna befindlichen Bethlehemitischen Kindermord von Guido Reni, auf welchem biefer große Künstler den Mißgriff begangen hat, sechs schreiende Mundaufreißer zu malen. — Wer es noch deutlicher haben will, denke sich eine pantomimische Darstellung auf der Bühne, und in irgend einer Scene berselben einen bringenden Anlaß zum Schreien einer ber Personen: wollte nun der diese darstellende Tänzer das Geschrei dadurch ausbruden, daß er eine Weile mit weit aufgesperrtem Munde dastände; so würde das laute Geläche ter des ganzen Hanses die Abgeschmacktheit der Sache bezeugen. — Da nun demnach aus Gründen, welche nicht im darzustellenden Gegenstande, sondern im Wesen der darstellenden Kunst liegen, bas Schreien des Laokoon unterbleiben mußte; so entstand hieraus bem Künftler bie Aufgabe, eben dieses Nicht=Schreien zu motivi= ren, um es uns plausibel zu machen, daß ein Mensch in solcher Lage nicht schreie. Diese Aufgabe hat er dadurch gelöft, daß er ben Schlangenbiß nicht als schon erfolgt, auch nicht als noch drohend, sondern als gerade jett und zwar in die Seite geschehend barstellte: denn daburch wird ber Unterleib eingezogen, bas Schreien daher unmöglich gemacht. Diefen nachsten, eigentlich aber nur sekundaren und untergeordneten Grund ber Sache hat Goethe richtig herausgefunden und ihn dargelegt am Ende des elften Buchs seiner Selbstbiographie, wie auch im Auffat über ben Laokoon im ersten Heft ber Propylden; aber ber entferntere, primare, jenen bedingende Grund ist ber von mir dargelegte. fann bie Bemerfung nicht unterbruden, daß ich hier zu Goethen wieder im selben Verhaltniß stehe, wie hinsichtlich der Theorie der Farbe. — In der Sammlung des Herzogs von Aremberg zu Brüffel befindet sich ein antiker Ropf des Laokoon, welcher später

aufgefunden worden. Der Kopf in der weltberühmten Gruppe ift aber kein restaurirter, wie auch aus Goethe's specieller Tafel aller Restaurationen dieser Gruppe, welche sich am Ende des ersten Bandes der Prophläen befindet, hervorgeht und zudem da= durch bestätigt wird, daß der später gefundene Kopf dem der Gruppe höchst ähnlich ist. Wir mussen also annehmen, daß noch eine andere antike Repetition der Gruppe existirt hat, welcher der Arembergische Ropf angehörte. Derselbe übertrifft, meiner Deinung nach, sowohl an Schönheit als an Ausdruck den der Gruppe: den Mund hat er bedeutend weiter offen, als dieser, jeboch nicht bis zum eigentlichen Schreien.

#### Rapitel .37 \*).

Bur Aefthetif ber Dichtfunft.

Als die einfachste und richtigste Definition der Poesie möchte ich diese aufstellen, daß sie die Kunft ist, durch Worte die Einbildungsfraft ins Spiel zu versepen. Wie sie dies zu Wege bringt, habe ich im ersten Bande, §. 51, angegeben. cielle Bestätigung des dort Gesagten giebt folgende Stelle aus einem seitdem veröffentlichten Briefe Wielands an Merk: "Ich habe drittehalb Tage über eine einzige Strophe zugebracht, wo im Grunde die Sache auf einem einzigen Worte, bas ich brauchte und nicht finden konnte, beruhte. Ich drehte und wandte das Ding und mein Gehirn nach allen Seiten; weil ich natürlicherweise, wo es um ein Gemählde zu thun ist, gern die nämliche bestimmte Vision, welche vor meiner Stirn schwebte, auch vor die Stirn meiner Leser bringen möchte, und bazu oft, ut nosti, von einem einzigen Zuge, ober Drucker, oder Reflex, Alles abhangt." (Briefe an Merk, herausgegeben von Wagner, 1835, S. 193.) — Daburch, daß die Phantasie des Lesers der Stoff ift, in welchem die Dichtkunst ihre Bilder darstellt, hat diese den Bortheil, daß die nähere Ausführung und die feineren Züge in

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel bezieht fich auf §. 51 bes ersten Bandes.

der Phantasie eines Jeden so ausfallen; wie es seiner Individualität, seiner Erkenmtnißsphäre und seiner Lanne gerade am augemessensten ist und ihn daher am lebhaftesten auregt; statt daß die bildenden Künste sich nicht so anbequemen können, sondern hier ein Bild, eine Gestalt. Allen genügen soll: diese aber wird doch immer, in Etwas, das Gepräge der Individualität bes Kunslers, ober feines Modells, tragen, als einen subjektiven, ober zufälligen, nicht wirksamen Zusaß; wenn gleich um so weniger, je objektiver, d. h. genialer der Künftler ift. Schon hierans ift es zum Theil erklärlich, daß die Werke der Dichtkunft eine viel stärkere, Fiefere und allgemeinere Wirkung ausüben, als Bilder und Statuen: Diese nämlich laffen bas Bolf meistens gang falt, und überhaupt sind die bildenden die am schwächsten wirkenden Runfte. Biezu giebt einen sonderbaren Beleg das so häufige Auffinden und Entdecken von Bildern größer Meister in Privathäusern und allerlet Lokalitäten, wo sie, viele Menschenalter hindurch, nicht etwan vergraben und verstedt, sondern blos unbeach= tet, also wirkungslos, gehangen haben. Zut meinen Zeit in Storeng (1823) wurde sogar, eine Raphael'sche Madonna entdeckt, welche eine lange Reihe von Jahren hindurch im Bedientenzime mer eines Palastes (im Quartiere di S. Spirito) an der Wand gehangen hatte: und Dies geschieht unter Italianern, bieser vor allen-übrigen mit Schönheitssinn begabten Ration. Es beweiß, wie wenig direkte und unvermittelte: Birkung die Berte der bildenden Künste haben, und daß ihre Schätzung weit mehr, als die aller andern, der Bildung und Kenntniß bedarf. Wie uns fehlbar macht hingegen eine schöne, das Herz treffende Melodie ihre Reise um das Erdenrund, und wandert eine vortreffliche Dichtung von Volk zu Bolk. Daß die Großen utid Reichen gerade den bilbenden Kunsten die kräftigste Unterstützung widmen und nur auf ihre Werke beträchtliche Summen verwenden, ja, heut zu Tage eine Bololatrie, im eigentlichen Sinne, für ein Bild von einem berühmten, alten Meister ben Werth eines großen Landgutes hingiebt, Dies beruht hauptsächlich auf der Seltenheit der Meisterstücke, deren Besitz: daher .. dem Stolze zut= fagt, fobgun aber; auch barauf, bag der Genus berfelben gar wenig Zeit und Anstrengung erforbert und jeden Augenblick, auf einen Augenblick, bereit ift; während Poesie und felbst Dlusik

ungleich beschwerlichere Bedingungen stellen. Dem entsprechend lassen die bildenden Künste sich auch entbehren: ganze Bölker, z. B. die Mohammedanischen, sind ohne sie: aber ohne Musik und Poesse ist keines.

Die Absicht nun aber, in welcher ber Dichter unfere Phantafie in Bewegung fest, ift, uns die Ideen zu offenbaren, d. h. an einem Beifpiel zu zeigen, was das Leben, was die Welt fei. Dazu ist die erste Bedingung, daß er es selbst erkannt habe: je nachdem dies tief ober flach geschehen ift, wird seine Dichtung ausfallen. Demgemäß giebt es ungählige Abstufungen, wie ber Tiefe und Klarheit in der Auffassung der Natur der Dinge, so der Dichter. Jeder von diesen muß inzwischen sich für vortrefflich halten, sofern er richtig bargestellt hat was er erkannte, und fein Bild seinem Original entspricht: er muß sich dem besten gleich stellen, weil er in dessen Bilde auch nicht mehr erkennt, als in seinem eigenen, nämlich so viel, wie in der Ratur selbst; da sein Blid nun ein Mal nicht tiefer eindringt. Der beste selbst aber erkennt sich als solchen daran, daß er sieht wie flach der Blick der andern war, wie Bieles noch dahinter lag, das sie nicht wiedergeben konnten, weil sie es nicht sahen, und wie viel weiter fein Blick und sein Bild reicht. Berftande er die Flachen fo wenig, wie sie ihn; da müßte er verzweifeln: denn gerade well schon ein außerordentlicher Mann dazu gehört, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, die schlechten Poeten ihn aber so we= nig hochschätzen können, wie er sie, hat auch er lange an seinem eigenen Beifall zu zehren, ehe der der Welt nachkommt. - Inzwischen wird ihm auch jener verkümmert, indem man ihm zumuthet, er solle fein bescheiben seyn. Es ist aber so unmöglich, daß wer Verdienste hat und weiß was sie kosten, selbst blind das gegen sei, wie daß ein Mann von sechs Fuß Sohe nicht merke, daß er die Andern überragt. Ist von der Basis des Thurms bis zur Spițe 300 Fuß; so ist zuverlässig eben so viel von ber Spipe bis zur Basis. Horaz, Lucrez, Ovid und fast alle Alten haben stolz von sich geredet, besgleichen Dante, Shakespeare, Bako von Berulam und Viele mehr. Daß Einer ein großer Beist senn könne, ohne etwas davon zu merken, ist eine Absurdität, welche nur die troftlofe Unfähigkeit sich einreben kann, damit sie bas Gefühl ber eigenen Richtigkeit auch für Bescheibenheit halten könne. Ein Engländer hat witig und richtig bemerkt, daß merit und modesty nichts Gemeinsames hätten, alsden Anfangsbuchstaben. Die bescheidenen Celebritäten habe ich
stets in Verdacht, daß sie wohl Recht haben könnten; und Corneille sagt geradezu:

La fausse humilité ne met plus en crédit: Je sçais ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit.

Endlich hat Goethe es unumwunden gesagt: "Rur die Lumpe find bescheiben." Aber noch unsehlbarer wäre die Behauptung, gewesen, daß Die, welche so eifrig von Andern Bescheidenheit forbern, auf Bescheibenheit bringen, unablässig rufen: "Rur" bescheiben! um Gotteswillen, nur bescheiben!" zuvertässig Lumpe sind, d. h. völlig verdienstlose Wichte, Fabrikwaare der. Ratur; ordentliche Mitglieder des Packs der Menschheit. Deun wer felbst Verdienste hat, läßt auch Berdienste gelten, - versteht: sich ächte und wirkliche. Aber Der, dem felbst alle Vorzüge und: Verdienste mangeln, wünscht, daß es gar keine gabe: ihr Anblick. an Andern spannt ihn auf die Folter; der blasse, grüne, gelbe Reid verzehrt sein Inneres: ex möchte alle persönlich Bevorzugten vernichten und ausrotten: muß er sie aber leider leben lassen, so foll es nur unter der Bedingung senn, daß sie ihre Borzüge. versteden, völlig verleugnen, ja abschwören. Dies also ist die Wurzel der so häusigen Lobreden auf die Bescheidenheit. Und, wenn solche Prakonen derselben Gelegenheit haben, das Berdienst, im Entstehen zu erstiden, oder wenigstens zu verhindern, daß es: sich zeige, daß es befannt werde, --- wer wird zweifeln, daß sie: es thun? Denn dies ist die Praris zu ihrer Theorie. —

Wenn nun gleich der Dichter, wie jeder Künstler, uns immer nur das Einzelne, Individuelle, vorsührt; so ist was er erstannte und uns dadurch erkennen lassen will, doch die (Platonisssche) Idee, die ganze Gattung: daher wird in seinen Bildern gleichsam der Typus der menschlichen Charaktere und Situationenausgeprägt seyn. Der erzählende, auch der dramatische Dichter nimmt aus dem Leben das ganz Einzelne heraus und schildert es genau in seiner Individualität, offenbart aber hiedurch das ganze menschliche Daseyn; indem er zwar scheindar es mit demi Einzelnen, in Wahrheit aber mit Dem, was überall und zu alleusgeiten ist, zu thun hat. Hieraus entspringt es, daß Sentenzen,

besonders der dramatischen Dichter, selbst ohne generelle Aussprüche zu sepn, im wirklichen Leben häufige Anwendung finden. — Zur Philosophie verhält sich die Poeste, wie die Erfahrung sich zur empirischen Wiffenschaft verhält. Die Erfahrung nämlich macht uns mit der Erscheinung im Einzelnen und beispielsweise bekannt: die Wissenschaft umfaßt das Ganze derselben, mittelft allgemei= ner Begriffe. So will die Poesie uns mit den (Platonischen) Ideen der Wesen mittelft des Einzelnen und beispielsweise bekannt machen: die Philosophie will das darin sich aussprechende innere: Wesen der Dinge im Ganzen und Allgemeinen erkennen lehren. — Man sieht schon hieran, daß die Poeste mehr den Charafter der! Jugend, die Philosophie den des Alters trägt. In der That blüht die Dichtergabe eigentlich nur in ber Jugend: auch die Empfänglichkeit für Poeste ift in der Jugend oft leidenschaftliche: der Jüngling hat Freude an Versen als solchen und nimmt oft. mit geringer Waare vorlieb. Mit ben Jahren nimmt diese Reigung allmälig ab, und im Alter zieht man die Prosa vor. Durch jene poetische Tendenz der Jugend wird dann leicht der Sinn für die Wirklichkeit verdotben. Denn von dieser unterscheidet die Poesie sich badurch, daß in ihr das Leben interessant und doch schmerzlos an uns vorüberfließt; daffelbe hingegen in der Wirklichkeit, so lange es schmerzlos ist, uninteressant ist, sobald es aber interessant wird, nicht ohne Schmerzen bleibt. Der früher in die Poeste als in die Wirklichkeit eingeweihte Jüngling verlangt nun von dieser, was nur jene leiften kann: dies ist eine Hauptquelle des Un= behagens, welches die vorzüglichsten Jünglinge drückt. —

Metrum und Reim sind eine Fessel, aber auch eine Hülle, die der Boet um sich wirst, und unter welcher es ihm vergönnt ist zu reden, wie er sonst nicht dürste: und das ist es, was uns freut. — Er ist nämlich für Alles was er sagt nur halb versantwortlich: Metrum und Reim müssen es zur andern Hälfte vertreten. — Das Metrum, oder Zeitmaaß, hat, als bloßer Rhythmus, sein Wesen allein in der Zeit, welche eine reine Anschauung a priori ist, gehört also, mit Kant zu reden, bloß der reinen Sinnlich seit an; hingegen ist der Reim Sache der Empsindung im Gehörorgan, also der empirischen Sinntichsteit. Daher ist der Rhythmus ein viel ebleres und würdigeres Hülssmittel, als der Reim, den die Alten demnach verschmähten,

und der in den unvollkommenen, durch Korruption der früheren: und in barbarischen Zeiten entstandenen Sprachen seinen Urfprung fand. Die Armsätigkeit Französischer Boeste beruht hauptsächlich: barauf, daß biefe, ohne Metrum, auf den Reim allein! beschränkt? ist, und wird dadurch vermehrt, daß sie, um ihren Mangel: an Mitteln zu verbergen, durch eine Menge pedantischer Sapung. gen ihre Reimerei erschwert hat, wie z. B. daß nur gleich geschriebene Silben reimen, als wär' es für's Auge, nicht für's Ohrz daß ber Hiatus verpont ift, eine Menge Worte nicht vorkommen dürfen u. dal. m., welchem Allen die neuere französische Dichterschule ein Ende zu machen sucht. --- In keiner Sprache jedoch macht, wenigstens für mich, der Reim einen so wohlgefälligen und machtigen Eindruck, wie in der lateinischen: die mittelalters lichen gereimten lateinischen Gedichte haben einen eigenthümlichen Zauber. Man muß es daraus erklären, daß die lateinische: Sprache ohne allen Vergleich vollkommener, schöner und edler: ist, als irgend eine der neueren, und nun in dem; eben dieseur angehörigen, von ihr selbst aber ursprünglich verschmähten Put und Flitter so anmuthig einhergeht.

Der ernsthaften Erwägung könnte es fast als ein Hochverrath gegen die Vernunft erscheinen, wenn einem Gedanken, oder seinem richtigen und reinen Ausdruck, auch nur die leiseste Gewalt geschieht, in der kindischen Absicht, daß nach einigen Silben der gleiche Wortklang wieder vernommen werde, oder auch, das mit diese Silben selbst ein gewisses Hopsasa darstellen. Dhne solche Gewalt aber kommen gar wenige Verse zu Stande: denn ihr ist es zuzuschreiben, daß, in fremden Sprachen, Berse viel schwerer zu verstehen sind, als Prosa. Könnten wir in die gehetme Werkstätte der Poeten sehen; so würden wir zehn Mal öfter finden, daß der Gedanke jum Reim, als daß der Reim jum Gedanken gesucht wird: und selbst im lettern Fall geht es nicht leicht ohne Nachgiebigkeit von Seiten bes Gebankens ab. -Diesen Betrachtungen bietet feboch die Berskunst Trop, und hat dabei alle Zeiten und Bölker auf ihrer Seite: so groß ift bie Macht, welche Metrum und Reim auf das Gemuth ausüben, und so wirksam bas ihnen eigene, geheimnisvolle lenocivium. Ich möchte dieses daraus erklären, daß ein glücklich gereimter Bers, durch seine unbeschreiblich emphatische Wirfung, Die Em-

pfindung erregt, als ob der darin ausgedruckte Gebante ichon in der Sprache prädestinirt, ja präsormirt gelegen und der Dichter ihn nur herauszusinden gehabt hatte. Selbst triviale Ginfalle erhalten burch Rhythmus und Reim einen Anftrich von Bedeutsamkeit, figuriren in diesem Schmuck, wie unter ben Mabchen Alltagsgesichter durch den Put die Augen fesseln. Ja, selbst schiefe und falsche Gedanken gewinnen durch die Berfisitation einen Schein von Wahrheit. Andererseits wieder schrumpfen sogar berühmte Stellen aus berühmten Dichtern zusammen und werben unscheinbar, wenn getreu in Prosa wiedergegeben. Ift nur das Wahre schön, und ift ber liebste Schmuck der Wahrheit bie Ractheit; so wird ein Gedanke, ber in Prosa groß und schön auftritt, mehr wahren Werth haben, als einer, der in Bersen so wirkt. — Daß nun so geringfügig, ja, kindisch scheinende Mittel, wie Metrum und Reim, eine so mächtige Wirkung ausüben, ist sehr auffale lend und wohl der Untersuchung werth: ich erkläre es mir auf folgende Beise. Das bem Gehör unmittelbar Gegebene, also ber blose Wortklang, erhält durch Rhythmus und Reim eine gewiffe Bollkommenheit und Bedeutsamkeit an sich selbst, indem er dadurch zu einer Art Musik wird: daher scheint er jett seiner selbst wegen dazusenn und nicht mehr als bloßes Mittel, bloßes Zeichen eines Bezeichneten, nämlich des Sinnes ber Worte. Durch sei= nen Klang bas Dhr zu ergößen, scheint seine ganze Bestimmung, mit dieser daher Alles erreicht und alle Ansprüche befriedigt zu Daß er nun aber zugleich noch einen Sinn enthält, einen Gebanken ausbrückt, stellt sich jest bar als eine unerwartete Zu= gabe, gleich den Worten zur Musik; als ein unerwartetes Geschenk, das uns angenehm überrascht und daher, indem wir gar keine Forderungen der Art machten, sehr leicht zufrieden stellt: wenn nun aber gar dieser Gebanke ein solcher ist, der an sich selbst, also auch in Prosa gesagt, bedeutend wäre; bann sind wir entzückt. Mir ist aus früher Kindheit erinnerlich, daß ich mich eine Zeit lang am Wohlklang ber Verfe ergött hatte, ehe ich bie Entdeckung machte, daß sie auch durchweg Sinn und Gedanken enthielten. Demgemäß giebt es, wohl in allen Sprachen, auch eine bloße Klingklangspoesie, mit fast gänzlicher Ermangelung des Sinnes. Der Sinologe Davis, im Vorbericht zu seiner Uebersetzung des Laou-sang-urh, oder an heir in old age

(London 1817), bemerkt, daß die Chinesischen Dramen zum Theik aus Versen bestehen, welche gesungen werden, und setzt hinzug, der Sinn derselben ist oft dunkel, und der Aussage der Chinen sen selbst zufolge, ist der Iwed dieser Verse vorzüglich, dem Ohra zu schmeicheln, wobei der Sinn vernachlässigt, auch wohl der Harmonie ganz zum Opser gebracht ist." Wem fallen hiebei nicht die oft so schwer zu enträthselnden Chöre mancher Griechischen Trauerspiele ein?

Das Zeichen, woran man am unmittelbarsten den Achten Dichter, sowohl höherer als niederer Gattung, erkennt, ist die Ungezwungenheit seiner Reime: sie haben sich, wie durch göttsliche Schickung, von selbst eingefunden: seine Gedanken kommen ihm schon in Reimen. Der heimliche Prosaiker hingegen sucht zum Gedanken den Reim; der Pfuscher zum Reim den Gedanken. Sehr oft kann man aus einem gereimten Versepaar herause sinden, welcher von beiden den Gedanken, und welcher den Reim zum Bater hat. Die Kunst besteht darin, das Letztere zu versbergen, damit nicht dergleichen Verse beinahe als blose ause gefüllte bouts-rimés austreten.

Meinem Gefühl zufolge (Beweise finden hier nicht Statt) ist der Reim, seiner Natur nach, bloß binar: seine Wirksamkeit beschränft sich auf die einmalige Wiederkehr des selben Lauts und wird durch öftere Wiederholung nicht verstärkt. Sobald demnach eine Endsilbe die ihr gleichklingende vernommen hat, ist ihre Wirfung erschöpft: die dritte Wiederkehr des Tons wirkt bloß als ein abermaliger Reim, der zufällig auf den selben Klang trifft, aber ohne Erhöhung der Wirkung: er reihet sich dem vors handenen Reime an, ohne jedoch fich mit ihm zu einem stärkerig Eindruck zu verbinden. Denn der erste Ton schallt nicht durcht den zweiten bis zum dritten herüber: dieser ist also ein ästhetis scher Pleonasmus, eine doppelte Courage, die nichts hilft. wenigsten verdienen daher dergleichen Reimanhäufungen die schweren Opfer, die sie in Ottavarimen, Terzerimen und Sonetten kosten, und welche die Ursache der Seelenmarter sind, unter der man bisweilen solche Produktionen liest: benn poetischer Genus unter Kopfbrechen ift unmöglich. Daß der große dichterische Geift. auch jene Formen und ihre Schwierigkeiten bisweilen überwinden und sich mit Leichtigkeit und Grazie darin bewegen fann, gereicht

ihnen selbst nicht zur Empsehlung: denn an sich sind sie so unswirksam, wie beschwerlich. Und selbst bei guten Dichtern, wann sie vieser Formen sich bebienen, sieht man häusig den Rampf zwischen dem Reim und dem Gedanken, in welchem bald der eine, bald der andere den Sieg erringt, also entweder der Gedanke des Reimes wegen verkümmert, oder aber dieser mit einem schwaschen den den peu près abgefunden wird. Da dem so ist, halte ich es nicht für einen Beweis von Unwissenheit, sondern von gutem Geschmack, das Shakespeare, in seinen Sonetten, sedem der Onadernarien andere Reime gegeben hat. Jedenfalls ist ihre akustische Wirzkung dadurch nicht im Mindesten verringert, und kommt der Sedanke viel mehr zu seinem Rechte, als er gekonnt hätte, wenn er in die herzkömmlichen Spanischen Stiesel hätte eingeschnürt werden müssen.

Es ist ein Rachtheil für die Boesie einer Sprache, wenn sie viele Worte hat, die in der Prosa nicht gebräuchlich sind, und andererseits gewisse Worte der Prosa nicht gebranchen darf. Ersteres ist wohl am meisten im Lateinischen und Italianischen, Lezteres im Französischen der Fall, wo es fürzlich sehr tressend la begeulerie de la langue française genannt wurde: Beides ist weniger im Englischen und am wenigsten im Deutschen zu sinsben. Solche der Poesie ausschließlich angehörige Worte bleiben nämlich unserm Herzen fremd, sprechen nicht unmittelbar zu uns, tassen uns daher kalt. Sie sind eine poetische Konventionssprache und gleichsam bloß gemalte Empsindungen statt wirklicher: sie schließen die Innigseit aus.

Der in unsern Tagen so oft besprochene Unterschied zwischen klassischer und romantischer Poese scheint mir im Grunde darauf zu beruhen, daß jene keine anderen, als die rein menschelichen, wirklichen und natürlichen Motive kennt; diese hingegen auch erkünstelte, konventionelle und imaginäre Motive als wirksfam geltend macht: dahin gehören die aus dem Christlichen Musthos stammenden, sodann die des ritterlichen, überspannten und phantastischen Chrendrincips, kerner die der abgeschmackten und lächerlichen christlichgermanischen Weiberverehrung, endlich die der sasselhen und mondsüchtigen hyperphysischen Verliedtheit. Zu welcher fraßenhasten Verzerrung menschlicher Verhältnisse und menschlicher Natur diese Motive aber führen, kann man sogar an den besten Dichtern der romantischen Gattung ersehen, z. B.

an Calberon. Von den Autos gar nicht zu reben, berufe ich mich nur auf Stücke wie No siempre el peor es cierto (Nicht immer ist das Schlimmste gewiß) und Ek postrero duelo en Espana (Das lette Duell in Spanien) und abiliche Komöbien en capa y espada: zu jenen Etementen gesellt fich hier noch die oft hervortretende scholastische Spissindigkeit in der Konvensation, welche damals zur Geistesbildung der höhern Stände gehörte. Wie steht doch dagegen die Poeste der Alten, welche stets der Natur treu bleibt, entschieden im Bortheil, und ergiedt fich, daß die Kassische Poeste eine unbedingte, die romantische nur eine bedingte Wahrheit und Richtigkeit hat; analog der Griechischen und der Gothischen Baufunst. — Andererseits ist jedoch hier zu bemerken, daß alle dramatischen, oder erzählenden Dichtungen, welche den Schauplat nach dem alten Griechenland oder Rom verseten; dadurch in Nachtheil gerathen, daß unsere Kenntniß des Alterthums, besonders was das Detail des Lebens betrifft, unzurete chend, fragmentarisch und nicht aus der Anschauung geschöpft ift Dies nämlich nöthigt den Dichter Bieles zu umgehen und fich. mit Allgemeinheiten zu behelfen, wodurch er ins Abstrakte geräth und sein Werk jene Anschaulichkeit und Individualisation ein bust, welche der Poeste durchaus wesentlich ist. Dies ist es, was allen solchen Werken den eigenthümlichen Anstrich von Leerheit und Langweiligkeit giebt. Bloß Shakespeare's Darstellungen der Art sind frei davon; weil er, ohne Zaudern, unter den' Ramen von Griechen und Romern, Englander seines Zeitalters dargestellt hat.

Manchen Meisterstücken der lyrischen Boesie, namentlich einigen Oden des Horaz (man sehe z. B. die zweite des dritten Buchs) und mehreren Liedern Goethe's (z. B. Schäfers Klagelied), ist vorgeworfen worden, daß sie des rechten Zusammenhanges entbehrten und voller Gedankensprünge wären. Allein hier ist der logische Zusammenhang absichtlich vernachlässigt, um ersest zu werden durch die Einheit der darin ausgedrückten Grundempsindung und Stimmung, als welche gerade dadurch mehr hervortritt, indem sie wie eine Schnur durch die gesonderten Berelen geht und den schnellen Wechsel der Gegenstände der Betrachetung so vermittelt; wie in der Must den Uebergang aus einer Tonart in die andere der Septimenachord, durch welchen der in

ihm fortklingende Grundton zur Dominante der neuen Tonart wird. Am deutlichsten, nämlich dis zur Uebertreibung, sindet man die hier bezeichnete Eigenschaft in der Canzone des Petrarka, welche anhebt: Mai non vo! più cantar, com' io soleva.

Wie demnach in der lyrischen Poesie das subjektive Element verherrscht, so ist dagegen im Drama das objektive allein und ausschließlich vorhanden. Zwischen Beiden hat die epische Poesie, in allen ihren Formen und Modisikationen, von der erzählenden Romanze dis zum eigentlichen Epos, eine breite Mitte inne. Denn obwohl sie in der Hauptsache objektiv ist; so enthält sie doch ein bald mehr dald minder hervortretendes subjektives Element, welches am Ton, an der Form des Bortrags, wie auch an eingestreuten Resterionen seinen Ausdruck sindet. Wir verlieren nicht den Dichter so ganz aus den Augen, wie beim Drama.

Der Zweck des Dramas überhaupt ist, uns an einem Beispiel zu zeigen, was das Wesen und Dasenn des Menschen sei. Dabei kann nun die traurige, oder die heitere Seite derselben, uns zugewendet werden, oder auch deren Uebergänge. Aber schon der Ausdruck "Wesen und Daseyn des Menschen" enthält den Reim zu der Kontroverse, ob das Wesen, d. i. die Charaktere, oder das Dasenn, d. i. das Schicksal, die Begebenheit, die Handlung, die Hauptsache sei. Uebrigens sind Beide fo fest mit einan= der verwachsen, daß wohl ihr Begriff, aber nicht ihre Darstellung sich trennen läßt. Denn nur die Umstände, Schicksale, Begebenheiten bringen die Charaktere zur Aeußerung ihres Wesens, und nur aus den Charafteren entsteht die Handlung, aus der die Begebenheiten hervorgehen. Allerdings fann, in der Darftellung, das Eine oder das Andere mehr hervorgehoben senn; in welcher Hinsicht das Charafterstück und das Intriguenstück die beiden Extreme bilden.

Der dem Drama mit dem Epos gemeinschaftliche Zweck, an bedeutenden Charakteren in bedeutenden Situationen, die durch beide herbeigeführten außerordentlichen Handlungen darzustellen, wird vom Dichter am vollkommensten erreicht werden, wenn er uns zuerst die Charaktere im Zustande der Ruhe vorführt, in welchem bloß die allgemeine Färbung derselben sichtbar wird, dann aber ein Motiv eintreten läßt, welches eine Handlung herbeiführt, aus der ein neues und stärkeres Wotiv entsteht, wels

ches wieder eine bedeutendere Handlung hervorruft, die wiederum neue und immer stärkere Motive gebiert, wodurch dann, in der der Form angemessenen Frist, an die Stelle der ursprünglichen Ruhe die leidenschaftliche Anfregung tritt, in der nun die bedeutsamen Handlungen geschehen, an welchen die in den Charastieren vorhin schlummernden Eigenschaften, nebst dem Lause der Wolt, in hellem Lichte hervortreten.

Broße Dichtet verwandeln sich ganz in jede der varzustellenden Personen und sprechen aus jeder derselben, wie Bauchredner; sest aus dem Helden, und gleich darauf aus dem jungen unschwischigen Mädchen, mit gleicher Wahrheit und Natürlichkeit: so Shakespeare und Goethe. Dichter zweiten Ranges verwandeln die darzustellende Hauptperson in sich: so Byron; wobei dann die Nebenpersonen oft ohne Leben bleiben, wie in den Werken der Mediofren auch die Hauptperson. —

Unser Gefallen am Tranerspiel gehört nicht dem Geficht des Schönen, sondern dem des Erhabenen an; ja, es ift ber höchste Grad dieses Gefühls. Denn, wie wir beim Anblick Des Erhabenen in der Ratur uns vom Intereffe des Willens abwettden, um uns rein anschauend zu verhalten; so wenden wir bei der tragischen Katastrophe uns vom Willen zum Leben selbst ab. Im Trauerspiel nämlich wird die schreckliche Seite bes Lebens uns vorgeführt, der Jammer der Menschheit, die Herrschaft des Zufalls und des Irrthums, der Fall des Gerechten, der Triumph der Bösen: also die unserm Willen geradezu widerstrebende Beschaffenheit der Welt wird uns vor Angen gebracht. Bei diefem Anblick fühlen wir uns aufgefordert, unsern Willen vom Leben abzuwenden, es nicht mehr zu wollen und zu lieben. dadurch aber werden wir inne, daß alsbann noch etwas Underes an uns übrig bleibt, was wir durchaus nicht positiv erkennen können, sondern bloß negativ, als Das, was nicht das Leben will. Wie der Septimenactord den Grundactord, wie die rothe Farbe die grüne fordert und sogar im Auge hervorbringt; so ferdert jedes Trauerspiel ein ganz anderartiges Dasenn, eine andere Welt, beren Erfenntnis und immer nur indirett, wie eben hier durch solche Forderung, gegeben werden fann. Im Augenblick der tragischen Katastrophe wird uns, beutlicher als jemals, die Ueberzeugung, daß das leben ein schwerer Traum sel, uns dem wir que erwachen haben. Insofern ist die Wirfung des Trauerspiels analog der des dynamisch Erhabenen, indem es, wie dieses, uns über den Willen und sein Interesse hinaushebt und uns so umstimmt, daß wir am Anblick des ihm geradezu Widerstrebenden Gefallen sinden. Was allem Tragischen, in welcher Gestalt es auch auftrete, den eigenthümlichen Schwung zur Erhebung giebt, ist das Ausgehen der Erkenntnis, daß die Welt, das Leben, kein wahres Genügen gewähren könne, mithin unserer Anhänglichseit nicht werth sei: darin besteht der tragische Geist: er leitet demnach zur Resignation bin.

Ich räume ein, daß im Trauerspiel Der Alten dieser Geist der Resignation selten direkt hervortritt und ausgesprochen wird. Debipus Roloneus stirbt zwar resigniet und millig; doch tröstet ibn die Rache an seinem Baterland. Iphigenia Aulika ist sehr willig zu sterben; boch ift es der Gedanke an Griechenlands Bohl, der sie tröstet und die Veranderung ihrer Gesinnung hervorbringt, vermöge welcher sie den Tod, dem sie zuerst auf alle Weise entstiehen wollte, willig übernimmt. Kaffandra, im Agamemnon des großen Aeschylos, stirbt willig, appeitu blos (1306); aber auch sie tröftet der Gedanke an Rache. Herkules, in den Trachinerinnen, giebt der Rothwendigkeit nach, stirbt ge= lassen, aber nicht resignirt. Eben so der Hippolytos des Euripi= des, bei dem es uns auffällt, daß die ihn zu tröften erscheinende Artemis ihm Tempel und Nachruhm verheißt, aber durchaus nicht auf ein über das Leben hingusgehendes Dasenn hindeutet, und ihn im Sterben verläßt, wie alle Götter von dem Sterbenden weichen: — im Christenthum treten sie zu ihm heran; und eben so im Brahmanismus und Buddhaismus, wenn auch bei Aesterem die Götter eigentlich erotisch sind. Hippolytos also, wie fast alle tragischen Belben ber Alten, zeigt Ergebung in das un= sbwendbare Schicksal und ben unbjegsamen Willen ber Götter, aber kein Aufgeben des Willens zum Leben selbst. Stoische Gleichmuth von der Christlichen Resignation sich von Grund aus dadurch unterscheidet, daß er nur gelaffenes Ertragen und gefaßtes Erwarten der unabänderlich nothwendigen Uebel lehrt, das Chriftenthum aber Entsagung, Aufgeben des Wollens; ehen so zeigen die tragischen Helden der Alten standhaftes Unterwerfen unter die unausweichbaren Schläge bes Schistsals, das

Christliche Tranerspiel bagegen Aufgeben des ganzen Willens zum Leben, freudiges Berlaffen der Welt, im Bewußtfenn: ihrer Berthlofigkeit und Nichtigkeit. — Aber ich bin auch ganz der Meinung, daß das Trauerspiel der Reuern höher fieht, als das der Alten. Shakespeare ist viel größerzals Sophokles: gegen Goethe's Iphi= genia könnte man die des Euripides beinahe roh und gemein finden. Die Bakchantinnen des Euripides sind ein empörendes Machwerk zu Gunften der heidnischen Pfaffen. Manche antike Stude haben gar keine tragische Tendenzs wie die Alkeste und Iphigenta Taurifa des Euripides: einige haben widermartige, oder gar ekelhafte Motive; so die Antigone und Philoktet. alle zeigen das Menschengeschlecht unter der entsetlichen Herrschaft des Jufalls und Irrthums, aber nicht die dadurch veramlaßte und davon erlösende Resignation. Alles, weil die Alten noch nicht zum Gipfel und Ziel des Trauerspiels, ja, der Lebensansicht überhaupt, gelangt maren.

Wenn demnach die Alten den Geift der Resignation, bas Abwenden des Willens vom Leben, an ihren tragischen Helden selbst, als deren Gesinnung, wenig darstellen; so bleibt es dennoch die eigenthümliche Tendenz und Wirfung des Trauerspiels, jenen Geist im Zuschauer zu erwecken und jene Gesinnung, wenn auch nur vorübergehend, hervorzurufen. Die Schreckuffe auf ber Bühne halten ihm die Bitterkeit und Werthlosigkeit des Lebens, also die Richtigkeit alles seines Strebens, entgegen: die Wirkung dieses Eindrucks muß sepn, daß er, wenn auch nur im dunkeln Gefühl, inne wird, es sei beffer, sein Herz vom Leben loszureißen, sein Wollen davon abzuwenden, die West und das Leben nicht zu lieben; wodurch dann eben, in seinem tiefsten Innern, bas Bewußtseyn angeregt wird, daß für ein anderartiges Wollen es auch eine andere Art des Pasenns geben muffe. — Denn mare dies nicht, ware nicht dieses Erheben über alle Zweite und Gater des Lebens, dieses Abmenden von ihm und seinen Lockungen, und das hierin schon liegende Hinwenden nach einem anderarti= gen, wiewohl uns völlig unfaßbaren Dasenn die Tendenz des Trauerspiels; wie ware es dann überhaupt möglich, daß die Derstellung der schrecklichen Seite des Lebens, im grellsten Lichte uns vor Augen gebracht, wohlthätig auf uns wirken und ein hoher Genuß für uns senn könnte? Furcht und Mitleid, in heren Er-

regung Aristoteles den letten Zweck des Trauerspiels sett, gehören doch wahrhaftig nicht an sich felbst zu ben angenehmen Empfindungen: sie können daher nicht Zweck, sondern nur Mittel seyn. — Also Aufforderung zur Abwendung des Willens vom Leben bleibt die wahre Tendenz des Trauerspiels, der lette Iweck der absichtlichen Darstellung der Leiden ber Menschheit, und ist es mithin auch da, wo diese resignirte Erhebung des Geistes nicht am Helden selbst gezeigt, sondern bloß im Zuschauer an-'geregt wird, durch den Anblick großen, unverschuldeten, ja, selbst verschuldeten Leidens. — Wie die Alten, so begnügen auch Manche ver Neuern sich damit, durch die objektive Darstellung mensch= lichen Unglücks im Großen den Zuschauer in Die Deschriebene Stimmung zu versetzen; während Andere diese durch das Leiden bewirkte Umkehrung ber Gesinnung am Helben selbst barstellen: Bene geben gleichsam nur die Pramiffen, und überlaffen die Konklusion dem Zuschauer; während diese die Konkluston, ober die Moral der Fabel, mitgeben, als Umkehrung der Gestinnung des Helden, auch wohl als Betrachtung im Munde des Chors, wie g. B. Schiller in der Braut von Messina: "Das Leben ist der Güter höchstes nicht." Hier sei es erwähnt, daß selten die acht tragische Wirkung der Katastrophe, also die durch sie herbeigeführte Resignation und Geisteberhebung der Helden, so rein motivirt und deutlich ausgesprochen hervortritt, wie in der Oper Rorma, wo sie eintritt in dem Duett Qual cor tradisti, qual vor perdesti, in welchem die Umwendung des Willens durch die plötlich eintretende Ruhe der Musik deutlich bezeichnet wird. Ueberhaupt ist dieses Stück, -- ganz abgesehen von seiner vor= trefflichen Musik, wie auch andererseits von der Diktion, welche nur die eines Operntertes senn darf, — und allein seinen Motiven und seiner innern Dekonomie nach betrachtet, ein hochst voll= kommenes Trauerspiel, ein wahres Muster tragischer Anlage ber tragischer Fortschreitung der Handlung und tragischer Entwickelung, zusammt ber über die Welt erhebenden Wirkung bieser auf die Gefinnung der Helden, welche bann auch auf den Zuschauer übergeht: ja, die hier erreichte Wirkung ift um so unverfänglicher und für das mahre Wesen des Trauerspiels bezeichnender, als keine Christen, noch Christliche Gesinnungen darin vorkommen. —

Die den Reuern so oft vorgeworfene Vernachlässigung der Einheit der Zeit und des Orts wird nut dann fehlethaft, wann ste so weit geht, daß sie die Einheit der Handlung aushebt; wo dann nur noch bie Einheit der Hauptperson übrig bleibt, wie 3. B. in "Heinrich VIII." von Shakespeare. Die Einheit der Handlung braucht aber auch nicht so weit zu gehen, daß immerfort von der selben Sache geredet wird, wie in den Französischen Trauerspielen, welche sie überhaupt so strenge einhalten, daß ber dramatische Verlauf einer geometrischen Linie ohne Breite gleicht: da heißt es stets "Rur vorwärts! Pensez à votre affaire!" und die Sache wird ganz geschäftsmäßig erpedirt und bepeschirt, ohne daß man sich mit Allotrien, die nicht zu ihr gehören, aufhalte, oder rechts, oder links umsehe. Das Shakespearesche Trauerspiel hingegen gleicht einer Linie, die auch Breite hat: es läßt fich Zeit, exspatiatur: es kommen Reden, sogar ganze Scenen vor, welche die Handlung nicht fördern, sogar sie nicht eigentlich angehen, durch welche wir jedoch die handelnden Personen, oder ihre Umstände näher kennen lernen, wonach wir dann auch die Handlung gründlicher verstehen. Diese bleibt zwar die Hauptsache, jedoch nicht so ausschließlich, daß wir darüber vergäßen, daß, in letter Instanz, es auf die Darstellung des menschlichen Wesens und Dasenns überhaupt abgesehen ift. —

Der dramatische, ober epische Dichter soll wissen, daß er das Schicksal ist, und daher unerbittlich seyn, wie dieses; — imgleis then, daß er der Spieget des Menschengeschlechts ift, und daher sehr viele schlechte, mitunter ruchlose Charaktere auftreten lassen, wie and viele Thoren, verschrobene Köpfe und Narren, dann aber hin und wieder einen Vernünftigen, einen Klugen, einen Redlichen, einen Guten und nur als seltenste Ausnahme einen Edelmuthigen. Im ganzen Homer ift, meines Bedünkens, kein eigentlich edelmüthiger Charafter dargestellt, wiewohl manche gute und redliche: im ganzen Shakespeare mögen allenfalls ein Paar edle, doch keineswegs überschwänglich edle Charaktere zu finden senn, etwan die Kordelia, der Koriolan, schwerlich mehr; hingegen wimmelt es darin von der oben bezeichneten Gattung: Aber Ifflands und Kopebue's Stude haben viel edelmuthige Charaftere; während Goldoni es gehalten hat, wie ich oben anempfahl, wodurch er zeigt, daß er höher steht. Hingegen

Lessings Minna von Barnhelm laborirt stark an zu vielem und allseitigem Spelmuth: aber gar so viel Edelmuth, wie der gins zige Marquis Posa darbietet, ist in Goethe's sämmtlichen Wersten zusammengenommen nicht auszutreiben: wohl aber gieht es ein kleines Deutsches Stück, "Pflicht und Pflicht" (ein Titel wie aus der Kritik der praktischen Vernunft genommen), welches nur drei Personen hat, jedoch alle drei von überschwänglichem Chekmuth. —

Die Griechen nahmen zu Helben bes Trauerspiels durchgängig tonigliche Personen; die Reuern meiftentheils auch. Gewiß nicht, weil der Rang dem Handeluden oder Leidenden mehr Würde gieht: und da es bloß barauf ankonemt, menschliche Leibenschaften ins Spiel zu setzen; so ist der relative Werth der Objekte, wodurch dies geschieht, gleichgültig, und Bauerhöfe leisten so viel, wie Königreiche. Auch ist das bürgerliche Tranerspiel keineswegs unbedingt zu verwerfen. Personen von großer Macht und Ansehn sind jedoch deswegen zum Trauerspiel die geeignetesten, weil das Unglück, an welchem wir das Schicksal des Menschenlebens erkennen sollen, eine hinreichende Größe haben muß, um dem Zuschauer, wer er auch sei, als funchtbar zu ere scheinen. Run aber sind die Umstände, welche eine Bürgerfamilie in Noth und Verzweiflung versetzen, in den Augen der Großen oder Reichen meistens sehr geringfügig und durch mensch= liche Hülfe, ja bisweilen durch eine Kleinigkeit, zu, beseitigen: solche Zuschaner können daher von ihnen nicht tragisch erschüttert merden. Singegen find die Unglücksfälle ber Großen und Machtigen unbedingt furchtbar, auch keiner Abhülse von außen zugänglich; da Könige durch ihre eigene Macht sich helsen mussen, ober untergehen. Dazu fommt, daß von der Höhe der Fall am tiefsten ift. Den bürgerlichen Personen fehlt es bemnach an Fallhöhe.

Wenn nun als die Tendenz und lette Absicht des Trauersspiels sich uns ergeben hat ein Hinwenden zur Resignation, zur Verneinung des Willens zum Leben; so werden wir in seinem Gegensat, dem Lustspiel, die Aufforderung zur sortgesetzten Bejahung des Willens leicht erkennen. Imar muß auch das Lustspiel, wie unausweichbar jede Darstellung des Menschenlebens, Leiden und Widerwärtigkeiten vor die Augen bringen: allein es

zeigt sie uns vor als vorübergehend, sich in Freude auflosend, überhaupt mit Gelingen, Siegen und Höffen gemischt, welche und Ende doch überwiegen; und dabet hebt es den unerschöpflichen Stoff zum Lachen hervor, von dem bas Leben, sa, beffen Wiedetwärtigkeiten felbst, erfüllt sind, und der uns, werter allen Umftanden, bei guter Laune erhalten sollte. Es besagt also, im Rei fultat, daß das Beben im Gangen recht gut und besonders burche weg turzweilig fei. Freilich aber muß es fich beeilen, im Zeite punkt der Freude den Borhang fallen zu lassen, danklt wir nicht fehen, was nachkommt; während das Tranerspiel, in der Regel; fo schließt, daß nichts nachkommen kann! Und überdtes, wenn wir jene burleste Seite des Lebens ein Mal etwas ernst ins Auge fassen, wie sie sicht zeigt in den nathen Aeußerungen und Gebehrden, welche die kleinliche Berlegenheit; bie personliche Furcht, der augenblickliche Zorn, der hefmeliche Reid und die vielen ahne lichen Affekte den vom Typus der Schörtheit beträchtlich abs weichenden Gestalten der sich hier spiegelnden Wirklichkeit auf bruden; - fo kann auch von biefer Geite, also auf eine uneis wartete Att, dem nachbenklichen Beträchter bie Ueberzeugung wetden, daß das Dasenn und Treiben solcher Wesen nicht selbst Zwed senn kann, daß sie, im Gegentheil, nur auf einem Irtwege zum Dafenn gelangen konnten, und duß was fich so darftellt etwas ist, das eigentlich besser nicht wäre.

# Kapitel 38\*).

ueber Geschichte.

Ich habe in der unten bemerkten Stelle des ersten Bandes, aussührlich gezeigt, daß und warum für die Erkenntniß des Wessens der Menschheit mehr von der Dichtung, als von der Gesschichte geleistet wird: insofern wäre mehr eigentliche Belehrung von jener, als von dieser zu erwarten. Dies hat auch Aristosteles eingesehen, da er sagt: xai pidosopwispov xai onodaiore-

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel bezieht sich auf §. 51 bes ersten Bautves.

pov ποιησις ίστοριας εστιν (et res magis philosophica, et melior poësis est, quam historia)\*). (De poët., c. 9.) Um jedoch über den Werth der Geschichte kein Misverständniß zu versamlassen, will ich meine Gedanken darüber hier aussprechen.

In seder Art und Gattung von Dingen sind die Thatsachen unzählig, der einzelnen Wesen unendlich viele, die Mannigfaltige keit ihrer Berschiedenheiten unerreichbar. Bei einem Blicke barauf schwindelt dem wißbegierigen Geiste; er sieht sich, wie weit. er auch forsche, zur Unwissenheit verdammt. — Aber da kommt die Wissenschaft: sie sondert das ungählbar Viele aus, sammelt es unter Artbegriffe, und diese wieder unter Gattungsbegriffe, wodurch sie ben Weg zu einer Erkenntnis bes Allgemeinen und des Besondern eröffnet, welche auch das ungählbare Einzelne befaßt, indem ste von Allem gilt, ohne daß man Jegliches für sich zu betrachten habe. Daburch verspricht fie dem forschenden Geifte Beruhigung. Dann stellen alle Wissenschaften fich neben einander und über die reale Welt der einzelnen Dinge, als welche sie unter sich vertheilt haben. Ueber ihnen allen aber schwebt die Philosophie, als das allgemeinste und deshalb wiche tigste Wiffen, welches die Aufschlusse verheißt, zu denen die anbern nur vorbereiten. — Bloß bie Geschichte darf eigentlich nicht in jene Reihe treten; da sie sich nicht des selben Bortheils wie die andern rühmen kann: denn ihr fehlt der Grundcharakter ber Wissenschaft, die Subordination des Gewußten, statt deren sie bloße Koordination desselben aufzuweisen hat. Daher giebt es kein Syftem der Geschichte, wie doch jeder andern Wiffenschaft. Sie ist demnach zwar ein Wissen, jedoch keine Wissenschaft. Denn nirgends erkennt sie das Einzelne mittelft des Allgemeinen, sondern muß das Einzelne unmittelbar fassen und so gleichsam auf dem Boden der Erfahrung fortfriechen; während die wirklichen Wiffenschaften darüber schweben, indem sie umfäffende Beariffe gewonnen haben, mittelst beren sie das Einzelne beherr schen und, wenigstens innerhalb gewisser Gränzen, die Möglich-

• • •

<sup>\*)</sup> Beiläusig sei hier bemerkt, daß aus diesem Gegensatz von wolnsig und loropia der Ursprung und damit der eigentliche Sinn des ersteren Worstes ungemein deutlich hervortritt: es bedeutet nämlich das Gemachte, Ersonsnene, im Gegensatz des Erfragten.

keit der Dinge ihres Bereiches absehen, fo daß sie auch über das etwan noch Hinzukommende bernhigt sehn können. Die Bissenschaften, da sie Systeme von Begriffen sind, teben stets von Gattungen; die Geschichte von Individuen. Sie ware bemnach eine Wiffenschaft von Individuen; welches einen Widerspruch besagt. Auch folgt aus Ersterem, daß die Wissenschaften sammtlich von Dem reben, was immer ift; die Geschichte hingegen von Dem, was nur ein Mul und dann nicht mehr ift. Da ferner die Geschichte es mit dem schlechthin Einzelnen und Individuellen zu thun hat, welches, seiner Ratur nach, unerschöpflich ist; so wets fie Alles nur unvollkommen und halb. Dabei muß sie zugleich noch von jedem neuen Tage, in seiner Alltäglichkeit, sich Das iehren lassen, mas sie noch gar nicht wußte. — Wollte man hies gegen einwenden, daß auch in der Geschichte Unterordnung des Besondern unter das Allgemeine Statt finde, indem die Zeitperies den, die Regierungen und sonstige Haupt= und Staatsverandes rungen, kurz, Alles was auf den Geschichtstabellen Plat findet, das Allgemeine seien, dem das Specielle sich unterordnet; so würde dies auf einer falschen Fassung des Begriffes vom Augemeinen beruhen. Denn das hier angeführte Allgemeine in der Geschichte ist bloß ein subjektives, b. h. ein solches, dessen Allgemeinheit allein aus ber Unzulänglichkeit der individuellen Kenntniß von den Dingen entspringt, nicht aber ein objektis ves, d. h. ein Begriff, in welchem die Dinge wirklich schon mits gebacht waren. Selbst das Allgemeinste in der Geschichte ist au fich felbst doch nur ein Einzelnes und Individuelles, nämlich ein langer Zeitabschnitt, oder eine Hauptbegebenheit: zu diesem ver's hält sich daher das Besondere, wie der Theil zum Ganzen, nicht aber wie der Fall zur Regel; wie dies hingegen in allen eigents lichen Wiffenschaften Statt hat, weil sie Begriffe, nicht blose Thatsachen überliefern. Daher eben fann man in diesen burch richtige Kenntniß des Allgemeinen das vorkommende Besondere ficher bestimmen. Kenne ich z. B. die Gesetze des Triangels überhaupt; so kann ich danach auch angeben, was dem mix vorgelegten Triangel zukommen muß: und was von allen Säuge thieren gilt, 3. B. daß ste doppelte Herzkammern, gerade steben Halswirdel, Lunge, Zwergfell, Urinblase, fünf Sinne u. f. w. baben, bas tann ich auch von ber soeben gefangeneut seinden

Fledermaus, vor ihrer Sektion, aussagen. Aber nicht so in der Geschichte, als ma das Allgemeine kein objektives der Begriffe, sondern blog ein subjektives meiner Kenntnis ift, welche nur insofern, als sie oberflächlich ist, allgemein genannt werden kann: haher mag ich immerhin vom dreißigiährigen Kriege im Allgemeinen wissen, daß er ein im 17. Jahrhundert geführter Belis gionskrieg gemesen; aber diese allgemeine Kenntnis besähigt mich nicht, irgend etwas Räheres über seinen Verlauf anzugeben. -Per selhe Gegensag bewährt sich auch darin, das in den wirk. Uchen Missenschaften das Besondere und Einzelne das Gewisseste ift, da es auf unmittelbarer Wahrnehmung beruht: hingegen find die allgemeinen Wahrheiten erft aus ihm abstrahirt; daher in biesen eher eines irrig angenommen senn kann. In der Geschichte aber ift umgekehrt das Allgemeinste das Gewisseste, g. B. die Zeitperioben, die Succession der Könige, die Revolutionen, Kriege und Friedensschlüsse: hingegen das Besondere der Begebenheiten und ihres Zusammenhangs ist ungewisser, und wird es immer mehr; jo weiter man ing Einzelne geräth. Daher ift die Geschichte zwar um so interessanter, je specieller ste ist, aber auch um so unzuverlässiger, und nähert sich alsbann in jeder Hinsicht dem Romane. — Was es übrigens mit dem gerühmten Pragmatismus der Geschichte auf sich habe, wird Der am besten ermessen können, welcher sich erinnert, daß er bisweilen die Begebenheiten seines eigenen Lebens, ihrem wahren Zusammenhange nach, erst zwanzig Jahre hinterher verstanden hat, obwohl die Data: bazu ihm vollständig vorlagen: so schwierig ist die Kombination bes Wirkens der Mative, unter den beständigen Eingriffen des Zufalls und dem Berhehlen der Absichten. — Sofern nun die Beschichte eigentlich immer nur das Einzelne, die individuelle Thatsache, zum Gegenstande hat und bieses als das ausschließlich Reale ansieht, ist sie das gerade Gegentheil und Widerspiel der Philosophie, ale welche die Dinge vom akgemeinsten Gesichtspunkt aus betrachtet und ausbrücklich bas Allgemeine zum Gegenstande hat, welches in allem Einzelnen identisch bleibt; daber fie in diesem stets nur Jenes sieht und den Wechsel an der Erscheinung besselben als unwesentlich extennt: pedoxanodou rao ο φιλοφοφος (generalium amator philosophus); die Moschie ung lobet, daß ihr jeder Beitigewas Anderes

gewesen, ift die Philosophie bemüht, uns zir ben Einstcht su verhelfen, baß zu allen Zeiten ganz bas Gelbe trach in nich sen wird. In Wahrheit ift das Wefen des Menschenkebons, wie der Natur überall, in jeder Gegenwart gang vorhanden, und bebarf baher, um erschöpfend erfannt gu werben, nur ber Ticke det Auffassung. Die Geschichte aber hofft die Alefe durch die Länge ind, Breite zu erseton: ihr ist jede Gegenwart nur ein Btuchstud, welches ergänzt werden muß burch bie Vergangenheit, veren Lange aber unendlich ist und an die sich wieder eine uneisbliche Zukunft schließt. Herauf beruht bas Widerspfel zwischen den philosophischen und ven historischen Röpfen: jene wollen ergeunden; diese wollen zu Ende zählen. Die Geschichte zeigt auf jeder Geite nur bas Gelbe, unter verschiedenen Formen: wer aver solches nicht in einer oder wenigen erkennt, wird auch durch das Durchlaufen aller Formen schwerkich zur Erkenntnis davon gelangen. Die Kapitel der Böllergeschichte find im Grunde nur vurch die Namen und Jahreszuhlen verschieben: der eigentlich wesentliche Inhalt ift überall der selbe.

:: Sofern nun also der Stoff der Kunst die Idee, ber Stoff ver Wiffenschaft der Begriff ist, seben wir Beide mit Dem Beschäftigt, was immer bu ift und steis auf gleiche Weife, nicht aber fest ist und jest nicht, jest so und jest anders: baber eben haben Beide es mit Dem zu thun, was Plato ausschließlich als ben Gegenstand wirklichen Bissens aufstellt. Der Stoff ber Geschichte hingegen ist das Einzelne in seiner Einzelaheit und Aufälligkeit, was Ein Mal ift und dann auf immer utcht mehr ist:, die vorübergehenden Verstechtungen einer wie Bolten tor Winde beweglichen Menschenwelt, welche oft burch ben geringfügigsten Zufall ganz umgestaltet werden. Bon biesem Stands punkt aus erscheint uns ber Stoff ber Geschichte kaum noch ale ein ber einsten und muhfamen Betrachtung des Menschengeistes . würdiger Gegenstand, bes Menschengeistes, der, gerade weil er so vergänglich ift, bas Unvergängliche zu feiner Betrachtung: wählen follte.

Was endlich des, besonders durch die überall so geistes verderbliche und verdummende Hegelsche Afterphisosophie aussigesommene Bestreben, die Weltgeschichte als ein plannchfiges: Ganzes zu fassen, oder, wie sie es nennen, "sie organisch zu kon-

Aruiren", betrifft; so liegt demselben eigentlich ein rober und platter Realismus jum Grunde, der die Erscheinung. für bas Wefen an sich der Welt halt und vermeint, auf sie, auf Ahre Gestalten und Vorgange fame es an; wobei er noch im Stillen von gewissen mythologischen Grundansichten unterftütt wird, die er stillschweigend voraussest: sonft ließe sich fragen, für welchen Buschauer denn eine bergleichen Komödie eigentlich aufgeführt würde? — Denn, da nur das Individuum, nicht aber das Menschengeschlecht wirkliche, unmittelbare Ginheit des Bewußtsenns hat; so ist die Einheit des Lebenslaufes dieses eine bloße Fiktion. Zudem, wie in der Ratur nur die Species real, die genera bloße Abstraktionen sind, so sind im Menschengeschlecht mur die Individuen und ihr Lebenslauf real, die Bölker und ihr Leben bloße Abstraktionen. Endlich laufen die Konstruktions= geschichten, von plattem Optimismus geleitet, zulest immer auf einen behaglichen, nahrhaften, fetten Staat, mit wohlgeregelter Ronstitution, guter Justiz und Polizei, Technik und Industrie und höchstens auf intellektuelle Bervollkommnung hinaus; weil biese in der That die allein mögliche ist, da das Moralische im Wesentlichen unverändert bleibt. Das Moralische aber ift es, worauf, nach dem Zeugniß unsers innersten Bewußtseyns, Alles ankommt: und dieses liegt allein im Individuo, als die Richtung seines Wil-In Wahrheit hat nur der Lebenslauf jedes Einzelnen Einheit, Zusammenhang und wahre Bedeutsamkeit: er ist als eine Belehrung anzusehen, und der Sinn derselben ift ein mora-Rur die innern Vorgänge, sofern sie den Willen betreffen, haben wahre Realität und sind wirkliche Begebenheiten; weil der Wille allein das Ding an sich ist. In jedem Mifrokosmos liegt der ganze Makrokosmos, und dieser enthält nichts mehr als jener. Die Vielheit ift Erscheinung, und die außern Borgänge find bloße Konfigurationen der Erscheinungswelt, haben daher unmittelbar weder Realität noch Bedeutung, sondern erft mittelbar, durch ihre Beziehung auf den Willen der Einzelnen. Das Beftreben sie unmittelbar deuten und auslegen zu wollen, gleicht sonach dem, in den Gebilden der Wolfen Gruppen vou Menschen und Thieren zu sehen. — Was die Geschichte erzählt, ist in der That nur der lange, schwere und verworrene Traum der Menschheit, Sugar Commencer of the State of

Die Hegelianer, welche die Philosophie der Geschichte sogar als den Hauptzweck aller Philosophie ansehen, find auf Plato zu verweifen, der unermüdlich wiederholt, daß der Gegenstand der Philosophie das Unveränderliche und immerdar Bleibende sei, nicht aber Das, was bald so, bald anders ift. Alle Die, welche folche Konstruktionen des Weltverlaufs, ober, wie fie es nennen, der Geschichte, aufstellen, haben die Hauptwahrheit aller Philosophie nicht begriffen, daß nämlich zu aller Zeit das Selbe ift, alles Werden und Entstehen nur scheinbar, die Ideen allein bleibend, die Zeit ideal. Dies will der Plato, Dies will det Kant. Man soll demnach zu verstehen suchen was ba ift, wirklich ift, heute und immerdar, - b. h. die Ideen (in Blato's Sinn) erkennen. Die Thoren hingegen mehnen, es solle erft etwas werden und kommen. Daher räumen sie der Geschichte eine Hauptstelle in ihrer Philosophie ein und konstruiren dieselbe nach einem vorausgesetten Weltplane, welchem gemäß Alles zum Besten gelenkt wird, welches bann finaliter eintreten soll und eine große Herrlichkeit senn wird. Demnach nehmen fie die Welt als vollkommen real und sepen den Zweck derselben in das armsälige Erdenglück, welches, selbst wenn noch so sehr von Menschen gepflegt und vom Schickfal begünstigt, doch ein hohles, täuschendes, hinfällie ges und trauriges Ding ist, aus welchem weder Konstitutionen und Gesetzgebungen, noch Dampfmaschinen und Telegraphen jemals Besagte Geschichts etwas wesentlich Befferes machen können. Philosophen und Berherrlicher sind demnach einfältige Realisten, dazu Optimiften und Endämonisten, mithin platte Gesellen und eingefleischte Philister, zubem auch eigentlich schlechte Christen; da der wahre Geist und Kern des Christenthums, eben so wie des Brahmanismus und Buddhaismus, die Erkenntniß der Richtige feit des Erdenglücks, die völlige Verachtung deffelben und Hinwendung zu einem ganz anderartigen, ja, entgegengesetten Das fenn ift: Dies, sage ich, ift ber Geift und Zweck des Christens thums, der wahre "Humor der Sache"; nicht aber ist es, wie sie mennen, der Monotheismus; daher eben der atheistische Buddhaismus dem Christenthum viel näher verwandt ist, als das optimistische Judenthum und seine Bartetät, der Islam.

Gine wirkliche Philosophie der Geschichte soll also nicht, wie Jene alle thun, Das beträchten, was (in Plato's Gprache zu

weden) immer wird und nie ift, und Dieses für bad eigentliche Wesen der Dinge halten; sondern ste soll Das, was immer ift und wie wird, noch vergeht, im Auge behalten. Sie besteht also nicht varin, das man die zeitlichen Zweite der Menschen zu ewigent und absoluten erhebt, und nun ihren Fortschritt bazu, burch alle Berwickelungen, bunftlich und imaginar tonfonirt; sonbera in der Einsicht, daß die Geschichte nicht nur in der Ausschleuung, sondern schon in threm: Wesen lägenhaft ift, tubem sie, von lauver Individuen und einzelnen: Borgangen redend, vorgiebt, alle Mal etwas Anderes zu erzählen; während fie, vom Anfang bis zum Ende, stets nur das Selbe wiederholt, unter anden Namen und in anderm Gewande. Die wahre Philosophie ver Geschichte besteht nämlich in der Einsicht, daß man, bei allen biesen endinfen Beränderungen und ihrent Wirwarr, boch ftets nur bas selbe, gleiche und unwandelbare Wesen vor fich hat, welches hente das Gelbe treibt, wie gestern und immerdar: sie soll also vas Ibentische in allen Borgangen, ber alten wie der neuen Zeit, des Drients wie des Decidents, erfennen, und, trop aller Berschiedenheit der speciellen Umstände, der Kostumes: und der Sitten, überall die felbe Menschheit erblicken: Dies Ivendische und unter allem Wechsel Beharrende besteht in den Grundeigenschaften des menschlichen Herzens und Kopfes, — vielen schlechten, wenigen guten. Die Devise der Geschichte überhaupt mußte lauten: Kadem, sed aliter. Hat Einer den Herodot gelesen, so hat er, in philosophischer Absicht, schon genug Geschichte ftubirt. Denn da steht schon Alles, was die folgende Weltgeschichte ansmacht: das Treiben, Thun, Leiden und Schickfal des Menschengeschlechts, wie es aus den besagten Eigenschaften und dem physischen Erdenlose hervorgeht. ---

Wenn wir im Bisherigen erkannt haben, daß die Geschichte, als Mittel zur Erkenntniß des Wesens der Menschheit betrachtet, der Dichtkunst nachsteht; sodann, daß sie nicht im eigentlichen Sinne eine Wissenschaft ist; endlich, daß bas Bestreben, ste als ein Ganzes mit Ansang, Mittel und Ende, nebst sinnvollem Zusammenhang, zu bonstruiren, ein eitles, auf Missverstand bernhendes ist; so würde es scheinen, als wollten wir ihr allen Werth absprechen, wenn wir nicht nachwiesen, worin der Etrast und Wirksich aber bleibt ihr, nachwiesen Bestegung von der Etrast und Abreisung von der Wiffelfchaft; ein von beiden verschiedenes, gang eigenthümliches Gebiet, auf welchem sie hochst ehrenvoll vosteht Was die Bernstuft dem Individuo, das ift wie Geschichte: dem menschtichen Geschlechte: Bernioge bei Bernunft nämlich ist der Mensch nicht, wie das Thier, anf die ruge, anschauliche Gegenwart beschränkt; sondern erkennt auch die ungleich ausgedehntere Bergangenheit, mit der fie verknäpft und aus der sie hervorgegangen iste hiedurch aber ast hat er ein eigentliches Verständnis ver Gegenwart seibst, und kann foger auf die Zukunft Schluffe machen: Hingegen das Thier, deffen restanionslose Erkenntnis auf die Anschanung und veshalb auf die Gegenwart beschränkt ist, wandelt, auch wenn gezähmt, une kundig, dumpf, einfältig, hülflos und abhängig zwischen den Mens schen umber. - Dem nun anatog ift ein Bolk, das seine eigene Geschichte nicht kennt, auf die Gegenwart der jest lebenden Ges neration beschränft: daher versteht es fich selbst und feine eigene Gegenwart nicht; weil es fie nicht auf eine Vergangenheit zu beziehen und aus biefer zu erklären vermag; noch wenigen kann es die Zukunft anticipiren. Erst durch die Geschichte wied ein Bolk sich seiner felbst vollständig bewußt. Demnach ist bie Geschichte als das vernünftige Selbstbewußtseyn des menschlichen Geschlechts anzusehen, und ist diesem Das, was dem Einzelnen das durch die Bernunft bedingte, besonnene und zusammenhäns gende Bewußtseyn ift, durch dessen Ermangelung das Thier in der engen anschausichen Gegenwart befangen bleibt. Daher if jebe Lude in der Geschichte wie eine klide im erinnernden Selbste bemustkepn eines Menschen; und vor einem Donkmal des Um alterthums, welches seine eigene Kunde überlebt hat, wie z. 🐯 die Pyramiden, Tempel und Palaste in Yukatan, stehen wir fo besinnungslos und einfältig, wie das Thier vor der menschlichen Handlung, in die es dienend verflochten ist, oder wie ein Mensch vor seiner eigenen alten Bifferschrift, deren Schlussel er vergeffen hat, ja, wie ein Nachtwandler, der was er im Schtafe ges macht hat, am Morgen vorfindet. In diesem Sinne als ist die Geschichte anzusehen als die Bernnnft, oder das besonnene Bes wußtseyn des menschlichen Geschlechts, und vertritt die Stelle eines dem ganzen Geschlechte unmittelbar gemeinsamen - Selbst bewußtsenns, so vaß erstivermöge ihrer bassibe wirklich zu einem

Ganzen, zu einer Menschheit, wird. Dies ist der wahre Werth ber Geschichte; und dem gemäß beruht das so allgemeine und überwiegende Interesse an ihr hauptsächlich darauf, das sie eine persönliche Angelegenheit des Menschengeschlechts ift. — Was nun für die Vernunft der Individuen, als unumgängliche Bedingung des Gebrauchs derselben, die Sprache ift, das ist für die hier nachgewiesene Vernunft bes gangen Geschlechts die Schrift: denn erst mit dieser fängt ihre wirkliche Existenz an; wie die ber individuellen Bernunft erft mit der Sprache. Die Schrift namlich dient, das durch den Tod unaufhörlich unterbrochene und demnach zerstückelte Bewußtseyn des Menschengeschlechts wieder zur Einheit herzustellen; so daß der Gedanke, welcher im Ahn= berrn aufgestiegen, vom Urenkel zu Ende gedacht wird: dem Berfallen des menschlichen Geschlechts und seines Bewußtseyns in eine Unzahl ephemerer Individuen hilft sie ab, und bietet so ber unaufhaltsam eilenden Zeit, an deren hand die Bergessenheit neht, Trop. Als ein Versuch, dieses zu leisten, sind, wie die geschriebenen, so auch die fteinernen Denkmale zu betrachten, welche zum Theil alter find, als jene. Denn wer wird glauben; daß Diejenigen, welche, mit unermeglichen Koften, die Menschenkräfte vieler Tausende, viele Jahre hindurch, in Bewegung sesten, um Pyramiden, Monolithen, Felsengräber, Obelisten, Tempel und Palaste aufzuführen, die schon Jahrtausende dastehen, dabei nur sich selbst, die kurze Spanne ihres Lebens, welche nicht ausreichte bas Ende des Baues zu sehen, oder auch den oftenfibeln 3med, welchen vorzuschüßen die Rohheit der Menge heischte, im Auge gehabt haben follten? — Offenbar war ihr wirklicher Zweck, zu den spätesten Rachkommen zu reben, in Beziehung zu diesen zu treten und so das Bewußtsenn der Menschheit zur Einheit herzustellen. Die Bauten der Hindu, Aegypter, selbst Griechen und Mömer, waren auf mehrere Jahrtausende berechnet, weil deren Besichtsfreis, durch höhere Bildung, ein weiterer war; während die Bauten des Mittelalters und neuerer Zeit höchstens einige Jahrhunderte vor Augen gehabt haben; welches jedoch auch daran liegt, daß man sich mehr auf die Schrift verließ, nachdem ihr Gebrauch allgemeiner geworden, und noch mehr, seitdem aus ihrem Schooß die Buchdruckerkunst geboren worden. Doch sieht man auch ben Gebäuden ber spätern Zeit ben Drang an, gur

30

Rachkommenschaft zu reden: daher ist es schändlich, wenn man sie zerstört, oder sie verunstaltet, um sie niedrigen, nüplichen Iwecken dienen zu lassen. Die geschriebenen Denkmale haben weniger von den Elementen, aber mehr von der Barbarei zu fürchten, als die steinernen: sie leisten viel mehr. Die Aegypter wollten, indem sie letztere mit Hieroglyphen bedeckten, beide Arten vereinigen; ja, sie fügten Malereien hinzu, auf den Fall, duß die Hieroglyphen nicht mehr verstanden werden sollten.

### Rapitel 39 \*).

Bur Metaphysik der Musik.

Aus meiner, in der unten angeführten Stelle bes ersten Bandes gegebenen und dem Lefer hier gegenwärtigen Darlegung der eigentlichen Bedeutung dieser wunderbaren Runft hatte fich ergeben, daß zwischen ihren Leistungen und der Welt als Vorstellung, d. i. der Natur, zwar keine Aehnlichkeit, aber ein deuts licher Parallelismus Statt finden muffe, welcher sobann auch nachgewiesen wurde. Einige beachtenswerthe nahere Bestimmungen desselben habe ich noch hinzuzufügen. — Die vier Stimmen aller Harmonie, also Baß, Tenor, Alt und Sopran, oder Grunde ton, Terz, Duinte und Oktave, entsprechen den vier Abstufungen in der Reihe der Wesen, also dem Mineralreich, Pflanzenreich, Thierreich und dem Menschen. Dies erhält noch eine auffallende Bestätigung an der musikalischen Grundregel, daß der Bag in viel weiterem Abstande unter ben drei obern Stimmen bleiben soll, als diese zwischen einander haben; so daß er sich denselben nie mehr, als höchstens bis auf eine Oftave nähern barf, meis stens aber noch weiter barunter bleibt, wonach dann der regel rechte Dreiklang seine Stelle in der dritten Oktave vom Grundton hat. Dem entsprechend ist die Wirkung der weiten Barmonie, wo der Baß fern bleibt, viel mächtiger und schoner, als die der engen, wo er naher heraufgerückt ist, und die nur wegen!

<sup>&</sup>quot;) Dieses Kapitel bezieht fich auf §. 52 bes erften Banbes.

des beschränkten Umfangs der Instrumente eingeführt wird. Diest ganze Regel aber ist keineswegs willkurlich, sondern hat ihre Wurzel in dem natürlichen Ursprung des Tonspftenis; sofern nämlich die nächsten, mittelst ber Nebenschwingungen mittonenden, harmonischen Stufen die Oktave und deren Duinte sind. In dieser Regel num erkennen wir das musikalische Analogon der Grundbeschaffenheit der Natur, vermöge welcher die organischen Wesen unter einander viel näher verwandt sind, als mit der leblosen, unorganischen Masse des Mineralreichs, zwischen welcher und ihnen die entschiedenste Gränze und die weiteste Kluft in ber ganzen Natur Statt findet. — Daß die hohe Stimme, welche die Melodie singt, doch zugleich integrirender Theil der Harmonie ift und darin selbst mit beite tieffen Grundbaß zusammenhängt, läßt sich betrachten als das Analogon davon, daß die selbe Materie, welche in einem menschlichen Organismus Trager der Idee des Menschen ift, dabei doch zugleich auch die Ideen ber Schwere und ber chemischen Eigenschaften, also ber niedrigften Stufen der Objektipation des Willens, barftellen und tragen muß. Beil die Musik nicht, gleich allen andern Künften, Die Ibeen, poer Stufen der Objektivation des Willens, sondern unmittelbar den Willen felbst danstellt; so ist hieraus auch erklärlich, daß sie auf den Willen, d. i. die Gefühle, Leidenschaften und Affette des Hörers, unmittelbar einwirft, fo daß fie dieselben schnell erhöht, oder auch umstimmt.

So gewiß die Musik, weit entfernt eine blose Rachhülse der Possie zu senn, eine selbstständige Aunst, ja die mächtigste unter allen ist und daher ihre Iwecke ganz aus eigenen Mittels exreicht; so gewiß bedarf sie nicht der Worte des Gesanges, soer der Handlung einer Oper. Die Musik als solche kennt allein die Töne, nicht aber die Ursachen, welche diese hervordringen. Demnach ist sür sie auch die vox humann ursprünglich und wesentlich nichts Anderes, als ein modiscirter Ton, eben wie der eines Instruments, und hat, wie jeder andere, die eigenschunklichen Vortheile und Nachtheise, welche eine Folge des ihm hervordringenden Instruments sind. Daß nun, in diesem Fall, eben dieses Instrument anderweitig, als Werkzeug der Sprache, zur Mittheilung von Begriffen dient, ist ein zufälliger Umstand, den die Rusik zwar nebendel benutzen kann, um eine Verdindung

mit der Boefie einzugehens jedoch inde darf sie ihn zur Haupte sache machen und ganglich nur auf den Ausdwurk der meistens ig (wie Diderot im "Reffen Rameau's" zu verstehen giebt) saget mesentlich : saken Werse bebacht sepn. Die Woode, sind : und bleie ben für die: Must eine fremde. Zugabe, nan untergeordnatem Werthe, da die Minkung der Tone ungleich mächtiger, unfehle harer und schweller ist, als die der Wonter: biese müssen dahen: wenn fie der Musik einverleibt, werden, doch nur eine völlig untergeordnete Stelle einnehmen und sich gang nach jener fügen. Umgekehrt aber gestaltet sich das Verhaltniß in Hinscht auf die gegebone Boeste, also das Lieb, oder den Operntert; welchem eine Musik, hinzugefügt wird... Deur alsbald zeigt an diesen die Tonkunst ihre Macht und höhere Befähigung, indem sie jest über die in den Worten ausgedrückte Empfindung, oder die in der Oper dargestellte Handlung, die tiefsten, letten, geheimsten Aufschlüffe: giebt, das eigentliche und wahre Wesen derselben ausweicht und uns die innerste Seele der Vorgange und Begebone heiten kennen lehrt, deren bloße Hülle und Leib die Bühne darbietet. Hinsichtlich dieses Uebergewichts der Musik, mie auch son fern sie: zum Text und zur Handkung im: Verhältnis des Muger meinen zum Einzelnen, ber Regel zum Beispiele fteht, möchte id vielleicht paffender scheinen, daß der Text jur Musik gedichtet würde, als das man die Musik zum Texte komponirt. Inzwis fchen-leiten, bei der üblichen Methode, die Worte umd. Hands lungen, bes Ternes den Komponisten auf die ihnem zum Genabe liegenden: Affectionen des Willens, und rufen im ihm selbst die auszudrückenden Empfindungen hervor, wirken mithin als Anregungsmittel seiner musikalischen Phantosie. - Daß übrigens die Zugabe der Dichtung, zur Musik und so willkammen ist, und eine Besang mit verständlichen Worten undieso innige erfreutz: Beruht darauf, daß dabei unsere unmittelbarste und unfere: mitteln barste Erkenntnisweise zugleich und im Berein augeregt werben: die unmittelbarfte näntlich ist die, sit welche die Music die Regungen des Willens felbst ausbrückt, die mittelbarfte aben die der durch Worte bezeichneten Begriffe. Bei ber Sprache ben Empfinie dungen mag die Bemmaft: nicht: gern ganz müßig: siten.:: Ale Phufik vermag, zwar aus eigenen Mitteln jede Bewegung bes Willens, jede Empfindung, auszudräcken; aber durch die Zugake

der Worte erhalten wir nun überdies auch noch die Gegenstände dieser, die Motive, welche jene veranlassen. -Die Musik einer Oper, wie die Parktur sie barstellt, hat eine völlig unabhängige, gesonderte, gleichsam abstrakte Eristenz für sich, welcher die Hergange und Personen des Studs fremd sind, und die ihre eigenen, unwandelbaren Regeln befolgt; daher sie auch ohne den Text vollkommen wirksam ift. Diese Musik aber, da sie mit Rudsicht auf das Drama komponirt wurde, ift gleichsam die Geele desselben, indem sie, in ihrer Berbindung mit den Borgangen, Personen und Worten, zum Ausdruck der innern Bedeutung und der auf biefer beruhenden, letten und geheimen Nothwendigkeit aller jener Borgange wird. Anf einem undeuts lichen Gefühl hievon beruht eigentlich der Genuß des Zuschauers, wenn er kein bloßer Gaffer ift. Dabei jedoch zeigt. in der Oper, die Musik ihre heterogene Natur und höhere Wesenheit burch ihre gänzliche Indifferenz gegen alles Materielle ber Borgange; in Folge welcher ste ben Sturm der Leibenschaften und das Pathos ber Empfindungen überall auf gleiche Weise ausbruckt und mit bem felben Pomp ihrer Tone begleitet, mag Agamemnon und Achill, oder der Zwist einer Bürgerfamilie, das Materielle des Studes liefern. Denn für fie find bloß die Leidenschaften, die Willensbewegungen vorhanden, und sie sieht, wie Gott, nur die Herzen. Sie assimilirt sich nie dem Stoffe: daher auch wenn sie sogar die lächerlichsten und ausschweifendesten Possen der komischen Oper begleitet, sie doch in ihrer wesentlichen Schönheit, Reinheit und Erhabenheit bleibt, und ihre Verschmeljung mit jenen Vorgangen nicht vermag, fie von ihrer Sobe, der alles Lächerliche eigentlich fremd ist, herabzuziehen. 50 schwebt über dem Possenspiel und den endlosen Miseren des Menschenkebens die tiefe und ernste Bedeutung unsers Dasenns, und verläßt solches keinen Augenblick.

Wersen wir jest einen Blick auf die bloße Instrumentalmusik; so zeigt uns eine Beethoven'sche Symphonie die größte Verwirrung, welcher doch die vollkommenste Ordnung zum Grunde liegt, den heftigsten Kampf, der sich im nächsten Augenblick zur schönsten Eintracht gestaltet: es ist rerum concordia discors, ein treues und vollkommenes Abbild des Wesens der Welt, welche dahin rollt, im unübersehbaren Gewirre zahlloser Gestalten und durch stete Zerkörung sich selbst erhält. Zugleich nun aber sprechen aus dieser Symphonie alle menschlichen Leidenschaften und Affekte: die Freude, die Trauer, die Liebe, der Haß, ver Schrecken, die Hoffnung u. s. w. in zahllosen Rüancen, sedoch alle gleichsam nur in abstracto und ohne alle Besonderung: es ist ihre bloße Form, ohne den Stoff, wie eine bloße Geisterwelt, ohne Materie. Allerdings haben wir den Hang, sie, beim Zu-hören, zu realistren, sie, in der Phantasie, mit Fletsch und Bein zu bekleiden und allerhand Scenen des Lebens und der Natur darin zu sehen. Jedoch besördert Dies, im Ganzen genommen, nicht ihr Verständniß, noch ihren Genuß, giebt ihr vielmehr einen fremdartigen, willkürlichen Zusaß; daher ist es besser, sie in ihrer Unmittelbarkeit und rein aufzusassen.

Nachdem ich nun im Bisherigen, wie auch im Terte, die Musik allein von der metaphysischen Seite, also hinsichtlich der innern Bedeutung ihrer Leistungen betrachtet habe, ist es ans gemeffen, auch die Mittel, durch welche fie, auf unsern Geift wirfend, dieselben zu Stande bringt, einer allgemeinen Betrachtung zu unterwerfen, mithin die Verbindung jener metaphysischen Seite ber Musik mit ber genugsam untersuchten und bekannten physischen nachzuweisen. — Ich gehe von der allgemein bekannten und durch neuere Einwürfe keineswegs erschütterten Theorie aus, daß alle Harmonie der Tone auf der Koincidenz der Bibrationen beruht, welche, wann zwei Töne zugleich erklingen, etwan bei jeder zweiten, oder bei jeder dritten, oder bei jeder vierten Bibration eintrifft, wonach sie dann Oftav, Quint, ober Quart von ein= ander sind u. s. w. So lange nämlich die Bibrationen zweier Tone ein rationales und in fleinen Zahlen ausdrückbares Verhältniß zu einander haben, lassen sie sich durch ihre oft wiederkehrende Koin= cidenz, in unserer Apprehenston zusammenkassen: die Töne verschmelzen mit einander und stehen dadurch im Einklang. Ist hin= gegen jenes Verhältniß ein irrationales, oder ein nur in größern Bahlen ausdrückbares; so tritt feine faßliche Koincidenz der Bibra= tionen ein, sondern obstrepunt sibi perpetuo, wodurch sie der Zusammenfassung in unserer Apprehension widerstreben und dem= nach eine Dissonanz heißen. Dieser Theorie nun zufolge ist die Musik ein Mittel, rationale und irrationale Zahlenverhältnisse, nicht etwan, wie die Arithmetik, durch Hülfe des Begriffs faßlich

au machen, sondern dieselben zu einer ganz unmittelbaren und -fimultanen finnlichen Erkenntniß zu bringen. Die Verbindung der metaphysischen Bedeutung der Musik mit dieser ihrer physischen und arithmetischen Grundlage beruht nun darauf, daß das unserer Apprehenflon Widerstrebende, das Irrationale, oder die Diffonang, mum natürlichen Bilde des unferm Billen Wiberftrebenden mird; und umgekehrt wird die Konsonanz, oder das Rationale, indem sie unserer Auffassung sich leicht fügt, zum Bilde ber Befriedigung des Willens. Da nun ferner jenes Rationale und Irrationale in den Zahlenverhältnissen der Bibrationen unzählige Grade, Rügncen, Folgen und Abwechselungen zuläßtz so wird, mittelft seiner, bie Musik ber Stoff, in welchem alle Bewegungen bes menschlichen Herzens, b. i. des Willens, beren Wefentliches immer auf Befriedigung und Unzufriedenheit, wiewohl in unzähligen Graden, hinausläuft, sich in allen ihren feinsten Schattirungen und Medifikationen getreu abbilden und wiedergeben laffen, welches mittelft Erfindung der Melodie geschieht. Wir sehen also hier die Willensbewegungen auf das Gebiet der bloßen Borstellung hinübergespielt, als welche der ausschließliche Schauplag der Leiftungen aller schönen Künste ist; da diese durchaus verlangen, daß ber Wille selbst aus dem Spiel bleibe und wir durchweg uns als rein Erkennende verhalten. Daher dürfen die Affektionen des Willens selbst, also wirklicher Schmerz und wirkliches Behagen, nicht erregt werden, sondern nur ihre Substitute, das dem Intellekt Angemessene, als Bild der Befriedigung des Willens, und das jenem mehr oder weniger Widerstrebende, als Bild des größern oder geringern Schmerzes. Nur so verursacht die Dufik uns nie wirkliches Leiden, sondern bleibt auch in ihren schmerzlichsten Acorden noch erfreulich, und wir vernehmen gern in ihrer Sprache die geheime Geschichte unsers Willens und aller seiner Regungen und Strebungen, mit ihren mannigfaltigen Bergögerungen, Hemmnissen und Quaalen, selbst noch in den wehmüthigsten De-Wo hingegen, in der Wirklichkeit und ihren Schrecken, unser Wille selbst das so Erregte und Gequälte ist; da haben wir es nicht mit Tönen und ihren Zahlenverhältnissen zu thun, sondern find vielmehr jest selbst die gespannte, geknissene und sitternbe Saite.

Weil nun ferner, in Folge der zum Grunde gelegten phy-

sikalischen Theorie, das eigentlich Musikalische der Tone in der Proportion ber Schnelligkeit ihrer Bibrationen, wicht aber in threr rebetiven Stärke liegt; so folgt das monstfalische Gehör, bei der Harmonie, stots vorzugswelfe dem höchsten Ton; nicht dem ftärksten: daher flicht, auch bei ber ftarken Orchesterbegleitung, der Sopran hervor und erhält dadurch ein natürliches Recht auf den Vortrag der Melodie, welches zugleich unterftützt wird durch seine, auf der selben Schnelligkeit der Bibrationen bernhenve, große Beweglichkeit, wie sie sich in den figurirten Sätzen zeigt, und wodurch der Sopran der geeignete Reprafentant der erhöhten, für den leisesten Eindruck empfänglichen und durch ihn bestimmbaven Senstbilität, folglich des auf der obersten Stufe der Besenleiter stehenden, aufs höchste gesteigerten Bewußtsernes wird. Seinen Gegensatz bildet, aus den umgekehrten Ursachen, der schwerbewegliche, nur in großen Stufen, Terzen, Duarten und Quinten, fleigende und fallende und dabei in jedem seiner-Schritte durch feste Regeln geleitete Baß, welcher daher ber natürliche Reprasentant des gefühllofen, für feine Eindrude unempfänglichen und nur nach allgemeinen Gesetzen bestimmbaren, unorganischen Naturreiches ift. Er darf sogar nie um einen Ton, z. B. von Duart auf Duint steigen; da dies in den obern Stimmen die fehlerhafte Quinten = und Oftaven : Volge herbeiführt: baher kann er, ursprünglich und in seiner eigenen Natur, nie die Melodie vortragen. Wird fie ihm dennoch zugetheilt; so geschseht es mittelft des Kontrapunkts, b. h. er ist ein versetzter Baß, nämlich eine der obern Stimmen ist herabgesetzt und als Bas verkleidet: eigentlich bedarf er dann noch eines zweiten Grundbaffes zu seis ner Begleitung. Diese Widernatürlichkeit einer im Baffe liegenden Melodie führt herbei, daß Bagarien, mit voller Begleitung, uns nie den reinen, ungetrübten Genuß gewähren, wie die Sopranavie, als welche, im Zusammenhang der Harmonie, allein naturgemüß Beiläusig gesagt, könnte ein solcher melodischer, durch Bets setzung erzwungener Baß, im Sinn unferer Metaphysik der Duft, einem Marmorblocke verglichen werden, dem man die menschliche Gestalt aufgezwungen hat: dem steinernen Gast im "Don Juan" ist er eben dadurch wundervoll angemessen.

Jest aber wollen wir noch der Genesis der Melodie etwas näher auf den Grund gehen, welches durch Zerlegung derselben

in ihre Bestandtheile zu bewerkstelligen ist und uns sedenfalls das Bergnügen gewähren wird, welches dadurch entsteht, daß man sich Dinge, die in concreto Jedem bewußt sind, ein Mal auch zum abstrakten und beutlichen Bewußtseyn bringt, wodurch sie den Schein der Neuheit gewinnen.

Die Melodie besteht aus zwei Elementen, einem rhythmischen und einem harmonischen: jenes kann man auch als das quantitative, bieses als das qualitative bezeichnen, da das erstere die Dauer, das lettere die Höhe und Tiefe der Tone betrifft. In der Notenschrift hängt das erstere den senkrechten, das lettere den horizontalen Linien an. Beiden liegen rein arithmetische Verhältnisse, also die ber Zeit, jum Grunde: dem einen die relative Dauer der Tone, bem andern die relative Schnelligkeit ihrer Bibrationen. rhythmische Element ist das wesentlichste; da es, für sich allein und ohne das andere eine Art Melodie darzustellen vermag, wie 3. B. auf der Trommel geschieht: die vollkommene Melodie verlangt jedoch beide. Sie besteht nämlich in einer abwechselnden Entzweiung und Versöhnung berselben; wie ich sogleich zeigen werde, aber zuvor, da von dem harmonischen Elemente schon im Bisherigen die Rede gewesen, das rhythmische etwas näher betrachten will.

Der Rhythmus ist in der Zeit was im Raume die Symmetrie ist, nämlich Theilung in gleiche und einander entsprechende Theile, und zwar zunächst in größere, welche wieder in kleinere, jenen untergeordnete, zerfallen. In der von mir aufgestellten Reihe der Künste bilden Architektur und Musik die beiden äußersten Enden. Auch sind sie, ihrem innern Wesen, ihrer Kraft, dem Umfang ihrer Sphäre und ihrer Bedeutung nach, die heterogensten, ja, wahre Antipoden: sogar auf die Form ihrer Erscheinung erstreckt sich dieser Gegensaß, indem die Architektur allein im Raum ist, ohne irgend eine Beziehung auf die Zeit, die Musik allein in der Zeit, ohne irgend eine Beziehung auf die Zeit, die Musik allein in der Zeit, ohne irgend eine Beziehung auf den Raum\*). Hieraus nun entspringt ihre einzige Analogie,

<sup>\*)</sup> Es ware ein falscher Einwurf, daß auch Stulptur und Malerei bloß im Raume seien: benn ihre Werke hängen zwar nicht unmittelbar, aber doch mittelbar mit ber Zeit zusammen, indem fie Leben, Bewegung, Handlung barstellen. Eben so falsch ware es zu sagen, daß auch die Poese, als Rebe,

daß nämlich, wie in der Architektur die Symmetrie das Orbs. nende und Zusammenhaltende ift, fo in der Mustif der Rhythmus; wodurch auch hier sich bewährt, daß les extrêmes se touchent. Wie die letten Bestandtheile eines Gebäudes die ganz gleichen Steine, fo find die eines Tonstudes bie ganz gleichen Tafte: viese werden jedoch noch durch Auf- und Riederschlag, oder überhanpt durch den Jahlenbruch, welcher die Taktart bezeichnet, in gleiche Theile getheilt, die man allenfalls den Dimenfionen des Steines vergleichen mag. Aus mehreren Takten besteht die mufikalische Periode, welche ebenfalls zwei gleiche Hälften hat, eine steigende, anstrebende, meistens zur Dominante gehende, und eine finkende, beruhigende, den Grundton wiederfindende. 3meis auch wohl mehrere Perioden machen einen Theil aus, ber meis. stens burch das Wiederholungszeichen gleichfalls fymmetrisch vern doppelt wird: aus zwei Theilen wird ein kleineres Musikftud, ober aber nur ein Sat eines größern; wie benn ein Koncert oben Sonate aus dreien, eine Symphonie aus vier, eine Meffe aus fünf Satien zu bestehen pflegt. Wir sehen also bas Tonstud, durch die symmetrische Eintheilung und abermalige Theilung, bis zu den Takten und deren Brüchen herab, bei durchgängiger Unter-, Ueberund Reben-Ordnung seiner Glieder, gerade so zu einem Ganzen verbunden und abgeschloffen werden, wie das Bauwerk durch seine Symmetrie; nur daß; bei diesem ausschließlich im Raume ift, was bei jenem ausschließlich in der Zeit. Das bloße Gefühlt dieser Analogie hat das in den letten: 30 Jahren oft wiederholts kede Witmort hervorgerufen, daß Architektur gefrorene Musik seie Der: Ursprung besselben ift auf Goethe: jurudzuführen, ba ere nach: Edermanns Gesprächen, Bb. II, S. 88, gefagt hat: "36 habe unter meinen Papieren ein Blatt gefunden, wolich die Bank kunft eine erstarrte Musik nenne: und wirklich hat es etwas: die Stimmung die von ber Baufunst ausgeht, kommt dem Effekt ber Musik nahe." Wahrscheinlich hat er viel früher jenes Wiswort in der Konverfation fallen lassen, wo es denn bekanntlich nie an Leuten gefehlt hat, die mas er so fallen ließ auflasen, um nache her bamit geschmudt einher zu gehen. Das übrigens Goethe the state of the second st

allein der Zeit angehöre: dies gilt, eben so, nur unmittelbar von den Worten: ihr Stoff ift alles Dafeiende, alfo das Räumliche.

auch gesagt haben mäg, so erftweckt bie hier von mir auf ihren alleinigen Grund; nämlich, auf die Analogie best Mythmus mit der Symmetrie, zurückgeführte Analogia der Minfid mit der Bane bunch sich bemgemäß allein auf die äußere Horm, keineswegs aber auf bas immere Wesen beiden Kinfte, nale welches himpelweit verschiedem ist: est wäre sogar lächerlich, bie beschränktoste und schwächste aller Klinke mit ber ausgebehntesten und wirkamsten im Wefentlichen gleicht stellen: zu wollen. Als Amplifikation ben nachgewiesenen Aralogie könnte man noch hinzustrene, daß, wasse die Muste, gleichfam in einem: Anfall von Unabhängigkitstorung; bie Gelegeatzeit einer Fermate ergreift, um fich, vont Jwam bes Rhythmus: longerissen, in der freien Phantusie einer kontrieten Rabeng zu ergehen, ein solches vom Rhythmus entbioses Tonftiet ber von ber Symmetrie entblößten Buine: analog fei, wolche man bommach, in der fühnen Sprache jenes Wigwortes, eine: gefromeme Kavenz-nennen mag.

ie Bach vieser Erörterung bes Rhartsmus habe icht jest: das mithun, wie in der steid ernenerier Entzweinung und Wars fohnung bes rhuthneischen Etements ber Melobie mit bem harmonischen bas Wesen berfelben: besteht. Ihr hurmonisches Elemenk namelich hat den Grundsen zur Boraussehmug, wie bas rhethmische die Taftwet, und besteht in einem Abirren von bemselben, durch alle Tone der Stala; bis es, auf fünzerem: oder längerem Ume wege, eine harmonische Stufe, meistens die Dominante ober Unterbominunte, erreicht, die ihm eine unvollkommenn Bernhigung gewichst: Venn aber folgt, auf gleich langem Wege, seine Riktbehn jum Grundtvit, mit welchem bie vollkommene Bernhigung eintrit. Beibes muß nun aber fo gefchehen, bag bas' Erveichen ber besagten Stuffe, wie auch bas Wiederfinden des Grundtows, mit gewiffen bevorzugten Zeitpunkten bes Rhythmus zufammentroffe, da es foust nicht wirkt. Also, wie die harmonische Tonfolge gewisse Töne verlangt, vorzäglich die Tonisa, nächsti ihr die Deminanten. f. m.; so fordert seinerseits ber Rhythmus gewisse Zeitpunkto, gewisse abgegahlbe Takte und gewiffe Theile biefer Takte, welche man bie schweren, oder guten Zeiten, oder die accentuivten Sakttheile nennt, im Gegensat ber leichten, ober schlechten Zeiten, ober unaccentuirten Takttheile. Nun besteht die Entzweiung jener beis den Grundelemente barin, daß indem die Forderung des einen

befriedigt wird, die des andern es nicht ist, die Berschnung aber darin, daß beibe gagleich und auf ein Mal befriedigt werden. Rümlich seines Ferumirven der Toufolge, die zum Erreichen einer mehr ober minder harmonischen Stufe, muß diest erft näch einer bestimmten Angahl Takte, sodann aber auf einem guten Jehrheik des Taktes autressen, wodund dieselbe zu einem guten Jehrheik punkte für ste wird; und obenso muß die Nückehr zur Tonkladiese nach einer gleichen Anzahl Takte und ebenfalls auf einem guten Jeitheit wiederstäden, wodurch dann die odkige Befried digung einerit. Go lange dieses gesovderte Zustmamenkressen der Bestieden kollengen beiber Elemente nicht erreicht wird; mug einerseits der Bestieden kollen einer Leinen vegelrechten Stug gehen, und andererseits die gesovderten Roten oft genug vorkommen; sie werden bennoch gang ahne jene Wirkung bleiben, durch welche die Melodie entsteht; dies zu erläutern biene das solgende, höchst einfache Beilpiel:



Hier trifft die harmonische Tonfolge gleich and Schluß des erston Takts auf die Tonika: allein fiv erhält vadurih keine Befeiedigung; weil der Rhythmus im schleichteften Taktebeile begriffen! ift. Gleich varauf, im zweiten Takt, hat der Mhathmus bus guts Inttheiliz aber die Tonfolge ist auf die Geptime gesommen. Hier sind also die beiden Elemente ver Melovie ganz entyweit und wir fühlen uns beunruhigt. In der zweiten Halfte vet Periode wisse Alles umgebehrt, und ste werden, im lessen Tou; verföhnt. Dieser Vorgang ist in jeder Welodie, wiewohl meis steus in viel größeter Ausbehnung, uachzuweisen. Die dabek num Statt findende beständige Entzweinug und Verfs haung) ihrer beiven Elemente ist, metaphysself betrachtet, vas Ablib bet-Entstehung neuer Bunfche und sobann ther Befriedigung. Eben: dadurch schniedchett die Musik stat sollen unser Herz, von sie ihm: stets die volktommene Befriedigung sower Binsche botspiegelt. Rüher betrachtet, sehen wir in diesem Hergang der Melvole state gewiffermaaßen innere Bedingung (vie harmonische) dit einer an pern (der rhythmischen) wie durch einen Zufall zustunmentreffen, -- rookthen frollich ver Komponist herbetführt wie der ine

sofern dem Reim in der Poesie zu vergleichen ist: dies aber eben ift bas Abbild des Zusammentreffens unserer Wünsche mit den von ihnen unabhängigen, gunftigen, äußeren Umftanden, also bas Bild des Glücks. — Roch verdient hiebei die Wirkung des Borhalts beachtet zu werden. Er ist eine Dissonanz, welche die mit Gewißheit erwartete, finale Konsonanz verzögert; wodurch das Berlangen nach ihr verstärft wird und ihr Eintritt besto mehr befriedigt: offenbar ein Analogon der durch Berzögerung exhöhten Befriedigung bes Willens. Die vollkommene Kadenz erforbert den vorhergehenden Septimenactord auf der Dominante; meil nur auf das bringendeste Berlangen die am tiefsten gefühlte Befriedigung und ganzliche Beruhigung folgen kann. gangig also besteht die Mufik in einem steten Wechsel von mehr oder minder beunruhigenden, d. i. Verlangen erregenden Actorden, mit mehr oder minder beruhigenden und befriedigenden; eben wie das Leben des Herzens (der Wille) ein steter Wechsel von groperer oder geringerer Beunruhigung, durch Wunsch oder Furcht, mit eben so verschieden gemeffener Beruhigung ift. Demgemäß besteht die harmonische Fortschreitung in der kunstgerechten Abmechselung der Dissonanz und Konsonanz. Eine Folge bloß konsonanter Actorde wurde übersättigend, ermudend und leer sebn. wie der languor, den die Befriedigung aller Wünsche herbeiführt. Daher muffen Diffonanzen, obwohl sie beunruhigend und fast peinlich wirken, eingeführt werden, aber nur um, mit gehöriger Borbereitung, wieder in Konsonanzen aufgelöft zu werden. es giebt eigentlich in der ganzen Musik nur zwei Grundackorde: ben bissonanten Septimenacord und den harmonischen Dreiklang, als auf welche alle vorkommenden Acorde zurückzuführen find. Dies ist eben Dem entsprechend, daß es für den Willen im Grunde nur Unzufriedenheit und Befriedigung giebt, unter wie vielerlei Gestalten sie auch sich darstellen mögen. Und wie es zwei allgemeine Grundstimmungen des Gemuths giebt, Heiterkeit oder wenigstens Rüftigkeit, und Betrübnis oder doch Beklemmung; so hat die Musik zwei allgemeine Tonarten Dur und Moll, welche jenen eutsprechen, und sie muß stets sich in einer von beiden befinden. Es ist aber in der That höchst wunderbar, daß es ein weber physisch schmerzliches, noch auch konventionelles, bennoch sogleich ansprechendes und unverkennbares Zeichen bes Schmerzes

giebt: das Moll. Daran läßt sich ermessen, wie tief die Musik im Wesen der Dinge und des Menschen gegründet ist. — Bei nordischen Bölkern, deren Leben schweren Bedingungen unterliegt, namentlich bei den Russen, herrscht das Moll vor, sogar in der Kirchenmusik. — Allegro in Moll ist in der Französischen Musik sehr häusig und charakterisirt sie: es ist, wie wenn Einer tanzt, während ihn der Schuh drückt.

Ich füge noch ein Paar Nebenbetrachtungen hinzu. — Unter dem Wechsel der Tonika, und mit ihr des Werthes aller Stufen, in Folge dessen der selbe Ton als Sekunde, Terz, Duart u. s. w. sigurirt, sind die Töne der Skala den Schauspielern analog, welche bald diese, bald jene Rolle übernehmen müssen, während ihre Person die selbe bleibt. Daß diese jener oft nicht genau angemessen ist, kann man der (am Schluß des §. 52 des ersten Bandes erwähnten) unvermeiblichen Unreinheit jedes harmonischen Systems vergleichen, welche die gleichschwebende Temperatur herbeisgesührt hat. —

Bielleicht könnte Einer und der Andere daran Anstoß nehmen, daß die Musik, welche ja oft so geisterhebend auf uns wirkt, daß uns dünkt, sie rede von anderen und besseren Welten, als die unsere ist, nach gegenwärtiger Metaphysik derselben, doch eigentlich nur dem Willen zum Leben schmeichelt, indem sie sein Wesen darstellt, sein Gelingen ihm vormalt und am Schluß seine Besriedigung und Genügen ausdrückt. Solche Bedenken zu beruhigen mag solgende Leda-Stelle dienen: Etanand sroup, quod sorma gaudii est, vor pram Atma ex hoc dicunt, quod quocunque loco gaudium est, particula e gaudio ejus est. (Oupnekhat, Vol. I, p. 405, et iterum Vol. II, p. 215.)

## Right Hall to

 $U_{\bullet}^{-1}(x, t)$ 

the strain

energials for the matter, and the control of the property of the second of the control of the co

the contribution of the section of the second section in

The professional and the state of the state

the reported that is a first of the property of the second 
The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

 $(22.8 \pm 0.00)$  and  $(6.8 \pm 0.00)$  and  $(6.8 \pm 0.00)$   $(6.8 \pm 0.00)$ 

and the second of the second o

## Zum vierten Buch.

#### Kapitel 40.

Vorwort.

Die Ergänzungen zu diesem vierten Buche würden sehr beträcht lich ausfallen, wenn nicht zwei ihrer vorzüglich bedürftige Haupt gegenstände, nämlich die Freiheit des Willens und das Fundament der Motal, auf Anlaß der Preisfragen zweier Standinavischer Akademien, ausführliche, monographische Bearbeitungen von mir erhalten hätten, welche unter dem Titel "Die beiden Grundprobleme der Ethik" im Jahre 1841 dem Publiko vorgelegt find. Dems zufolge aber setze ich die Bekanntschaft mit der eben genannten Schrift bei meinen Lefern eben fo unbedingt voraus, wie ich bei den Ergänzungen zum zweiten Buche die mit der Schrift "Ueber den Willen in der Natur" vorausgesetzt habe. Ueberhaupt mache ich die Anforderung, daß wer sich mit meiner Philosophie bekannt machen will, jede Zeile von mir lese. Denn ich bin kein Bielschreiber, kein Kompendienfabrikant, kein Honorarverdiener, Reis ner, der mit seinen Schriften nach dem Beifall eines Ministers zielt, mit Einem Worte, Keiner, beffen Feder unter dem Einfluß persönlicher Zwecke steht: ich strebe nichts an, als die Wahrheit, und schreibe, wie die Alten schrieben, in der alleinigen Absicht, meine Gedanken der Aufbewahrung zu übergeben, damit sie einst Denen zu Gute kommen, die ihnen nachzudenken und sie zu schäßen verstehen. Eben baher habe ich nur Weniges, dieses aber

mit Bedacht und in weiten Zwischenräumen geschrieben, auch demgemäß die, in philosophischen Schriften, wegen des Zusammenhangs, bisweilen unvermeidlichen Wiederholungen, von denen kein einziger Philosoph frei ist, auf das möglich geringste Maaß beschränft, so daß das Allermeiste nur an Einer Stelle zu sinden ist. Deshalb also darf, wer von mir lernen und mich versstehen will, nichts, das ich geschrieben habe, ungelesen lassen. Beurtheilen jedoch und kritisiren kann man mich ohne Dieses, wie die Erfahrung gezeigt hat; wozu ich denn auch ferner viel Vergnügen wünsche.

Vergnügen wünsche ver, durch die besagte Elimination zweier Hauptgegenstände, in diesem vierten Erganzungsbuche erübrigte Raum uns willkommen seyn. Denn da diejenigen Aufschlüsse, welche dem Menschen vor Allem am Herzen liegen und daher in jedem System, als lette Ergebnisse, den Gipfel seiner Pyramide, bilden, sich auch in meinem letten Buche zusammendrängen; so wird man jeder festeren Begründung, ober genaueren Ausführung derfelben gern einen weitern Raum gönnen. Meberdies hat hier nun, noch ; alls gur Lehne von der "Bejahung des Willems mem Lebeit "gehörend, eine Erörterung zur Sprache gobnacht werben fonnen, welche in unferm vierten. Buche felbst: unbemührt geblieben ist, wie sie denn auch von allen mir vorhergegangenen Bhilosophen gänzlich vernachlässigt worden: es ist die innere Bedeutung und das Wesen an sich der mitunter bis mr hoftigften Leidenschaft unwachsenden Geschlechtsliebez ein Ges genstand, dessen Aufnahme in den ethischen Theil der Philofophie nicht paradox senn würde, wenn man bessen Wichtigkeit exfannt hätte.

Francisco de la companya della compa

5 The second of the second

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o

processing the contract of the

## Papitel 41\*).

Ueber ben Tob und sein Berhältniß zur Unzerftorbarkeit unsers Wesens an sich.

Der Tod ist der eigentliche inspirirende Genius oder der Musaget der Philosophie, weshalb Sokrates diese auch Lavarou pedern definirt hat. Schwerlich sogar wurde, auch ohne den Tod, philosophirt werden. Daher wird es ganz in der Ordnung senn, daß eine specielle Betrachtung desselben hier an der Spize des letten, ernstesten und wichtigsten unserer Bücher ihre Stelle erhalte.

Das Thier lebt ohne eigentliche Kenntniß des Todes: daher genießt das thierische Individuum unmittelbar die ganze Unvergänglichkeit der Gattung, indem es sich seiner nur als endlos bewußt ist. Beim Menschen fand sich, mit ber Vernunft, nothwendig die erschreckende Gewißheit des Todes ein. burchgäugig in der Natur jedem Uebel ein Heilmittel, ober menigstens ein Erfat beigegeben ift; so verhilft die selbe Resterion, welche die Erkenntuiß des Todes herbeiführte, auch zu metas physischen Ansichten, die darüber tröften, und beren bas Thier weder bedürftig noch fähig ist. Hauptsächlich auf diesen Zweck sind alle Religionen und philosophischen Systeme gerichtet, sind also zunächst das von der reflektirenden Vernunft aus eigenen Mitteln hervorgebrachte Gegengift der Gewißheit des Todes. Der Grad jedoch, in welchem sie diesen Zweck erreichen, ist sehr verschieden, und allerdings wird eine Religion oder Philosophie viel mehr, als die andere, den Menschen befähigen, ruhigen Blickes dem Tob ins Angesicht zu sehen. Brahmanismus und Buddhaismus, die den Menschen lehren, sich als das Urwesen selbst, das Brahm, zu betrachten, welchem alles Entstehen und Vergeben wesentlich fremd ift, werden darin viel mehr leisten, als solche, welche ihn aus nichts gemacht seyn und seine, von einem Andern empfangene Existenz wirklich mit der Geburt anfangen lassen. entsprechend finden wir in Indien eine Zuversicht und eine Berachtung des Todes, von der man in Europa keinen Begriff hat.

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel bezieht fich auf §. 54 bes erften Banbes.

Es ist in der That eine bedenkliche Sache, dem Menschen in diefer wichtigen Hinsicht schwache und unhaltbare Begriffe durch fruhes Einprägen aufzuzwingen, und ihn dadurch zur Aufnahme der richtigeren und standhaltenden auf immer unfähig zu machen. 3. B. ihn lehren, daß er erst kurzlich aus Nichts geworden, folg= lich eine Ewigkeit hindurch Nichts gewesen sei und dennoch für die Zukunft unvergänglich senn solle, ist gerade so, wie ihn lehren, daß er, obwohl durch und durch das Werk eines Andern, bennoch für sein Thun und Lassen in alle Ewigkeit verantwortlich fepn solle. Wenn nämlich dann, bei gereiftem Geiste und ein= getretenem Nachdenken, das Unhaltbare solcher Lehren fich ihm auforingt; so hat er nichts Besseres an ihre Stelle zu setzen, ja, ist nicht mehr fähig es zu verstehen, und geht dadurch des Trostes verluftig, den auch ihm die Natur, zum Ersat für die Gewißheit des Todes, bestimmt hatte. In Folge solcher Entwickelung sehen wir eben jest (1844) in England, unter verdorbenen Fabrifarbeitern, die Socialisten, und in Deutschland, unter verdorbenen Studenten, die Junghegelianer zur absolut physischen Ansicht herabsinken, welche zu dem Resultate führt: edite, bibite, post mortem nulla voluptas, und insofern als Bestialismus bezeichnet werden fann.

Nach Allem inzwischen, was über den Tod gelehrt worden, ist nicht zu leugnen, daß, wenigstens in Europa, die Meinung der Menschen, ja oft sogar des selben Individuums, gar häusig von Neuem hin und her schwankt zwischen der Auffassung des Todes als absoluter Vernichtung und der Annahme, daß wir gleichsam mit Haut und Haar unsterblich seien. Beides ist gleich falsch: allein wir haben nicht sowohl eine richtige Mitte zu treffen, als vielmehr den höhern Gesichtspunkt zu gewinnen, von welchem aus solche Ansichten von selbst wegfallen.

Ich will, bei diesen Betrachtungen, zuvörderst vom ganz empirischen Standpunkt ausgehen. — Da liegt uns zunächst die unleugdare Thatsache vor, daß, dem natürlichen Bewußtsenn gemäß, der Mensch nicht bloß für seine Person den Tod mehr als alles Andere fürchtet, sondern auch über den der Seinigen heftig weint, und zwar offenbar nicht egoistisch über seinen eigenen Verlust, sondern aus Mitleid, über das große Unglück, das Jene betroffen; daher er auch Den, welcher in solchem Falle nicht

weint und feine Betrübniß zeigt, als hartherzig und lieblos tadelt. Diesem geht parallel, daß die Rachsucht, in ihren höchsten Graben, den Tod des Gegners fucht, als das größte Uebel, das sich verhängen läßt. — Meinungen wechseln nach Zeit und Ort: aber die Stimme ber Natur bleibt fich ftets und überall gleich, ift baber vor Allem zu beachten. Sie scheint nun hier deutlich auszusagen, daß der Tod ein großes Uebel sei. In der Sprache der Natur bebeutet Tod Bernichtung. Und daß es mit dem Tode Ernft sei; ließe sich schon daraus abnehmen, daß es mit dem Leben, wie Jeber weiß, kein Spaaß ift. Wir muffen wohl nichts Besseres, als diese Beiden, werth senn.

In der That ist die Todesfurcht von aller Erkenntnif un= abhäugig: denn das Thier hat sie, obwohl es den Tod nicht kennt. Alles, was geboren wird, bringt sie schon mit auf die Welt. Diese Todesfurcht a priori ist aber eben nur die Rehrseite bes Willens zum Leben, welcher wir Alle ja find. Daher ift jedem Thiere; wie die Sorge für seine Erhaltung, fo die Furcht vot seiner Zerstörung angeboren: diese also, und nicht bas bloße Vermeiden des Schmerzes ift es, was sich in der angftlichen Behutfamkeit zeigt, mit der das Thier sich und noch mehr seine Brut vor Jedem, der gefährlich werden könnte, sicher zu stellen sucht. Warum flieht das Thier, zittert und sucht sich zu verbergen? Weil es lauter Wille jum Leben, als solcher aber dem Tode verfallen ist und Zeit gewinnen möchte. Eben so ist, von Natur, der Mensch. Das größte der Uebel, das Schlimmste was überall gedroht werden kann, ift der Tod, die größte Angst Todesangst. Richts reißt uns so unwiderstehlich zur lebhaftesten Theilnahme hin, wie fremde Lebensgefahr: nichts ift entfeplicher, als eine Hinrichtung. Die hierin hervortretende gränzenlose Anhänglichkeit an das Leben, kann nun aber nicht aus der Erkenntniß und Ueberlegung entsprungen senn: vor dieser erscheint sie vielmehr thöricht; da es um den objektiven Werth des Lebens sehr mißlich steht, und wenigstens zweiselhaft bleibt, ob dasselbe dem Richtseyn vorzuziehen sei, ja, wenn Erfahrung und Ueberlegung zum Worke kommen, das Nichtseyn wohl gewinnen muß. Klopfte man an die Gräber und fragte die Todten, ob sie wieder aufstehen wollten; fie würden mit den Köpfen schütteln. Dahin geht auch des Go= frates Meinung, in Plato's Apologie, und selbst der heitere

und liebenswürdige Voltaire kann nicht umbin zu sagen: op aime la vie; mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon: und mieder: je ne sais pas ce que c'est que la vie éternelle, mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie. Ueberdies muß ja das Leben jedenfalls bald enden; so daß die wenigen Jahre, die man vielleicht noch dazusenn hat, gänzlich verschwinden vor der euds losen Zeit, da man nicht mehr seyn wird. Demnach erscheint es, por der Restexion, sogar lächerlich, um diese Spæne Zeit so sehr beforgt zu senn, so sehr zu zittern, wenn eigenes oder fremdes Leben in Gefahr gerath, und Trauerspiele zu bichten, deren Schreckliches seinen Nerven bloß in der Todesfurcht hat. Jene mächtige Anhänglichkeit an das Leben ift mithin eine unvernünftige und blinde: ste ist nur daraus erklärlich, daß unser ganzes Wesen an sich selbst schon Wille zum Leben ift, dem dieses daher als das höchste Gut gelten muß, so verbittert, kurz und ungewiß es auch immer seyn mag; und daß jener Wille, an sich und ursprünglich, erkenntnißlos und blind ift. Die Erkenntniß hingegen, weit entfernt der Ursprung jener Anhänglichkeit an das Leben zu senn, wirkt ihr sogar entgegen, indem sie die Werthlosigkeit des selben aufdeckt und hiedurch die Todesfurcht bekämpft. — Wann sie nun siegt, und bemnach der Mensch dem Tode muthig und gelassen entgegengeht; so wird dies als groß und edel geehrt: wir feiern also dann den Triumph der Erkenntniß über den blinden Willen zum Leben, der doch der Kern unsers eigenen Wesens ift. Imgleichen verachten wir Den, in welchem die Erkenntniß in ienem Rampfe unterliegt, der daher dem Leben unbedingt anhängt, gegen den herannahenden Tod sich aufs Aeußerste sträubt und ihn verzweifelnd empfängt:\*) und doch spricht sich in ihm nur das ursprüngliche Wesen unsers Selbst und der Natur aus. Wie könnte, läßt sich hier beiläufig fragen, die gränzenlofe Liebe zum Leben und das Bestreben, es auf alle Weise, so lange als möge lich, zu erhalten, niedrig, verächtlich, desgleichen von den Anhängern jeder Religion als dieser unwürdig betrachtet werden, wenn dasselbe das mit Dank zu erkennende Geschenk gütiger Götter

<sup>\*)</sup> In gladiatoriis pugnis timidos et supplices, et, ut vivere liceat, obsecrantes etiam odisse solemus; fortes et animoses, et se acriter ipsos morti offerentes servare cupimus. Cic. pro Milone, c. 34.

wäre? Und wie könnte sodann die Geringschätzung desselben groß

und edel erscheinen ? — Uns bestätigt sich inzwischen durch diese Betrachtungen: 1) daß der Wille zum Leben das innerste Wesen des Menschen ist.; 2) daß er an sich erkenntnißlos, blind ist;

3) daß die Erkenntniß, ein ihm ursprünglich fremdes, hinzugekommenes Princip ist; 4) daß sie mit ihm streitet und unser Urtheil dem Siege der Erkenntniß über den Willen Beifall giebt

Wenn was uns den Tod so schrecklich erscheinen läßt der Gedaufe des Nichtsenns wäre; so müßten wir mit gleichem Schauder der Zeit gedenken, da wir noch nicht waren. Denn es ist unumstößlich gewiß, daß das Nichtseyn nach dem Tode nicht verschieden seyn kann von dem vor der Geburt, folglich auch nicht beklagenswerther. Eine ganze Unendlichkeit ist abgelaufen, als wir noch nicht waren: aber das betrübt uns keineswegs. Hingegen, daß nach dem momentanen Intermezzo eines ephemeren Daseyns eine zweite Unendlichkeit folgen sollte, in der wir nicht mehr seyn werden, sinden wir hart, ja unerträglich. Sollte nun dieser Durst nach. Daseyn etwan daburch entstanden seyn, daß wir es jest gekostet und so gar allerliebst gefunden hätten? Wie schon oben kurz erörtert: gewiß nicht; viel eher hätte die gemachts Erfahrung eine unendliche Sehnsucht nach dem verlorenen Paras diese des Nichtseyns erwecken können. Auch wird der Hoffnung der Seelen = Unsterblichkeit allemal die einer "bessern Welt" an= gehängt, — ein Zeichen, daß die gegenwärtige nicht viel taugt. — Dieses allen ungeachtet ift die Frage nach unserm Zustande nach dem Tode gewiß zehntausend Mal öfter, in Büchern und mündlich, erörtert worden, als die nach unserm Zustande vor der Ge= burt. Theoretisch ist dennoch die eine ein eben so nahe liegendes und berechtigtes Problem, wie die andere: auch würde wer die eine beantwortet hätte mit der andern wohl gleichfalls im Klaren seyn. Schöne Deklamationen haben wir darüber, wie anstößig es ware, zu benken, daß der Geift des Menschen, der die Welt umfaßt und so viele höchst vortreffliche Gedanken hat, mit ins Grab gesenkt würde: aber darüber, daß dieser Beist eine ganze Unendlichkeit habe verstreichen lassen, ehe er mit diesen seinen Eigenschaften entstanden sei, und die Welt eben so lange sich ohne ihn habe behelfen muffen, hört man nichts. Dennoch bietet der vom Willen unbestochenen Erkenntniß keine Frage sich natürlicher

34 \*

bar, als diese: eine unendliche Zeit ist vor meiner Geburt abgelaufen; was war ich alle jene Zeit hindurch? — Metaphysisch ließe sich vielleicht antworten: "Ich war immer Ich: nämlich Alle, die jene Zeit hindurch Ich fagten, die waren eben Ich." hievon sehen wir auf unserm, vor der Hand noch ganz empirischen Standpunkt ab und nehmen an, ich ware gar nicht gewesen. Dann aber kann ich mich über die unenbliche Zeit nach meinem Tobe, da ich nicht senn werde, tröften mit der unendlichen Zeit, bg ich schon nicht gewesen bin, als einem wohl gewohnten und wahrlich sehr bequemen Zustande. Denn die Unendlichkeit a parte post ohne mich kann so wenig schrecklich senn, als die Unendlichteit a parte ante ohne mid; indem beide durch nichts sich unterscheiden, als durch die Dazwischenkunft eines ephemeren Lebens= traums. Auch lassen alle Beweise für die Fortdauer nach dem Tobe sich eben so gut in partem ante wenden, wo sie bann bas Dasenn vor dem Leben demonstriren, in dessen Annahme Hindu und Buddhaisten sich daher sehr konsequent beweisen. Ibealität der Zeit allein löft alle diese Räthfel: doch davon ist jest noch nicht die Rede. Soviel aber geht aus dem Gesagten hervor, daß über die Zeit, da man nicht mehr senn wird, zu trauern, eben so absurd ist, als es seyn würde über die, da man noch nicht gewesen: denn es ist gleichgültig, ob die Zeit, welche unfer Daseyn nicht füllt, zu der, welche es füllt, sich als Zukunft ober Vergangenheit verhalte.

Aber auch ganz abgesehen von diesen Zeitbetrachtungen, ift es an und für sich absurd, das Nichtseyn für ein Uebel zu halten; da jedes Uebel, wie jedes Gut, das Daseyn zur Voraussetzung hat, ja sogar das Bewußtseyn; dieses aber mit dem Leben aufhört, wie eben auch im Schlaf und in der Ohnmacht; daher uns die Abwesenheit besselben, als gar keine Uebel enthaltend, wohl bekannt und vertraut, ihr Eintritt aber jedenfalls Sache eines Augenblicks ift. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtete Epikur den Tod und sagte daher ganz richtig & Savatos under προς ήμας (der Tod geht uns nichts an); mit der Erläuterung, daß wann wir sind, der Tod nicht ist, und wann der Tod ist, wir nicht find (Diog. Laert., X, 27). Berloren zu haben was nicht vermißt werden kann, ist offenbar kein Uebel: also barf das Richtfehnwerben uns so wenig anfechten, wie das Nichtgewesen-

seyn. Bom Standpunkt der Erkenntniß aus erscheint demnach durchaus kein Grund den Tod zu fürchten: im Erkennen aber besteht das Bewußtseyn; daher für dieses der Tod kein Uebel ist. Auch ist es wirklich nicht dieser erkennende Theil unsers Ichs, welcher den Tod fürchtet; sondern ganz allein vom blinden Wils Ien geht die fuga mortis, von der alles Lebende erfüllt ist, aus. Diesem aber ist sie, wie schon oben erwähnt, wesentlich, eben weil er Wille zum Leben ift, deffen ganzes Wesen im Drange nach Leben und Daseyn besteht, und dem die Erkenntniß nicht ursprünglich, sondern erst in Folge seiner Objektivation in animalischen Individuen beiwohnt. Wenn er nun, mittelft ihrer, den Tod, als das Ende der Erscheinung, mit der er sich idens tificirt hat und also auf sie sich beschränkt sieht, ansichtig wird, sträubt sich sein ganzes Wesen mit aller Gewalt dagegen. nun er vom Tode wirklich etwas zu fürchten habe, werden wir weiter unten untersuchen und uns dabei der hier, mit gehöriger Unterscheidung des wollenden vom erkennenden Theil unsers Wesens, nachgewiesenen eigentlichen Quelle der Todes= furcht erinnern.

Derfelben entsprechend ist auch, was uns den Tod so furcht= bar macht, nicht sowohl das Ende des Lebens, da dieses Keinem als des Regrettirens sonderlich werth erscheinen kann; als vielmehr die Zerstörung des Organismus: eigentlich, weil dieser der als Leib sich darstellende Wille selbst ift. Diese Zerstörung fühlen wir aber wirklich nur in den Uebeln der Krankheit, oder des Alters: hingegen der Tod selbst besteht, für das Subjekt, bloß in dem Augenblick, da das Bewußtsein schwindet, indem die Thätigkeit des Gehirns stockt. Die hierauf folgende Verbreitung der Stockung auf alle übrigen Theile des Organismus ist eigentlich schon eine Begebenheit nach dem Tode. Der Tod, in sub= jektiver Hinsicht, betrifft also allein das Bewußtseyn. Was nun das Schwinden dieses sei, kann Jeder einigermaaßen aus dem Einschlafen beurtheilen: noch besser aber kennt es, mer je eine wahre Dhnmacht gehabt hat, als bei welcher der Uebergang nicht so allmälig, noch durch Träume vermittelt ist, sondern zuerst die Sehkraft, noch bei vollem Bewußtseyn, schwindet, und dann unmittelbar die tiefste Bewußtlosigkeit eintritt: die Empfindung dabei, so weit sie geht, ist nichts weniger als unangenehm, und

ohne Zweifel ist, wie der Schlaf der Bruder, so die Ohnmacht der Zwillingsbruder des Todes. Auch der gewältsame Tod kann nicht schmerzlich fenn; da selbst schwere Verwuttbungen in ber Regel gar nicht gefühlt, sondern erft eine Weile nuthher, oft nur im thren außerlichen Zeichen beinerkt werden: sind sie schnell köbtlich; fo wird das Bewußtseyn vor dieser Entveckung schwin= ben: töbten sie später; so ist es wie bei andern Krankheiten. Auch alle Die, welche im Wasser, oder durch Kohlendampf, oder durch Hängen das Bewußtseyn verloren haben, sagen bekanntlich ans, daß es ohne Pein geschehen sei. Und nun endlich gar der eigentlich naturgemäße Tod, ber durch das Alter, die Euthantiste, ist ein allmäliges Berschwinden und Verschweben aus dem Dasenn, auf unmerkliche Beise. Rach und nach erlöschen im Alter bie Leibenfchaften und Begierben, mit der Empfänglichkeit für ihre Gegenstände; die Affette finden keine Anregung mehr: denn die vorstellende Kraft wird immer schwächer, ihre Bilder matter, die Einbrücke haften nicht mehr, gehen spurlos vorüber, die Tage rollen immer schneller, die Vorfälle verlieren ihre Bedeutsamkeit, Alles verblasst. Der Hochbetagte wankt umher, ober ruht in einem Winkel, nur noch ein Schatten, ein Gespenst seines ehe= maligen Wesens. Was bleibt da dem Tode noch zu zerstören? Eines Tages ist bann ein Schlummer ber lette, und seine Träume 'find — — Es sind die, nach welchen schon Hamlet frägt, in dem berühmten Monolog. Ich glaube, wir träumen sie eben jest.

Hieher gehört noch die Bemerkung, daß die Unterhaltung bes Lebensprocesses, wenn sie gleich eine metaphysische Grundlage hat, nicht ohne Widerstand, folglich nicht ohne Anstrengung vor sich geht. Diese ist es, welcher der Organismus jeden Abend unterliegt, weshalb er dann die Gehirnfunktion einstellt und einige Sekretionen, die Respiration, den Puls und die Wärmeentwickelung vermindert. Daraus ist zu schließen, daß das gänzliche Ausshören des Lebensprocesses für die treibende Kraft desselben eine wunderssame Erleichterung sehn muß: vielleicht hat diese Antheil an dem Ausdruck süßer Zufriedenheit auf dem Gesichte der meisten Todten. Ueberhaupt mag der Augenblick des Sterbens dem des Erwachens aus einem schweren, alpgebrücken Traume ahnlich sehn.

Bis hieher hat sich uns ergeben, daß ber Tvb, so sehr er

auch gefürchtet wird, both eigentlich kein Uebel sein könne. Dft aber erscheint er sogar als ein Gut, ein Etwünschtes, als Freund Hain. Alles, was auf unüberwindliche Hinderniffe seines Dasenns, ober seiner Bestrebungen gestoßen ist, was an unheilbaren Krankheiten, ober an untröftlichem Grame leidet, - hat zur letten meistens sich ihm von selbst öffnenden Juflucht die Rücksehr in ben Schoof der Natur, aus welchem es, wie alles Andere auch, auf eine kurge Zeit heraufgetaucht war, verlockt durch die Hoffnung auf günftigere Bedingungen des Daseyns, als ihm geworden, und von wo aus ihm der selbe Weg stets offen bleibt. Zene Rükkfehr ist die cossio bonorum des Lebenden. wird sie auch hier erst nach einem physischen, ober moralischen Rampfe angetreten: so fehr sträubt Jedes sich, dahin zuruckzugehen, von wo es so leicht und bereitwillig hervorkam, zu einem Dafenn, welches so viele Leiden und so wenige Freuden zu bieten hat. — Die Hindu geben dem Todesgotte Yama zwei Gesichter: ein sehr furchtbares und schreckliches, und ein sehr freudiges und gütiges. Dies erklärt sich zum Theil schon durch die eben angestellte Betrachtung.

Auf dem empirischen Standpunkt, auf welchem wir noch im= mer stehen, ist auch die folgende Betrachtung eine sich von selbst darbietende, die daher verdient, durch Verdeutlichung genau bestimmt und dadurch in ihre Gränzen zurückgewiesen zu werden. Der Anblid eines Leichnams zeigt mir, daß Senfibilität, Irritabilität, Blutumlauf, Reproduktion u. s. w. hier aufgehört haben. Ich schließe daraus mit Sicherheit, daß Dasjenige, welches diese bisher aktuirte, jedoch ein mir stets Unbekanntes war, sie jest nicht mehr aktuirt, also von ihnen gewichen ist. — Wollte ich nun aber hinzusepen, dies muffe eben Das gewesen seyn, was ich nur als Bewußtseyn, mithin als Intelligenz, gekannt habe (Seele); so ware dies nicht bloß unberechtigt, sondern offenbar falsch geschlossen. Denn stets hat das Bewußtseyn sich mir nicht als Urfache, sondern als Produkt und Resultat des organischen Lebens gezeigt, indem es in Folge deffelben stieg und sank, nam= lich in den verschiedenen Lebensaltern, in Gesundheit und Krankheit, in Schlaf, Ohnmacht, Erwachen u. s. w., also stets als Wittung, nie als Ursache des organischen Lebens auftrat, stets Nich zeigte als etwas, das entsteht und vergeht, und wieder ent-

steht, so lange hiezu die Bedingungen noch da sind, aber außer= bem nicht. Ja, ich kann auch gesehen haben, daß die völlige Zerrüttung des Bewußtseyns, der Wahnsinn, weit entfernt, die übrigen Kräfte mit sich herabzuziehen und zu deprimiren, oder gar das Leben zu gefährden, jene, namentlich die Irritabilität ober Muskelkraft, sehr erhöht, und dieses eher verlängert als verkürzt, wenn nicht andere Ursachen konkurriren. — Sodann: Indivis dualität kannte ich als Eigenschaft jedes Organischen, und baher, wenn dieses ein selbstbewußtes ist, auch des Bewußtseyns. zu schließen, daß diefelbe jenem entwichenen, Leben ertheilenden, mir völlig unbekannten Princip inharire, bazu ift kein Anlaß vorhanden; um so weniger, als ich sehe, daß überall in der Natur jebe einzelne Erscheinung das Werk einer allgemeinen, in taufend gleichen Erscheinungen thätigen Kraft ift. — Aber eben so wenig Anlaß ist andererseits zu schließen, daß, weil hier das organische Leben aufgehört hat, deshalb auch jene dasselbe bisher aktuirende Araft zu Richts geworden sei; — so wenig, als vom stillstehenden Spinnrade auf den Tod der Spinnerin zu schließen ift. Wenn ein Pendel, durch Wiederfinden feines Schwerpunkte, endlich zur Ruhe kommt, und also bas individuelle Scheinleben befselben aufgehört hat; so wird Reiner wähnen, jest sei die Schwere vernichtet; sondern Jeder begreift, daß sie in zahllosen Erscheinungen nach wie vor thätig ift. Allerdings ließe sich gegen biefes Gleichniß einwenden, daß hier auch in diesem Bendel die Schwere nicht aufgehört hat thätig zu senn, sondern nur ihre Thätigfeit augenfällig zu äußern: wer darauf besteht, mag sich statt deffen einen elektrischen Körper benken, in welchem, nach seiner Entladung, die Elektricität wirklich aufgehört hat thätig zu senn. 3ch habe daran nur zeigen wollen, daß wir selbst den unterften Raturfräften eine Aeternität und Ubiquität unmittelbar zuerkennen, an welcher uns die Vergänglichkeit ihrer flüchtigen Erscheinungen keinen Augenblick irre macht. Um so weniger also barf es uns in den Sinn kommen, das Aufhören des Lebens für die Bernichtung des belebenden Princips, mithin den Tod für den gang= lichen Untergang des Menschen zu halten. Weil der fräftige Urm, ber, vor dreitausend Jahren, den Bogen des Odyffeus spannte, nicht mehr ist, wird kein nachdenkender und wohlgeregelter Berfand die Kraft, welche in demselben so energisch wirkte, für

gänzlich vernichtet halten, aber daher, bei fernerem Rachdenken, auch nicht annehmen, daß die Kraft, welche heute den Bogen spannt, erst mit diesem Urm zu existiren angefangen habe. Biel näher liegt ber Gedanke, daß die Rraft, welche früher ein nunmehr entwichenes Leben aktuirte, die selbe sei, welche in dem jest blühenden thatig ift: ja, dieser ift fast unabweisbar. Gewiß aber wissen wir, daß, wie im zweiten Buche dargethan wurde, nur Das vergänglich ist, was in der Kausalkette begriffen ist: dies aber sind bloß die Zustände und Formen. Unberührt hingegen von dem durch Ursachen herbeigeführten Wechsel dieser bleibt einerseits die Materie und andererseits die Naturkräfte: denn Beide find die Boraussepung aller jener Veränderungen. Das uns belebende Princip aber muffen wir zunächst wenigstens als eine Naturkraft denken, bis etwan eine tiefere Forschung uns hat erkennen lassen, was es an sich selbst sei. Also schon als Naturfraft genommen, bleibt die Lebensfraft ganz unberührt von dem Wechsel der Formen und Zustände, welche das Band der Ursachen und Wirkungen herbei und hinwegführt, und welche allein dem Entstehen und Bergehen, wie es in der Erfahrung vorliegt, unterworfen sind. Soweit also ließe sich schon die Unvergänglichkeit unsers eigentlichen Wesens sicher beweisen. Aber freilich wird dies den Ansprüchen, welche man an Beweise unsers Fortbestehens nach dem Tode zu machen gewohnt ift, nicht genügen, noch den Troft gewähren, den man von solchen erwartet. Indessen ist es immer etwas, und wer den Tod als eine absolute Vernichtung fürchtet, darf die völlige Gewißheit, daß das innerste Princip seines Lebens von demselben unberührt bleibt, nicht verschmähen. — 3a, 28 ließe sich das Paradoron aufstellen, daß auch jenes. Zweite, welches, eben wie die Naturfräfte, von dem am Leitfaden der Rausalität fortlaufenden Wechsel der Zustände unberührt bleibt, also die Materie, durch seine absolute Beharrlichkeit uns eine Unzerstörbarkeit zusichert, vermöge welcher, wer keine andere zu fassen fähig wäre, sich doch schon einer gewissen Unvergänglichkeit getröften "Wie?" wird man sagen, "das Beharren des bloßen könnte. Staubes, der rohen Materie, sollte als eine Fortbauer unsers Wesens angesehen werden?" — Dho! kennt ihr denn diesen Staub? Wißt ihr, was er ist und was er vermag? Lernt ihn kennen, ehe ihr ihn verachtet. Diese Materie, die jest als Staub und

Althe datiegt, wird bald, im Wasser aufgelöst, als Atystall an= Wießen, wird als Metall glänzen, wird dann elektrische Funken Wenhen, wird mittelst ihrer galvanischen Spannung eine Kraft außern, welche, die festeften Berbindungen zersepend, Erden zu Metallen reducirt: ja, sie wird von selbst sich zu Pflanze und Ther gestalten und ans ihrem geheimnisvollen Schoof jenes Leben entwickeln, vor bessen Berluft ihr in eurer Beschräfftheit so ängstlich besorgt seid. Ist nun, als eine folche Muterie fortindauern, so ganz und gar nichts? Ja, ich behaupte im Ernst, daß selbst diese Beharrlichkeit der Materie von der Unzerstörbarfeit unfers wahren Wesens Zeugniß ablegt, wenn anch nur wie im Bilde und Gleichniß, ober vielmehr nur wie im Schattenriß. Dies einzusehen, dürfen wir uns nur an die Rapitel 24 gegebene Grörterung der Materie erinnern, aus der sich ergab, daß die lautere, formlose Materie, - diese für sich allein nie wahr= genommene, aber als stets bleibend vorausgesette Basis ber Er-'fahrungswelt, — ber unmittelbare Wieberschein, die Sichtbarkeit Aberhaupt, des Dinges an sich, also des Willens, ist; daher von ist, unter den Bedingungen der Erfahrung, das gilt, was dem Billen an sich schlechthin zukommt und sie seine wahre Ewigkeit unter dem Bilde der zeitlichen Unvergänglichkeit miedergkebt. Beil, wie schon gesagt, die Natur nicht lügt; so kann keine aus einer tein objektiven Auffassung derselben entsprungene und in folge= rechtem Denken durchgeführte Ansicht ganz und gar falsch seyn, sondern sie ist, im schlimmsten Fall, nur sehr einseitig und un= vollständig. Eine solche aber ist unstreitig auch ber konsequente Materialismus, etwan der des Epikuros, eben so gut, wie der ihm entgegengesette absolute Idealismus, etwan der des Berkeken, und überhaupt jede aus einem richtigen apperçu hervor= gegangene und redlich ausgeführte philvfophische Grundansicht. Rur find sie Alle höchst einseitige Auffassungen und daher, trop ihrer Gegenfäße, zugleich wahr, nämlich jede von einem bestättimten Standpunkt and: sobald man aber sich über diesen erhebt, erscheinen sie nur noch als relativ und bedingt wahr. Der höchste Standpunkt allein, von welchem aus man sie alle übersteht und in ihrer bloß relativen Wahrheit, über biefe hinaus aber in ihrer Falschheit erkennt, kann ber der absoluten Wahrheit, so weit eine solche überhaupt erreichbar ist, senn. Dem entsprechend

sehen wir, wie sveden nachgewiesen wurde, selbst in der eigentlich fehr rohen und daher fehr alten Grundansicht bes Materialismus die Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens an sich noch wie durch einen bloßen Schatten derselben repräsentirt, nämlich burch bie Unvergänglichkeit der Materie; wie, in dem schon höher stehenden -Naturalismus einer absoluten Physik, durch die Ubiquität und Aeternität der Raturfräste, welchen die Lebenstraft doch wenig-Isten's beizuzählen ist. Alfo selbst diese rohen Grundanstichten enthalten die Ausfage, daß das lebende Wefen burch den Tod keine absolute Beinichtung erleidet, sondern in und mit dem Ganzen ber Ratur fortbesteht. -

Die Betrachtungen, welche uns bis hieher geführt haben und an welche die ferneren Erörterungen sich knüpften, waren ausgegangen von der auffallenden Todesfurcht, welche alle lebenden Wesen erfüllt. Jett aber wollen wir ben Standpunkt wechseln und ein Mal betrachten, wie, im Gegensatz der Einzelwesen, das Banze der Natur sich hinsichtlich des Todes verhält; wobei wir jedoch immer noch auf dem empirischen Grund und Boden stehen bleiben.

Wir freilich kennen kein höheres Bürfelspiel, als das um Tob und Leben: jeder Entscheidung über diese fehen wir mit der außersten Spannung, Theilnahme und Furcht entgegen: benn es gilt, in unsern Augen, Alles in Allem. — Hingegen die Natur, welche doch nie lügt, sondern aufrichtig und offen ist, spricht über vieses Thema ganz anders, nämlich so, wie Krischna im Bhaga-Ihre Aussage ist: an Tod oder Leben des Indivivad=Gita. duums ist gar nichts gelegen. Dieses nämlich drückt sie dadurch aus, daß sie das Leben jedes Thieres, und auch des Menschen, ben unbedeutendeften Zufällen Preis giebt, ohne zu seiner Rettung einzutreten. — Betrachtet das Inseft auf eurem Wege: eine kleine, unbewußte Wendung eures Fußtrittes ift über sein Leben oder Tod entscheidend. Seht die Waldschnecke, ohne alle Mittel zur Flucht, zur Wehr, zur Täuschung, zum Berbergen, eine bereite Beute für Jeden. Seht den Fisch sorglos im noch offenen Rete spielen; den Frosch durch seine Trägheit von der Flucht, bie ihn retten könnte, abgehalten; den Vogel, der den über ihm sidzwebenden Falken nicht gewahr wird; die Schaafe, welche der Wolf aus dem Busch ins Auge faßt und mustert. Diese Alle



gehen, mit wenig Borsicht ausgerüftet, arglos unter den Gefahzen umher, die jeden Augenblick ihr Daseyn bedrohen. Indem nun also die Natur ihre so unaussprechlich künstlichen Organismen nicht nur der Raublust des Stärkeren, sondern auch dem plindesten Zufall und der Laune jedes Narren, und dem Muthwillen jedes Kindes, ohne Rückhalt Preis giebt, spricht sie aus, daß die Vernichtung dieser Individuen ihr gleichgültig sei, ihr nicht schade, gar nichts zu bedeuten habe, und daß, in jenen Fällen, die Wirkung so wenig auf sich habe, wie die Ursache. Sie sagt dies sehr deutlich aus, und sie lügt nie: nur kommentirt sie ihre Aussprüche nicht; vielmehr redet sie im lakonischen Stil der Drakel. Wenn nun die Allmutter so sorglos ihre Kin= der tausend drohenden Gefahren, ohne Obhut, entgegensendet; so kann es nur seyn, weil sie weiß, daß wenn sie fallen, sie in ihren Schoof zurückfallen, wo sie geborgen sind, daher ihr Fall nur ein Scherz ift. Sie hält es mit dem Menschen nicht anders, als mit den Thieren. Ihre Aussage also erstreckt sich auch auf diesen: Leben oder Tod des Individuums sind ihr gleichgültig. Demzufolge sollten sie es, in gewissem Sinne auch uns senn: denn wir selbst sind ja die Natur. Gewiß würden wir, wenn wir nur tief genug fahen, der Natur beiftimmen und Tod oder Leben als so gleichgültig ansehen, wie sie. Inzwischen muffen wir, mittelft der Reflexion, jene Sorglosigkeit und Gleich= gültigkeit der Natur gegen das Leben der Individuen dahin aus= legen, daß die Zerstörung einer solchen Erscheinung das mahre und eigentliche Wesen derselben im Mindesten nicht ansicht.

Erwägen wir nun ferner, daß nicht nur, wie soeben in Be= trachtung genommen, Leben und Tod von den geringfügigsten Bufällen abhängig sind, sondern daß das Daseyn der organischen Besen überhaupt ein ephemeres ift, Thier und Pflanze heute ent= steht und morgen vergeht, und Geburt und Tod in schnellem Wechsel folgen, während dem so sehr viel tiefer stehenden Unorga= nischen eine ungleich längere Dauer gesichert ist, eine unendlich lange aber nur der absolut formlosen Materie, welcher wir dieselbe sogar a priori zuerkennen; — da muß, denke ich, schon der bloß empi= rischen, aber objektiven und unbefangenen Auffassung einer solchen Ordnung der Dinge von selbst der Gedanke folgen, daß dieselbe nur ein oberflächliches Phänomen sei, daß ein solches beständiges

Entstehen und Bergehen keineswegs an die Wurzel ber Dinge greifen, sondern nur ein relatives, ja nur scheinbares fenn könne, von welchem das eigentliche, sich ja ohnehin überall unserm Blick entziehende und durchweg geheinmisvolle, innere Wesen jedes Dinges nicht mitgetroffen werbe, vielmehr babei ungestört forf bestehe; wenn wir gleich die Weise, wie das zugeht, weder wahr= nehmen, noch begreifen können, und sie daher nur im Allgemei= nen, als eine Art von tour de passe-passe, der babei vor gienge, uns benken muffen. Denn, daß, während das Unvollkommenste, das Niedrigste, das Unorganische, unangefochten forts dauert, gerade die vollkommensten Wefen, die lebenden, mit ihren unendlich komplicirten und unbegreiflich kunstvollen Organisationen, ftets von Grund aus neu entstehen und nach einer Spanne Zeit absolut zu nichts werben sollten, um abermals neuen, aus dem Richts ins Daseyn tretenden, ihres Gleichen, Plat zu machen, — Dies ist etwas so augenscheinlich Absurdes, daß es nimmermehr die wahre Ordnung der Dinge seyn kann, vielmehr bloß eine Hulle, welche diese verbirgt, richtiger, ein durch die Beschaffenheit unsers Intellekts bedingtes Phänomen. Ja, das ganze Seyn und Nichtfenn selbst dieser Einzelwesen, in Beziehung auf welches Tod und Leben Gegensatze find, kann nur ein rela tives senn: die Sprache der Natur, in welcher es uns als ein absolutes gegeben wird, kann also nicht der wahre und lette Ausdruck der Beschaffenheit der Dinge und der Ordnung der Welt seyn, sondern wahrlich nur ein patois du pays, d. h. ein bloß relativ Wahres, ein Sogenanntes, ein cum grano salis zu Berstehendes, oder eigentlich zu reden, ein durch unsern Intellett Bedingtes. — Ich fage, eine unmittelbare, intuitive Ueberzen gung der Art, wie ich sie hier mit Worten zu umschreiben gefucht habe, wird sich Jedem aufdringen: d. h. freilich nur Jedem, deffen Geist nicht von der ganz gemeinen Gattung ist, als welche, fchlechterdings nur das Einzelne; ganz und gar als solches, zu erkennen fähig, streng auf Erkenntniß ber Individuen beschränkt ift, nach Art des thierischen Intellekts. Wer hingegen, durch eine nur etwas höher potenzirte Fähigkeit, auch bloß anfängt, in ben Einzelwesen ihr Allgemeines, ihre Ideen, zu erblicen, der wird anch jener Ueberzeugung in gewissem Grade theilhaft werden, und zwar ats einer unmittelbaren und darum gewissen. In der That find es auch nur die kleinen, beschränkten Köpfe, welche ganz ernstlich den Tod als ihre Vernichtung fürchten: aber vollends von den entschieden Bevorzugten bleiben solche Schrecken gänzlich. fern. Plato gründete mit Recht die ganze Philosophie auf die Erkenntniß der Ideenlehre, d. h. auf das Erblicken des Allgemeis nen im Einzelnen. Ueberaus lebhaft aber muß die hier beschrie= bene, unmittelbar aus. der Auffassung der Natur hervorgehende Ueberzeugung in jenen erhabenen und kaum als bloße Menschen denkbaren Urhebern des Upanischads der Beden gewesen senn, da dieselbe aus unzähligen ihrer Aussprüche so sehr eindringlich zu uns redet, daß wir diese ummittelbare Erleuchtung ihres Weis ftes. Dem zuschreiben muffen, daß diese Weisen, als dem Ursprunge unsers Geschlechtes, der Zeit nach, näher stehend, das Wesen der Dinge klarer und tiefer auffaßten, als das schon abgeschwächte Geschlecht, olor von kootor erden, es vermag. Allerdings aber ift ihrer Auffassung auch die in gang anderm Grade, als in unserm Rorden, belebte Natur Indiens entgegengckommen. — Inzwischen leitet auch die durchgeführte Reflerion, wie Kants großer Geist fie verfolgte, auf anderm Wege, eben dahin, indem sie uns belehrt, daß unser Intellekt, in welchem jene so rasch wechselnde Erscheinungswelt sich darstellt, nicht das wahre lette Wesen der Pinge, sondern bloß die Erscheinung desselben auffaßt, und zwar, wie ich hinzusete, weil er ursprünglich nur bestimmt ist, unserm Willen die Motive vorzuschieben, d. h. ihm beim Verfolgen seiner kleinlichen Zwecke bienstbar zu senn.

Sepen wir inzwischen unsere objektive und unbefangene Betrachtung der Natur noch weiter fort. — Wenn ich ein Thier, sei es ein Hund, ein Vogel, ein Frosch, ja sei es auch nur ein Insekt, tödte; so ist es eigentlich doch undenkbar, daß dieses Wesen, oder vielmehr die Urkraft, vermöge welcher eine so bewunderungswürdige Erscheinung, noch den Augenblick vorher, sich in ihrer vollen Energie und Lebenslust darstellte, durch meinen hoshaften, oder leichtsinnigen Aft zu Nichts geworden senn sollte. - Und wieder andererseits, die Millionen Thiere jeglicher Art, welche jeden Augenblick, in unendlicher Mannigfaltigkeit, voll Kraft und Strebsamfeit ins Daseyn treten, können nimmermehr vor dem Aft ihrer Zeugung gar nichts gewesen und von nichts zu einem absoluten Anfang gelangt sehn. — Sehe ich nun auf

diese Weise Eines sich meinem Blicke entziehen, ohne daß ich je erfahre, wohin es gehe; und ein Anderes hervortreten, ohne daß ich je erfahre, woher es komme; haben dazu noch Beide die selbe Gestalt, das selbe Wesen, den selben Charakter, nur allein nicht die selbe Materie, wolche jedoch sie auch während ihres Dasenns fortwährend abmerfen und erneuern; — so liegt doch wahrlich die Annahme, daß Das, mas verschwindet, und Das, was an seine Stelle tritt. Eines und daffelbe Wesen sei, welches nur eine kleine Beränderung, eine Erneuerung der Form seines Da= seyns, erfahren hat, und daß mithin was der Schlaf für das Individuum ist, der Tod für die Gattung sei; - diese Annahme, fage ich, liegt so nahe, daß es unmöglich ift, nicht auf sie zu gerathen, wenn nicht der Kopf, in früher Jugend, durch Einprägung falscher Grundansichten verschroben, ihr, mit abergläubischer Furcht, schon von Weitem aus dem Wege eilt. Die entgegens gesetzte Annahme aber, daß die Geburt eines Thieres eine Entstehung aus nichts, und dem entsprechend sein Tod seine absolute Vernichtung fei, und Dies noch mit der Zugabe, daß der Mensch, eben so aus nichts geworden, dennoch eine individuelle, endlose Fortdauer und zwar mit Bewußtseyn habe, während der Hund, der Affe, der Elephant durch den Tod vernichtet murben, — ist denn doch wohl etwas, wogegen der gesunde Sinn sich empören und es für absurd erklären muß. — Wenn, wie zur Genüge wiederholt wird, die Bergleichung der Resultate eines Systems mit den Aussprüchen des gesunden Menschenverstandes-ein Probirstein seiner Wahrheit senn soll; so wünsche ich, daß die Anhänger iener von Cartefius bis auf die vorkantischen Elektiker herabgeerbten, ja wohl auch jett noch bei einer großen Anzahl der Gebildeten in Europa herrschenden Grundansicht, ein Mal\_hier diesen Probirftein anlegen mögen.

Durchgängig und überall ist das ächte Symbol der Natur der Areis, weil er das Schema der Wiederkehr ist: diese ist in der That die allgemeinste Form in der Natur, welche sie in Allem durchführt, vom Laufe der Gestirne an, bis zum Tod und der Entstehung organischer Wesen, und wodurch allein in dem rastlosen Strom der Zeit und ihres Inhalts doch ein bestehendes Daseyn, d. i. eine Natur, möglich wird.

Wenn man im Herbst die kleine Welt der Insekten be-

trachtet und nun sieht, wie das eine sich sein Bett bereitet, um ju schlafen, den langen, erstarrenden Winterschlaf; das andere fich einspinnt, um als Puppe zu überwintern und einft, im Frühling, vetjüngt und vervollkommnet zu erwachen; endlich die meisten, als welche ihre Ruhe in den Armen des Todes zu halten geden= ken, bloß ihrem Ei sorgfältig die geeignete Lagerstätte anpassen, um einst aus biesem erneuet hervorzugehen; " so ift bies bie große Unsterblichkeitslehre der Natur, welche uns beibringen möchte, daß zwischen Schlaf und Tod kein radikaler Unterschied ist, sonbern der Eine so wenig wie ber Andere das Dasehn gefährdet. Die Sorgfalt, mit der das Infekt eine Zelle, oder Grube, oder Rest bereitet, sein Ei hineinlegt, nebst Futter für die im tommenden Frühling daraus hervorgehende Larve, und dann ruhig stirbt, - gleicht ganz der Sorgfalt, mit ber ein Mensch am Abend sein Rieid und sein Frühftud für ben kommenden Morgen bereit legt und dann ruhig schlafen geht, und könnte im Grunde gar nicht Statt haben, wenn nicht, an fich und feinem mahren Wefen nach, das im Herbste sterbende Insest mit dem im Frühling auskriechenden eben so wohl identisch ware, wie der sich schlafen legende Mensch mit dem aufstehenden.

Wenn wir nun, nach diesen Betrachtungen, zu uns felbst und unferm Geschlechte zurückkehren und dann ben Blick vorwarts, weit hinaus in die Zukunft werfen, die kunftigen Generationen, mit den Millionen ihrer Individuen, in der fremden Gestalt ihrer Sitten und Trachten uns zu vergegenwärtigen suchen, dann aber mit der Frage dazwischenfahren: Woher werden diese Alle kommen? Wo sind sie jett? — Wo ist der reiche Schooß des weltenschwangeren Nichts, der sie noch birgt, die kommenben Geschlechter? — Wäre barauf nicht die lächelnde und wahre Antwort: Wo anders sollen sie senn, als dort, wo allein das Reale stets war und senn wird, in der Gegenwart und ihrem Inhalt, also bei Dir, dem bethörten Frager, der, in diesem Verkennen seines eigenen Wefens, dem Blatte am Baume gleicht, welches im Herbste welkend und im Begriff abzufallen, jammert über seinen Untergang und sich nicht trösten lassen will durch den Hinblid auf das frische Grun, welches im Frühling den Baum bekleiden wird, sondern klagend spricht: "Das bin ja Ich nicht! Das sind ganz andere Blätter!" — D thörichtes Blatt! Wohin Lod u. sein Verhältniß zur Unzerstörbarkeit unsers Wesens an fic. 545

٠,5

willst du? Und woher sollen andere kommen? Wo ist das Nichts, dessen Schlund du fürchtest? — Erkenne doch dein eigenes Wesen, gerade Das, was vom Durst nach Dasenn so erfüllt ist, erkenne es wieder in der innern, geheimen, treibenden Kraft des Baumes, welche, stets eine und dieselbe in allen Generationen von Blätztern, unberührt bleibt vom Entstehen und Vergehen. Und nun

οίη περ φυλλων γενεη, τοιηδε και ανδρων. (Qualis foliorum generatio, talis et hominum.)

Db die Fliege, die jest um mich summt, am Abend einschläft und morgen wieder summt; oder ob sie am Abend stirbt, und im Frühjahr, aus ihrem Ei erstanden, eine andere Fliege summt; das ist an sich die selbe Sache: daher aber ist die Erkenntnis, die solches als zwei grundverschiedene Dinge darstellt, keine underdingte, sondern eine relative, eine Erkenntnis der Erscheinung, nicht des Dinges an sich. Die Fliege ist am Morgen wieder da; sie ist auch im Frühjahr wieder da. Was unterscheidet sür sie den Winter von der Nacht? — In Burdachs Physiologie, Vd. 1, §. 275, lesen wir: "Vis Morgens 10 Uhr ist noch keine Cercaria ephemera (ein Insussonsthier) zu sehen (in der Insusson): und um 12 wimmelt das ganze Wasser davon. Abends sterben sie, und am andern Morgen entstehen wieder neue. So beobachtete es Nissch sechs Tage hinter einander."

So weilt Alles nur einen Augenblick und eilt dem Tode zu. Die Pflanze und das Insekt sterben am Ende des Sommers, das Thier, der Mensch, nach wenig Jahren: der Tod maht unermüdzlich. Desungeachtet aber, ja, als ob dem ganz und gar nicht so wäre, ist jederzeit Alles da und an Ort und Stelle, eben als wenn Alles unvergänglich wäre. Jederzeit grünt und blüht die Pflanze, schwirrt das Insekt, steht Thier und Mensch in unverzwüstlicher Jugend da, und die schon tausend Mal genossenen Kirschen haben wir jeden Sommer wieder vor uns. Auch die Wölfer stehen da, als unsterbliche Individuen; wenn sie gleich bisweilen die Namen wechseln: sogar ist ihr Thun, Treiben und Leiden allezeit das selbe; wenn gleich die Geschichte stets etwas Anderes zu erzählen vorgiebt: denn diese ist wie das Kaleidossop, welches bei jeder Wendung eine neue Konfiguration zeigt, wähzend wir eigentlich immer das Selbe vor Augen haben. Was

also bringt sich unwiderstehlicher auf, als der Gedanke, daß jenes Entstehen und Vergehen nicht das eigentliche Wesen der Dinge treffe, sondern dieses davon unberührt bleibe, also unvergänglich fei, daher denn Alkes und Jedes, was daseyn will, wirklich fortwährend und ohne Ende da ift. Demgemäß sind in jedem gegebenen Zeitpunkt alle Thiergeschlechter, von der Mücke bis zum Elephanten, vollzählig beisammen. Sie haben sich bereits viel Tausend Mal erneuert und sind dabei die selben geblieben. Sie wissen nicht von Andern ihres Gleichen, die vor ihnen gelebt, oder nach ihnen leben werden: die Gattung ist es, die allezeit febt, und, im Bewußtseyn der Unvergänglichkeit derselben und ihrer Identität mit ihr, sind die Individuen da und wohlgemuth. Der Wille zum Leben erscheint fich in endloser Gegenwart; weil diese die Form des Lebens der Gattung ift, welche baher nicht altert, sondern immer jung bleibt. Der Tod ift für fie, was der Schlaf für das Individuum, oder was für das Auge das Winken ist, an deffen Abwesenheit die Indischen Götter erkannt werben, wenn sie in Menschengestalt erscheinen. Wie durch den Eintritt der Nacht die Welt verschwindet, dabei jedoch keinen Augenblick zu sehn aufhört; eben so scheinbar vergeht Mensch und Thier durch den Tod, und eben so ungestört besteht dabei ihr wahres Wesen fort. Nun denke man sich jenen Wechsel von Tod und Geburt in unendlich schnellen Bibrationen, und man hat die beharrliche Objektivation des Willens, die bleibenden Ibeen der Wesen vor sich, fest stehend, wie der Regenbogen auf dem Wasserfall. Dies ist die zeitliche Unsterblichkeit. In Folge berselben ist, trog Jahrtausenden des Todes und der Berwesung, noch nichts verloren gegangen, kein Atom der Materie, noch weniger etwas von dem innern Wesen, welches als die Natur sich darstellt. Demnach können wir jeden Augenblick wohlgemuth ausrufen: "Trop Zeit, Tod und Verwesung, sind wir noch Alle beisammen!"

Etwan Der wäre auszunehmen, der zu diesem Spiele ein Mal aus Herzensgrunde gesagt hätte: "Ich mag nicht mehr." Aber davon zu reden ist hier noch nicht der Ort.

Wohl aber ist darauf aufmerksam zu machen, daß die Wehen der Geburt und die Bitterkeit des Todes die beiden konskanten Bestingungen sind, unter denen der Wille zum Leben sich in seiner Obs

Tod u. sein Verhältniß gur Unzerftorbarkeit unsers Wesens an sich. 547

jektivation erhält, d. h. unser Wesen an sich, unberührt vom Laufe der Zeit und dem Hinsterben der Geschlechter, in immerwährender Gegenwart da ist und die Frucht der Bejahung des Willens zum Leben genießt. Dies ist dem analog, daß wir nur unter der Besdingung, allnächtlich zu schlasen, am Tage wach sehn können; sogar ist Letteres der Kommentar, den die Natur zum Berständniß jenes schwierigen Passus liesert.

Denn das Substrat, oder die Aussüllung, πληρωμα, oder der Stoff der Gegenwart ist durch alle Zeit eigentlich der selbe. Die Unmöglichkeit, diese Identität unmittelbar zu erkennen, ist eben die Zeit, eine Form und Schranke unsers Intellekts. Daß, vermöge derselben, z. B. das Zukünstige noch nicht ist, beruht auf einer Täuschung, welcher wir inne werden, wann es gekommen ist. Daß die wesentliche Form unsers Intellekts eine solche Täusschung herbeisührt, erklärt und rechtsertigt sich daraus, daß der Intellekt keineswegs zum Auffassen des Wesens der Dinge, sons dern bloß zu dem der Motive, also zum Dienst einer individuellen und zeitlichen Willenserscheinung, aus den Händen der Natur hervorgegangen ist.

Wenn man die uns hier beschäftigenden Betrachtungen zussammenfaßt, wird man auch den wahren Sinn der paradoren Lehre der Eleaten verstehen, daß es gar kein Entstehen und Versgehen gebe, sondern das Ganze unbeweglich seststehe: Парихибус каг Мехісобоς ануроин ухибоги каг форан, біа то норгіблін то пан актичтон. (Parmenides et Melissus ortum et interitum tollebant, quoniam nihil moveri putabant. Stob. Ecl., I, 21.) Imgleichen erhält hier auch die schöne Stelle des Empedokles Licht, welche Plutarch uns ausbehalten hat, im Buche Adversus Coloten, c. 12:

Νηπιοι ου γαρ σφιν δολιχοφρονες εισι μεριμναι,
Οί δη γινεσθαι παρος ουκ εον ελπιζουσι,
Η τι καταθνησκειν και εξολλυσθαι άπαντη.
Ουκ αν ανηρ τοιαυτα σοφος φρεσι μαντευσαιτο,
΄ Ωσ οφρα μεν τε βιωσι (το δη βιοτον καλεουσι),
Τοφρα μεν ουν εισιν, και σφιν παρα δεινα και έσθλα,
Πριν τε παγεν τε βροτοι, και επει λυθεν, ουδεν αρ' είσιν.

(Stulta, et prolixas non admittentia curas
Pectora: qui sperant, existere posse, quod ante
Non fuit, aut ullam rem pessum protinus ire;
Non animo prudens homo quod praesentiat ullus,
Dum vivunt (namque hoc vitaï nomine signant),
Sunt, et fortuna tum conflictantur utraque:
Ante ortum nihil est homo, nec post funera quidquam.)

Nicht weniger verdient hier erwähnt zu werden die so höchst merkwürdige und an ihrem Ort überraschende Stelle in Diderot's Jacques le fataliste: un château immense, au frontispice duquel on lisait: "Je n'appartiens à personne, et j'appartiens à tout le monde: vous y étiez avant que d'y entrer, vous y serez encore, quand vous en sortirez."

In dem Sinne freilich, in welchem der Mensch bei der Zeugung aus nichts entsteht, wird er durch den Tod zu nichts. Dieses Nichts aber so ganz eigentlich kennen zu lernen, wäre sehr interessant; da nur mittelmäßiger Scharssinn ersordert ist, einzusehen, daß dieses empirische Nichts keineswegs ein absolutes ist, d. h. ein solches, welches in jedem Sinne nichts wäre. Auf diese Einsicht leitet schon die empirische Bemerkung hin, daß alle Eigenschaften der Eltern sich im Erzeugten wiedersinden, also den Tod überstanden haben. Hievon werde ich jedoch in einem eigenen Kapitel reden.

Es giebt keinen größern Kontrast, als den zwischen der unsauschaltsamen Flucht der Zeit, die ihren ganzen Inhalt mit sich fortreißt, und der starren Unbeweglichkeit des wirklich Vorhandenen, welches zu allen Zeiten das eine und selbe ist. Und fast man, von diesem Gesichtspunkt aus, die unmittelbaren Vorgänge des Lebens recht objektiv ins Auge; so wird Einem das Nunc stans im Mittelpunkte des Rades der Zeit klar und sichtbar. — Einem unvergleichlich länger lebenden Auge, welches mit einem Blick das Menschengeschlecht, in seiner ganzen Daner, umfaßte, würde der stete Wechsel von Geburt und Tod sich nur darstellen wie eine anhaltende Vibration, und demnach ihm gar nicht einsfallen, darin ein stets neues Werden aus Richts zu Richts zu sehre zu sehre als bleibender Kreis, die schnell vibrirende Feder

Tob u. sein Verhältniß zur Unzerftörbarkeit unsers Wesens an sich. 549

als beharrendes Dreieck, die schwingende Saite als Spindel erscheint, die Gattung als das Seiende und Bleibende erscheinen, Tod und Geburt als Vibrationen.

Von der Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens durch den Tod werden wir so lange falsche Begriffe haben, als wir uns nicht entschließen, sie zuvörderst an den Thieren zu studiren, sondern eine aparte Art derselben, unter dem prahlerischen Namen der Unsterblichkeit, uns allein anmaaßen. Diese Anmaagung aber und die Beschränktheit der Ansicht, aus der sie hervorgeht, ist es ganz allein, weswegen die meisten Menschen sich so hart= näckig bagegen sträuben, die am Tage liegende Wahrheit anzuerkennen, daß wir, dem Wesentlichen nach und in der Hauptfache, das Selbe sind wie die Thiere; ja, daß sie vor jeder An= beutung unserer Verwandschaft mit diesen zurückbeben. Diese Ver= leugnung der Wahrheit aber ist es, welche mehr als alles Andere ihnen den Weg versperrt zur wirklichen Erkenntniß der Un= zerftörbarkeit unsers Wesens. Denn wenn man etwas auf einem falschen Wege sucht; so hat man eben beshalb den rechten ver= laffen und wird auf jenem am Ende nie etwas Anderes erreichen, als späte Enttäuschung. Also frisch weg, nicht nach vorgefaßten Grillen, sondern an der Hand der Ratur, die Wahrheit ver= folgt! Zuvörderst lerne man beim Anblick jedes jungen Thieres das nie alternde Daseyn der Gattung erkennen, welche, als einen Abglanz ihrer ewigen Jugend, jedem neuen Individuo eine zeit= liche schenkt, und es auftreten läßt, so neu, so frisch, als wäre die Welt von heute. Man frage sich ehrlich, ob die Schwalbe des heurigen Frühlings eine ganz und gar andere, als die des ersten sei, und ob wirklich zwischen beiden das Wunder der Schöpfung aus Nichts sich Millionen Mal erneuert habe, um eben so oft absoluter Vernichtung in die Hände zu arbeiten. — Ich weiß wohl, daß, wenn ich Einen ernsthaft versicherte, die Kage, welche eben jett auf dem Hofe spielt, sei noch die selbe, welche dort vor dreihundert Jahren die nämlichen Sprünge und Schliche gemacht hat, er mich für toll halten würde: aber ich weiß auch, daß es sehr viel toller ist, zu glauben, die heutige Kape sei durch und durch und von Grund aus eine ganz andere, als jene vor dreihundert Jahren. — Man braucht sich nur treu und ernst in den Anblick eines dieser obern Wirbelthiere zu vertiefen, um deutlich

inne zu werben, daß dieses unergründliche Wesen, wie es da ift, im Ganzen genommen, unmöglich zu Nichts werden kann: und doch kennt man andererseits seine Vergänglichkeit. Dies beruht darauf, daß in diesem Thiere die Ewigkeit seiner Idee (Gattung) in der Endlichkeit des Individua ausgeprägt ist. Denn in gewissem Sinne ist es allerdings wahr, daß wir im Individuo stets ein anderes Wesen vor uns haben, nämlich in dem Sinne, der auf dem Sat vom Grunde beruht, unter welchem auch Zeit und Raum begriffen sind, welche das principium individuationis ausmachen. In einem andern Sinne aber ist es nicht wahr, nämlich in dem, in welchem die Realität allein den bleibenden Vormen der Dinge, den Ideen zusommt, und welcher dem Plate so slar eingeleuchtet hatte, daß derselbe sein Grundgedanke, das Centrum seiner Philosophie, und die Auffassung desselben sein Kriterium der Befähigung zum Philosophiren überhaupt wurde.

Wie die zerstäubenden Tropfen des tobenden Wasserfalls mit Blipesschnelle wechseln, während der Regenbogen, deffen Trager fie sind, in unbeweglicher Ruhe feststeht, ganz unberührt von jenem rastlosen Wechsel; so bleibt jede Idee, d. i. jede Gate tung lebender Wesen, ganz unberührt vom fortwährenden Wechsel ihrer Individuen. Die Idee aber, oder die Gattung, ift es, darin der Wille zum Leben eigentlich wurzelt und sich manifestirt: baher auch ist an ihrem Bestand allein ihm wahrhaft gelegen. 3. B. die Löwen, welche geboren werden und sterben, sind wie die Tropfen des Wasserfalls; aber die leonitas, die Idee, oder Gestalt, des Löwen, gleicht dem unerschütterten Regenbogen darauf. Darum also legte Plato ben Ideen allein, d. i. ben species, den Gattungen, ein eigentliches Senn bei, den Indis viduen nur ein rastloses Entstehen und Vergehen. Aus dem tiefinnersten Bewußtseyn seiner Unvergänglichkeit entspringt eigentlich auch die Sicherheit und Gemütheruhe, mit der jedes thierische und auch das menschliche Individuum unbesorgt dahin wandelt zwischen einem Heer von Zufällen, die es jeden Augenblick vernichten können, und überdies bem Tode gerade entgegen: aus seinen Angen blickt inzwischen die Ruhe der Gattung, als welche jener Untergang nicht ansicht und nicht angeht. Auch bem Menschen könnten diese Ruhe die unsichern und wechselnden Dogmen nicht verleihen. Aber, wie gesagt, der Anblick jedes

Thieres lehrt, daß dem Kern des Lebens, dem Willen, in seiner Manifestation der Tod nicht hinderlich ist. Welch ein unergründ= liches Mysterium liegt doch in jedem Thiere! Seht das nächste, seht euern Hund an: wie wohlgemuth und ruhig er dasteht! Viele Tausende von Hunden haben sterben muffen, ehe es an diesen kam, zu leben. Aber der Untergang jener Tausende hat die Idee des Hundes nicht angefochten: sie ist durch alles jenes Sterben nicht im Mindesten getrübt worden. Daher steht der Hund so frisch und urfräftig da, als wäre dieser Tag sein erster und könne keiner sein letter senn, und aus seinen Augen leuchtet das unzerstörbare Princip in ihm, der Archaeus. Was ist denn nun jene Jahrtausende hindurch gestorben? — Nicht der Hund, er steht unversehrt vor und; bloß sein Schatten, sein Abbild in unserer an die Zeit gebundenen Erkenntnisweise. Wie kann man doch nur glauben, daß Das vergehe, was immer und immer da ist und alle Zeit ausfüllt? — Freilich wohl ist die Sache empirisch erklärlich: nämlich in dem Maaße, wie der Tod die Individuen vernichtete, brachte die Zeugung neue hervor. Aber diese empirische Erklärung ist bloß scheinbar eine solche: sie sett ein Räthsel an die Stelle des andern. Der metaphysische Perstand der Sache ist, wenn auch nicht so wohlfeil zu haben, boch der allein wahre und genügende.

Rant, in seinem subjektiven Verfahren, brachte die große, wiewohl negative Wahrheit zu Tage, daß dem Ding an sich die Zeit nicht zukommen könne; weil sie in unserer Auffassung präformirt liege. Nun ist der Tod das zeitliche Ende der zeitlichen Erscheinung: aber sobald wir die Zeit wegnehmen, giebt es gar kein Ende mehr und hat dies Wort alle Bedeutung verloren. Ich aber, hier auf dem objektiven Wege, bin jest bemüht, das Positive der Sache nachzuweisen, daß nämlich das Ding an sich von der Zeit und Dem, was nur durch sie möglich ist, dem Entstehen und Vergehen, unberührt bleibt, und daß die Erscheis nungen in der Zeit sogar jenes rastlos flüchtige, dem Nichts zunächst stehende Daseyn nicht haben könnten, wenn nicht in ihnen ein Kern aus der Ewigkeit ware. Die Ewigkeit ist freilich ein Begriff, dem keine Anschauung zum Grunde liegt: er ist auch deshalb bloß negativen Inhalts, besagt nämlich ein zeitloses Dasenn. Die Zeit ist bennoch ein bloßes Bild ber Ewigkeit,

ό χρονος είχων του αίωνος, wie es Plotinus hat: und ebenso ist unser zeitliches Dasenn das bloße Bild unsers Wesens an sich. Dieses muß in der Ewigkeit liegen, eben weil die Zeit nur die Form unsers Erkennens ist: vermöge dieser allein aber erkennen wir unser und aller Dinge Wesen als vergänglich, endlich und der Vernichtung anheimgefallen.

Im zweiten Buche habe ich ausgeführt, daß die adaquate Objektität des Willens als Dinges an sich, auf jeder ihrer Stufen die (Platonische) Idee ist; desgleichen im dritten Buche, das die Ibeen der Wesen das reine Subjekt des Erkennens zum Korrelat haben, folglich die Erkenntniß berfelben nur ausnahmsweise, unter besondern Begünstigungen und vorübergehend eintritt. individuelle Erkenntniß hingegen, also in der Zeit, - Idee sich dar unter der Form der Species, welches die durch Eingehen in die Zeit auseinandergezogene Idee ift. also die Species die unmittelbarfte Objektivation des Dinges an sich, d. i. des Willens zum Leben. Das innerste Wefen jedes Thieres, und auch des Menschen, liegt demgemäß in der Species: in dieser also wurzelt der sich so mächtig regende Wille jum Leben, nicht eigentlich im Individuo. Hingegen liegt in diesem allein das unmittelbare Bewußtseyn: deshalb wähnt es sich von der Gattung verschieden, und darum fürchtet es den Tod. Der Wille zum Leben manifestirt sich in Beziehung auf das Individuum als Hunger und Todesfurcht; in Beziehung auf die Species als Geschlechtstrieb und leidenschaftliche Sorge In Uebereinstimmung hiemit finden wir die für die Brut. Ratur, als welche von jenem Wahn des Individuums frei ift, so forgsam für die Erhaltung der Gattung, wie gleichgültig gegen den Untergang der Individuen: diese sind ihr stets nur Mittel, jene ist ihr Zweck. Daher tritt ein greller Kontrast hervor zwis schen ihrem Geiz bei Ausstattung der Individuen und ihrer Verschwendung, wo es die Gattung gilt. Hier nämlich werden oft von einem Individuo jährlich hundert Tausend Keime und dars über gewonnen, z. B. von Bäumen, Fischen, Krebsen, Thermi= ten u. a. m. Dort hingegen ist Jedem an Kräften und Organen nur knapp so viel gegeben, daß es bei unausgesetzter An= strengung sein Leben fristen kann; weshalb ein Thier, wenn es verstümmelt oder geschwächt wird, in der Regel verhungern muß.

Und wo eine gelegentliche Ersparniß möglich war, dadurch daß ein Theil zur Noth entbehrt werden konnte, ift er, selbst außer der Ordnung, zurückehalten worden: daher fehlen z. B. vielen Raupen die Augen: die armen Thiere tappen im Finstern von Blatt zu Blatt, welches beim Mangel der Fühlhörner dadurch geschieht, daß sie sich mit drei Viertel ihres Leibes in der Lust hin und her bewegen, bis sie einen Gegenstand treffen; wobei sie oft ihr dicht daneben anzutreffendes Futter verfehlen. dies geschieht in Folge der lex parsimoniae naturae, zu deren Ausbruck natura nihil facit supervacaneum man noch fügen kann et nihil largitur. — Die selbe Richtung der Natur zeigt sich auch darin, daß je tauglicher das Individuum, vermöge seines Alters, zur Fortpflanzung ift, besto fräftiger in ihm die vis naturae medicatrix sich äußert, seine Wunden baher leicht heilen und es von Krankheiten leicht genest. Dieses nimmt ab mit der Zeugungsfähigkeit, und sinkt tief, nachdem fie erloschen ist: benn jest ist, in den Augen der Natur, das Individuum werthlos geworden.

Werfen wir jett noch einen Blick auf die Stufenleiter der Wesen, mit sammt der sie begleitenden Gradation des Bewußtsenns, vom Polypen bis zum Menschen; so sehen wir biese wundervolle Pyramide zwar durch den steten Tod der Individuen in unausgesetzter Oscillation erhalten, jedoch, mittelft bes Banbes der Zeugung, in den Gattungen, die Unendlichkeit der Zeit hindurch beharren. Während nun also, wie oben ausgeführt worden, das Objektive, die Gattung, fich als unzerstörbar dars stellt, scheint das Subjektive, als welches bloß im Selbstbewußtseyn dieser Wesen besteht, von der fürzesten Dauer zu seyn und unablässig zerftört zu werden, um eben so oft, auf unbegreifliche Weise, wieder aus bem Richts hervorzugehen. Wahr= lich aber muß man sehr kurzsichtig senn, um sich durch diesen . Schein täuschen zu lassen und nicht zu begreifen, daß, wenn gleich die Form der zeitlichen Fortdauer nur dem Objektiven zukommt, das Subjektive, d. i. der Wille, welcher in dem Allen lebt und erscheint, und mit ihm das Subjekt des Erkennens, in welchem baffelbe sich darstellt, — nicht minder unzerstörbar senn muß; indem die Fortdauer des Objektiven, oder Aeußern, doch nur die Erscheinung der Unzerstörbarkeit des Subjektiven, oder

Innern, seyn kann; da Jenes nichts besitzen kann, was es nicht von Diesem zu Lehn empfangen hätte; nicht aber wesentlich und ursprünglich ein Objektives, eine Erscheinung, und sodann sekundar und accidentell ein Subjektives, ein Ding an sich, ein Selbstbewußtes sehn kann. Denn offenbar setz Jenes als Erscheinung ein Erscheinendes, als Seyn für Anderes ein Seyn für sich, und als Objekt ein Subjekt voraus; nicht aber umgekehrt: weil überall die Wurzel der Dinge in Dem, was sie für sich selbst sind, also im Subjektiven liegen muß, nicht im Objektiven, d. h. in Dem, was sie erst für Andere, in einem fremden Bewußtseyn sind. Demgemäß fanden wir, im ersten Buch, daß der richtige Ausgangspunkt für die Philosophie wesentlich und nothwendig der subjektive, d. i. der idealistische ist; wie auch, daß der entgegen= gesetzte, vom Objektiven ausgehende, zum Materialismus führt. - Im Grunde aber sind wir mit der Welt viel mehr Eins, als wir gewöhnlich denken: ihr inneres Wesen ist unser Wille; ihre Erscheinung ift unsere Vorstellung. Wer dieses Einsseyn zum deutlichen Bewußtseyn bringen könnte, dem würde Unterschied zwischen der Fortdauer der Außenwelt, nachdem er gestorben, und seiner eigenen Fortbauer nach dem Tode verschwinden: Beides wurde sich ihm als Eines und Dasselbe barstellen, ja, er würde über den Wahn lachen, der sie trennen Denn das Verständniß der Unzerstörbarkeit unsers Wesens fällt mit dem der Identität des Makrokosmos und Mi= krokosmos zusammen. Einstweilen kann man das hier Gesagte sich durch ein eigenthümliches, mittelst der Phantasie vorzuneh= mendes Experiment, welches ein metaphysisches genannt werden könnte, erläutern. Man versuche nämlich, sich die keinen Falls gar ferne Zeit, da man gestorben senn wird, lebhaft zu ver= gegenwärtigen. Da denkt man sich weg und läßt die Welt fort= bestehen: aber bald wird man, zu eigener Verwunderung, ent= decken, daß man dabei doch noch dawar. Denn man hat ver= meint, die Welt ohne sich vorzustellen: allein im Bewußtseyn ist das Ich das Unmittelbare, durch welches die Welt erst ver= mittelt, für welches allein sie vorhanden ist. Dieses Centrum alles Daseyns, diesen Kern aller Realität soll man aufheben und dabei bennoch die Welt fortbestehen lassen: es ist ein Gedanke, der sich wohl in abstracto denken, aber nicht realisiren läßt.

Das Bemühen, dieses zu leisten, der Verfuch, das Sekundare ohne das Primare, das Bedingte ohne die Bedingung, das Getragene ohne den Träger zu benken, mißlingt jedes Mal, ungefähr so, wie der, sich einen gleichseitigen rechtwinklichten Triangel; oder ein Bergehen oder Entstehen von Materie und ähnliche Une möglichkeiten mehr zu benken. Statt des Beabsichtigten bringt: sich uns dabei das Gefühl auf, daß die Welt nicht weniger in und ift, als wir in ihr, und daß die Onelle aller Realität inunserm Innern liegt. Das Resultat ist eigentlich dieses: die Zeit, da ich nicht senn werde, wird objektiv kommen: aber subjektiv. kann sie nie kommen. — Es ließe daher sich sogar fragen, wie weit denn Jeder, in feinem Herzen, wirklich an eine Sache glaube, die er sich eigenklich gar nicht denken kann; ober ob nicht vielleicht gar, da sich zu jenem bloß intellektuellen, aber mehr oder minder deutlich von Jedem schon gemachten Experis ment, noch bas tiefinnere Bewußtseyn der Unzerstörbarkeit unsers Wesens an sich gesellt, der eigene Tod uns im Grunde die fabels hafteste Sache von der Welt sei.

Die tiefe Ueberzeugung von unserer Unvertilgbarkeit durch den Tod, welche, wie auch die unausbleiblichen Gemissenssorgen bei Annäherung beffelben bezeugen, Jeder im Grunde seines Herzens trägt, hängt durchaus an dem Bewußtseyn unserer Ursprünglichkeit und Ewigkeit; daher Spinoza sie so ausdrückt: sentimus, experimurque, nos aeternos esse. Denn als unvergänglich kann ein vernünftiger Mensch sich nur denken, sof fern er sich als anfangslos, als ewig, eigentlich als zeitlos benkt. Wer hingegen sich für aus Nichts geworden hält, muß auch benken, daß er wieder zu Nichts wird: benn daß eine Unendlichkeit verstrichen märe, ehe er war, dann aber eine zweite angefangen habe, welche hindurch er nie aufhören wird zu senn, ist ein monstroser Gedanke. Wirklich ist der solideste Grund für unsere Unvergänglichkeit der alte Say: Ex nihilo nihil fit, et in nihilum nihil potest reverti. Ganz treffend sagt daher Theophrastus Paracelsus (Werke, Strasburg 1603, Bd. 2, S. 6): "Die Seel in mir ist aus Etwas geworden; darum sie nicht zu Nichts kommt: denn aus Etwas kommt sie." Er giebt den wahren Grund an. Wer aber die Geburt des Menschen für dessen abso= luten Anfang hält, dem muß der Tod das absolute Ende deffel=

ben seyn. Denn beibe sind was sie sind in gleichem Sinne: folglich kann Jeder sich nur insofern als unsterblich denken, als er sich auch als ungeboren benkt, und in gleichem Sinn. Bas die Geburt ift, das ift, dem Wefen und der Bedeutung nach, auch der Tod; es ift die selbe Linie in zwei Richtungen beschrieben. Ift jene eine wirkliche Entstehung aus Richts; so ift auch dieser eine wirkliche Vernichtung. In Wahrheit aber läßt sich nur mittelst der Ewigkeit unsers eigentlichen Wesens eine Unvergänglichkeit desselben denken, welche mithin keine zeitliche ift. Die Annahme, daß der Mensch aus Richts geschaffen sei, führt nothwendig zu der, daß der Tod sein absolutes Ende sei. Hierin ist also das A. T. völlig konsequent: denn zu einer Schöpfung aus Richts pafft keine Unsterblichkeitslehre. neutestamentliche Christenthum hat eine solche, weil es Indischen Geistes und baher, mehr als wahrscheinlich, auch Indischer Herkunft ift, wenn gleich nur unter Aegyptischer Vermittelung. Allein zu dem Jüdischen Stamm, auf welchen jene Indische Weisheit im gelobten Land gepfropft werden mußte, paßt solche wie die Freiheit des Willens zum Geschaffensenn deffelben, oder wie

Humano capiti cervicem pictor equinam Jungere si velit.

Es ist immer schlimm, wenn man nicht von Grund aus originell seyn und aus ganzem Holze schneiden dark. — Hingegen haben Brahmanismus und Buddhaismus ganz konsequent zur Fortdauer wach dem Tode ein Dasenn vor der Geburt, dessen Verschuldung abzubüßen dieses Leben da ist. Wie deutlich sie auch der nothewendigen Konsequenz hierin sich bewußt sind, zeigt solgende Stelle aus Colebrooke's Geschichte der Indischen Philosophie in den Transact. of the Asiatic London Society, Vol. 1, p. 577: Against the system of the Bhagavatas, which is but partially heretical, the objection upon which the chief stress is laid by Vyasa is, that the soul would not be eternal, if it were a production, and consequently had a beginning\*). Ferner in Upham's Doctrine of Buddhism, S. 110, heißt

<sup>\*) &</sup>quot;Gegen das System der Bhagavatas, welches nur zum Theil kete= risch ist, ist die Einwendung, auf welche Byasa das größte Gewicht legt,

Tod u. sein Verhältniß zur Unzerftorbarkeit unsers Wesens an fich. 557

co: The lot in hell of impious persons call'd Deitty is the most severe: these are they, who discrediting the evidence of Buddha, adhere to the heretical doctrine, that all living beings had their beginning in the mother's womb, and will have their end in death \*).

Wer sein Dasenn bloß als ein zufälliges auffaßt, muß allerdings fürchten, es durch den Tod zu verlieren. Hingegen wer auch nur im Allgemeinen einsieht, daß dasselbe auf irgend einer ursprünglichen Nothwendigkeit beruhe, wird nicht glauben, daß diese, die etwas so Wundervolles herbeigeführt hat, auf eine solche Spanne Zeit beschränkt sei, sondern daß sie in jeder wirke. Als ein nothwendiges aber wird sein Daseyn erkennen, wer erwägt, daß bis jest, da er existirt, bereits eine unendliche Zeit, also auch eine Unendlichkeit von Veränderungen abgelaufen ist, er aber dieser ungeachtet doch da ist: die ganze Möglichkeit aller Zustände hat sich also bereits erschöpft, ohne sein Daseyn aufheben zu können. Könnte er jemals nicht senn; so wäre er schon jest nicht. Denn die Unendlichkeit der bereits abge= laufenen Zeit, mit der darin erschöpften Möglichkeit ihrer Borgange, verburgt, daß mas eristirt nothwendig eristirt. Mithin hat Jeder sich als ein nothwendiges Wesen zu begreifen, d. h. als ein solches, aus dessen wahrer und erschöpfender Desinition, wenn man sie nur hatte, das Dasenn deffelben folgen würde. In diesem Gedankengange liegt wirklich der allein imma= nente, d. h. sich im Bereich erfahrungsmäßiger Data haltende Beweis der Unvergänglichkeit unsers eigentlichen Wesens. Diesem nämlich muß die Eristenz inhäriren, weil sie sich als von allen durch die Kausalkette möglicherweise herbeiführbaren Zuständen unabhängig erweist: benn biese haben bereits das Ihrige gethan, und dennoch ist unser Daseyn davon so unerschüttert geblieben, wie der Lichtstrahl vom Sturmwind, den er durchschneidet.

diese, daß die Seele nicht ewig senn wurde, wenn sie hervorgebracht ware und folglich einen Anfang hatte."

<sup>\*) &</sup>quot;In der Hölle ist das härteste Loos das jener Irreligiosen, die Deitty genannt werden: dies sind solche, welche, das Zeugniß Buddha's verwerfend, der keterischen Lehre anhängen, daß alle lebenden Wesen ihren Ansang im Mutterleibe nehmen und ihr Ende im Tode erreichen."

Könnte die Zeit, aus eigenen Kräften, uns einem gluckfäligen Bustande entgegenführen; so wären wir schon lange da: benn eine unendliche Zeit liegt hinter uns. Aber ebenfalls: könnte fie uns dem Untergange entgegenführen; so waren wir schon langft nicht mehr. Daraus, daß wir jest da sind, folgt, wohlerwogen, daß wir jederzeit dasenn muffen. Denn wir find selbst das Wesen, welches die Zeit, um ihre Leere auszufüllen, in sich aufgenommen hat: deshalb füllt es eben die gange Zeit, Gegen= wart, Vergangenheit und Zukunft auf gleiche Weise, und es ist uns so unmöglich, aus dem Daseyn, wie aus dem Raum hins auszufallen. — Genau betrachtet ist es undenkbar, das Das, was ein Mal in aller Kraft ber Wirklichkeit ba ift, jemals zu nichts werden und dann eine unendliche Zeit hindurch nicht seyn follte. Hieraus ift die Lehre ber Christen von der Wiederbringung aller Dinge, die der Hindu von der sich stets erneuernden Schöpfung der Welt durch Brahma, nebst ähnlichen Dogmen Griechischer Philosophen hervorgegangen. — Das große Geheimniß unsers Senns und Richtseyns, welches aufzuklären diese und alle damit verwandten Dogmen erdacht wurden, beruht zulest barauf, daß das Selbe, was objektiv eine unendliche Zeitreihe ausmacht, subjektiv ein Punkt, eine untheilbare, allezeit gegenwärtige Gegenwart ift: aber wer faßt es? Um deutlichsten hat es Kant bargelegt, in seiner unfterblichen Lehre von der Idealität der Zeit und der alleinigen Realität des Dinges an sich. Denn aus dieser ergiebt sich, daß das eigentlich Wesentliche der Dinge, des Menschen, der Welt, bleibend und beharrend im Nunc stans liegt, fest und unbeweglich; und daß der Wechsel der Erscheinungen und Begebenheiten eine bloße Folge unserer Auffassung besselben mittelft unserer Anschauungsform der Zeit ist. Demnach, statt zu den Menschen zu sagen: "ihr seid durch die Geburt entstanden, aber unsterblich"; sollte man ihnen sagen: "ihr seid nicht Nichts", und sie dieses verstehen lehren, im Sinne des dem Hermes Trismegistos beigelegten Ausspruchs: To yap ον άει έσται. (Quod enim est, erit semper. Stob. Ecl., I, 43, 6.) Wenn es jedoch hiemit nicht gelingt, sondern das beängstigte Herz sein altes Klagelied anstimmt: "Ich sehe alle Wesen durch die Geburt aus dem Nichts entstehen und diesem nach kurzer Frist wieder anheimfallen: auch mein Daseyn, jest

ich werde Richts seyn!" — so ist die richtige Antwort: "Bist du nicht da? Hast du sie nicht inne, die kostdare Gegenwart, nach der ihr Kinder der Zeit alle so gierig trachtet, sest inne, wirklich inne? Und verstehst du, wie du zu ihr gelangt bist? Kennst du die Wege, die dich zu ihr geführt haben, daß du einsehen könntest, sie würden dir durch den Tod versperrt? Ein Daseyn deines Selbst, nach der Zerstörung deines Leibes, ist dir seiner Möglichkeit nach unbegreislich: aber kann es dir unbegreislicher seyn, als dir dein jetiges Daseyn ist, und wie du dazu gelangtest? Warum solltest du zweiseln, daß die geheimen Wege, die dir zu dieser Gegenwart offen standen, dir nicht auch zu jeder künstigen offen stehen werden?"

Wenn also Betrachtungen diefer Art allerdings geeignet find, die Ueberzeugung zu erwecken, daß in uns etwas ist, das der Tod nicht zerffören fann; so geschieht es doch nur mittelft Erhebung auf einen Standpunkt, von welchem aus die Geburt nicht der Anfang unsers Daseyns ift. Hieraus aber folgt, daß was als durch den Tod unzerstörbar dargethan wird, nicht eigentlich das Individuum ist, welches überdies durch die Zeugung entstanben und die Eigenschaften bes Baters und der Mutter an sich tragend, als eine bloße Differenz der Species sich darstellt, als solche aber nur endlich seyn kann. Wie, Dem entsprechend, das Individuum keine Erinnerung seines Dasenns vor seiner Geburt hat, so kann es von seinem jezigen keine nach dem Tode haben. In das Bewußtsehn aber setzt Jeder sein Ich: dieses erscheint ihm daher als an die Individualität gebunden, mit welcher ohnes hin alles Das untergeht, was ihm, als Diesem, eigenthumlich ift und ihn von den Andern unterscheidet. Seine Fortdauer ohne die Individualität wird ihm daher vom Fortbestehen der übrigen Wesen ununterscheidbar, und er sieht sein Ich versinken. nun aber so sein Daseyn an die Identität des Bewußtsenns knüpft und daher für dieses eine endlose Fortdauer nach dem Tode verlangt, sollte bedenken, daß er eine solche jedenfalls nur um den Preis einer eben so endlosen Vergangenheit vor der Ge= burt erlangen kann. Denn ba er von einem Daseyn vor der Geburt keine Erinnerung hat, sein Bewußtsehn also mit der Geburt anfängt, muß ihm diese für ein Hervorgehen seines Daseyns

aus dem Richts gelten. Dann aber erkauft er die unendliche Zeit seines Daseyns nach dem Tode für eine eben so lange vor der Geburt: wobei die Rechnung, ohne Profit für ihn, aufgeht. hingegen das Daseyn, welches der Tod unberührt läßt, ein anderes, als das des individuellen Bewußtseyns; so muß es, eben so wie vom Tode, auch von der Geburt unabhängig seyn, und demnach in Beziehung auf daffelbe es gleich mahr seyn zu sagen: "ich werde stets senn" und "ich bin stets gewesen"; welches dann doch zwei Unendlichkeiten für eine giebt. — Eigentlich aber liegt im Worte Ich das größte Aequivokum, wie ohne Weiteres Der einsehen wird, dem der Inhalt unsers zweiten Buches und die dort durchgeführte Sonderung des wollenden vom erkennenden Theil unsers Wesens gegenwärtig ift. Je nachdem ich dieses Wort verstehe, kann ich sagen: "Der Tod ist mein ganzliches Ende"; oder aber auch: "Ein so unendlich kleiner Theil der Welt ich bin; ein eben so kleiner Theil meines mahren Wesens ift Diefe meine persönliche Erscheinung." Aber das Ich ist der finstere Punkt im Bewußtseyn, wie auf der Rephaut gerade der Eintrittspunkt des Sehenerven blind ift, wie das Gehirn selbst völlig unempfindlich, der Sonnenkörper finster ist und das Auge Alles fieht, nur sich selbst nicht. Unser Erfenntnisvermögen ift gang nach Außen gerichtet, Dem entsprechend, daß es das Produkt einer zum Zwecke der bloßen Selbsterhaltung, also des Nahrungsuchens und Beutefangens entstandenen Gehirnfunktion ist. Das her weiß Jeder von sich nur als von diesem Individuo, wie es in der äußeren Anschauung sich darstellt. Könnte er hingegen jum Bewußtseyn bringen was er noch überdies und außerdem ist; so würde er seine Individualität willig fahren lassen, die Tenacität seiner Unhänglichkeit an dieselbe belächeln und sagen: "Was fümmert der Verlust dieser Individualität mich, der ich die Möglichkeit zahlloser Individualitäten in mir trage?" Er würde einsehen, daß, wenn ihm gleich eine Fortdauer seiner Individualität nicht bevorsteht, es doch ganz so gut ist, als hätte er eine solche; weil er einen vollkommenen Ersat für sie in sich trägt. — Ueberdies ließe sich nun aber noch in Erwägung bringen, daß die Individualität der meisten Menschen eine so elende und nichtswürdige ift, daß sie wahrlich nichts daran verlieren, und daß was an ihnen noch einigen Werth haben mag, das allgemein

Menschliche ist: diesem aber kann man die Unvergänglichkeit versprechen. Ja, schon die sturre Unveränderlichkeit und wesentliche Beschränkung jeder Individualität, als solcher, mußte, bei einer endlosen Fortvauer berselben, endlich, durch ihre Monotonie, einen so großen Ueberdruß erzeugen, daß man, um ihrer nur entledigt ju seyn, lieber zu Nichts würde. Unsterblichkeft der Individualität verlangen, heißt eigentlich einen Irrthum ins Unendliche perpetuiren wollen. Denn im Grunde ift boch jede Individualität nur ein specieller Irrthum, Fehltritt, etwas bas beffer nicht ware, ja, wovon uns zurückzubringen der eigentliche Zweck des Lebens ift. Dies findet seine Bestätigung auch darin, daß die allermeisten, ja, eigentlich alle Menschen so beschaffen sind, daß sie nicht glück lich senn könnten, in welche Welt auch immer sie versetzt werden möchten. In dem Maaße nämlich, als eine solche Roth und Beschwerde ausschlöffe, würden sie der Langenweile anheimfallen, und in dem Maaße, ale dieser vorgebeugt mare, wurden fie in Roth, Plage und Leiben gerathen. Bu einem glücksäligen Bus stande des Menschen ware also keineswegs hinreichend, daß man ihn in eine "bessere Welt" versetzte, sondern auch noch erfordert, daß mit ihm selbst eine Grundveränderung vorgienge, also daß et nicht mehr ware was er ist, und bagegen würde was er nicht ist. Dazu aber muß er zuvörderst aufhören zu sehn was er ist: dieses Erforderniß erfüllt vorläufig der Tod, dessen moralische Nothe wendigkeit sich von diesem Gesichtspunkt aus schon absehen läßt. In eine andere Welt versett werden, und sein ganzes Wefen verändern, - ift im Grunde Eins und daffelbe. Hierauf beruht auch zulett jene Abhängigkeit des Objektiven vom Subjektiven, welche der Idealismus unsers ersten Buches darlegt: demnach liegt hier der Anknüpfungspunkt der Trausscendentalphilosophie an die Ethik. Wenn man dies berücksichtigt, wird man das Erwachen aus dem Traume des Lebens nur dadurch möglich finden, daß mit demselben auch sein ganzes Grundgewebe zerrinnt: dies aber ist sein Organ selbst, ber Intellekt, sammt seinen Formen, als mit welchem der Traum sich ins Unendliche fortspinnen würde; so fest ist er mit jenem verwachsen. Das, was ihn eigentlich träumte, ift doch noch davon verschieden und bleibt allein übrig. Hingegen ift die Besorgniß, es möchte mit dem Tode Alles aus seyn, Dem ju vergleichen, das Einer im Traume Schopenhauer, Die Belt. II. 36

bachte, est gehe bloke Traume, ohne einen Traumenden. Rachdem nun aber durch den Tod ein individuelles Bewußtsepp ein Mal geendigt hat; wäre es da auch nur wünschenswerth daß es wieder angefacht würde; um ins Endlose fortzubestehen? Sein Inhalt ift, dem größten Theile nach, ja meistens durchweg, michte als ein Strom fleinlicher, irdischer, armfäliger Gedanken und endluser Sorgen: last diese doch endlich beruhigt werden! ---Mit richtigem Sinne setzen daher die Alten auf ihre Grabsteine; securitati perpetuac; — oter bonae quieti. Wollte man aber gar hier, wie foroft geschehen, Fontbauer des individuellen Bewußtfepus verlangen, um eine jenfeitige Belohnung oder Beftrafung daren zu knüpfen; so würde es hiemit im Grunde nur auf die Vereinbarkeit der Tugend mit dem Egoismus abgesehen senn. Diese Beiden aber werden sich nie nmarmen: sie sind von Grund aus Entgegengesetzte. Wollbegründet hingegen ist die unmittelbare Aleberzeugung, welche ber Anblid edler Handlungen hervorruft, daß der Geist der Liebe, der Diesen seiner Feinde schonen, Jenen des zuvor nie Gesehenen sich mit Lebensgefahr aunehmen heißt, nimmermehr verstiegen und zu Nichts werden for the action of the second page of the court fann. —

Die gründlichste Antwort auf die Frage nach der Fortbauer des Individuums nach dem Tode liegt in Kant's großer Lehre von der Idealität der Zeit, als welche gerade hier fich besonders folgenreich und fruchtbar erweist, indem sie, durch eine völlig theoretische aber wohlerwiesene Einsicht, Dogmen, die auf bem einen wie auf bem andern Wege zum Absurden führen, erset und so die excitirendeste aller metaphysischen Fragen mit einem Male beseitigt. Anfangen, Enden und Fortdauern find Begriffe, welche ihre Bedeutung einzig und allein von der Zeit entlehnen und folglich nur unter Voraussetzung dieser gelten. Allein die Zeit hat kein absolutes Dasenn, ist nicht die Art und Weise des Senns an sich der Dinge, sondern bloß die Form unserer Erkenntuiß von unserm und aller Dinge Dasenn und Wesen, welche eben dadurch sehr unvollkommen und auf bloße Erscheinungen beschränkt ift. In hinficht auf diese allein also finden die Begriffe von Aufhören und Forthauern Anwendung, nicht in Hinficht auf das in ihnen fich Parstellende, das Bofen an fich der Dinge, auf welches angewandt jene Begriffe daher keinen Harris Land Commencer

Sinn mehr habente Dies zeigt fich benn auch baran, daß eine Beantwortung ber von jenen Zeit-Begriffen ausgehenden Frage unmöglich wird und jede Bohauptung einer folchen, sei sie auf der einen oder der andern Seite, schlagenden Ginwütsen unters Man könnte zwar behaupten, daß unser Wesen an sich nach dem Tobe fortbauere, weil es falsch sei, daß es nickers gienge; aber eben so gut, daß es untergienge, weil es falsch fet, daß es fortdauere: im Grunde ist das Eine so wahr, wie das Andere. Hier ließe sich demnach allerdings so etwas, wie eine Antinomie aufstellen. Allein sie würde auf lauter Regationen bes ruhen. Man spräche daxin dem Subjeft des Urtheils zwei forw tradiktorisch entgegengesetzte Prädikate ab; aber nur weil die gange Rategorie derfelben auf jenes nicht anwendbar wäre. Wenn man nun aber jene beiden Prädikate nicht zusammen, fondern einzeln ihm abspricht, gewinnt es es ben Schein, als ware das kontræ diktorische Gegentheil des jedesmak abgesprochenen Prädikats das durch von ihm bewiesen. Dies beruht aber darauf, daß hier ins kommensurable Größen verglichen werden, insofern bas Problem uns auf einen Schauplat versett, welcher die Zeit aufhebt, ben noch aber nach Zeitbestimmungen frägt, welche folglich dem Gubi jeft beizulegen und ihm abzusptechen gleich falsch ist: dies eben heißt; das Problem ift transscendent. In diesem Sinne bleibt ber Tod ein Mysterium.

: Singegen kann man, eben jenen Unterschied zwischen Ers scheinung und Ding an sich sesthaltend, die Behauptung aufstellen, daß der Mensch zwar als Erscheinung vergänglich sei, das Wesen an sich desselben jedoch hievon nicht mitgetroffen werde, dasselbe also, obwohl man, megen der diesem anhängenden Elimination der Zeitbegriffe, ihm keine Fortdauer beilegen könne, boch unzers Demnach würden wir hier auf den Begriff eines Unzerstörbarkeit, die jedoch keine Fortdauer märe, geleitet. Diefer Begriff nun ist ein solcher, der, auf dem Wege der Abstraktion gewonnen, fich auch allenfalls in abstracto benken läßt, jedoch durch keine Anschauung belegt, mithin nicht eigentlich beutlich Andererseits jedoch ift hier festzuhalten, daß wir werden fann. nicht, mit Kant, die Erkennbarkeit des Dinges an sich schlechts hin aufgegeben haben, sondern wiffen, daß dasselbe im Willen zu suchen sei, Zwar haben wir eine absolute und erschöpfende

Erkenntniß des Dinges an sich nie behauptet, vielmehr sehr wohl eingesehen, daß, Etwas nach bem, was es schlechthin an und für sich sei, zu erkennen, unmöglich ist. Denn sobalb ich er= kenne, habe ich eine Borstellung: Diese aber kann, eben weil sie meine Vorstellung ist, nicht mit dem Erkannten identisch seyn, sondern giebt es, indem sie es aus einem Senn für fich zu einem Seyn für Andere macht, in einer ganz andern Form wieder, ift also stets noch als Erscheinung besselben zu betrachten. Für ein erkennenbes Bewußtseyn, wie immer solches auch beschaffen senn möge, kann es daher stets nur Erscheinungen geben. Dies wird selbst dadurch nicht ganz beseitigt, daß mein eigenes Wesen das Erkannte ift: denn sofern es in mein erkennendes Bewußtfeyn fällt, ift es schon ein Reflex meines Wefens, ein von diesem selbst Verschiedenes, also schon in gewissem Grad Erscheinung. Sofern ich also ein Erkennenbes bin, habe ich selbst an meinem eigenen Wesen eigentlich nur eine Erscheinung: sofern ich hingegen dieses Wesen selbst unmittelbar bin, bin ich nicht erkennend. Denn daß die Erkenntniß nur eine sekundare Eigenschaft unsers Wesens und durch die animalische Ratur desselben herbeigeführt fel. ift im zweiten Buch genugsam bewiesen. Streng genommen erkennen wir also auch unsern Willen immer nur noch als Erscheinung und nicht nach Dem, was er schlechthin an und für sich seyn mag. Allein eben in jenem zweiten Buch, wie auch in der Schrift vom Willen in der Natur, ist ausführlich dargethan und nachgewiesen, daß, wenn wir, um in das Innere der Dinge zu dringen, das nur mittelbar und von Außen Gegebene verlaffend, die einzige Erscheinung, in deren Wesen uns eine uns mittelbare Einsicht von Innen zugänglich ift, festhalten, wir in dieser als das Lette und den Kern der Realität ganz entschieden den Willen finden, in welchem wir daher das Ding an sich insofern erkennen, als es hier nicht mehr den Raum, aber boch noch die Zeit zur Form hat, mithin eigentlich nur in seiner unmittelbarsten Manifestation und daher mit dem Vorbehalt, daß diese Erkenntniß desselben noch keine erschöpfende und ganz adas quate sei. In diesem Sinne also halten wir auch hier den Begriff des Willens als des Dinges an sich fest.

Auf den Menschen, als Erscheinung in der Zeit, ist der Begriff des. Aufhörens allerdings anwendbar und die empirische Er-,

7 : iii

kenntniß legt unverholen den Tod als das Ende dieses zeitlichen Dasenns bar. Das Ende ber Person ist eben so real, wie es ihr Anfang war, und in eben bem Sinne, wie wir vor der Ge burt nicht waren, werden wir nach dem Tode nicht mehr feyn: Jedoch kann durch den Tod nicht mehr aufgehoben werden, als burch die Geburt gesetzt war; also nicht Das, wodurch die Geburt allererst möglich geworben. In diesem Sinne ist natus et denatus ein schöner Ausbruck. Nun aber liefert die gesammte empirische Erkenntniß bloße Erscheinungen: nur diese daher werden von den zeitlichen Hergangen des Entstehens und Vergehens getroffen, nicht aber das Erscheinende, das Wefen an sich. dieses existirt ber burch bas Gehirn bedingte Gegensat von Ents stehen und Bergehen gar nicht, sondern hat hier Sinn und Bebeutung verloren. Daffelbe bleibt also unangefochten vom zeit lichen Ende einer zeitlichen Erscheinung und behalt ftets Dasjenige Dasenn, auf welches die Begriffe von Anfang, Ende und Forts. dauer nicht anwendbar find. Daffelbe aber ift, so weit wir es verfolgen können, in jedem erscheinenden Wesen der Wille deffels Das Bewußtseyn hingegen besteht ben: so auch im Menschen. im Erkennen: dieses aber gehört, wie genugsam nachgewiesen, als Thätigkeit bes Gehirns, mithin als Funktion des Organise mus, der bloßen Erscheinung an, endigt daher mit dieser :.. der Wille allein, deffen Werk oder vielmehr Abbild ber Leib war, ist das Unzerstörbare. Die strenge Unterscheidung des Willens von der Erkenntniß, nebst dem Primat des erstern, welche den Grunds charafter meiner Philosophie ausmacht, ist daher der alleinige Schlüffel zu dem sich auf mannigfaltige Beise fund gebenden und in jedem, sogar dem gang rohen Bewußtseyn stets von Renem auffteigenden Widerspruch, daß der Tob unfer Ende ift, und wir dennoch ewig und unzerftörbar senn muffen, also bem sentimus, experimurque nos aeternos esse des Spinoza Alle Philosophen haben darin geirrt, daß sie das Metaphysische, das Unzerstörbare, das Ewige im Menschen in den Intellekt setten: es liegt ausschließlich im Billen, der von jenem gange lich verschieden und allein ursprünglich ift. Der Intellekt ift, wie im zweiten Buche auf das Gründlichste dargethan worden, ein sekundares Phanomen und burch bas Gehirn bedingt, baher mit biesem aufangend und endend. Der Wille allein ift das Bedin-

gende, der Kern der ganzen : Erscheinung, von ben Formen dieser, zu welchen die Zeit gehört, somit frei, also auch unger störbar. Mit dem Tode geht demnach zwar das Bemustseyn verloren, nicht aber Das, was das Bewußtsenn hervorbrachte und erhielt: das Leben erlischt, nicht alter mit ihm das Princip des Lebens, welches in ihm sich manifestirte. Daher also sagt Jedem ein sicheres Gefühl, daß in ihm etwas schlechthin Unver\* gängliches und Unzerstörbares sei. : Sogar das Frische und Bebhafte der Erinnerungen aus der fernsten Zeit, ans der exsten Rindheit:, zeugt davon, daß irgend etwas in und nicht mit der Beit sich fortbewegt, nicht altert, soudern unverändert beharrt. Aber was hieses. Unvergängliche sei, konnte man sich nicht beutlich machen. Es ist nicht das Bewußtsenn, so wenig wie ber Leib, auf welchem offenbar das Bewuftigenn beruht. Ge ift vielmehr das, worauf der Leib, mit fammt: dem Bewußtseyn be-Dieses aber ist eben Das, was, indem es ind Bewustfenn fällt, sich als Bille darstellt. Ueber biefe unmittelbarfte Erscheinung desselben hinaus können wir freilich nicht; weil wir nicht über das Bewustfenn hinaus können: baher bleibt die Frage, was denn Jenes senn moge, fofern es nicht ins Bewußtseyn fällt, d. h. was es schlechthin an sich selbst sei, unbeantworthar.

In der Erscheinung und mittelst deren Formen, Zeit und Raum, als principium individuationis, stellt es sich so dar, daß das menschliche Individuum untergeht, hingegen das Menschenzeschlecht immersort bleibt und lebt. Allein im Wesen an sich der Dinge, als welches von diesen Formen frei ist, fällt auch der ganze Unterschied zwischen dem Individuo und dem Geschlechte weg, und sind Beide unmittelbar Eins. Der ganze Wille zum Leben ist im Individuo, wie er im Geschlechts ist, und daher ist die Fortdauer der Gattung bloß das Bild der Unzerstörbarkeit des Individui.

Da nun also das so unendlich wichtige Verständniß der Unserstörbarkeit unsers wahren Wesens durch den Tod gänzlich auf dem Unterschiede zwischen Erscheinung und Ding an sich beruht, will ich eben diesen sest dadurch in das hellste Bicht stellen, das ich ihn am Gegentheil des Todes, also an der Entstehung der animalischen Wesen, d. i. der Zeugung, erläutere. Denn dieset

mit dem Tode gleich geheimnisvolle Borgang stellt ins den fune damentalen Gegenfaß zwischen Erfcheinung und Wesen an sich der Dinge, id, i. gwischen der Welt als Borpellung und der Welt ald: Wilke, wie sauch die gänzliche Peterogeneität der Besetz Beiber, am unmittelbarften pot Augen. Der Beugungsaft, name lich Sftellt fich suns muf gweifache Weife dan merfliche für dan Selbstbewußtsehn, dessen alleiniger Gegenstand, wie ich oft nachgewiesen habe, der Wille mit allen seinen Affektionen ist; und sadann für das Bewußtseyn anderer Dinge, b. i. der Welt ben Borftellung, wohot! ber empirischen Reatität ber Dinge. Bon ber Willensseite: nun, alfo innerlich, subjektiv, für das Gelbstbemußte senn, stellt joner Affi fich dax als wir numittelbarste und vollkom? menste Befriedigung bes Willens, d. i. als Wollust. Bon der Barstellungsseite hingegen, also ängerlich, objektiv, für das Bo wußtseyn von andern Dingen, ift eben dieser Alt der Einschlag jum allerkunftlichsten Gewebe, die Gmindlage des unaussprechlich komplicirten animalischen Organismus, der dann mur noch det Entwicklung bedarf, um unfern erstaunten Augen fichtbar ju werden. Dieser Organismus, dessen ins Unendliche gehende Koms plifation und Bollenbung nur Der fennt, welcher Anatomie ftudirt hat, ift, von der Vorstellungsseite aus, nicht unders zu bee greifen und zu denken, als ein mit der planvollsten Kombination ausgedachtes und mit überschwänglicher Kunft und Genauigkeit ausgeführtes System, als das mühfäligste Werk der tiefsten Hebare legunge - nun nber von der Willensseite kennon Wirze durch das Gelbstbewußtsenn, feine Hervorbringung als das Werk, eines Atted, der das gerade Gegentheil aller Ueberlegung ist, eines um gestühmen blieden Dranges; einer überschmänglich wollustiges Empfindung. Dieser Gegensatz: ist genaut benvandt mit bem oben nachgewissenen nuendlichen Koneraft zwischen der absoluten Leichtigkeit, mit der die Natur ihre Werkt hervorbringt, nebst ber vieser entsprechenden gränzenlosen Sorglostyfeit, mit welcher sie foldze der Vernichtung Preis giebt, -- und der unberechenbar fünstlichen und durchdachten Konstruktion eben wieser Werke, nach rbelcher zu undeilen sie unendlich schwer zu machen und daher über ihre Erhaltung mit aller erfinntlichen Sorgfalt zu wachen sonn müßte; während wir das Gegentheil vor Augen haben. -Haben wir nun, durch diese, freilich sehr ngewöhnliche Betrach-

rung, die beiden heterogenen Seiten der Welt aufs schroffeste an einander gebracht und fie gleichsam mit einer Fauft umspannt; w muffen wir sie jest festhalten, um uns von der ganzlichen Ungültigkeit der Gesetze der Erscheinung, oder Welt als Vorstellung, für die bes Willens, ober der Dinge an sich, zu überzeugen: Bann wird es uns fußlicher werben, daß, während auf ber Seite der Vorstellung, d. i. in der Erscheinungswelt, sich uns bald ein Entstehen aus Nichts, bald eine ganzliche Vernichtung des Ent-Randenen darstellt, von jener andern Seite aus, ober an sich, ein Besen vorliegt, auf welches angewandt die Begriffe von Enti fiehen und Bergehen gar keinen Sinn haben. Denn wir haben foeben, indem wir auf ben Wurzelpunkt zurückgiengen, wo, mittelft des Selbstbewußtseyns, die Erscheinung und das Wesen an fich zusammenstoßen, es gleichsam mit Händen gegriffen, baß Beide schlechthin inkommensurabel find, und die ganze Beise bes Genns bes Einen, nebst allen Grundgesetzen dieses Senns, im Andern nichts und weniger als Nichts bebeutet. - Ich glaube, daß diese lette Betrachtung nur von Wenigen recht verstanden werden, und daß sie Allen, die sie nicht verstehen, mißfällig und selbst anstößig sehn wird: jedoch werde ich deshalb nie etwas weglaffen, was dienen fann, meinen Grundgebanken zu läutern. -

Um Anfange dieses Kapitels habe ich auseinandergesett, daß die große Anhänglichkeit an das Leben, oder vielmehr die Furcht bor dem Tobe, keineswegs aus der Erkenntniß entspringt, in welchem Fall ste das Resultat des erkannten Werthes des Lebens son würde; sondern daß jene Todesfurcht ihre Wurzel unmittelbar im Willen hat, aus beffen ursprünglichem Wesen, in welchem er ohne alle Erkenntniß, und daher blinder Wille zum Leben M, sie hervorgeht. Wie wir in das Leben hineingelockt werden durch den ganz illusorischen Trieb zur Wollust; so werden wir barin festgehalten durch die gewiß eben so illusorische Furcht vor bem Tobe. Beides entspringt unmittelbar aus dem Willen, der an sich erkenntnißlos ist. Wäre, umgekehrt, der Mensch ein bloß erkennendes Wesen; so mußte der Tod ihm nicht nur gleich= gultig, sondern sogar willkommen seyn. Jest lehrt die Betrach= tung, zu der wir hier gelangt sind, daß was vom Tode getroffen wird, bloß das erkennende Bewußtseyn ift, hingegen der

Wille, sofern er das Ding an sich ift, welches jeder individuellen Erscheinung zum Grunde liegt, von allem auf Zeithestimmungen Beruhenden frei, also auch unvergänglich ift. Sein Streben nach Dasehn und Manifestation; woraus die Welt hervorgeht, wird ftets erfüllt: benn biese begleitet ihn wie ben Rörper fein Schatten, indem sie Moß die Sichtbarkeit seines Wesens ift. TDaß er in uns dennoch den Tod fürchtet, kommt daher, daß hier die Erkenntniß ihm sein Wesen bloß in der individuellen Erscheinung vorhält, woraus ihm die Täuschung entsteht, daß er mit dieser untergehe, etwan wie mein Bild im Spiegel, wenn man diesen zerschlägt, mit vernichtet zu werben scheint: Dieses also, als feinem ursprünglichen Wesen, welches blinder Drang nach Dafenn ift, zuwider, erfüllt ihn mit Abscheu. Hieraus nun folgt, daß Dasjenige in uns, was allein den Tod zu fürchten fähig ift und ihn auch allein fürchtet, der Wille, von ihm nicht getroffen wird; und daß hingegen was von ihm getroffen wird und wirklich untergeht, Das ift, was seiner Natur nach keiner Furcht, wie überhaupt feines Wollens ober Affestes, fähig, daher gegen Senn und Nichtseyn gleichgültig ift, nämlich das bloße Subjekt der Erkenntniß, der Intellekt, deffen Daseyn in seiner Beziehung zur Welt der Borftellung, d. h. der objektiven Welt besteht, deren Korrelat er ist und mit beren Dasenn bas seinige im Grunde Eins ift. Wenngleich also nicht das individuelle Bewußtseyn den Tod überlebt; so überlebt ihn doch Das, was allein sich gegen ihn sträubt: der Wille. Hieraus erklärt sich auch der Widerfpruch, daß die Philosophen, vom Standpunkt der Erkenntniß aus, allezeit mit treffenden Gründen bewiesen haben, der Tob sei kein Uebel; die Todesfurcht jedoch dem Allen unzugänglich bleibt: weil sie eben nicht in der Erkenntniß, sondern allein im Willen wurzelt. Eben daher, daß nur der Wille, nicht aber ber Intellekt das Ungerstörbare ift, kommt es auch, daß alle Religionen und Philosophien allein den Tugenden des Willens, oder Herzens, einen Lohn in der Ewigfeit zuerkennen, nicht denen des Intellekts, ober Kopfes.

Jur Erläuterung dieser Betrachtung diene noch Folgendes. Der Wille, welcher unser Wesen an sich ausmacht, ist einfacher Natur: er will bloß und erkennt nicht. Das Subjekt des Erkennens hingegen ist eine sekundäre, aus der Objektivation des

Willems hervorgehende Erscheinung: es ist der Ginheitspunkt der Seusibilität bes Necvensysteme, gleichsam der Fokus, in: welchent die Strahlen der Thätigkelt aller Theite des Gehirns zusammeit-Taufen. Mit biefem muß es daher untergehen. Im Gelbst bewustfenn fieht es, als vas allein Erkennende, bem Willen ald fein Zuschauer gegenüber und erfennt, obgleich aus ihm ente sprossen, ihn voch als ein von sich Verschiedenes, ein Frandes, veshalb auch nur entpirisch, in der Zeit, ftückweise, in seinen Facessiven : Erregungen und Aften; erfähre auch seine Ent schließungen unst a posteriori und oft sehr mittetbar. Hieraus erklart fich, vaß unfer eigenes Wefen und, d. k. eben unferm Intellekt, ein Rathsel iff, und bag das Individuarm fich als nen entstanden und vergänglich Etblickt; obsthen sein Wesen un sich ein zeitloses, affo ewiges ist uWie nut der Wille nicht erfennt, fo ift umgefehrt ber Intellett, der bas Gubieft ber Er-Tenntuis, einzig und allein erkennend; ohne trgend zu woken. Dies ist selbst physisch daran nachweisbar, daß, wie schoit in moeiten Buch erwähnt, nach Bichat, die verschiedenen Affette thile Theile des Organismus unwittelbar erschüttern und ihre Funktionen stören, mit Ausnahme des Gehiens, als welches ihöchstens mittelbar, b. h. in Folge eben jener Störungen, Bavon raffizire werden funn (De la vie et de la mort, art. 6, §. 2). Daraus aber folgt, daß das Subjeft des Erkennens, für fich aund als solches, an nichts Antheil oder Interesse nehmen kann, -sondern ihm das Senn ober Nichtsehn jedes Dinges, ja sogar efeiner selbst, gleichglidtig ift. Barum nun sollte biefes antheilslose Wesen unfterblich senn? Es endet mit der zeitlichen Erscheimung des Willens, d. i. dem Individuo, wie es mit biefem entftanden war. Es ist die Laterne, welche ausgelösicht wird, nachbem sie ihren Dienst gekeistet hat. Der Intellekt, wie die in ihm allein vorhaudene anschankiche Welt, ist bloke Erscheinung: aber die Endlichkeit Beider ficht nicht Das an, bavon sie bie Er-"scheinung sind. Der Intellest ift Funktion des cerebraien Mervensystems: aber dieses, wie der übrige Leib, in die Objeditat des Willews. Daher beruht der Intellekt auf vom somarischen Leben : des Deganismus: Dieser selbst aber Beruht: auf dem Willen. Der veganische Leib kann alfo, in gewissem: Sinne, angesehen werden -als Mittelglied zwischen dem Willele und dem Intellekt; wiewohl

er eigentlich nur der in der Anschauung des Intelletts fich raumtich darftellende Wille selbst ist. Tod und Geburt find bie stete Auffrischung des Bewußtsehns bes an sich ende und anfangslosen Willend, der allein gleichsam die Substanz des Dasenns ift (jede folche Auffrischung aber bringt eine neue Möglichkeit der Betnetnung des Willens zum Leben). Das Bewustsbyn ift bas Leben ves Subjekts des Extennens, over des Gehiens, und der Tod voffen Ende. Baher ist das Bewustlepn endlich, stets nen, jedes mat von vorke ansangend. Der Wille allein beharrt; aber auch ihm allein ist am Beharren gelegen: denn er ift ber Wille jum Leben.: Dem erkennenden Gubjekt für fich ift an nichts gelegen. Im Ich sind jedoch Beide verbunden. — In jedem animalischen Wesen hat der Wille einen Intelleft errungen, welcher das Licht ift, bei dem er hier seine 3woche verfolgt. Beilanfig gesagt, mag die Todesfurcht zum Theil auch darauf beruhen, daß der indivis duelle Wille so ungern sich von seinem, durch den Naturkauf ihm zugefallenen Intellekt trennt, von seinem Führer und Wächtet, ohne den er sich hülflos und blind weiß.

Bu dieser Auseinanderseyung stimmt endlich auch noch jene tägliche moralische Erfahrung, die uns beiehrt, daß der Witte allein real ist, hingegen die Objekte desselben als durch die Erkenntniß bedingt, nur Erscheinungen, nur Schaum und Dunst sind, gleich dem Weine, welchen Wephistopheles in Auerbachs Keller kredenzt: nämlich nach jedem stinnlichen Genuß sagen auch wir: "Mir däuchte doch als tränk" ich Wein."

Die Schrecken des Todes beruhen großentheils auf dem falsichen Schein, daß jest das Ich verschwinde, und die Welt bleibe. Bielmehr aber ist das Gegentheil wahr: die Welt verschwindet; hingegen der innerste Kern des Ich, der Träger und Hervorderinger jenes Subjekts, in dessen Borstellung allein die Welt ihr Dasenn hatte, beharrt. Wit dem Gehirn geht der Intellest und mit diesem die objektive Welt, seine bloße Vorstellung, unter. Daß in andern Gehirnen, nach wie vor, eine ahuliche Welt lebt und schwebt, ist in Beziehung auf den untergehenden: Intellest gleichgültig. — Wenn daher nicht im Willen die eigendliche Realität läge und nicht das moralische Dasen, das sich über den Tod hinaus erstreckende wäre; so würde, da der Instellest und mit ihm seine Welt erlischt, das Wesen der Dieige

überhaupt nichts weiter seyn, als eine endlose Folge kurzer und trüber Träume, ohne Zusammenhang unter einander: denn das Beharren der erkenntnißlosen Natur besteht bloß in der Zeitvorskellung der erkennenden. Also ein, ohne Ziel und Zweck, meisstens sehr trübe und schwere Träume träumender Weltgeist ware dann Alles in Allem.

Wann nun ein Individuum Todesangst empfindet; fo hat man eigentlich das seltsame, ja; zu belächelnde Schauspiel, daß der Herr der Welten, welcher Alles mit seinem Wesen erfüllt, · und durch welchen allein Alles was ist, sein Dasenn hat, verzagt und unterzugehen befürchtet, zu verfinken in den Abgrund des ewigen Nichts; — während, in Wahrheit, Alles von ihm voll ist und es keinen Ort giebt, wo er nicht ware, kein Wesen, in welchem er nicht lebte; da das Dasenn nicht ihn trägt, sondern er das Dasenn. Dennoch ist er es, der im Todesangst leidenden Individuo verzagt, indem er der, durch das principium individuationis hervorgebrachten Täuschung unterliegt, daß seine Existenz auf die des jest sterbenden Wesens beschränkt sei: diese Täuschung gehört zu dem schweren Traum, in welchen er als Wille jum Leben verfallen ift. Aber man könnte zu bem Sterbenden fagen: "Du hörst auf, etwas zu senn, welches du beffer gethan hattest, nie zu werden."

Solange keine Verneinung jenes Willens eingetreten, ift was der Tod von uns übrig läßt der Keim und Kern eines ganz andern Daseyns, in welchem ein neues Individuum sich wiedersfindet, so frisch und ursprünglich, daß es über sich selbst verwundert brütet. Daher der schwärmerische und träumerische Hang ebler Jünglinge, zur Zeit wo dieses frische Bewüßtsehn sich eben ganz entfaltet hat. Was für das Individuum der Schlas, das ist für den Willen als Ding an sich der Tod. Er würde es nicht aushalten, eine Unendlichseit hindurch das selbe Treiben und Leiden, ohne wahren Gewinn, fortzusehen, wenn ihm Erinnerung und Individualität bliebe. Er wirst sie ab, dies ist der Lethe, und tritt, durch diesen Todesschlas erfrischt und mit einem andern Intellest ausgestattet, als ein neues Wesen wieder aus: "zu neuen Usern lockt ein neuer Tag!"

Als sich bejahender Wille zum Leben hat der Mensch die Wurzel seines Dasepns in der Gattung. Demnach ist sodann

Tod u. sein Verhältniß jur Ungerftorbarkeit unfere Wesens an fich. 573

der Tod das Berlieren einer Individualität und Empfangen einer andern, folglich ein Berändern der Individualität unter der aussichließlichen Leitung seines eigenen Willens. Denn in diesem allein liegt die ewige Kraft, welche sein Daseyn mit seinem Ich hervorbringen konnte, jedoch, seiner Beschaffenheit wegen, es nicht darin zu erhalten vermag. Denn der Tod ist das dementi, welches das Wesen (essentia) eines Ieden in seinem Anspruch auf Daseyn (existentia) erhält, das Hervortreten eines Widersspruchs, der in sedem individuellen Daseyn liegt:

benn Alles was entsteht, Jit werth daß es zu Grunde geht.

Iedoch steht der selben Kraft, also dem Willen, eine unendliche Jahl eben solcher Eristenzen, mit ihrem Ich, zu Gebote, welche aber wieder eben so nichtig und vergänglich seyn werden. Da nun jedes Ich sein gesondertes Bewußtseyn hat; so ist, in Hinssicht auf ein solches, jene unendliche Jahl derselben von einem einzigen nicht verschieden. — Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint es mir nicht zufällig, daß verum, alw, zugleich die einzelne Lebensdauer und die endlose Zeit bedeutet: es läßt sich nämlich von hier aus, wiewohl undentlich, absehen, daß, an sich und im letzen Grunde, Beide das Selbe sind; wonach eigentlich sein Unterschied wäre, ob ich nur meine Lebensdauer hindurch, oder eine unendliche Zeit eristirte.

Allerdings aber können wir die Borstellung von allem Obisgen nicht ganz ohne Zeitbegriffe durchführen: diese sollten jedoch, wo es sich vom Dinge an sich handelt, ausgeschlössen bleiben. Allein es gehört zu den unabänderlichen Gränzen unsers Intellekts, daß er diese erste und unmittelbarste Form aller seiner Borstellungen nie ganz abstreisen kann, um nun ohne sie zu operiren. Daher gerathen wir hier freilich auf eine Art Metempsychose; wiewohl mit dem bedeutenden Unterschiede, daß solche nicht die ganze wuxy, nämlich nicht das erkennende Wesenbetrisst, sondern den Willen allein; wodurch so viele Ungereimtheiten wegsallen, welche die Metempsychosenlehre begleiten; sodann mit dem Bewußtseyn, daß die Form der Zeit hier nur als unsvermeidliche Acommodation zu der Beschräntung unsers Intelleste eintritt. Nehmen wir nun gar die, Kapitel 43 zu erörternde Thatsache zur Hülse, daß der Charafter, d. i. der Wille, vom

Vater erblich ist, der Intellekt hingegen von der Mutter; so tritt es gar wohl in den Zusammenhang unserer Ansicht, daß der Wille des Menschen, an sich individuell, im Tode sich von dem, bei der Zeugung von der Mutter erhaltenen Intellekt trennte und nun seiner jest mobifizirten Beschaffenheit gemäß, am Leitfaben des mit dieser harmonirenden durchweg nothwendigen Weltlaufs, burch eine neue Zeugung, einen neuen Intellekt empfinge, mit welchem er ein neues Wesen wurde, welches keine Erinnerung eines frühern Daseyns hatte, da ber Intelleft, welcher allein die Fähigkeit der Erinnerung hat, der sterbliche Theil, oder die Form ift, der Wille aber der ewige, die Substang: demgemäß ift zur Bezeichnung dieser Lehre das Wort Palingenesie richtiger, Metempsychose. Diese steten Wiedergeburten machten dann die Succession der Lebensträume eines an fich unzerftörbaren Willens aus, bis er, durch so viele und verschiedenartige, successive Erkenntniß, in stets neuer Form, belehrt und gebeffert, sich selbst aufhöbe.

Mit dieser Ansicht stimmt auch die eigentliche, so zu sagen esoterische Lehre des Buddhaismus, wie wir sie durch die neuesten Forschungen kennen gelernt haben, überein, indem sie nicht Metempsychose, sondern eine eigenthümliche, auf moralischer Basis ruhende Palingenesie lehrt, welche sie mit großem Tiefsinn ausführt und darlegt; wie Dies zu ersehen ist aus der, in Spence Hardy's Manual of Buddhism, p. 394-96, gegebenen, höchst lesens= und beachtungswerthen Darstellung der Sache (womit zu vergleichen p. 429, 440 und 445 desselben Buches), deren Bestätigungen man sindet in Taylor's Prabodh Chandro Daya, London 1812, p. 35; desgleichen in Sangermano's Burmese empire, p. 6; wie auch in den Asiat. researches, Vol. 6, p. 179, und Vol. 9, p. 256. Auch das sehr brauchbare Deutsche Kompendium des Buddhaismus von Köppen giebt das Richtige über diesen Punkt. Für den großen Haufen der Buddhaisten jedoch ist diese Lehre zu subtil; daher demselben, als fakliches Surrogat, eben Metempsychose gepredigt wird.

Uebrigens darf nicht außer Acht gelassen werden, daß sogar empirische Gründe für eine Palingenesse dieser Art sprechen. Thatsächlich ist eine Verbindung vorhanden zwischen der Geburt der neu auftretenden Wesen und dem Tode der abgelebten: sie zeigt

sich nämlich an der großen Fruchtbarkeit des Menschengeschlechts. welche als Folge verheerender Seuchen entsteht. Als im 14. Jahrhundert der schwarze Tod die alte Welt größtentheils entvölkert hatte, trat eine ganz ungewöhnliche Fruchtbærkeit unter dem Menschengeschlechte ein, und Zwillingsgehurten waren sehr häufig. höchst feltsam war dabei der Umstand, daß keines der in dieser Zeit geborenen Amber seine vollständigen Zähne befam; also die sich anstrengende Natur im Einzelnen geiste. Dies erzählt F. Schnurrer, Chronif der Seuchen, 1825. Auch Casper, "Ueber die mahrscheinliche Lebensdauer des Menschen", 1835, bestätigt, ben Grundsat, daß den entschiedensten Einfluß auf Lebensbauer und Sterblichkeit, in einer gegebenen Bevölferung, die Zahl der Zeugungen in derselben habe, als welche mit der Sterblichkeit ftets gleichen Schritt halte; so baß die Sterbefälle und die Geburten allemal und allerorten fich in gleichem Berhältniß vermehren und vermindern, welches er durch aufgehäufte Belege aus vielen Ländern und ihren verschiedenen Provinzen außer Zweifel sett. Und boch kann unmöglich ein physischer Rausalnerus sehn zwischen meinem frühern Tode und ber Fruchtbarkeit eines fremden Chebettes, oder umgekehrt. hier also tritt unleughar und auf eine stupende Weise das Metaphysische als unmittelbarer Erklärungsgrund bes Physischen auf. — Jedes neugeborene Wefen zwar tritt frisch und freudig in das neue Das seyn und genießt es als ein geschenktes: aber es giebt und faun nichts Geschenktes geben. Sein frisches Dasenn ift bezahlt durch das Alter und den Tod eines abgelebten, welches untergegangen ift, aber den unzerstörbaren Reim enthielt, aus dem dieses neue entstanden ist: sie find ein Wesen. Die Brude zwischen Beiden nachzuweisen, ware freilich die Lösung eines großen Räthsels.

Die hier ausgesprochene große Wahrheit ist auch nie ganz verkannt worden, wenn sie gleich nicht auf ihren genauen und richtigen Sinn zurückgeführt werden konnte, als welches allein durch die Lehre vom Primat und metaphysischen Wesen des Willens, und der sekundären, bloß organischen Natur des Intelletts möglich wird. Wir sinden nämlich die Lehre von der Metempsychose, aus den urältesten und edelsten Zeiten des Menschengeschlechts stammend, stets auf der Erde verbreitet, als den Glauben der großen. Majorität des Menschengeschlechts, ja, eigentlich als Lehre aller Religionen, mit Ausnahme ber judischen und der zwei von dieser ausgegangenen; am subtilsten jedoch und der Wahrheit am nächsten kommend, wie schon er= wähnt, im Buddhaismus. Während demgemäß die Christen sich tröften mit dem Wiedersehen in einer andern Welt, in welcher man sich in vollständiger Person wiederfindet und sogleich erkennt, ist in jenen übrigen Religionen das Wiedersehen schon jest im Gange, jedoch incognito: nämlich im Kreislauf ber Geburten und fraft der Metempsphose, oder Palingenesie, werden die Personen, welche jett in naher Verbindung ober Berührung mit uns stehen, auch bei der nachsten Geburt zugleich mit uns geboren, und haben die selben, oder doch analoge Berhältnisse und Gefinnungen zu uns, wie jest, biese mögen nun freundlicher, ober feinblicher Art seyn. (Man sehe z. B. Spence Hardy's Manual of Buddhism, p. 162.) Das Wiedererkennen beschränkt sich dabei freilich auf eine dunkle Ahndung, eine nicht zum deutlichen Bewußtseyn zu bringende und auf eine unendliche Ferne hindeutende Erinnerung; — mit Ausnahme jedoch des Buddha felbst, der das Vorrecht hat, seine und der Andern frühere Geburten beutlich zu erkennen; — wie Dies in den Jatakas beschrieben ist. Aber, in der That, wenn man, in begünstigten Augenblicken, das Thun und Treiben der Menschen, in der Realität, rein obsektiv ins Auge faßt; so drängt sich Einem die intuitive Ueberzeugung auf, daß es nicht nur, den (Platonischen) Ideen nach, stets das selbe ift und bleibt, sondern auch, daß die gegenwärtige Generation, ihrem eigentlichen Kern nach, geradezu, und substantiell identisch ift mit jeder vor ihr dagewesenen. frägt sich nur, worin dieser Kern besteht: die Antwort, welche meine Lehre darauf giebt, ist bekannt. Die erwähnte intuitive Ueberzeugung fann man sich denken als dadurch entstehend, daß die Vervielfältigungsgläser, Zeit und Raum, momentan eine Intermittenz ihrer Wirksamkeit erlitten. — Hinsichtlich der Augemeinheit des Glaubens an Metempspchose sagt Obry in seinem vortrefflichen Buche: Du Nirvana Indien, p. 13, mit Recht: Cette vieille croyance a fait le tour du monde, et était tellement répandue dans la haute antiquité, qu' un docte Anglican l'avait jugée sans père, sans mère, et sans généalogie (Ths. Burnet, dans Beausobre, Hist. du Mani-

cheisme, II, p. 391). Schon in den Veden, wie in allen heiligen Büchern Indiens, gelehrt, ift befanntlich die Metempsychose der Kern des Brahmanismus und Buddhaismus, herrscht demnach noch jest im ganzen nicht islamisirten Affen, also bei mehr als der Hälfte des ganzen Menschengeschlechts, als die festeste Ueberzeugung und mit unglaublich starkem praktischen Einfluß. Ebenfalls war sie der Glaube der Aegypter (Herod., II, 123), von welchen Orpheus, Pythagoras und Plato sie mit Begeisterung entgegennahmen: besonders aber hielten die Pythagoreer sie fest. Daß sie auch in den Mysterien der Griechen gelehrt wurde, geht unleugbar hervor aus Plato's neuntem Buch von den Gesetzen (p. 38 et 42, ed. Bip.). Remesius (De nat. hom., c. 2) fagt fogar: Κοινη μεν ούν παντες Ελληνες, οί την ψυχην αβανατον απαφηναμενοι, την μετενσωματωσιν δογματζουσι. (Communiter igitur omnes Graeci, qui animam immortalem statuerunt, eam de uno corpore in aliud transferri censuerunt.) Auch die Edda, namentlich in der Voluspa, lehrt Metempsychose. Richt weniger war sie die Grundlage der Religion der Druiden (Caes. de bello Gall., VI. - A. Pictet, Le mystère des Bardes de l'île de Bretagne, 1856.) Sogar eine Mohammedanische Sekte in Hindostan, die Bohrahe, von benen Colebroofe in ben Asiat. res., Vol. 7, p. 336 sqq. ausführlich berichtet, glaubt an die Metempsychose und enthält demzufolge fich aller Fleischspeise. Selbst bei Amerikanischen und Regervölkern, ja fogar bei ben Australiern finden sich Spuron davon, wie hervorgeht aus einer in der Englischen Zeitung, the Times, vom 29. Januar 1841, gegebenen genauen Beschreibung ber wegen Brandstiftung und Mord erfolgten Hinrichtung zweier Auftralischer Wilden. Daselbst nämlich heißt es: "Der jungere von ihnen gieng seinem Schicksal mit verstocktem und entschlossenem Sinn, welcher, wie sich zeigte, auf Rache gerichtet war, entgegen: denn aus dem einzigen verständlichen Ausdruck, dessen er sich bediente, gieng hervor, daß er wieder auferstehen würde als « ein weißer Kerl », und dies verlieh ihm die Entschlossenheit." Auch in einem Buche von Ungewitter, "Der Welttheil Australien", 1853, wird erzählt, daß die Papuas in Neuholland die Weißen für ihre eigenen, auf die Welt zurück-Schopenhauer, Die Welt. II. 37

gekehrten Anverwandten hielten. Diesem Allen zufolge stellt ber Glaube an Metempsychose sich dar als die natürliche Ueberzeugung des Menschen, sobald er, unbefangen, irgend nachdenkt. Er ware bemnach wirklich Das, mas Kant fälschlich von seinen drei vorgeblichen Ideen der Vernunft behauptet, nämlich ein der menschlichen Bernunft natürliches, aus ihren eigenen Formen hervorgehendes Philosophem; und wo er sich nicht findet, wäre er durch positive, anderweitige Religionslehren erst verdräugt. Auch habe ich bemerkt, daß er Jedem, ber zum ersten Mal bas von hört, sogleich einleuchtet. Man sehe nur, wie ernstlich sogar Lessing ihm das Wort redet in ben letten sieben Paragraphen seiner "Erziehung des Menschengeschlechts". Auch Lichtenberg sagt, in seiner Gelbstcharafteristif: "Ich fann den Gedanken nicht los werben, daß ich gestorben war, ehe ich geboren wurde." Sogar der so übermäßig empirische Hume sagt in seiner steptischen Abhandlung über die Unsterblichkeit, p. 23: The metempsychosis is therefore the only system of this kind that philosophy can hearken to \*). Was diesem, über das ganze Menschens geschlecht verbreiteten und ben Weisen, wie dem Bolke einleuche tenden Glauben entgegensteht, ift das Judenthum, nobst den aus diesem entsprossenen zwei Religionen, fofern sie eine Schöpfung bos Menschen aus Nichts lehren, an welche er bann den Glaus ben an eine endlose Fortbauer a parte post zu knüpfen die harte Aufgabe hat. Ihnen freilich ift es, mit Feuer und Schwert, gelungen, aus Europa und einem Theile Asiens jenen tröftlichen Urglauben der Menschheit zu verdrängen: es steht noch dahin auf wie lange. Wie schwer es jedoch gehalten hat, bezeugt die

<sup>&</sup>quot;) "Die Metempsichose ist baher bas einzige Spstem bieser Art, auf welches die Philosophie hören kann." — Diese posthume Abhandlung sindet sich in den Essays on suicide and the immortality of the soul, by the late Dav. Hume, Basil 1799, sold by James Decker. Durch diesen Baseler Nachbruck nämlich sind jene beiden Werke eines der größten Deuker und Schriftsteller Englands vom Untergange gerettet worden, nachdem sie in ihrem Vaterlande, in Folge der daselbst herrschenden sunviden und überaus verächtlichen Bigotterie, durch den Einsluß einer mächtigen und frechen Pfassenschtlichen Bigotterie, durch den Einsluß einer mächtigen und frechen Pfassenschtlichen Gegenstände. Es sind ganz leibenschaftslose, kalt vernünstige Untersuchungen der beiden genannten Gegenstände.

älteste Kirchengeschichte: die meisten Reger, 3. B. Simonisten, Basilibianer, Balentinianer, Marcioniten, Gnostifer und Manichaer waren eben jenem Urglauben zugethan. Die Inden selbst sind jum Theil hineingerathen, wie Tertullian und Justinus (in seinen Dialogen) berichten. Im Talmub wird erzählt, daß Abel's Soele in ben Leib des Seth und dann in den des Moses gewandert sei. Sogar die Bibelstelle, Matth. 16, 13-15, erhält einen vernünftigen Sinn nur dann, wann man fie als unter der Voraussetzung des Dogmas der Metempsychose gesprochen Lukas freilich, der sie (9, 18-20) auch hat, fügt hinzu ότι προφητης τις των αρχαιων ανεστη, febiebt also ben Juden die Boraussegung unter, daß so ein alter Prophet noch mit Haut und Haar wieder auferstehen könne, welches, ba sie doch wissen, daß er schon 6 bis 700 Jahr im Grabe liegt, folge lich langst zerstoben ist, eine handgreifliche Absurdität wäre. In Christenthum ift übrigens an bie Stelle ber Seelenwanderung und der Abbüßung aller in einem frühern Leben begangenen Sünden durch dieselbe die Lehre von der Erbsude getreten, d. h. von der Buße für die Sünde eines andern Individuums, Beide nämlich identisiziren, und zwar mit moralischer Tendenzi den vorhandenen Menschen mit einem früher dagewesenen: die Seelenwanderung unmittelbar, die Erbfunde mittelbar. --

Der Tod ist die große Zurechtweisung, welche ber Wille jum Leben, und naher ber diesem wesentliche Egoismus, durch den Lauf der Natur erhält; und er kann aufgefaßt werden als eine Strafe fur unser Dafenn. Er ist die schmerzliche Lösung des Knotens, den die Zeugung mit Wolluft geschützt hatte, und Die von außen eindringenbe, gewaltsame Zerftörung bes Grunde irrthums unsers Wesens: die große Enttauschung. Wir find im Grunde etwas, das nicht senn sollte: darum hören wir auf zu sen. Der Egoismus besteht eigentlich barin, daß der Mensch alle Realität auf seine eigene Person beschränft, indem er in dieser allein zu existiren wähnt, nicht in den andern. Der Sod belehrt ihn eines Bessern, indem er diese Person aufhebt, so baß das Wesen des Menschen, welches sein Wille ist, fortan nur in andern Invividuen leben wird, sein Intellekt aber, als welcher selbst nur ber Erschetnung, b. i. ber Welt als Borstellung, ans Samuel Commence of the Commenc

gehörte und bloß die Form ber Außenwelt war, eben auch im Borstellungseyn, d. h. im objektiven Seyn der Dinge als foldem, also ebenfalls nur im Dasenn ber bisherigen Angenwelt, fortbesteht. Sein ganzes Ich lebt also von jest an nur in Dem, was er bisher als Richt-Ich angesehen hatte: denn ber Unterschied zwischen Aeußerem und Innerem hort auf. Wir erinnern uns hier, daß der bessere Mensch der ift, welcher zwischen sich und den Andern den wenigsten Unterschied macht, sie nicht als absolut Richt-Ich betrachtet, während dem Schlechten Dieser Unterschied groß, ja absolut ist; — wie ich dies in der Preisschrift über bas Fundament der Moral ausgeführt habe. Diesem Unterschiede gemäß fällt, bem Obigen zufolge, ber Grad aus, in welchem ber Tob als die Bernichtung bes Menschen angesehen werden kann. — Gehen wir aber davon aus, daß ber Unterschied von Außen mir und in mir, als ein raumlicher, nur in der Erscheinung, nicht im Dinge an sich gegründet, also kein absolut realer ist; so werben wir in bem Berlieren ber eigenen Individualität nur den Berluft einer Erscheinung sehen, also nur scheinbaren Berluft. So viel Realität jener Unterschied auch im empirischen Bewußtseyn hat; so sind doch vom metaphyfischen Standpunkt aus, die Sape: "ich gehe unter, aber die Welt dauert fort", und "die Welt geht unter, aber ich dauere fort", im Grund nicht eigentlich verschieben.

peit, nicht mehr Ich zu seyn: wohl Dem, der sie benutt. Während des Lebens ist der Wille des Menschen ohne Freiheit: auf der Basis seines unveränderlichen Charakters geht sein Handeln, an der Kette der Motive, mit Rothwendigkeit vor sich. Run trägt aber Jeder in seiner Erinnerung gar Vieles, das er gethan, und worüber er nicht mit sich selbst zufrieden ist. Lebte er nun immersort; so würde er, vermöge der Unveränderlichkeit des Charakters, auch immersort auf die selbe Weise handeln. Demnach muß er aushören zu seyn was er ist, um aus dem Keim seines Wesens als ein neues und anderes hervorgehen zu können. Daher löst der Tod zene Bande: der Wille wird wiesder frei: denn im Esse, nicht im Operari liegt die Freiheit: Finditur nodus cordis, dissolvuntur omnes duditationes, ejusque opera evanescunt, ist ein sehr berühmter Ausspruch

des Beda, den alle Bedantiker häufig wiederholen \*). Das Sterben ift der Augenblick jener Befreiung von der Einseitigkeit einer Individualis tat, welche nicht den innersten Kern unsers Wesens ausmacht, vielmehr als eine Art Verirrung besselben zu benken ist: die wahre, ursprüngliche Freiheit tritt wieder ein, in diesem Augenblick, welcher, im angegebenen Sinn, als eine restitutio in integrum betrachtet werden fann. Der Friede und die Bernhigung auf bem Gefichte der meisten Tobten scheint daher zu stammen. Ruhig und sanft ift, in der Regel, der Tod jedes guten Menschen: aber willig sterben, gern sterben, freudig sterben, ist das Vorrecht des Resignirten, Dessen, der den Willen jum Leben aufgiebt und verneint. Denn nur er will wirklich und nicht bloß scheinbar sterben, folglich braucht und verlangt er keine Fortdauer seiner Person. Das Dasenn, welches wir kennen, giebt er willig auf: was ihm statt bessen wird, ist in unsern Augen nichts; weil unser Daseyn, auf jenes bezogen, nichts ift. Der Buddhaistische Glaube nennt jenes Nirwana, d. h. Erloschen \*\*).

and the control of the transfer of the control of t

<sup>\*)</sup> Sancara, s. de theologumenis Vedanticorum, ed. F. H. H. Windischmann, p. 37. — Oupnekhat, Vol. I, p. 387, et p. 78. — Colebrooke's Miscellaneous essays, Vol. I, p. 363.

<sup>\*\*)</sup> Die Etymologie des Wortes Nirwana wird verschieden angegeben. Nach Colebroofe (Transact. of the Roy. Asiat. soc., Vol. I, p. 566) fommt es von Wa, wehen, wie der Wind, mit vorgesetzter Negation Mir, bedeutet also Windfille, aber als Adjektiv "erloschen". — Auch Obry, du Nikvana Indien, sagt p. 3: Nirvanam en sanscrit signifie à la lettre extinction, telle que celle d'un feu. - Rach bem Asiatic Journal, Vol. 24, p. 735, heißt es eigentlich Nerawana, von nera, ohne, und wana, Leben, und die Bedeutung wäre annihilatio. — Im Eastern Monachism, by Spence Hardy, wird, S. 295, Nirwana abgeleitet von Wana, sündliche Wünsche, mit der Negation nir. — 3. 3. Schmidt, in feiner Uebersetzung der Geschichte ber Ostmongolen, S. 307, fagt, bas Sansfritwort Nirmana werde im Mongolischen übersett burch eine Phrase, welche bedeutet: ,, vom Jammer abgeschieden", — ,, dem Jammer ents wichen". - Nach bes selben Gelehrten Borlefungen in ber Petersburger Afademie ift Mirmana bas Gegentheil von Sanfara, welches bie Welt ber steten Wiebergeburten, des Gelüftes und Berlangens, ber Sinnentaufchung und wanbelbaren Formen, des Geborenwerbens, Alterns, Erfrankens und Sterbens ift. - In ber Burmesischen Sprache wird das Wort Nirwana, nach Analogie ber übrigen Sansfritworte, umgestaltet in Nieban und wird überfest durch "vollständige Verschwindung". Siehe Sangermano's Description of the Burmese empire, transl. by Tandy, Rome 1833, §. 27. erften Auflage von 1819 schrieb auch ich Rieban, weil wir bamals ben Budbhaismus nur aus durftigen Rachrichten von den Birmanen fannten.

## Kapitel 42.

## Leben der Gattung.

Im vorhergehenden Kapitel wurde in Erinnerung gebracht, daß die (Platonischen) Ideen der verschiedenen Stufen der Wesen, welche die abäquate Objektivation des Willens zum Leben find, in der an die Form der Zeit gebundenen Erkenntniß des Individuums sich als die Gattungen, d. h. als die durch das Band der Zeugung verbundenen, successiven und gleichartigen Individuen barftellen, und daß baher die Gattung die in der Beit auseinandergezogene Idee (eldoz, species) ist. Demzufolge liegt das Wesen an sich jedes Lebenden zunächst in seiner Gattung: diese hat jevoch ihr Daseyn wieder uur in den Individuen. Obgleich nun der Wille nur im Individuo jum Gelbstbewußtfeyn gelangt, sich also unmittelbar nur als das Individuum erkennt; so tritt das in der Tiefe liegende Bewußtsenn, daß eigentlich die Gattung es ist, in der sein Wesen sich objektivirt, doch darin hervor, daß dem Individuo die Angelegenheiten der Gattung als solcher, also die Geschlechtsverhältnisse, die Zeugung und Ernährung der Brut, ungleich wichtiger und angelegener find, als alles Andere. Daher also bei den Thieren die Brunst (von deren Behemenz man eine vortreffliche Schilderung findet in Burdach's Physiologie, Bd. 1, §§. 247, 257), und beim Menschen die sorgfältige und kapriziöse Auswahl des andern Individuums zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, welche sich bis zur leidenschaftlichen Liebe steigern kann, deren näherer Untersuchung ich ein eigenes Kapitel widmen werde: eben daher endlich die überschwängliche Liebe ber Eltern zu ihrer Brut.

In den Ergänzungen zum zweiten Buch wurde der Wille ber Wurzel, der Intellekt der Krone des Baumes verglichen: so ist es innerlich, oder psychologisch. Aeußerlich aber, oder physiologisch, sind die Genitalien die Wurzel, der Kopf die Krone. Das Ernährende sind zwar nicht die Genitalien, sondern die Zotten der Gedärme: dennoch find nicht diese, sondern jene die Murzel: weil durch sie das Individuum mit der Gattung zusammenhängt, in welcher es wurzelt. Denn es ist physisch ein Erzeugniß der Gattung, metaphysisch ein mehr oder minder un-

vollkommenes Bild der Idee, welche, in der Form der Zeit, sich als Gattung darftellt. Ju Uebereinstimmung mit bem hier ansgesprochenen Verhältnis ift die größte Bitalität, wie auch die Defrepität, des Gehirns und der Genitalien gleichzeitig und steht in Verbindung. Der Geschlechtstrieb ist anzusehen als bet innere Jug des Baumes (ber Gattung), auf welchem das Leben des Individuums sproßt, wie ein Blatt, bas vom Baume genährt wird und ihn zu nahren beiträgt: daher ist jener Trieb so stark und aus der Tiefe unserer Ratur. Ein Individuum kastriren, heißt es vom Baum der Gattung, auf welchem es sproßt, abschneiden und so gesondert verdorren lassen: daher die Degradation seiner Geistes - und Leibesfrafte. — Daß auf ben Dienst der Gattung, d. i. die Befruchtung, bei jedem thierischen Indis viduo, augenblickliche Erschöpfung und Abspannung aller Krafte, bei den meisten Insekten sogar baldiger Tob erfolgt, weshalb Celsus sagte seminis emissio est partis animae jactura; das beim Menschen das Erlöschen der Zeugungsfraft anzeigt, das Individuum gehe nunmehr bem Tode entgegen; daß übertriebener Gebrauch jener Rraft in jedem Alter bas Leben verfürzt, Enthaltsamkeit hingegen alle Kräfte, besonders aber die Muskels kraft, erhöht, weshalb sie zur Vorbereitung ber Griechischen Athleten gehörte; daß dieselbe Enthaltsamkeit das Leben des Insekts fogar bis zum folgenden Frühling verlängert; -- alles Dieses deutet darauf hin, daß das Leben des Individuums im Grunde nur ein von der Gattung erborgtes und daß alle Lebensfraft gleichsam durch Abdammung gehemmte Gattungsk kraft ist. Diefes aber ift baraus zu erklären, daß das metaphye fische Substrat des Lebens sich unmittelbar in der Gattung und erst mittelst dieser im Individuo offenbart. Demgemäß wird in Indien der Lingam mit der Joni als bas Symbol der Gattung. und ihrer Unsterblichkeit verehrt und, als das Gegengewicht des Tobes, gerade ber diesem vorstehenden Gottheit, bem Schiwa, als Attribut beigegeben.

Aber ohne Mythos und Symbol bezeugt die Hestigkeit des: Geschlechtstriebes, der rege Eiser und der tiefe Ernst, mit welschem jedes Thier, und eben so der Mensch, die Angelegenheiten dessehen betreibt, daß durch die ihm dienende Junktion das Thier Dem angehört, wordn eigentlich und hamptsächlich sein wahres

Wesen liegt, nämlich der Gattung; während alle andern Funktionen und Organe unmittelbar nur dem Individuo dienen, dessen Dasen im Grunde nur ein sekundäres ist. In der Heftigkeit jenes Triebes, welcher die Koncentration des ganzen thierischen Wesens ist, drückt serner sich das Bewußtseyn aus, daß das Individuum nicht fortdauere und daher Alles an die Erhaltungder Gattung zu setzen habe, als in welcher sein wahres Dasseyn liegt.

Bergegenwärtigen wir, zur Erläuterung des Gefagten, uns jest ein Thier in seiner Brunft und im Afte der Zeugung. Wir fehen einen an ihm sonft nie gekannten Ernst und Eifer. geht dabei in ihm vor? — Weiß es, daß es sterben muß und daß durch sein gegenwärtiges Geschäft ein neues, jedoch ihm vollig ahnliches Individuum entstehen wird, um an seine Stelle zu treten? — Von dem Allen weiß es nichts, da es nicht benkt. Aber es sorgt für die Fortdauer seiner Gattung in der Zeit, fo eifrig, als ob es jenes Alles wüßte. Denn es ist sich bewußt, daß es leben und dasenn will, und den höchsten Grad biefes Wollens drudt es aus burch ben Aft ber Zeugung: bies ift Alles, was dabei in seinem Bewußtseyn vorgeht. Auch ift dies völlig hinreichend zum Bestande der Wesen; eben weil der Wille das Radifale ift, die Erkenntniß das Adventitium. eben braucht der Wille nicht durchweg von der Erkenntniß geleitet zu werden; sondern sobald er in seiner Ursprünglichkeit sich entschieden hat, wird schon von selbst dieses Wollen sich in der Belt der Vorstellung objektiviren. Wenn nun folchermaaßen jene bestimmte Thiergestalt, die wir uns gedacht haben, es ist, die bas Leben und Daseyn will; so will sie nicht Leben und Daseyn überhaupt, sondern sie will es in eben diefer Gestalt. Darum ift es der Anblick seiner Gestalt im Weibchen seiner Art, der den Billen des Thieres zur Zeugung anreizt. Dieses sein Wollen, angeschaut von Außen und unter der Form der Zeit, stellt fich dar als solche Thiergestalt eine endlose Zeit hindurch erhalten burch die immer wiederholte Ersetzung eines Individuums durch ein anberes, also durch das Wechselspiel des Todes und der Zeugung, welche, so betrachtet, nur noch als der Pulsschlag jener durch alle Zeit beharrenden Gestalt (was, eldog, species) erscheinen. kann sie der Attraktions - und Repulsionskraft, durch beren Antagonismus die Materie besteht, vergleichen. — Das hier am Thiere Nachgewiesene gilt auch vom Menschen: denn wenn gleich bei diesem der Zeugungsaft von der vollständigen Erkenntniß seisner Endursache begleitet ist; so ist er doch nicht von ihr geleitet, sondern geht unmittelbar aus dem Willen zum Leben hervor, als dessen Koncentration. Er ist sonach den instinktiven Handlungen beizuzählen. Denn so wenig bei der Zeugung das Thier durch die Erkenntniß des Zweckes geleitet ist, so wenig ist es dieses bei den Kunstrieben: auch in diesen äußert sich der Wille, in der Hauptsache, ohne die Vermittelung der Erkenntniß, als welcher, hier wie dort, nur das Detail anheimgestellt ist. Die Zeugung ist gewissermaaßen der bewunderungswürdigste der Kunstriebe und sein Werk das erstaunlichste.

Aus diesen Betrachtungen erklärt es fich, warum die Begierde des Geschlechts einen von jeder andern sehr verschiedenen Charafter trägt: sie ift nicht nur die stärkeste, sondern sogar specifisch von mächtigerer Art als alle andern. Sie wird überall stillschweigend vorausgesett, als nothwendig und unausbleiblich, und ift nicht, wie andere Bunsche, Sache bes Geschmads und der Laune. Denn sie ist der Wunsch, welcher selbst das Wesen des Menschen ausmacht. Im Konflikt mit ihr ist kein Motiv so stark, daß es des Sieges gewiß wäre. Sie ist so sehr die Hauptsache, daß für die Entbehrung ihrer Befriedigung feine andern Genüsse entschädigen: auch übernimmt Thier und Mensch ihretwegen jede Gefahr, jeden Kampf. Ein gar naiver Ausdruck dieser natürlichen Sinnesart ist die bekannte Ueberschrift der mit dem Phallus verzierten Thure der fornix zu Pompeji: Heic habitat felicitas: diese war für den Hineingehenden naiv, für den Herauskommenden ironisch, und an sich selbst humoristisch. --Mit Ernst und Würde hingegen ift die überschwängliche Macht des Zeugungstriebes ausgedrückt in der Inschrift, welche (nach Theo von Smyrna, de musica, c. 47) Dsiris auf einer Saule, die er den ewigen Göttern sette, angebracht hatte: "Dem Geiste, dem Himmel, der Sonne, dem Monde, der Erde, der Racht, dem Tage, und dem Bater alles Dessen, was ist und was sepn wird, dem Eros"; — ebenfalls in der schönen Apostrophe, mit welcher Lufretius sein Werk eröffnet: NACONAL CONTRACTOR OF THE STATE 
Aeneadum genetrix, hominum divômque voluptas,
Alma Venus cet.

Dem Allen entspricht die wichtige Rolle, welche das Ge schlechtsverhältniß in der Menschenwelt spielt, als wo es eigentlich der unsechtbare Mittelpunkt alles Thuns und Treibens ift und trop allen ihm übergeworsenen Schleiern überall herdorgudt. Es ist die Ursache des Krieges und der Zweck des Friedens, die Grundluge des Ernstes und das Ziel des Scherzes, Die unerschöpfliche Quelle des Wipes, der Schlüffel zu allen Anspielungen und der Sinn aller geheimen Winte, aller unansgesprochenen Anträge und aller verstohlenen Blicke, das tägliche Dichten und Trachten der Jungen und oft auch der Alten, der stündliche Gedanke des Unkeuschen und die gegen seinen Willen stets wiederkehrende Träumerei des Keuschen, der allezeit bereite Stoff zum Scherz, eben nur weil ihm der tieffte Ernst zum Grunde liegt. Das aber ist das Pikante und ber Spaaß ber Welt, daß die Hauptangelegenheit aller Menfchen hetmlich betrieben und oftenfibel möglichst ignoritt wird. In der That aber sieht man dieselbe steden Augenblick sich als den eigentlichen und erblichen Horrn der Welt, aus eigener Machtvollkommenheit, auf den angestantmten Thron setzen und von vort herab mit höhnenden Blicken der Anstalten lachen, die man getroffen hat, sie zu bandigen, einzukerkern, wenigstens einzuschränken und wo möglich ganz verdect zu halten, oder doch so zu bemeistern, daß sie nur als eine ganz untergeordnete Nebenangelegenheit des Lebens zum Borfchein komme. — Dies Alles aber stimmt damit überein, daß der Geschlechtstrieb der Kern des Willens zum Leben, mithin die Koncentration alles Wollens ift; daher eben ich im Texte die Genitalien den Brennpunkt des Willens genannt habe. 3a, man kann sagen, der Mensch sei konkreter Gefchlechtstrieb; da seine Eutstehung ein Kopulationsakt und der Wunsch seiner Bünsche ein Kopulationsakt ist, und diefer Trieb allein seine ganze Erscheinung perpetuirt und zusammenhalt. Der Wille zum Lebon äußert sich zwar zunächst als Streben zur Erhaltung bes Individuums; jedoch ift dies nur die Stufe zum Streben nach Erhaltung der Gattung, welches lettere in dem Grade heftiger fenn muß, als das Leben der Gattung, an Daner, Ausdehnung und Werth, das des Individuums übertrifft. Daher ist der Geschlechtstrieb

die vollkommenste Aeußerung des Wilkens zum Leben, sein am deutlichsten ausgedrückter Typus: und hiemit ist sowohl das Entstehen der Individuen aus ihm, als sein: Primat über alle andern Wünsche des natürlichen Menschen in vollkommener Uebers einstimmung.

Hieher gehört noch eine physiologische Bemerkung, welche auf meine im zweiten Buche dargelegte Grundlehre Licht zurück wirft. Wie nämlich ber Geschlechtstrieb die heftigste der Begiere den, der Wunsch der Wünsche, die Koncentration alles unsers Wollens ist, und bemnach die dem individuellen, mithin auf ein bestimmtes Individuum gerichteten Bunsche eines Jeden genan entsprechende Befriedigung desselben der Gipfel und die Krone feines Glückes, nämlich das lette Ziel feiner natürlichen Bestrobungen ist, mit deren Erreichung ihm Alles erreicht und mit deren Berfehlung ihm Alles verfehlt scheint; — so finden wir, als physiologisches Korrelat hieron, im objektivirten Willen, also int menschlichen Organismus, das Sperma als die Sefretion ber Sefretionen, die Duintessenz aller Safte, das lette Resultat allet. organischen Funktionen, und haben hieran einen abermaligen Beleg dazu, daß der Leib nur die Objektität des Willens, b. h. ber Wille felbst unter der Form der Vorstellung ift.

An die Erzeugung knupft sich die Erhaltung ber Brut und: an den Geschlechtstrieb die Elternliebe; in welchen also sich das Gattungsleben fortsett. Demgemäß hat die Liebe des Thieres zu: seiner Brut, gleich dem Geschlechtstriebe, eine Stärke, welche die der bloß auf das eigene Individuum gerichteten Bestrebungen weit übertrifft. Dies zeigt sich darin, daß selbst die sanftesten Thiere bereit sind, für ihre Brut auch den ungleichsten Kampf,: auf Tod und Leben, zu übernehmen und, bei fast allen Thiergattungen, die Mutter für die Beschützung der Jungen jeder Gefahr, ja in manchen Fällen sogar bem gewissen Tode ent-Beim Menschen wird diese instinktive Elternliebe durch die Vernunft, d. h. die Ueberlegung, geleitet und vermittelt, bisweilen aber auch gehemmt, welches, bei schlechten Charafteren, bis zur völligen Verleugnung berfelben gehen kann: baher konnen: wir ihre Wirkungen am reinsten bei ben Thieren beobachten. sich selbst ift sie jedoch im Menschen nicht weniger stark: auch hier sehen wir sie, in einzelnen Fällen, die Selbstliebe ganzlich

überwinden und sogar bis jur Ausopferung des eigenen Lebens gehen. So z. B. berichten noch soeben die Zeitungen aus Frankreich, daß zu Chahars, im Departement du Lot, ein Bater sich das Leben genommen hat, damit sein Sohn, den das Loos jum Kriegsbienft getroffen hatte, ber alteste einer Witme und als solcher davon befreit seyn sollte. (Galignani's Messenger, vom 22. Juni 1843.) Bei den Thieren jedoch, da sie keiner Ueberlegung fähig sind, zeigt die instinktive Mutterliebe (das Mannchen ift sich seiner Baterschaft meistens nicht bewußt) sich unvermittelt und unverfälscht, daher mit voller Deutlichkeit und in ihrer ganzen Stärke. Im Grunde ift fie der Ausdruck des Bewußtseyns im Thiere, daß sein wahres Wesen unmittelbarer in der Gattung, als im Individuo liegt, daher es nöthigenfalls sein - Leben opfert, damit, in den Jungen, die Gattung erhalten werde. Also wird hier, wie auch im Geschlechtstriebe, der Wille zum Leben gewiffermaaßen transscendent, indem sein Bewußtseyn sich über das Individuum, welchem es inharirt, hinaus, auf die Gattung erftrectt. Um diese zweite Aeußerung des Gattungslebens nicht bloß abstrakt auszusprechen, sondern sie dem Leser in ihrer Größe und Wirklichkeit zu vergegenwärtigen, will ich von der überschwänglichen Stärke der instinktiven Mutterliebeeinige Beispiele anführen.

Die Seeotter, wenn verfolgt, ergreift ihr Junges und taucht damit unter: wann sie, um zu athmen, wieder auftaucht, dect sie dasselbe mit ihrem Leibe und empfängt, während es sich rettet, die Pfeile des Jägers. — Einen jungen Wallfisch erlegt man bloß, um die Mutter herbeizulocken, welche zu ihm eilt und ihn selten verläßt, so lange er noch lebt, wenn sie auch von mehreren Harpunen getroffen wird. (Scoreby's Tagebuch einer Reise auf den Wallfischfang; aus dem Englischen von Kries, S. 196.) - An der Drei=Königs-Insel, bei Reuseeland, leben koloffale Phofen, See-Elephanten genannt (Phoca proboscidea). geordneter Schaar um die Insel schwimmend nähren sie sich von Fischen, haben jedoch unter dem Wasser gewisse, und unbekannte, grausame Feinde, von denen sie oft schwer verwundet werden: daher verlangt ihr gemeinsames Schwimmen eine eigene Taktik. Die Weibchen werfen auf dem Ufer: während sie dann säugen, welches sieben bis acht Wochen dauert, schließen alle Mannchen

einen Kreis um sie, um zu verhindern, daß sie nicht, vom Hunger getrieben, in die See gehen; und wenn dies versucht wird, wehren ste es durch Beißen. So hungern sie alle miteinander sieben bis acht Wochen hindurch und werden sammtlich sehr mager, bloß damit die Jungen nicht in See gehen, bevor fie im Stande sind, wohl zu schwimmen und die gehörige Taktik, welche ihnen bann durch Stoßen und Beißen beigehracht wird, zu beobachten. (Freycinet, Voy. aux terres australes, 1826.) Hier seigt fich auch, wie die Elternliebe, gleich jeder starken Bestrebung des Willens (siehe Kap. 19, 6), die Intelligenz steigert. — Wilde Enten, Graßmücken und viele andere Bögel fliegen, wann ber Jäger sich dem Reste nähert, mit lautem Geschrei ihm vor bie Füße und flattern hin und her, als waren ihre Flügel gelähmt, um die Aufmerksamkeit von der Brut ab auf sich zu lenken. — Die Lerche sucht den Hund von ihrem Reste abzulocken, indem sie sich selbst preisgiebt. Eben so loden weibliche Hirsche und Rebe an, sie selbst zu jagen, damit ihre Jungen nicht angegriffen werden, — Schwalben sind in brennende Häuser geflogen, um ihre Jungen zu retten, oder mit ihnen unterzugehen. In Delfft ließ sich, bei einer heftigen Feuersbrunft, ein Storch im Refte verbrennen, um feine zarten Jungen, die noch nicht fliegen konnten, nicht zu verlaffen. (Hadr. Junius, Descriptio Hollandise.) Auerhahn und Waldschnepfe lassen sich brütend auf dem Reste. fangen. Muscicapa tyrannus vertheidigt ihr Nest mit besonberem Muthe und sept sich selbst gegen Adler zur Wehr. Eine Ameise hat man quer durchgeschnitten, und sah die vordete Hälfte noch ihre Puppen in Sicherheit bringen. — Eine Hündin, der man die Jungen aus dem Leibe geschnitten hatte, froch sterbend zu ihnen hin, liebkoste sie und steng erft bann heftig zu winseln an; als man sie ihr nahm. (Burdach. Physiologie als Erfahrungswissenschaft, Bd. 2 und 3.)

The second secon

## Kapitel 43.

## Erblichteit ber Eigenschaften.

Daß, bei der Zeugung, die von den Eltern zusammengebrachten Keime nicht nur die Eigenthümlichkeiten der Gattung, sondern auch die der Individuen fortpflanzen, lehrt, hinsichtlich der leiblichen (objektiven, äußern) Eigenschaften, die alltäglichste Erschrung, auch ist es von jeher anerkaunt worden:

Naturae sequitur semina quisque suae.

Catull.

Db dies nun ebenfalls von den geistigen (subjektiven, innern) Eigenschaften gelte, so daß auch diese sich von den Eltern auf die Kinder vererbten, ist eine schon öfter aufgeworfene und fast allgemein bejahte Frage. Schwieriger aber ift das Problem, ob fich hiebei fondern laffe, was dem Bater und was der Mutter angehört, welches also bas geiftige Erbtheil sei, das wir von jedem der Eltern überkommen. Beleuchten wir nun dieses Problem mit unserer Grunderkenntnis, daß der Wille das Wesen an sich, der Kern, das Radikale im Menschen; der Intellekt hingegen das Sekundare, das Adventitium, das Accidenz jener Substanz sei; so werden wir, vor Befragung der Erfahrung, es wenigstens als wahrscheinlich annehmen, daß, bei der Zeugung, der Bater, als sexus potior und zeugendes Princip, die Basis, das Radskale des neuen Lebens, also den Willen verleihe, die Mutter aber, als sexus sequior und bloß empfangendes Princip, das Sekundäre, den Intellekt; daß also der Mensch sein Moralisches, seinen Charafter, seine Reigungen, sein Herz, vom Bater erbe, hingegen den Grad, die Beschaffenheit und Richtung seiner Intelligenz von der Mutter. Diese Annahme nun findet wirklich ihre Bestätigung in der Erfahrung; nur daß diese hier nicht durch ein physikalisches Experiment auf dem Tisch entschies den werden kann, sondern theils aus vieljähriger, sorgfältiger und feiner Beobachtung und theils aus der Geschichte hervorgeht.

Die eigene Erfahrung hat den Borzug völliger Gewißheit und größter Specialität, wodurch der Nachtheil, der ihr daraus erwächst, daß ihre Sphäre beschränkt und ihre Beispiele nicht allbekannt sind, überwogen wird. An sie zunächst weise ich daher

einen Jeden. Zuvörderst betrachte er sich selbst, gestehe sich seine Reigungen und Leibenschaften, seine Charafterfehler und Schwachen, seine Laster, wie auch seine Vorzüge und Tugenden, wenn er beren hat, ein: bann aber bente er zurück an seinen Bater, und es wird nicht fehlen, daß er jene sammtlichen Charafterzüge auch an ihm gewahr werbe. Hingegen wird er die Mutter oft von einem ganz verschiedenen Charafter finden, und eine mora-Usde Uebereinstimmung mit dieser wird höchst selten, nämlich nur durch den besondern Zufall der Gleichheit des Charafters beider Eltern, Statt finden. Er ftelle diese Prüfung an z. B. in Hinficht auf Jähzornigkeit, oder Geduld, Geiz, oder Berschwendung, Neigung zur Wolluft, oder zur Böllerei, oder zum Spiel, Hartherzigkeit, oder Güte, Redlichkeit, oder Falschheit, Stolz, oder Leutselligkeit, Muth, oder Feigheit, Friedfertigkeit, oder Zanksucht, Versöhnlichkeit, ober Groll u. s. f. Danach stelle er die selbe Untersuchung an, an allen Denen, deren Charafter und beren Eltern ihm genau befannt geworden find. Wenn er aufmerksam, mit richtigem Urtheil und aufrichtig verfährt, wird die Bestätigung unsers Sapes nicht ausbleiben. So z. B. wird er den, manchen Menschen eigenen, speciellen Hang zum Lügen in zwei Brüdern gleichmäßig vorhanden finden; weil sie ihn vom Vater geerbt haben: dieserhalb ist auch die Komödie "Der Lügner und sein Sohn" psychologisch richtig. — Inzwischen find hier zwei unvermeidliche Beschränkungen zu berücksichtigen, welche nur offenbare Ungerechtigkeit als Ausslüchte deuten könnte. Rämlich erstlich: pater semper incertus. Nur eine entschiedene förperliche Aehnlichkeit mit dem Bater beseitigt diese Beschränkung; hingegen ift eine oberflächliche hiezu nicht hinreichend: benn es giebt eine Nachwirfung früherer Befruchtung, vermöge welcher bisweilen die Rinder zweiter Che noch eine leichte Aehnlichkeit mit dem ersten Gatten haben, und die im Chebruch erzeugten mit dem legitimen Roch deutlicher ist solche Rachwirfung bei Thieren beobach-Bater. tet worden. Die zweite Beschränfung ift, daß im Sohn zwar der moralische Charafter des Baters auftritt, jedoch unter der Modifikation, die er durch einen andern, oft sehr verschiedenen Intellekt (bem Erbtheil von der Mutter) erhalten hat, wodurch eine Korrektion der Beobachtung nöthig wird. Diese Modifikation fann, nach Maaßgabe jenes Unterschiedes, bedeutend oder gering

feyn, jedoch nie so groß, daß nicht auch unter ihr die Grundzüge des väterlichen Charakters noch immer kenntlich genug aufträten; etwan wie ein Mensch, der sich durch eine ganz fremdartige Kleidung, Perrucke und Bart entstellt hätte. Ist z. B., vermöge des Erbtheils von der Mutter, ein Mensch mit überwiegender Bernunst, also der Fähigkeit zum Nachdenken, zur Leberlegung, ausgestattet; so werden durch diese seine vom Vater ererbten Leidenschaften theils gezügelt, theils versteckt werden und demnach nur zu methodischer und planmäßiger, oder heimlicher Aeußerung gelangen, woraus dann eine von der des Vaters, welcher etwan nur einen ganz beschränkten Kopf hatte, sehr verschiedene Erscheinung hervorgehen wird: und eben so kann der umgekehrte Kall eintreten. — Die Neigungen und Leidenschaften der Mutter hingegen sinden sich in den Kindern durchaus nicht wieder, ost sogar ihr Gegentheil.

Die historischen Beispiele haben vor denen des Privatlebens ben Borzug, allgemein bekannt zu seyn; wogegen sie freilich durch die Unsicherheit und häusige Verfälschung aller Ueberlieserung, zudem auch dadurch beeinträchtigt werden, daß sie in der Regel nur das öffentliche, nicht das Privatleben und demnach nur die Staatshandlungen, nicht die seineren Aeußerungen des Charakters enthalten. Inzwischen will ich die in Rede stehende Wahrheit durch einige historische Beispiele belegen, zu denen Die, welche aus der Geschichte ein Hauptstudium gemacht haben, ohne Zweisel noch eine viel größere Anzahl eben so tressender werden hinzusfügen können.

Bekanntlich brachte P. Decius Mus, mit heroischem Edelmuth, sein Leben dem Vaterlande zum Opfer, indem er, sich und die Feinde seierlich den unterirdischen Göttern weihend, mit vershültem Haupte, in das Heer der Lateiner sprengte. Ungefähr vierzig Jahre später that sein Sohn, gleiches Namens, genau das Selbe, im Kriege gegen die Gallier (Liv., VIII, 6; X, 28). Also ein rechter Beleg zu dem Horazischen: kortes creantur fortibus et bonis; — dessen Kehrseite Shakespeare liefert:

Cowards father cowards, and base things sire base \*).

Cymb., IV, 2.

<sup>\*)</sup> Memmen zeugen Memmen, und Niebertrachtiges Niebertrachtiges.

Die ältere Römische Geschichte führt uns ganze Familien vor, deren Glieder, in zahlreicher Succession, sich durch hingebende Baterlandsliebe und Tapferkeit auszeichnen: so die gens Fabia und die gens Fabricia. - Biederum Alexander der Große war herrsche und eroberungssüchtig, wie sein Vater Philipp. -Sehr beachtenswerth ist der Stammbaum des Rero, welchen Suetonius (c. 4 et 5), in moralischer Absicht, der Schilderung dieses Ungeheuers voransett. Es ist die gens Claudia, die er beschreibt, welche sechs Jahrhunderte hindurch in Rom geblüht und lauter thätige, aber übermüthige und grausame Männer hervorgebracht hat. Ihr ist Tiberius, Caligula und endlich Rero entsprossen. Schon in seinem Großvater und noch stärker im Bater zeigen fich alle die entsetlichen Eigenschaften, welche ihre völlige Entwickelung erst im Nero erhalten konnten, theils weil sein hoher Standplat ihnen freiern Spielraum gestattete, theils weil er noch dazu die unvernünftige Mänade Agrippina zur Mutter hatte, welche ihm keinen Intellekt verleihen konnte, seine Leibenschaften zu zügeln. Ganz in unserm Sinn erzählt baher Suetonius, daß bei seiner Geburt praesagio fuit etiam Domitii, patris, vox, inter gratulationes amicorum, negantis, quidquam ex se et Agrippina, nisi detestabile et malo publico nasci potuisse. — Hingegen war Kimon der Sohn bes Miltiades, und Hannibal des Hamilfars, und bie Sci= pionen bilden eine ganze Familie von Helden und edlen Bertheibigern des Vaterlandes. — Aber des Papstes Alexan= ders VI. Sohn war sein scheußliches Ebenbild Casar Borgia. Der Sohn des berüchtigten Herzogs von Alba ift ein eben so grausamer und boser Mensch gewesen, wie sein Vater. — Der tudische, ungerechte, zumal durch die grausame Folterung und Hinrichtung der Tempelherren bekannte Philipp IV. von Frankreich hatte zur Tochter Isabella, Gemahlin Eduards II. von England, welche gegen diesen feindlich auftrat, ihn gefangen nahm und, nachdem er die Abdankungsakte unterschrieben hatte, ihn im Gefängniß, da der Versuch ihn durch Mishandlungen zu töbten erfolglos blieb, auf eine Weise umbringen ließ, die zu schauberhaft ift, als daß ich sie wiedererzählen möchte. — Der blutdürstige Tyrann und defensor fidei Heinrich VIII von England hatte zur Tochter erster Ehe die burch Bigotterie und Schopenhauer, Die Welt. II. 38

Grausamfeit gleich ausgezeichnete Königin Maria, welche durch ihre zahlreichen Reperverbrennungen sich die Bezeichnung bloody Mary erworben hat. Seine Tochter zweiter Che, Elisabeth, hatte von ihrer Mutter, Anna Bullen, einen ausgezeichneten Berstand überkommen, welcher die Bigotterie nicht zuließ und den väterlichen Charakter in ihr zügelte, jedoch nicht aufhob; so daß er immer noch gelegentlich durchschimmerte und in dem graussmen Verfahren gegen die Maria von Schottland deutlich hervortrat. — Van Geuns\*) ergählt, nach Markus Donatus, von einem Schottischen Mädchen, beren Bater, als fie erst ein Jahr alt gewesen, als Straßenräuber und Menschenfresser verbraunt worden war: obwohl sie unter ganz andern Leuten aufwuchs, entwickelte sich, bei zunehmendem Alter, in ihr die selbe Gier nach Menschensteisch, und bei beren Befriedigung ertappt, wurde ste lebendig begraben. — Im "Freimuthigen", vom 13. Juli 1821, lesen wir die Rachricht, daß im Departement de l'Aube die Polizei ein Mädchen verfolgt habe, weil sie zwei Kinder, die ste ins Findelhaus bringen sollte, gemordet hatte, um das wenige, den Kindern beigelegte Geld zu behalten. Endlich fand die Polizei das Mädchen, auf dem Wege nach Paris, bei Romilly ersäuft, und als ihr Mörder ergab sich ihr eigener Bater. — Endlich seien hier noch ein Paar Fälle aus der neueren Zeit erwähnt, welche demgemäß nur die Zeitungen zu Gewährsmannern haben. Im Oktober 1836 wurde in Ungarn ein Graf Beleignai jum Tode verurtheilt, weil er einen Beamten gemordet und seine eigenen Verwandten schwer verwundet hatte: sein älterer Bruder war früher als Batermörder hingerichtet worden und sein Bater ebenfalls ein Mörder gewesen. (Frankfurter Postzeitung, den 26. Oft. 1836.) Ein Jahr später bat der jüngste Bruder jenes Grafen auf eben der Straße, wo dieser den Beamten ermordet hatte, auf den Fiskalagenten seiner Güter ein Pistol abgeschoffen, jedoch ihn versehlt. (Frankfurter Journal, den 16. Sept. 1837.) In der Frankfurter Postzeitung 19. Nov. 1857 meldet ein Schreiben aus Paris die Berurtheilung eines sehr gefährlichen Straßenräubers Lemaire und seiner

<sup>\*)</sup> Disputatio de corporum habitudine, animae, hajusque viriam adice. Harderov. 1789, \$. 9.

Gesellen zum Tode, und fügt hinzu: "Der verbrecherische Hang erscheint als erblich in seiner und seiner Genossen Familie, indem mehrere ihres Geschlechts auf dem Schaffot gestorben sind." — Die Annalen der Ariminalistis: werden gewiß manche ähntiche Stammbäume aufzuweisen haben. — Vorzüglich erblich ist det Hang zum Selbstmorb.

Sehen wir num aber andererseits den vortresslichen Mark Aurel den schlechtete Kommodus zum Sohne haben; so macht und Dies nicht irre; da wir wissen, daß die Diva Faustina eine uxor infamis war. Im Gegentheil, wir merken uns diesen Fall, um bei analogen einen analogen Grund zu vermuthen: z. B. daß Domitian der vollständige Bruder des Titus gewesen sei, glaube ich nimmermehr, sondern daß auch Vespasian ein betrogener Ehemann gewesen. —

- Bas nun ben zweiten Theil des aufgestellten Grundfates; also die Erblichkeit des Intellekts von der Mutter, betrifft; so genießt dieser einer viel allgemeineren Anerkennung als ber erste; als welchem an sich selbst das liberum arbitrium indisferentiae; seiner gesonderten Auffaffung aber die Einfachheit und Untheils barkeit der Seele entgegensteht. Schon der alte und populätt Ausbruck "Mutterwit " bezeugt die frühe Anerkennung dieser zweiten Wahrheit, welche auf ber an kleinen, wie un großen intele lektnollen Borzügen gemachten Erfahrung beruht, daß fie die Bed gabung Derjenigen sind, beren Mütter sich verhältnismäßig durch ihre Intelligenz auszeichneten. Daß hingegen bie intellektuellen Eigenschaften des Baters nicht auf den Sohn übergehen, beweisen fowohl die Bäter als die Söhne der durch die eminentesten Fähigkeiten ausgezeichneten Manner, indem fie, in der Regel, ganz gewöhnliche Köpfe und ohne eine Spur ber väterlichen Geistesgaben sind. Wenn nun aber gegen biese vielfach bes stätigte Erfahrung ein Mal eine vereinzelte Ausnahme auftritt, wie z. B. Pitt und sein Vater Lord Chatham eine bare bieten; so sind wit befugt, ja genothigt, sie dem Zufall zu= auschreiben, obgleich berfelbe, wegen ber ungemeinen Seltenheit großer Talente, gewiß zu ben angerorbentlichsten gehört. Hier gilt jeboch die Regel: es ist unwahrscheinlich, das das Unwahrscheinliche nie geschehe. Judem find große Staatsmanner (wie schen Rap. 22 erwährt) es eben so seine purch bie Eigenschaften

ihres Charafters, also durch das väterliche Erbtheil, wie burch bie Vorzüge ihres Kopfes. Hingegen von Künstlern, Dichtern und Philosophen, deren Leistungen allein es find, Die man bem eigentlichen Genie zuschreibt, ift mir fein jenem analoger Fall bekannt. Zwar mar Raphaels Bater ein Maler, aber kein großer; Mozarts Bater, wie auch sein Sohn, waren Mufiker, jedoch nicht große. Wohl aber muffen wir es bewundern; daß bas Schicffal, welches jenen beiben größten Mannern ihrer Facher nur eine fehr kurze Lebensbauer bestimmt hatte, gleichsam Rompensation, dafür sorgte, daß sie, ohne den bei andern Genies meistens eintretenden Zeitverluft in der Jugend zu erleiben, schon von Kindheit auf, durch väterliches Beispiel und Unterweisung, die nöthige Anleitung in ber Kunft, zu welcher fie ausschließlich bestimmt waren, erhielten, indem es fie schon in ihrer Berkstätte geboren werben ließ. Diese geheime und rathselhafte Macht, welche das individuelle Leben zu lenken scheint, ift mir ber Gegenstand befonderer Betrachtungen gewesen, welche ich in bem Auffape "Ueber die scheinbare Absichtlichkeit im Schickfale bes Einzelnen" (Parerga, Bb. 1) mitgetheilt habe. --Roch ist hier zu bemerken, daß es gewisse wissenschaftliche Beschäftigungen giebt, welche zwar gute, angeborene Fähigkeiten voraussetzen, jedoch nicht die eigentlich seltenen und überschwänglichen, während eifriges Bestreben, Fleiß, Gebuld, frühzeitige Unterweisung, anhaltendes Studium und vielfache Uebung die Haupterforderniffe find. Hieraus, und nicht aus der Erblichkeit bes Intellekts vom Bater, ift es erklärlich, daß, da überall gern ber Sohn ben vom Bater gebahnten Weg betritt und fast alle Gewerbe in gewissen Familien erblich sind, auch in einigen Wiffenschaften, welche vor Allem Fleiß und Beharrlichkeit erfordern, einzelne Familien eine Succession von verdienten Mannern aufzuweisen haben: dahin gehören die Scaliger, die Bernouillys, die Cassinis, die Berschel.

Für die wirkliche Erblichkeit des Intellekts von der Mutter würde die Jahl der Belege viel größer seyn, als sie vorliegt, wenn nicht der Charakter und die Bestimmung des weiblichen Geschiechts es mit sich brächte, daß die Frauen von ihren Geistessfähigkeiten selten öffentliche Proben ablegen, daher solche nicht geschichtlich werden, und zur Kunde der Nachwelt gelangen. Ueber-

dies können, wegen der durchweg schwächeren Beschaffenheit des weiblichen Geschlechts, biese Fähigkeiten felbst nie bei ihnen den Grad erreichen, bis zu welchem sie, unter gunftigen Umftanden, nachmals im Sohne gehen: in Hinficht auf fie selbst aber haben wir ihre Leiftungen in eben diesem Berhältniß höher anzuschlagen: Demgemäß nun bieten fich mir vor ber Hand nur folgende Beispiele als Belege unserer Wahrheit bar. Joseph II. war Sohn der Maria Theresta. — Cardanus sagt, im dritten Kapitel De vita propria: mater mea fuit memoria et ingenio pollens. - 3. 3. Rousseau sagt, im ersten Buche ber Confessions: la beauté de ma mère, son esprit, ses talents, — elle en avait de trop brillans pour son état u. s. w., und bringt dann ein allerliebstes Couplet von ihr bei. — D'Alembert war der uneheliche Sohn der Claudine v. Tencin, einer Frau von überlegenem Geiste und Verfasserin mehrerer Romane und ahne licher Schriften, welche zu ihrer Zeit großen Beifall fanden und auch noch genießbar seyn sollen. (Siehe ihre Biographie in den "Blättern für litterarische Unterhaltung", Marz 1845, Rr. 71-73.) - Daß Buffons Mutter eine ausgezeichnete Frau gewesen ist, bezeugt folgende Stelle aus dem Voyage à Montbar, par Hérault de Séchelles, welche Flourens beibringt, in seiner Histoire des travaux de Buffon, S. 288: Buffon avait ce principe qu'en général les enfants tenaient de leur mère leurs qualités intellectuelles et morales: et lorsqu'il l'avait développé dans la conversation, il en faisait sur-le-champ l'application à lui-même, en faisant un éloge pompeux de sa mère, qui avait en effet, beaucoup d'esprit, des connaissances étendues, et une tête très bien organisée. Des er die moralischen Eigenschaften mitnennt, ift ein Irrthum, den entweder der Berichterstatter begeht, oder der darauf beruht, daß feine Mutter zufällig den selben Charafter hatte, wie er und fein Bater. Das Gegentheil hievon bieten uns unzählige Fälle dar, wo Mutter und Sohn den entgegengesetzten Charafter haben: baber konnten, im Dreft und Hamlet, die größten Dramatiker Mutter und Sohn in feindlichem Widerstreit darstellen; wobei der Sohn als moralischer Stellvertreter und Rächer des Baters Hingegen würde der umgekehrte Fall, daß der Sohn als moralischer Stellvertreter und Rächer der Mutter gegen seinen

Bater aufträte, empörend und zugleich fast lächerlich seyn. Dies beruht darauf, daß zwischen Bater und Sohn wirkliche Ibentität des Wesens, welches der Wille ist, besteht, zwischen Mutter und Sohn aber bloße Ibentität des Intellekts, und felbst biese much bebingter Beise. Zwischen Mutter und Sohn kann ber größte moralische Gegensat bestehen, zwischen Bater und Gohn ner ein intellektueller. Auch von diesem Gesichtspunkt aus foll man die Rothwendigkeit des Salischen Gefețes erkennen: das Weib kame den Stamm nicht fortführen. - Sume, in seiner kurzen Gelbste biographic; fagt: Our mother was a woman of singular merit\*). Ueber Kants Mutter heißt es in der nenesten Biographie von F. W. Schubert: "Rach dem eigenen Urtheil ihres Sohnes war fie eine Fran von großem natürlichen Verstande. bamalige Zeit, bei ber fo feltenen Gelegenheit zur Ausbildung der Mädchen, war sie vorzugsweise gut unterrichtet und sorgte auch späterhin burch fich selbst für ihre weitere Ausbildung fort. - Auf Spaziergangen machte sie ihren Sohn auf allerlei Erscheinungen der Natur aufmerksam und versuchte sie durch bie Macht Gottes zu erklaren." — Welche ungemein verftanbige, geistreiche und überlegene Frau Goethe's Mutter gewesen, if Wie viel ist nicht in der Litteratur von ihr gejest allbekannt. redet worden! von seinem Vater aber gar nicht: er selbst schilbert ihn als einen Mann von untergeordneten Fähigkeiten. — Schils lers Mutter war für Poesie empfänglich und machte selbst Berfe, von denen ein Bruchstud zu finden ift in seiner Biographie von Schwab. - Bürger, Dieses achte Dichtergenie, bem vielleicht die erste Stelle nach Goethen unter den Deutschen Dichtern gewurt, da, gegen seine Balladen gehalten, die Schillerschen kalt und gemacht erscheinen, hat über seine Eltern einen für uns bedoutsamen Bericht erstattet, welchen sein Freund und Arzt Alt= hof, in seiner 1798 erschienenen Biographie, mit diesen Worten wiedergiebt: "Bürgers Vater war zwar mit mancherlei Kenntnissen, nach der damuligen Studierart, versehen, und dabei ein guter, ehrlicher Mann: aber er liebte eine ruhige Bequemlichkeit und seine Pfeife Tabak so sehr, daß er, wie mein Freund zu fagen pflegte, immer erft einen Anlauf nehmen mußte, wenn er

<sup>4)</sup> Unfere Mutter war eine Frau von ausgezeichneten Sorgugen.

ein Mal ein Biertelstunden auf den Unterricht seines Sohnes verwenden follte! Geine Guetin war eine Frau von den außerordentlichsten Gestiebanlagen; die aber so weuig angebaut wareit; daß fie taum leferlich ichreiben gelernt hatte. Bürger meinte, seine Mutter wurde, bei gehöriger Kultur, Die Berühmteste ihres Geschiechts: geworden fenn; ob er gleich mehrmals eine starte Misbilligung verschiedener Züge ihres moralischen Charafters außerte. Indessen glaubte et, von seiner Mutter einige Anlagen des Geistes, von seinem Baver aber eine Ueberoinstimmung, mit dessen movalischente Charafter geerbt zu haben. 4 - Walter Sootes Mutter war eine Dichterin und stand mit den schönen Geistern ihrer Zeit in Verbindung, wie uns ber Netrolog W. Scotts im Englischen Globe, vom 24. Sept. 1832, berichtet. Das Gedichte von ihr 1789 im Druck erschienen sind, sinde ich in einem "Mutterwit " überschriebenen Auffat, in ben von Brodhand herausgegebenen "Blättern für litterarische Unterhaltung", vom 4. Oft: 1841, welcher eine lange Liste geistreicher Mütter berühmter Männer liefert, aus der ich nur zwei entnehmen will: "Bato's Mutter war eine ausgezeichnete Sprachkennerin, schrieb und übersetzte mehrere Werke und bewies in jedem Gelehrsamkeit, Scharffinn und Geschmad. - Boerhave's Mutter zeichnete sich durch medicinische Kenntnisse aus." - Andererseits: hat uns für die Erblichkeit der Geiftesschwäche von ben Müttern einen farken Beleg Haller aufbewahrt, indem er anführt: E duabus patriciis sororibus, ob divitias maritos nactis, quam tamen fatuis essent proximae, novimus in nobilissimas gentes nunc s seculo retro ejus morbi manasse seminia, ut etiam in quarta generatione, quintave, omnium posterorum aliqui fatui supersint. (Elementa physiol., lib. XXIX, '§. 8.) + Auch nach Gegutrol vererbt ber Wahnsten fich häufiger von ver Mirtter, als vom Bater. Wenn er jedoch von wiesem fich vererbt, schreibe ich es ben Gemuthsanlagen zu, beren Wirkung ihn veranlaßt.

Aus uwserm Grundsatz scheint zu folgen, daß Söhne der seiben Mutter gleiche Geisteskräfte haben und, wenn Einer hoche begadt wäre, auch der andere es sehn müßte. Mitunter ist es so: Beispiele sind die Carraeci, Joseph und Michael Handu, Beinhard und Andreas Nouvorg, Georg und Friedrich Carden:

ich wurde auch hinzusepen, die Gebrüder Schlegel; wenn nicht der jüngere, Friedrich, durch den in seinem letzten Lebensviertel, im Berein mit Abam Müller getriebenen, schimpflichen Obsturantismus, sich der Ehre, neben seinem vortrefflichen, untadelhaften und so höchst ausgezeichneten Bruder, August Wilhelm, genannt ju werben, unwürdig gemacht hatte. Denn Obskurantismus ift eine Sunde, vielleicht nicht gegen den heiligen, doch gegen ben menschlichen Geift, die man daher nie verzeihen, soudern Dem, der sich ihrer schuldig gemacht, Dies, unversöhnlich, stets und überall nachtragen und bei jeder Gelegenheit ihm Berachtung bezeugen soll, so lange er lebt, ja, noch, nach dem Tode. — Aber eben so oft trifft die obige Folgerung nicht zu; wie benn z. B. Kants Bruder ein ganz gewöhnlicher Mann war. Um bies zu erklären, erinnere ich an das im 31. Kapitel über die physiologischen Bedingungen bes Genies Gesagte. Richt nur ein außerordentlich entwickeltes, durchaus zwedmäßig gebildetes Gehirn (der Antheil der Mutter) ist erfordert, sondern auch ein sehr energischer Herzschlag, es zu animiren, d. h. subjektiv ein leibenschaftlicher Wille, ein lebhaftes Temperament: dies ift das Erbtheil vom Bater. Allein eben Dieses steht nur in deffen fraftigsten Jahren auf seiner Höhe, und noch schneller altert die Mut-Demgemäß werden die hochbegabten Söhne, in der Regel, die ältesten, bei voller Kraft beider Eltern gezeugten senn: so war auch Kants Bruder elf Jahre jünger als er. Sogar von zwei ausgezeichneten Brüdern wird, in der Regel, der ältere der vorzüglichere seyn. Aber nicht nur das Alter, sondern jede vorübergehende Ebbe der Lebenskraft, oder sonstige Gesundheitsstörung, in den Eltern, zur Zeit der Zeugung, vermag den Antheil des Einen oder des Andern zu verkümmern und die eben daher so überaus seltene Erscheinung eines eminenten Talents zu hintertreiben. — Beiläufig gesagt, ist das Wegfallen aller soeben berührten Unterschiede bei Zwillingen die Ursache der Duast - Identität ihres Wesens.

Wenn einzelne Fälle sich sinden sollten, wo ein hochbegabter Sohn keine geistig ausgezeichnete Mutter gehabt hätte; so ließe Dies sich daraus erklären, daß diese Mutter selbst einen phlegematischen Bater gehabt hätte, weshalb ihr ungewöhnlich entwickeltes Gehirn nicht durch die entsprechende Energie des Blut-

umlauss gehörig ercitirt gewesen wäre; — ein Erforderniß, welsches ich oben, Kapitel 81, erörtert habe. Richtsbestoweniger hatte ihr höchst vollkommenes Rervens und Cerebralspstem sich auf den Sohn vererbt, bei welchem nun aber ein lebhaster und leidenschaftlicher Vater, von energischem Herzschlag, hinzugesomsmen wäre, wodurch dann erst hier die andere somatische Bedinsgung großer Geistestraft eingetreten sei. Vielleicht ist dies Bysrons Kall gewesen; da wir die geistigen Vorzüge seiner Mutter nirgends erwähnt sinden. — Die seibe Erklärung ist auch auf den Kall anzuwenden, daß die durch Geistesgaben ausgezeichnete Mutter eines genialen Sohnes selbst keine geistreiche Wenter geshabt hätte; indem der Vater vieser ein Phlegmatikus gewesen.

Das Disharmonische, Ungleiche, Schwankende im Charakter der meisten Menschen möchte vielleicht darans abzuleiten senn, daß das Individuum keinen einsachen Ursprung hat, sondern den Willen vom Bater, den Intellekt von der Mutter überkommt. Je heterogener, unangemesseuer zu einander beide Estern waren, desto größer wird sene Disharmonie, sener innere Zwiespalt senn. Während Einige durch ihr Herz, Andere durch ihren Kopf ercelsliren, giebt es noch Andere, deren Borzug bloß in einer gewissen Harmonie und Einheit des ganzen Wesens liegt, welche daraus entsteht, daß bei ihnen Herz und Kopf einander so überaus anzemessen sind, daß sie sich wechselseitig unterstüßen und hervorzheben; welches vermuthen läßt i daß ihre Estern eine besondere Angemessenheit und Uebereinstimmung zu einander hatten.

Das Physiologische ber dargelegten Theorie betreffend, wiss ich nur ansühren, daß Burdach, welcher irrig annimmt, die selbe psychische Eigenschaft könne bald vom Bater, basd von der Mutter vererbt werden, bennach (Physiologie als Ersahrungs-wissenschaft, Bd. 1, §. 306) hinzusett: "Im Ganzen genommen, hat das Rännliche mehr Einsluß auf Bestimmung des irritabesn Lebens, das Weibliche hingegen mehr auf die Sensibilität."— Auch gehört hieher was Linne sagt, im Systema naturae, Tom. I, p. 8: Mater prolifera promit, ante generationem, vivum compendium medullare novi animalis, suique simillimi, carinam Malpighianam dietum, tanquam plumulam vegetabilium: hoc ex genitura. Cox adsociat ramisicandum in corpus, Punetum enim saliems ovi incubantis avis osten-

dit primum cor micans, cerebrumque cum medulla: corculum hoc, cessans a frigure, excitatur calido halitu, premitque bulla aërea, sensim dilatata, liquores, secundum
canales fluxiles. Punctum vitalitatis itaque in viventibus
est tanquam a prima creatione continuata medullaris vitae
ramificatio, cum ovum sit gemma medullaris matris a
primordio viva, licet non sua ante proprium cor paternum.

Benn wir nun die hier gewonnene Ueberjengung von der
Erblichfeit bes Charafters vom Bater und bes Inteliefts von ber

Erblichkeit bes Charafters vom Bater und bes Inteliebts von ber Mutter in Verbindung fopen mit unferer frühern Betrachtung des weiten Abstandes, den die Natur, in moralischer, wie in intellektueller: Hinsicht, zwischen Mensch und Mensch gesot bat, wie auch mit unferer Erkenntnis ber volligen Unveranderlichkeit fowohl des Charafters, als der Geistesfühigkeiten; so werden wir au der Ansicht hingeleitet, daß eine wirkliche und grundliche Beredelung des Menschengeschlechts, nicht sowohl von Außen als von Innen, also nicht sowohl burch Lehre und Bilbung, als vielmehr auf dem Bege der Generation zu erlangen sehn möchte. Schon Plato hat so etwas im Sinne gehabt, als er, im fünften Buche feiner Nepublik, ben wunderlichen Plan zur Bermehrung und Berebelung seiner Kriegerkafte barlegte. Ronnte man alle Sourten kaftriren und alle dummen Ganse ins Rlofter steden, ben Leuten von edelem Charafter ein ganzes harem beigeben, und allen Mädchen von Geift und Verstand Manner, und zwar ganze Manner, verschaffen; so warde bald eine Generation erfteben, die ein mehr als Perikleisches Zeitalter darftellte. — Ohne jedoch auf solche Utopische Plane einzugehen, ließe sich in Erwägung nehmen, daß wenn, wie es, irre ich mich nicht, bei einigen alten Bölkern wirklich gewesen ist, nach vor Todesstrafe die Kastration als die schwerste Strafe bestände, gange Stammbaume von Schurken der Welt velaffen senn wurden; um so gewisser, als bekanntlich die meisten Berbrechen schon in dem Alter zwischen zwanzig und dreißig Jahren begangen werden. Imgleichen ließe säch überlegen, ob es nicht, in Betracht der Folgen, ersprießticher seyn murbe, die bei gewissen Gelegenheiten ausgutheilenden öffentlichen Aussteuem nicht, wie jest üblich, ben angeblich tugenbhaftesten, sondern den verständigsten und gelstreichsten Madchen zuquerkennen; gumal ba über bie Tugent das Urtheil gar fchwierig



ift: denn nur Gott, fagt man, fieht bie Bergen; die Gelegenheis ten, einen eblen Charalter an ben Tag zu legen, find felten und dem Zufall anheimgestellt; zubem hat die Tugend manches Mädcheus eine fraftige Stupe an der Baflichkeit beffelben: hingegen über den Verstand können Die, welche selbst damit begabt find, nach einiger Prüfung, mit vieler Sicherheit urtheilen. — Eine andere praktische Anwendung ist folgende. In vielen Ländern, auch im füblichen Deutschland, herrscht die schlimme Sitte, bas Weiber Lasten, und oft sehr beträchtliche, auf dem Kopfe tragen! Dies muß nachtheilig auf das Gehirn wirken; wodurch baffelbe; beim weiblichen Geschlechte im Bolfe, sich allmälig deterioritt, und da von ihm das mannliche das seinige empfängt, das gange Bolf immer bummer wird; welches bei vielen gar nicht nothig ift. Durch Abstellung bieser Sitte würde man demnach bas Duantum der Intelligenz im Ganzen des Volkes vermehren? welches zuverlässig die größte Vermehrung des Nationalreichthums ware.

Wenn wir aber jest, bergleichen praktische Anwendungen Andern überlaffend, auf unsern eigenthümlichen, also den ethisch= metaphysischen Standpunkt zurückfehren; so wird sich uns, indem wir den Inhalt des 41. Kapitels mit dem des gegenwärtigen verbinden, folgendes Ergebniß darstellen, welches, bei aller seiner Transscendenz, boch eine unmittelbare, empirische Stupe hat. -Es ist der selbe Charakter, also der selbe individuell bestimmte Wille, welcher in allen Descendenten eines Stammes, vom Ahn= herrn bis zum gegenwärtigen Stammhalter, lebt. Allein in jedem derselben ist ihm ein anderer Intellekt, also ein anderer Grad und eine andere Weise der Erkenntniß beigegeben. Dadurch nun stellt sich ihm, in jedem derselben, das Leben von einer andern Seite und in einem verschiedenen Lichte bar: er erhalt eine neue Grunds anficht davon, eine neue Belehrung. Zwar kann, ba der Intelleft mit dem Individuo erlischt, jener Wille nicht die Einsicht des einen Lebenslaufes durch die des andern unmittelbar erganzen. Allein in Folge jeder neuen Grundansicht des Lebens, wie nur eine erneuete Persönlichkeit sie ihm verleihen kann, erhalt sein Wollen selbst eine andere Richtung, erfährt also eine Modisikation dadurch, und was die Hauptsache ift, er hat, auf dieselbe, von Reuem bas Leben zu bejahen, ober zu verneinen. Solchermangen

wird die, aus der Rothwendigkeit zweier Geschlechter zur Zeugung entspringende Naturanstalt der immer wechselnden Berbindung eines Willens mit einem Intellekt zur Basis einer Heilsordnung. Denn vermöge berselben kehrt das Leben dem Willen (dessen Abbild und Spiegel es ift) unaufhörlich neue Seiten zu, breht sich gleichsam ohne Unterlaß vor seinem Blicke herum, läßt andere und immer andere Anschauungsweisen sich an ihm persuchen, damit er, auf jede derselben, fich zur Bejahung ober Berneinung entscheibe, welche beibe ihm beständig offen stehen; nur daß, wenn Ein Mal die Verneinung ergriffen wird, bas ganze Phanomen für ihn, mit dem Tode, aufhört. Beil nun hienach dem selben Willen gerade die beständige Erneuerung und völlige Beränderung des Intellekts, als eine neue Weltanfict verleihend, ben Weg des Heils offen halt, der Intellekt aber von der Mutter kommt; so möchte hier der tiefe Grund liegen, aus welchem alle Bölker (mit sehr wenigen, ja schwankenben Ausnahmen) die Geschwisterehe verabscheuen und verbieten, ja fogar eine Geschlechtsliebe zwischen Geschwistern gar nicht entsteht, es fei denn in höchst seltenen, auf einer naturwidrigen Perversität der Triebe, wo nicht auf der Unachtheit des Einen von ihnen, beruhenden Ausnahmen. Denn aus einer Geschwisterehe könnte nichts Anderes hervorgehen, als stets nur der selbe Wille mit dem selben Intellekt, wie beide schon vereint in beiden Eltern existiren, also die hoffnungslose Wiederholung der schon vorhan= denen Erscheinung.

Wenn wir aber nun, im Einzelnen und in der Nahe, die unglaublich große und doch so augenfällige Berschiedenheit der Charaftere ins Auge fassen, den Einen so gut und menschensteundlich, den Andern so boshaft, ja, grausam vorsinden, wieder Einen gerecht, redlich und aufrichtig, einen Andern voller Falsch, als einen Schleicher, Betrüger, Verräther, inforrigibeln Schurken erblicken; da eröffnet sich uns ein Abgrund der Betrachtung, indem wir, über den Ursprung einer solchen Verschiedenheit nachstunend, vergeblich brüten. Hindu und Buddhaisten lösen das Problem dadurch, daß sie sagen: "es ist die Folge der Thaten des vorhergegangenen Lebenslauses". Diese Lösung ist zwar die älteste, auch die faslichste und von den Weisesten der Menschheit ausgegangen: sie schiebt jedoch nur die Frage weiter zurück. Eine

befriedigendere wird dennoch schwerlich gefunden werden. Standpunkt meiner gangen Lehre aus bleibt mir gut fagen übrig, daß hier, wo der Wille als Ding an sich zur Sprache kommt, der Sat vom Grunde, als bloße Form der Erscheinung, keine Anwendung mehr findet, mit ihm aber alles Warum und Woher wegfällt. Die absolute Freiheit besteht eben darin, daß Etwas bem Sat vom Grunde, als bem Princip aller Rothwendigkeit, gar nicht unterworfen ift: eine solche kommt baher nur bem Dinge an sich zu, dieses ist aber gerade der Wille. Er ist demnach in feiner Erscheinung, mithin im Operari, der Rothwendigkeit unterworfen: im Esse aber, wo er sich als Ding an sich entschieden hat, ist er frei. Sobald wir daher, wie hier geschieht, an dieses kommen, hört alle Erklärung mittelft Gründen und Folgen auf, und une bleibt nichts übrig, als zu sagen : hier außert sich die wahre Freiheit des Willens, die ihm zukommt, sofern er das Ding an fich ist, welches aber eben als solches grundlos ist, d. h. fein Warum fennt. Eben daburch aber hört für uns hier alles Verständniß auf; weil all unser Verstehn auf dem Sat vom Grunde beruht, indem es in der bloßen Anwendung beffelben besteht.

## Rapitel 44.

Metaphyfit ber Gefchlechteliebe.

Ihr Weisen, boch und tief gelahrt, Die ihr's ersinnt und wißt, Wie, wo und wann sich Alles paart? Warum sich's liebt und füßt? Ihr hohen Beisen, sagt mir's an! Ergrübelt, was mir ba, Ergrübelt mir, wo, wie und wann, Warum mir so geschah?

Bürger.

Dieses Kapitel ist das lette von vieren, deren mannigfaltige, gegenseitige Beziehungen zu einander, vermöge welcher sie gewissermaaßen ein untergeordnetes Ganzes hilden, der aufmerksame Leser erkennen wird, ohne daß ich nöthig hatte, durch Berufunsen und Zurudweisungen meinen Vortrag zu unterbrechen.

Die Dichter ift man gewohnt hauptsächlich mit der Schilberung der Geschlechtsliebe beschäftigt zu sehen. Diese ift in der Regel das Hauptthema aller dramatischen Werke, der tragischen, wie der komischen, der romantischen, wie der klassischen, der Indischen, wie der Europäischen: nicht weniger ist sie der Stoff des bei Weitem größten Theils der lyrischen Boefte, und ebenfalls der epischen; zumal wenn wir dieser die hohen Stöße von Romanen beigählen wollen, melde, in allen civilisirten gandern Europas, jedes Jahr fo regelmäßig wie die Früchte des Bodens erzeugt, schon seit Jahrhunderten. Alle diese Werke find, ihrem Hauptinhalte nach, nichts Underes, als vielseitige, furze ober ausführliche Beschreibungen ber in Rebe stehenden Leibenschaft. And haben die gelungensten Schilderungen derfelben, wie z. B. Romeo und Julie, die neue Heloise, der Werther, unsterblichen Ruhm erlangt. Wenn bennoch Rochefoucauld meint, es sei mit der leidenschaftlichen Liebe wie mit den Gespenstern, Alle redeten davon, aber Keiner hatte sie gesehen; und ebenfalls Lichtenberg in seinem Aufsatze "Ueber die Macht der Liebe" die Wirklichkeit und Naturgemäßheit jener Leidenschaft bestreitet und ableugnet; so ist dies ein großer Irrthum. Denn es ist unmöglich, daß ein der menschlichen Natur Fremdes und ihr Widersprechendes, also eine bloß aus der Luft gegriffene Frate, zu allen Zeiten vom Dichtergenie unermüdlich dargestellt und von der Menschheit mit unveränderter Theilnahme aufgenommen werden könne; da ohne Wahrheit fein Kunstschönes senn fann:

Rien n'est beau que le vrai; le vrai seul est aimable.

Boil.

Allerdings aber bestätigt es auch die Erfahrung, wenn gleich nicht die alltägliche, daß Das, was in der Regel nur als eine lebhafte, jedoch noch bezwingbare Reigung vorkommt, unter gewissen Umsständen anwachsen kann zu einer Leidenschaft, die an Heftigkeit jede andere übertrifft, und dann alle Rücksichten beseitigt, alle Hinsbernisse mit unglaublicher Kraft und Ausdauer überwindet, so daß für ihre Bestiedigung unbedenklich das Leben gewagt, ja, wenn solche schlechterdings versagt bleibt, in den Kauf gegeben wird. Die Werther und Jucopo Ortis eristiren nicht bloß im

Romane; sondern jedes Jahr hat deren in Europa wenigstens ein halbes Dupend aufzuweisen: sed ignotis perierunt mortibus illi: denn ihre Leiden finden keinen andern Chronisten. als den Schreiber amelicher Protokolle, ober den Berichterstatter ber Zeis tungen. Doch werden die Lefer der polizeigerichtlichen Aufnahmen in Englischen und Französischen Tapesblättern die Richtigkeit meiner Augabe bezeugen. Roch größer aber ift die Zahl Derer, welche die felbe Leidenschaft ins Irrenhaus beingt. Endlich hat jedes Jahr auch einen und den andern Fall von gemeinschaftlichem Selbstmord eines liebenden, aber durch äußere Umftande verhinderten Paares aufzuweisen; wobei mir inzwischen uner-Karlich bleibt, wie Die, welche, gegenseitiger Liebe gewiß, im Genusse dieser die höchste Gäligkeit zu sinden erwarten, nicht lieber durch die äußersten Schritte sich allen Berhältnissen ente ziehen und jedes Ungemach erdulden, als daß sie mit dem Leben ein Glück aufgeben, über welches hinaus ihnen kein größeres denkbar ift. — Was aber die niedern Grade und die bloßen Anflüge jener Leidenschaft anlangt, fo hat Jeder sie täglich vor Augen und, so lange er nicht alt ift, meistens auch im Herzen.

Also fann man, nach dem hier in Erinnerung Gebrachten, weder an der Realität, noch an der Wichtigkeit der Sache zweifeln, und sollte daher, fatt: sich zu wundern, daß auch ein Phi= lofaph diefes beständige. Thema aller Dichter ein Mal zu dem seinigen macht, sich darüber wundern, daß eine Suche, welche im Menschenleben durchweg eine so bedeutende Rolle spielt, von den Philosophen bisher so gut wie gar nicht in Betrachtung genome men ift und als ein unbearbeiteter Stoff vorliegt. Wer fich noch am meisten damit abgegeben hat, ift Plato, besonders ,, im Gaftmahl" und im "Phädrus," i was er jedoch darüber vorbringt, hält sich im Gebiete der Mythen, Fabeln und Scherze, betrifft auch größtentheils um bie Griechische Knabenliebe. Das Wenige, was Rousseau im Discours sur l'inégalité (S. 96, ed. Bip.) über unser Thema sagt, ift falsch und ungenügend. Kants Erörtes rung des Gegenstandes, im dritten Abschnitt der Abhandlung "Ueber das Gefühl des Schönen und Erhabenen" (S. 435 fg. der Rosenkranzischen Ausgabe), ist sehr oberstächlich und ahne Sachkenntniß, daher zum Theil and unrichtig. Endlich Plats ners Behandlung der Sache in seiner Anthropologie, &8. 1347, fg.,

wird Jeder platt und seicht finden. Hingegen verdient Spinoza's Definition, wegen ihrer überschwänglichen Raivetät, zur Ausheiterung, angeführt zu werben: Amor est titillatio, concomitante idea causae externae (Eth., IV, prop. 44, dem.). Vorgänger habe ich bemnach weder zu benuten, noch zu wiberlegen: die Sache hat sich mir objektiv aufgedrungen und ist von selbst in ben Zusammenhang meiner Weltbetrachtung getreten. — Den wenigsten Beifall habe ich übrigens von Denen zu hoffen, welche gerade selbst von dieser Leidenschaft beherrscht find, und bemnach in den sublimften und atherischesten Bilbern ihre überschwänglichen Gefühle auszudrücken suchen: ihnen wird meine Ansicht zu physisch, zu materiell erscheinen; so metaphysisch, ja transscendent, sie auch im Grunde ift. Mogen sie vorläufig erwägen, daß der Gegenstand, welcher sie heute zu Mabrigalen und Sonetten begeistert, wenn er 18 Jahre früher geboren ware, ihnen faum einen Blid abgewonnen hatte.

Denn alle Verliebtheit, wie atherisch sie sich auch geberben mag, wurzelt allein im Geschlechtstriebe, ja, ift durchaus nur ein näher bestimmter, specialisirter, wohl gar im strengsten Sinn individualifirter Geschlechtstrieb. Wenn man nun, dieses fest haltend, die wichtige Rolle betrachtet, welche die Geschlechtsliebe in allen ihren Abstufungen und Nüancen, nicht bloß in Schaus spielen und Romanen, sondern auch in der wirklichen Welt spielt, wo ste, nachst der Liebe zum Leben, sich als die stärkste und thäs tigfte aller Triebfedern erweift, die Halfte der Krafte und Gedanken des jüngern Theiles der Menschheit fortwährend in Anspruch nimmt, das lette Ziel fast jedes menschlichen Bestrebens ift, auf die wichtigsten Angelegenheiten nachtheiligen Einfluß erlangt, die ernsthaftesten Beschäftigungen zu jeder Stunde unterbricht, bisweilen selbst die größten Köpfe auf eine Weile in Verwirrung sest, sich nicht scheut, zwischen die Verhandlungen ber Staatsmänner und die Forschungen der Gelehrten, störend, mit ihrem Plunder einzutreten, ihre Liebesbriefchen und Haarlocken sogar in ministerielle Porteseuilles und philosophische Manuscripte einzuschieben versteht, nicht minder täglich die verworrensten und schlimmsten Händel anzettelt, die werthvollsten Berhältnisse auflöft, die festesten Bande zerreißt, bisweilen Leben, oder Gesundheit, bisweilen Reichthum, Rang und Glück zu ihrem Opfer

nimmt, ja; den sonst Redlichen gewissentos, ben bisher Treuen gum Berrather macht, demnach im Gangen auftritt als ein feindfäliger Damon, der Alles zu verkehren, zu verwirren und umzuwerfen bemüht ift; — ba wird man veranlaßt auszurufen: Wozu der Lerm? Wozu das Drängen, Toben, die Angst und die Roth? Es handelt sich ja bloß darum, daß jeder Hans seine Grethe\*) finde: weshalb sollte eine solche Kleinigkeit eine so wichtige Rolle spielen und unaufhörlich Störung und Berwirrung in das wohlgeregelte Menschenleben bringen? — Aber dem ernsten Forscher enthüllt allmälig der Geist der Wahrheit die Antwort: Es ist keine Kleinigkeit, warum es sich hier handelt; vielmehr ist die Wichtigkeit ber Sache dem Ernst und Eifer des Treibens vollkommen angemessen. Der Endzweck aller Liebeshändel, sie mögen auf dem Socius, oder dem Kothurn gespielt werden, ift wirklich wichtiger, als alle andern Zwecke im Menschenleben, und daher des tiefen Ernstes, womit Jeder ihn verfolgt, völlig werth. Das nämlich, was dadurch entschieben wird, ift nichts Geringeres, als die Zusammensetzung der nachsten Generation. Die dramatis personae, welche auftreten werben, wann wir abgetreten find, werden hier, ihrem Daseyn und ihrer Beschaffen= heit nach, bestimmt, durch diese so frivolen Liebeshändel. das Senn, die Existentia, jener künftigen Personen durch unsern Geschlechtstrieb überhaupt, so ift das Wesen, die Essentia der= selben durch die individuelle Auswahl bei seiner Befriedigung, d. i. die Geschlechtsliebe, durchweg bedingt, und wird dadurch, in jeder Rückficht, unwiderruflich festgestellt. Dies ist der Schlüssel des Problems: wir werden ihn, bei der Anwendung, genauer kennen lernen, wann wir die Grabe der Berliebtheit, von der flüchtigsten Neigung bis zur heftigsten Leidenschaft, durchgehen, wobei wir erkennen werden, daß die Berschiedenheit derfelben aus dem Grade der Individualisation der Wahl entspringt.

Die sammtlichen Liebeshandel der gegenwärtigen Genezation zusammengenommen sind demnach des ganzen Menschenzgeschlechts ernstliche meditatio compositionis generationis suturae, e qua iterum pendent innumerae generationes. Diese

<sup>&</sup>quot;) Ich habe mich hier nicht eigentlich ausdrücken dürfen: der geneigte Leser hat daher die Phrase in eine Aristophanische Sprache zu übersetzen.

Schopenhauer, Die Welt. II.

hohe Wichtigkeit der Angelegenheit, als in welcher es sich nicht, wie in allen übrigen, um individuelles Wohl und Wehe, sondern um das Daseyn und die specielle Beschaffenheit des Menschengeschlechts in künftigen Zeiten handelt und daher der Wille des Einzelnen in erhöhter Potenz, als Wille der Gattung, auftritt, diese ist es, worauf das Pathetische und Erhabene der Liebesangelegenheiten, das Transscendente ihrer Entzückungen und Schmerzen beruht, welches in zahllosen Beisptelen darzustellen die Dichter seit Jahrtausenden nicht müde werden; weil kein Thema es an Interesse diesem gleich thun kann, als welches, indem es das Wohl und Wehe der Gattung betrifft, zu allen übrigen, die nur das Wohl der Einzelnen betreffen, fich verhält wie Körper zu Flache. Daher eben ist es so schwer, einem Drama ohne Liebeshändel Interesse zu ertheilen, und wird audererseits, selbst burch den täglichen Gebrauch, dies Thema niemals abgenutt.

Was im individuellen Bewußtseyn sich kund giebt als Geschlechtstrieb überhaupt und ohne die Richtung auf ein bestimmtes Individuum des andern Geschlechts, das ist an sich selbst und außer der Erscheinung der Wille zum Leben schlechthin. Was aber im Bewußtseyn erscheint als auf ein bestimmtes Individuum gerichteter Geschlechtstrieb, das ift an sich selbst der Wille, als ein genau bestimmtes Individuum zu leben. In diesem Falle nun weiß der Geschlechtstrieb, obwohl an sich ein subjektives Bedürfniß, sehr geschickt die Maske einer objektiven Bewunderung anzunehmen und so das Bewußtseyn zu täuschen: denn die Ras tur bedarf dieses Stratagems zu ihren Zwecken. Daß es aber, so objektiv und von erhabenem Anstrich jene Bewunderung auch erscheinen mag, bei jedem Verliebtseyn doch allein abgesehen ift auf die Erzeugung eines Individuums von bestimmter Beschaffenheit, wird zunächst dadurch bestätigt, daß nicht etwan die Gegenliebe, sondern der Besit, d. h. der physische Genuß, das Befentliche ist. Die Gewißheit jener kann daher über den Mangel dies ses keineswegs tröften: vielmehr hat in solcher Lage schon Mancher sich erschossen. Hingegen nehmen stark Verliebte, wenn sie feine Gegenliebe erlangen können, mit dem Besit, d. i. dem physis schen Genuß, vorlieb. Dies belegen alle gezwungenen Heirathen, imgleichen die so oft, ihrer Abneigung zum Trop, mit

großen Geschenken; ober fonstigen Opfern, erkaufte Gunst eines Weibes, ja auch die Falle der Nothzucht. Daß dieses bestimmte Kind erzeugt werde, ist der wahre, wenn gleich ben Theilnehe mern unbewußte 3wed bes ganzen Liebesromans: die Art und Weise, wie er erreicht wird, ift Nebensache. - Wie laut auch hier die hohen und empfindfamen, zumal aber die verliebten Sees len aufschreien mögen, über ben berben Realismus meiner Uns ficht; so sind sie doch im Frrthum. Denn, ist nicht die genaue Bestimmung ber Individualitäten der nächsten Generation ein viel höherer und würdigerer Zweck, als jene ihrer überschwängs lichen Gefühle und überfinnlichen Seifenblafen? Ja, kann es, unter irbischen Zwecken, einen wichtigeren und größeren geben! Er allein entspricht der Tiefe, mit welcher die leidenschaftliche Liebe gefühlt wird, dem Ernst, mit welchem ste auftritt, und der Wichtigkeit, die sie sogar den Kleinigkeiten ihres Bereiches und ihres Anlasses beilegt. Rur sofern man diesen 3weck als beit wahren unterlegt, erscheinen die Weitläuftigkeiten, die endlosen Bemühungen und Plagen zur Erlangung bes geliebten Gegenstandes, der Sache angemeffen. Denn die fünftige Generation, in ihrer ganzen individuellen Bestimmtheit, ist es, die sich mittest jenes Treibens und Mühens ins Dasenn brangt. Ja, sie selbst regt sich schon in der so umsichtigen, bestimmten und eigens finnigen Auswahl zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, die man Liebe nennt. Die wachsende Zuneigung zweier Liebenden ift eigentlich schon der Lebenswille des neuen Individuums, welches sie zeugen können und möchten; ja, schon im Zusammentreffen ihrer sehnsuchtsvollen Blide entzündet sich sein neues &cben, und giebt sich kund als eine künftig harmonische, wohl zus sammengesetzte Individualität. Sie fühlen die Sehnsucht nach einer wirklichen Bereinigung und Verschmelzung zu einem einzis gen Wesen, um alsbann nur noch als dieses sortzuleben; und diese erhält ihre Erfüllung in dem von ihnen Erzeugten, als in welchem die sich vererbenden Eigenschaften Beider, zu Einem Wesen verschmolzen und vereinigt, fortleben. Umgekehrt, ist bie' gegenseitige, entschiedene und beharrliche Abneigung zwischen einem Mann und einem Mädchen die Anzeige, daß was sie zeugen könnten nur ein übel organistrtes, in sich disharmonisches, uns gläckliches Wesen senn würde. Deshalb liegt ein tiefer Sinn

barin, daß Calderon die entsetzliche Semiramis zwar die Tochter der Luft benennt, sie jedoch als die Tochter der Nothzucht, auf welche der Gattenmord folgte, einführt.

Was nun aber zulest zwei Individuen verschiedenen Geschlechts mit folder Gewalt ausschließlich zu einander zieht, ift der in der ganzen Gattung sich darstellende Wille zum Leben, der hier eine seinen 3weden entsprechende Objektivation seines Besens anticipirt in dem Individuo; welches jene Beiden zeugen Dieses nämlich wird vom Bater ben Willen, oder Charafter, von der Mutter den Intellekt haben, die Korporisation pon Beiden: jedoch wird meistens die Gestalt sich mehr nach bem Bater, die Größe mehr nach der Mutter richten, — dem Gesetze gemis, welche in den Bastarderzeugungen der Thiere an den Tag tritt und hauptsächlich darauf beruht, daß die Größe des Fötus sich nach ber Größe des Uterus richten muß. So unerflärlich die ganz besondere und ihm ausschließlich eigenthümliche Individualität eines jeden Menschen ist; so ist es eben auch die ganz besondere und individuelle Leidenschaft zweier Liebenden; ja, im tiefften Grunde ist Beides Eines und daffelbe: die Erstere ift explicite was die Lettere implicite war. Als die allererste Entstehung eines neuen Individuums und das wahre punctum saliens seines Lebens ist wirklich der Augenblick zu betrachten, ba die Eltern anfangen einander zu lieben, — to fancy each other nennt es ein sehr treffender Englischer Ausbruck, — und, wie gesagt, im Begegnen und Heften ihrer sehnsüchtigen Blide entsteht der erste Keim des neuen Wesens, der freilich, wie alle Reime, meistens zertreten wird. Dies neue Individuum ift gewissermaaßen eine neue (Platonische) Idee: wie nun alle Ideen mit der größten Heftigkeit in die Erscheinung zu treten streben, mit Gier die Materie hiezu ergreifend, welche das Gesetz der Rausalität unter sie alle austheilt; so strebt eben auch biese besondere Idee einer menschlichen Individualität mit der größten Gier und Heftigkeit nach ihrer Realisation in der Erscheinung. Diese Gier und Heftigkeit eben ift die Leidenschaft der beiden künftigen Eltern zu einander. Sie hat unzählige Grade, deren beide Extreme man immerhin als Αφροδιτη πανδημός und oupavia bezeichnen mag: — dem Wesen nach ist sie jedoch überall die selbe. Hingegen dem Grade nach wird sie um so mächtiger

4:5

senn, je individualisirter sie ist, d. h. je mehr das geliebte Individuum, vermoge aller seiner Theile und Eigenschaften, ausschließlich geeignet ift, den Wunsch und das durch seine eigene Individualität festgestellte Bedürfniß des liebenden zu befriedigen. Worauf es nun aber hiebei ankommt, wird uns im weiteren Berfolge deutlich werden. Zunächst und wesentlich ist bie verliebte Reigung gerichtet auf Gesundheit, Kraft und Schönheit, folglich auch auf Jugend; weil der Wille zuvörderst den Gattungscharakter der Menschenspecies, als die Basis aller Indivis dualität, darzustellen verlangt: die alltägliche Liebelei (Appobirg πανδημος) geht nicht viel weiter. Daran knüpfen sich sobann speciellere Anforderungen, die wir weiterbin im Einzelnen unterfuchen werden, und mit denen, wo sie Befriedigung vor sich sehen, die Leidenschaft steigt. Die höchsten Grade dieser aber entspringen aus berjenigen Angemeffenheit beider Individualitäten zu eins ander, vermöge welcher der Wille, b. i. der Charafter, des Bas ters und der Intellekt der Mutter, in ihrer Verbindung, gerade dasjenige Individuum vollenden, nach welchem der Wille zum Leben überhaupt, welcher in ber ganzen Gattung fich barftellt, eine dieser seiner Größe angemessene, daher das Maaß eines sterbs lichen Herzens übersteigende Sehnsucht empfindet, deren Motive eben so über den Bereich des individuellen Intellekts hinaus= liegen. Dies ift also die Seele einer eigentlichen, großen Leidens schaft. — Je vollkommener nun die gegenseitige Angemessenheit zweier Individuen zu einander, in jeder der so mannigfachen; weiterhin zu betrachtenden Rücksichten ist, desto stärker wird ihre gegenfeitige Leibenschaft ausfallen. Da es nicht zwei ganz gleiche Individuen giebt, muß jedem bestimmten Mann ein bestimmtes Weib; — stets in Hinsicht auf das zu Erzeugende, — am volls kommensten entsprechen. So selten, wie der Zufall ihres Zusams mentreffens, ist die eigentlich leidenschaftliche Liebe. Weil inzwis schen die Möglichkeit einer solchen in Jedem vorhanden ist, sind uns die Darstellungen derselben in ben Dichterwerken verständs lich. — Eben weil die verliebte Leidenschaft sich eigentlich um das zu Erzeugende und bessen Eigenschaften dreht und hier ihr Kern liegt, kann zwischen zwei jungen und wohlgebildeten Leuten verschiedenen Geschlechts, vermöge der Uebereinstimmung ihrer Ges sinnung, ihres Charafters, ihrer Geistebrichtung, Freundschaft bestehen, ohne daß Geschlechtsliebe sich einmischte; ja sogar kann in dieser Hinscht eine gewisse Abneigung zwischen ihnen vorhanden sen. Der Grund hievon ist darin zu suchen, daß ein von ihnen erzengtes Kind körperlich oder geistig disharmonizende Eigenschaften haben, kurz, seine Existenz und Beschaffenheit den Iwecken des Willens zum Leben, wie er sich in der Gattung darstellt, nicht entsprechen würde. Im entgegengesetzten Fall kann, bei Heterogeneität der Gesinnung, des Charafters und der Geisteszrichtung, und bei der daraus hervorgehenden Abneigung, ja Feindssätligkeit, doch die Geschlechtsliebe auskommen und bestehen; wosse dann über jenes Alles verblendet: verleitet sie hier zur Che, so wird es eine sehr unglückliche.

Jett zur gründlicheren Untersuchung der Sache. Egoismus ist eine fo tief wurzelnde Eigenschaft aller Individualität überhaupt, daß, um die Thätigkeit eines individuellen Besens zu erregen, egoistische Iwecke die einzigen find, auf welche man mit Sicherheit rechnen fann. Zwar hat die Gattung auf das Individuum ein früheres, näheres und größeres Rocht, als die hinfällige Individualität selbst: jedoch kann, wann das Inbividuum für den Bestand und die Beschaffenheit der Gattung thätig seyn und sogar Opfer bringen soll, seinem Intellekt, als welcher bloß auf individuelle Zwecke berechnet ist, die Wichtigkeit der Angelegenheit nicht so faßlich gemacht werden, daß sie derselben gemäß wirkte. Daher kann, in solchem Fall, die Natur ihren Zweck nur daburch erreichen, daß ste dem Individuo einen gewissen Wahn einpflanzt, vermöge dessen ihm als ein Gut für fich selbst erscheint, was in Wahrheit bloß eines für die Gattung ift, so daß dasselbe dieser dient, während es sich selber zu dienen wähnt; bei welchem Hergang eine bloße, gleich darauf verschwindende Chimare ihm vorschwebt und als Motiv die Stelle einer Wirklichkeit vertritt. Dieser Wahn ist der Justinkt. Derselbe ist, in den allermeisten Fällen, anzusehen als der Sinu der Gats tung, welcher das ihr Frommende dem Willen barftellt. Weil aber der Wille hier individuell geworden; so muß er bergestalt getäuscht werben, daß er Das, mas der Sinn der Gattung ihm vorhält, durch den Sinn des Individui wahrnimmt, also individuellen Zweden nachzugehen mahnt, während er in Wahrheit bloß generelle (bies Wort hier im eigentlichften Sinn genom-

men) verfolgt. Die außete Erschelnung bes Instinkte beobachten wit am besten an den Thieren, als wo seine Rolle am beveutendesten ist; aber den innern Hergang dabei können wir, wie alles Innere, allein an uns selbst keinen lernen. Richt meint man zwar, der Mensch habe fast gar keinen Instinkt, allenfalls bloß ben; das das Rengeborene bie Mittetbruft fucht und er= greift. Aber in der That haben wir einen sehr bestimmten, deuts lichen, ja komplicirten Instinkt, nämlich ben ber fo feinen, ernstlichen und eigenfinnigen Auswahl des audern Indfolduums zur Besthlechtsbefriedigung. Mit bieser Befriedigung an sich selbst, d. h. sofern sie ein auf bringendem Bedürfniß des Individuums beruhender sinnlicher Genuß ift, hat die Schönfeit ober Haflich= keit des andern Individuums gar nichts zu schaffen. Die dennoch so eifrig verfolgte Rücksicht auf diese, nebst der baraus entspringenden sorgsamen Auswahl, bezieht sich also offenbar nicht auf den Wählenden selbst, obschon er es wähnt, sondern auf den wahren Zweck, auf das zu Erzeugende, als in welchem der Thpus der Gattung möglichst rein und richtig erhalten werben foll. Rannich durch tausend physische Zufälle und moralische Widerwärtigkeiten entstehen gar vielerlei Ausartungen der menschlichen Gestalt: bennech wird der achte Thous derselben, in allen seinen Theilen, immer wieder hergestellt; welches geschieht unter der Leitung des Schönheitefinnes, ber burchgangig bem Geschlechtstriebe vorsteht, und ohne welchen dieser zum ekelhaften Bedürfniß herabsinkt. Demgemäß wird Jeder, erftlich, die schönsten Individuen, d. h. solche, in welchen ber Gattungscharafter am reins sten ausgeprägt ist, entschieden vorziehen und heftig begehren; zweitens aber wird er am andern Individuo besonders die Vollkommenheiten verlangen, welche ihm selbst abgehen, ja sogar die Unvollkommenheiten, welche bas Gegentheil seiner eigenen find, schön finden: baher fuchen z. B. kleine Manner große Frauen, die Blonden kieben die Schwarzen u. f. w. — Das schwindelnde Entzücken, welches den Mann beim Anblick eines Weibes von ihm angemeffenet Schönheit ergreift und ihm die Vereinigung mit ihr als das hochste Gut vorspiegelt, ift eben ber Sinn der Gattung, welcher ben deutlich ausgebrückten Stampel berselben erkennend, fie mit biesem perpetuiren möchte. Auf biesem entschiedenen Hange zur Schönheit beruht die Erhaltung des

Inpus der Gattung: daher wirkt derselbe mit so großer Macht. Wir werden die Rudfichten, welche er befolgt, weiter unten fpeciell betrachten. Bas also den Menschen hiebei leitet, ist wirklich ein Instinkt, der auf das Beste der Gattung gerichtet ift, mahrend der Mensch selbst bloß den erhöhten eigenen Genuß zu suchen wähnt. — In der That haben wir hieran einen lehrreichen Aufschluß über das innere Wesen alles Instinkts, als welcher fast durchgängig, wie hier, das Individuum für das Wohl der Gat tung in Bewegung sett. Denn offenbar ift die Sorgfalt, der ein Insekt eine bestimmte Blume, oder Frucht, oder Dift, oder Fleisch, oder, wie die Ichneumonien, eine fremde Insektenlarve aufsucht, um feine Eier nur dort zu legen, und um die fes zu erreichen weber Muhe noch Gefahr scheut, berjenigen fehr analog, mit welcher ein Mann zur Geschlechtsbefriedigung ein Beib von bestimmter, ihm individuell zusagender Beschaffenheit sorgsam auswählt und so eifrig nach ihr strebt, daß er oft, um diesen Zweck zu erreichen, aller Bernunft zum Trop, sein eigenes Lebensglud opfert, durch thörichte Heirath, durch Liebeshandel, die ihm Vermögen, Ehre und Leben koften, selbst durch Verbrechen, wie Chebruch, oder Rothzucht; Alles nur, um, dem überall souveranen Willen der Natur gemäß, der Gattung auf das Zwedmäßigste zu dienen, wenn gleich auf Kosten des Indivis duums. Ueberall nämlich ift der Instinkt ein Wirken wie nach einem Zweckbegriff, und doch ganz ohne denselben. Die Natur pflanzt ihn da ein, wo das handelnde Individuum den Zweck zu verstehen unfähig, oder ihn zu verfolgen unwillig senn wurde: daher ift er, in der Regel, nur den Thieren, und zwar vorzüge lich den untersten, als welche den wenigsten Verstand haben, beigegeben, aber fast allein in dem hier betrachteten Fall auch dem Menschen, als welcher den Zweck zwar verstehen könnte, ihn aber nicht mit dem nöthigen Eifer, nämlich sogar auf Kosten seines individuellen Wohls, verfolgen würde. Also nimmt hier, wie bei allem Instinkt, die Wahrheit die Gestalt des Wahnes an, um auf den Willen zu wirken. Ein wollüstiger Wahn ist es, der dem Manne vorgaufelt, er werde in den Armen eines Weibes von der ihm zusagenden Schönheit einen größern Genuß finden, als in benen eines jeden andern; oder der gar, ausschließlich auf ein einziges Individuum gerichtet, ihn fest überzeugt, daß deffen

Besit ihm ein überschwängliches Glück gewähren werde. Demnach wähnt er, für seinen eigenen Genuß Mühe und Opfer zu verwenden, mahrend es bloß für die Erhaltung des regelrechten Typus der Gattung geschieht, oder gar eine ganz bestimmte Individualität, die nur von diesen Eltern kommen kann, jum Dasehn gelangen soll. So völlig ist hier der Charafter des Instinfts, also ein Handeln wie nach einem Zweckbegriff und doch ganz ohne denselben, vorhanden, daß der von jenem Wahn Getriebene den Zweck, welcher allein ihn leitet, die Zeugung, oft sogar verabscheut und verhindern möchte: nämlich bei fast allen unehelichen Liebschaften. Dem dargelegten Charafter der Sache gemäß wird, nach dem endlich erlangten Genuß, jeder Verliebte eine wundersame Enttäuschung erfahren, und darüber erstaunen, daß das so sehnsuchtsvoll Begehrte nichts mehr leistet, als jede andere Geschlechtsbefriedigung; so daß er sich nicht sehr dadurch gefördert sieht. Jener Wunsch nämlich verhielt sich zu allen sei= nen übrigen Bunschen, wie sich die Gattung verhält zum Individuo, also wie ein Unendliches zu einem Endlichen. Die Befriedigung hingegen kommt eigentlich nur der Gattung zu Gute und fällt deshalb nicht in das Bewußtseyn des Individuums, welches hier, vom Willen der Gattung beseelt, mit jeglicher Aufopferung, einem Zwecke diente, der gar nicht sein eigener war. Daher also findet jeder Verliebte, nach endlicher Vollbringung des großen Werkes, sich angeführt: denn der Wahn ift verschwunden, mittelft deffen hier bas Individuum der Betrogene der Gattung war. Demgemäß sagt Plato sehr treffend: ήδονη άπαντων αλαζονεστατον (voluptas omnium maxime vaniloqua). Phileb. 319.

Dies Alles aber wirft seinerseits wieder Licht zurück auf die Instinkte und Kunsttriebe der Thiere. Ohne Zweisel sind auch diese von einer Art Wahn, der ihnen den eigenen Genuß vorgaukelt, befangen, während sie so emsig und mit Selbstverleugnung für die Gattung arbeiten, der Bogel sein Rest daut, das Insekt den allein passenden Ort für die Eier sucht, oder gar Jagd auf Raub macht, der, ihm selber ungenießbar, als Futter für die künstigen Larven neben die Eier gelegt werden muß, die Biene, die Wespe, die Ameise ihrem künstlichen Bau und ihrer höchst komplicirten Dekonomie obliegen. Sie Alle leitet sicherlich ein

Bahn, welcher bem Dienste der Gattung bie Maske eines egoistischen Zweckes vorftectt. Um uns den innern ober fubjeftiven Borgang, der den Aeußerungen bes Instinkte jum Grunde liegt, faßlich zu machen, ist vies wahrscheinlich der einzige Weg. Meußerlich aber, over objektiv, stellt sich uns, bei den vom Infinkt fark beherrschten Thieren, namentlich den Insekten, ein Ueberwiegen des Ganglien= d. i. des subsettiben Nervenstyftems über das objektive oder Cerebral - System dar; woraus zu ichließen ist, daß sie nicht sowohl von der objektiven, richtigen Auffaffung, als von subjektiven, Wunst erregenden Vorstellungen, welche durch die Einwirkung des Ganglienspftems auf das Behirn entstehen, und demzufolge von einem gewissen Wahn getrieben werden: und dies wird ber phhfiologische Hergang bei allem Instinkt senn. - Zur Erkäuterung erwähne ich noch, als ein anderes, wiewohl schwächeres Beispiel vom Instinkt im Menschen, den kapriziösen Appetit ber Schwangeren: er scheint baraus zu entspringen, baf bie Ernabrung bes Embros bisweilen eine besondere oder bestimmte Modifikation des ihm zufließenben Blutes verlangt; worauf bie solche bewirkende Speife fich sofort der Schwangeren als Gegenstand heißer Sehnsucht barstellt, also auch hier ein Wahn entsteht. Demnach hat das Weib einen Instinkt mehr als der Mann: auch ist das Ganglienspstem beim Weibe viel entwickelter. — Aus dem großen Uebergewicht des Gehirns beim Menschen erklätt sich, daß er wenigere Instinkte hat, als die Thiere, und daß selbst diese wenigen leicht irre geleitet werden können. Rämlich der die Auswahl zur Gefchlechtsbefriedigung instinktiv leitende Schönheitssun wird irre geführt, wenn er in Hang zur Bäberastie ausartet; Dem analog, wie die Schmeißsliege (Musca vomitoria), statt ihre Eier, ihrem Instinkt gemäß, in faulendes Fleisch zu legen, sie in die Bluthe des Arum dracunculus legt, verleitet durch den kadaverosen Geruch dieser Pflanze.

Daß nun aller Geschlechtsliebe ein durchans auf das zu Erzeugende gerichteter Instinkt zum Grunde liegt, wird seine volle Gewisheit durch genauere Zergliederung desselben erhalten, der wir uns deshalb nicht entziehen können. — Zuvörderst gehört hiezher, daß der Mann von Natur zur Unbeständigkeit in der Liebe, das Weib zur Beständigkeit geneigt ist. Die Liebe des Mannes

finkt merklich, von dem Augenhlick an, wo fle Befriedigung erhalten hat: fast jedes :aubere Weib reizt ihn mehr als das, welches er schon befist: et sehnt sich nach Abwechselung. Die Liebe des Welbes hingegen steigt von eben jenem Augenblick an. Dies ift eine Folge des Zwecks der Natur, welche auf Erhaltung und daher auf möglichst starte Vermehrung der Sattung gerichtet ift: Der Mann nämlich kann, bequem, über hundert Kinder im Jahre zeugen, wenn ihm eben so viele Weiber zu Gebote fteben; Weib hingegen könnte, mit noch fo vielen Mannern, doch nur ein Kind im Jahr (von Zwillingsgeburten abgesehen) zur Wekt bringen. Daher sieht er sich stets nach andern Weibern um; fie hingegen hangt fest bem Einen an: benn bie Natur treibt fie, instinktmäßig und ohne Reflexion, fich den Ernährer und Beschützer ber künftigen Brut zu erhalten. Demzufolge ift die eheliche Treue dem Manne fünstlich, dem Beibe natürlich, und alse Ehebruch des Weibes, wie objektiv, wegen der Folgen, so auch fubjektiv, wegen der Naturwidrigkeit, viel unverzeihlicher als der bes Mannes.

Aber um gründlich zu seyn und die volle Ueberzeugung zu gewinnen, daß das Wohlgefallen am andern Geschlecht, so obsiektiv es und dünken mag, doch bloß verlarvter Instinkt, d. i. Sinn der Gattung, welche ihren Typus zu erhalten strebt, ist, müssen wir sogar die bei diesem Wohlgefallen und leitenden Rücksschen näher untersuchen und auf das Specielle derselben eingehen, so seltsam auch die hier zu erwähnenden Specialitäten in einem philosophischen Werke siguriren mögen. Diese Rückschen zerfalsten in solche, welche unmittelbar den Typus der Gattung, d. is die Schönheit, betressen, in solche, welche auf psychische Eigenschaften gerichtet sind, und endlich in bloß relative, welche aus der erforderten Korrektion oder Neutralisation der Einseitigkeiten und Abnormitäten der beiden Individuen durch einander hervorzgehen. Wir wollen sie einzeln durchgehen.

Die oberste, unsere Wahl und Neigung leitende Rücksicht ist das Alter. Im Sanzen lassen wir es gelten von den Jahren der eintretenden bis zu denen der aushörenden Menstruation, gesben jedoch der Periode vom achtzehnten bis achtundzwauzigsten Jahre entschieden den Vorzug. Außerhalb jener Jahre hingegen kann bein Weib uns reizen: ein altes, d. h. nicht mehr menstruirtes

Weib erregt unfern Abscheu. Jugend ohne Schönheit hat immer noch Reiz; Schönheit ohne Jugend keinen. — Offenbar ist die hiebei une unbewußt leitende Absicht die Möglichkeit der Zeugung überhaupt: daher verliert jedes Individuum an Reiz für das andere Geschlecht in dem Maaße, als es sich von der zur Zeugung ober zur Empfängniß tauglichsten Periode entfernt. — Die zweite Rücksicht ift die der Gesundheit: akute Krankheiten ftoren nur vorübergehend, dronische, oder gar Racherien, schrecken ab; weil sie auf das Kind übergehen. — Die dritte Rücksicht ift das Skelett: weil es die Grundlage des Typus der Gattung ift. Rächst Alter und Krankheit stößt nichts uns so sehr ab, wie eine verwachsene Gestalt: sogar das schönste Gesicht kann nicht dafür entschäbigen; vielmehr wird selbst das häßlichste, bei geradem Wuchse, unbedingt vorgezogen. Ferner empfinden wir jedes Dißverhältniß des Steletts am stärkften, z. B. eine verfürzte, gestauchte, furzbeinige Figur u. bgl. m., anch hinkenden Gang, wo er nicht Folge eines äußern Zufalls ist. Hingegen kann ein auffallend schöner Wuchs alle Mängel ersepen: er bezaubert uns. Hieher gehört auch der hohe Werth, den alle auf die Kleinheit der Füße legen: er beruht darauf, daß diese ein wesentlicher Charafter der Gattung sind, indem kein Thier Tarsus und Metatarsus zusammengenommen so klein hat, wie der Mensch, welches mit dem aufrechten Gange zusammenhängt: er ift ein Planti= grade. Demgemäß sagt auch Jesus Strach (26, 23: nach ber verbefferten Uebersetzung von Kraus): "Ein Weib, bas gerade gebaut ist und schöne Füße hat, ift wie die goldenen Säulen auf den silbernen Stühlen." Auch die Zähne find uns wichtig; weil sie für die Ernährung wesentlich und ganz besonders erblich find. — Die vierte Rücksicht ist eine gewisse Fülle des Fleisches, also ein Vorherrschen der vegetativen Funktion, der Pla= sticität; weil diese dem Fötus reichliche Nahrung verspricht: das her stößt große Magerfeit uns auffallend ab. Ein voller weiblicher Busen übt einen ungemeinen Reiz auf das männliche Geschlecht aus: weil er, mit den Propagationsfunktionen des Weibes in direktem Zusammenhange stehend, dem Reugeborenen reichliche Nahrung verspricht. hingegen erregen übermäßig fette Weiber unsern Widerwillen: die Ursache ift, daß diese Beschaffenheit auf Atrophie des Uterus, also auf Unfruchtbarkeit deutet;

welches nicht der Kopf, aber der Instinkt weiß. — Erst die lette Rücksicht ist die auf die Schön heit des Gesichts. Auch hier kommen vor Allem die Knochentheile in Betracht; daher hauptssächlich auf eine schöne Nase gesehen wird, und eine kurze, aufzestültete Nase Ales verdirdt. Ueber das Lebensglück unzähliger Mädchen hat eine kleine Biegung der Nase, nach unten oder nach oben, entschieden, und mit Recht: denn es gilt den Topus der Gattung. Ein kleiner Mund, mittelst kleiner Maxillen, ist sehr wesenstäch, als specisischer Charakter des Menschenantlikes, im Gegensat der Thiermäuler. Ein zurücklegendes, gleichsam weggeschnittenes Kinn ist besonders widerlich; weil mentum prominulum ein ausschließlicher Charakterzug unserer Species ist. Endlich kommt die Rücksicht auf schöne Augen und Stirn: sie hängt mit den psychischen Eigenschaften zusammen, zumal mit den intellektuellen, welche von der Nutter erben.

Die unbewußten Rudfichten, welche andererseits bie Reigung ber Weiber befolgt, können wir natürlich nicht so genau angeben: Im Ganzen läßt sich Folgendes behaupten. Sie geben dem Alter von 30 bis 35 Jahren den Vorzug, namentlich auch vor dem der Jünglinge, die doch eigentlich die höchste menschliche Schönheit darbieten. Der Grund ift, daß sie nicht vom Geschmack, sondern vom Instinkt geleitet werden, welcher im besagten Alter die Afme der Zeugungsfraft erkennt. Ueberhaupt sehen sie wenig auf Schönheit, namentlich des Gesichts: es if als ob sie diese dem Kinde zu geben allein auf sich nähmen. Hauptsächlich gewinnt sie die Kraft und der damit zusammenhangende Muth des Mannes: denn diese versprechen die Zeugung fraftiger Rinder und zugleich einen tapfern Beschüßer derselben. Jeden körperlichen Fehler des Mannes, jede Abweichung vem Typus, kann, in Hinsicht auf das Kind, das Weib bei ber Zeugung aufheben, dadurch daß sie selbst in den nämlichen Studen untadelhaft ift, oder gar auf der entgegengesetzten Seite ercedirt. Hievon ausgenommen find allein die Eigenschaften bes Mannes, welche seinem Geschlecht eigenthümlich sind und welche daher die Mutter dem Kinde nicht geben kann: bahin gehört ber männliche Bau des Steletis, breite Schultern, schmale Hüften, gerade Beine, Muskelkraft, Muth, Bart u. s. w. Daher kommt es, daß Weiber oft häßliche Manner lieben, aber nie einen unmännlichen Mann: weil sie dessen Mängel nicht neutralisten können.

Die zweite Art der Rudsichten, welche der Geschlechtsliebe jum Grunde liegen, ist die auf die psychischen Eigenschaften. hier werden wir finden, daß bas Weib durchgängig von ben Eigenschaften des Horzwis ober Charafters im Manne angezogen wird, - als welche vom Bater erben. Vorzüglich ift es Festigkeit des Willens, Entschloffenheit und Muth, vielleicht auch Redlichkeit und Herzensgüte, wodurch das Weib gewonnen wird. Singegen üben intellektuelle Borguge feine birefte und inftinftmäßige Gewalt über sie aus; eben weil sie nicht vom Bater erben. Unverstand schadet bei Weibern nicht: ehe noch könnte überwiegende Geistesfraft, oder gar Genie, als eine Abnormität, ungunftig wirken. Daher sieht man oft einen häßlichen, bummen und rohen Monschen einen wohlgebildeten, geistreichen und liebenswürdigen Mann bei Weibern ausstechen. Auch werden Ehen aus Liebe bisweilen geschlossen zwischen geistig höchst heterogenen Wesen: 3. B. er roh, fraftig und beschränkt, sie zart empfindend, sein denkend, gebildet, ästhetisch u. s. w.; oder er gar genial und gelehrt, sie eine Gans:

> Sic visum Veneri; cui placet impares Formas atque animos sub juga aënea Saevo mittere cum joco.

Der Grund ift, daß hier ganz andere Rüsssichten vorwalten, als die intellektuellen: — die des Instinfts. Bei der Ehe ist es nicht auf geistreiche Unterhaltung, sondern auf die Erzeugung der Rinder abgesehen: sie ist ein Bund der Herzen, nicht der Köpfe. Es ist ein eitles und lächerliches Borgeben, wenn Beiber behaupten, in den Geift eines Mannes sich verliebt zu haben, ober cs ift die Ueberspannung eines entarteten Wesens. — Männer hingegen werden in der instinktiven Liebe nicht durch die Charakker - Eigenschaften bes Weibes bestimmt; baber so viele Sofratesse ihre Xantippen gefunden haben, z. B. Shakespeare, Atbrecht Dürer, Byron u. s. w. Wohl aber wirken hier die intellektuellen Eigenschaften ein; weil sie von der Mutter erben: jedoch wird iht. Einfluß von dem der körperlichen Schönheit, als welche, wesentlichere Punkte betreffent unmittelbater wirkt, leicht Inzwischen geschieht es, im Gefühl oder nach der überwogen.

Erfahrung jenes Einflusses, daß Mütter ihre Töchter schöne Künste, Sprachen u. dgl, erkernen lassen, um sie für Mänsner anziehend zu machen; wobei sie dem Intellest durch fünstliche Mittel nachhelsen wollen, ehen wie vorkommenden Falls den Hüften und Busen. — Wohl zu merken, daß hier überall die Rede allein ist von der ganz unmittelbaren, instinktartigen Umziehung, aus welcher allein die eigentliche Verliedtheit erwächst. Daß ein verständiges und gebildetes Weib Verstand und Seist an einem Manne schätzt, daß ein Mann, aus vernünstiger Ueberzlegung, den Charakter seiner Brant prüft und berücksichtigt, thut nichts zu der Sache, wopon es sich dier handelt: dergleichen ber gründet eine vernünstige Wahl bei der Ehe, aber nicht die leidensschaftliche Liebe, welche unser Thema ist.

Bis hieher habe ich bloß die absoluten Rücksichten, d. h. folche, die für Jeden gelten, in Betracht genommen: ich komme jest zu den relativen, welche individuell find; weil bei ihnen es darauf abgesehen ift, den bereits fich mangelhaft barftellenden Typus der Gattung zu rektisiziren, die Abweichungen von demselben, welche die eigene Person des Wählenden schon an sich trägt, zu korrigizen und so zur reinen Darstellung des Typus zurückzusühren. Hier liebt daher Jeder, was ihm abgeht. Bon der individuellen Beschaffenheit ausgehend und auf die individuelle Beschaffenheit gerichtet, ift die auf solchen relativen Rücksichten beruhende Wahl viel bestimmter, entschiedener und erklusiver, als die bloß von den absoluten ausgehende; daher der Ursprung der eigentlich leidenschaftlichen Liebe, in der Regel, in diesen relativen Rücksichten liegen wird, und nur der ber gewöhnlichen, leichteren Reigung in den absoluten. Demgemäß pflegen es nicht gerade die regelmäßigen, vollkommenen Schönheiten zu fenn, welche die großen Leidenschaften entzunden. Damit eine solche wirklich leis denschaftliche Reigung entstehe, ist etwas erfordert, welches fic nur burch eine chemische Metapher ausbruden läßt: beide: Bersonen muffen einander neutralisiren, wie Saure und Alkali zu einem Mittelsalz. Die hiezu erforderlichen Bestimmungen sind im Wesentlichen folgende. Erstlich: alle Geschlechtlichkeit ist Einseis tigkeit. Diese Einseitigkeit ift in Einem Individuo entschledener, ausgesprochen und in höherm Grade vorhanden, als im Andern: daher kann sie in jedem Individuo bester durch Eines als das

Andere vom andern Geschlecht ergänzt und neutralisitt werden, indem es einer der seinigen individuell entgegengefesten Ginseitig= keit bedarf, zur Ergänzung des Typus der Menschheit im neu zu erzeugenden Individuo, als auf dessen Beschaffenheit immer Alles hinausläuft. Die Physiologen wissen, daß Mannheit und Beiblichkeit ungahlige Grade zulaffen, durch welche jene bis zum widerlichen Gynander und Hypospadaus sinkt, diese bis zur anmuthigen Androgyne steigt: von beiden Seiten aus kann der vollkommene Hermaphroditismus erreicht werden, auf welchem Individnen stehen, welche, die gerade Mitte zwischen beiden Geschlechtern haltend, keinem beizugahlen, folglich zur Fortpflanzung uns tauglich find. Bur in Rebe stehenden Reutralisation zweier Individualitäten durch einander ist dem zu Folge erfordert, daß der bestimmte Grad seiner Mannheit dem bestimmten Grad ihrer Beiblichkeit genau entspreche; bamit beibe Einseitigkeiten einander Demnach wird ber männlichste Mann bas gerade aufheben. weiblichste Weib suchen und vice versa, und eben so jedes Individuum das ihm im Grade der Geschlechtlichkeit entsprechende. Inwiefern nun hierin zwischen Zweien das erforderliche Verhältniß Statt- habe, wird inftinktmäßig von ihnen gefühlt, und liegt, nebst den anbern relativen Rücksichten, den höhern Graben ber Berliebtheit zum Grunde. Bährend daher die Liebenden pathetisch von der Harmonie ihrer Seelen reden, ist meistens die hier nachgewiesene, das zu erzeugende Wesen und seine Bollkommenheit betreffende Zusammenstimmung der Kern der Sache, und an derselben auch offenbar viel mehr gelegen, als an der Harmonie threr Seelen, — welche oft, nicht lange nach der Hochzeit, in eine schreiende Disharmonie auflöft. Hieran schließen nun die ferneren relativen Rücksichten, welche darauf beruhen. daß Jedes seine Schwächen, Mängel und Abweichungen vom Typus durch das Andere aufzuheben trachtet, damit sie nicht im zu erzeugenden Kinde sich perpetuiren, oder gar zu völligen Abnormitäten anwachsen. Je schwächer in Hinsicht auf Muskelkraft ein Mann ift, desto mehr wird er fraftige Weiber suchen: eben so das Weib ihrerseits. Da nun aber dem Weibe eine schwächere Muskelfraft naturgemäß und in der Regel ist; so werden auch in der Regel die Weiber ben fraftigeren Mannern den Borjug geben. — Ferner ift eine wichtige Rucficht bie Größe. Rleine

Manner haben einen entschiedenen Hang zu großen Beibern, und vice versa: und zwar wird in einem kleinen Mann bie Borliebe für große Weiber um so leidenschaftlicher seyn, als er felbst von einem großen Bater gezeugt und nur durch ben Einfluß der Mutter klein geblieben ist; weil er vom Bater das Gefählpstem und die Energie deffelben, die einen großen Körper mit Blut zu versehen vermag, überkommen hat: waren hingegen sein Bater und Großvater schon klein; so wird jener Hang sich weniger fühlbar machen. Der Abneigung eines großen Weibes gegen große Männer liegt die Absicht der Ratur zum Grunde, eine zu große Raffe zu vermeiben, wenn sie, mit den von die= sem Weibe zu ertheilenden Kräften, zu schwach ausfallen würde, um lange zu leben. Bählt bennoch ein solches Weib einen großen Gatten, etwan um fich in ber Gefellschaft beffer zu prasentiren; fo wird, in der Regel, die Nachkommenschaft die Thorheit bugen. — Sehr entschieden ist ferner die Rücksicht auf die Komplexion. Blonde verlangen durchaus Schwarze ober Branne; aber nur felten diese jene. Der Grund hievon ift, daß blondes Haar und blaue Augen schon eine Spielart, fast eine Abnormitat ausmachen: ben weißen Mäusen, oder wenigstens den Schimmeln analog. In keinem andern Welttheil sind sie, selbst nicht in der Rähe der Pole, einheimisch, sondern allein in Europa, und offenbar von Skandinavien ausgegangen. Beiläufig sei hier meine Dei= nung ausgesprochen, daß dem Menschen die weiße Hautfarbe nicht natürlich ist, sondern er von Natur schwarze, oder braune Haut hat, wie unsere Stammväter die Hindu; daß folglich nie ein weißer Mensch ursprünglich aus dem Schoose der Natur hervorgegangen ist, und es also keine weiße Rasse giebt, so viel auch von ihr geredet wird, sondern jeder weiße Mensch ein abgeblichener ist. In den ihm fremden Norden gedrängt, wo er nur so besteht, wie die exotischen Pflanzen, und, wie diese, im Winter des Treibhauses bedarf, wurde der Mensch, im Laufe der Jahrtausende, weiß. Die Zigeuner, ein Indischer, erft seit un= gefähr vier Jahrhunderten eingewanderter Stamm, zeigen den Uebergang von der Komplexion der Hindu zur unfrigen \*). In

<sup>\*)</sup> Das Ausführlichere hierüber findet man in Parerga, Bd. 2, §. 92 der ersten Auflage.

der Geschiechteliebe strebt daher die Ratur zum dunkeln Huar und braunen Ange, als zum Urtypus, zurück: die weiße Hautfarbe aber ist zur zweiten Natur geworden; wiewehl nicht so, daß die braune der Hindu uns abstieße. -- Endlich sucht auch in den einzelnen Körpertheilen Jedes bas Korreftiv feiner Mangel und Abweichungen, und um so entschiedener, je wichtiger der :Theil ift. Daher haben stumpfnäsige Individuen ein unaussprechliches Wohlgefallen an Habichtonasen, an Papagaiengefichtern: oben so ist es rücksichtlich aller übrigen Theile. Menschen von übermäßig schlaufem, lang gestreckten Körper- und Glieberbau können sogar einen über die Gebühr gedrungenen und verkürzten schön finden. — Analog walten die Rückschien auf dus Temperament: Jeder wird das entgegengesetzte vorziehen; jedoch nur in dem Maaß als das seinige ein entschiedenes ist. — Wer selbst, in irgend einer Rucksicht, sehr vollkommen ift, sucht und liebt awar nicht die Unvollkommenheit in eben dieser Rücksicht, sohnt fich aber leichter als Andere damit aus; weil er selbst die Kinder vor großer Unvollkommenheit in diesem Stücke sichert. 3. B. wer felbst sehr weiß ist, wird sich an einer gelblichen Gesichtsfarbe nicht stoßen: wer aber diese hat, wird die blendende Weiße göttlich fchon finden. — Der seltene Fall, daß ein Mann fich in ein entschieden häßliches Weib verliebt, tritt ein, wann, bei der oben erörterten genauen Harmonie des Grades der Geschlechklichkeit, ihre fämmtlichen Abnormitäten gerade die entgegengesetzten, also das Korrektiv, der seinigen sind. Die Berkiebtheit pflegt alsdann einen hohen Grad zu erreichen.

Der tiefe Ernst, mit welchem wir jeden Körpertheil des Weisbes prüsend betrachten, und sie ihrerseits das Selbe thut, die fritissche Strupulosität, mit der wir ein Weib, das und zu gefallen ansängt, mustern, der Eigensinn unserer Wahl, die zespannte Aufmerksamkeit, womit der Bräutigam die Braut beobachtet, seine Behutsamkeit, um in keinem Theile getäuscht zu werden, und der große Werth, den er auf jedes Mehr oder Weniger, in den wesentlichen Theilen, legt, — Alles dieses ist der Wichtigkeit des Iweckes ganz angemessen. Denn das Renzuerzeugende wird, ein ganzes Leben hindurch, einen ähnlichen Theil zu tragen haben: ist z. B. das Weib nur ein wenig schief; so kann dies leicht ihrem Sohn einen Puckel aufladen, und so in allem Uebrigen. —

Bewußtsehn von dem Allen ist freilich nicht vorhanden; vielmehr wähnt Jeder nur im Interesse seiner eigenen Wolkust (die im Grunde gar nicht dabei betheiligt fenn fann) jene schwierige Bahl zu treffen: aber er trifft sie genau so, wie es, unter Boraussegung seiner eigenen Korporisation, bem Interesse der Gateung gemäß ift, beren Typus möglichst rein zu erhalten die geheime Aufgabe ift. Das Individuum handelt hier, ohne es zu wissen, im Auftrage eines Höheren, der Gattung: daher die Wichtigkeit, welche es Dingen beilegt, die ihm, als solchem, gleichgültig senn könnten, ja müßten. — Es liegt etwas ganz Eigenes in dem tiefen, unbewußten Ernst, mit welchem zwei junge Leute verschiedenen Geschlechts, die sich zum ersten Male sehen, einander betrachten; dem forschenden und durchdringenden Blick, den fie auf einander werfen; der forgfältigen Mufterung, die alle Züge und Theile ihrer beiderseitigen Bersonen zu erleiden haben. Dieses Forschen und Prüfen nämlich ift die Meditation des Ge= nius ber Gattung über das durch sie Beide mögliche Individuum und die Kombination seiner Eigenschaften. Rach dem Resultat derselben fällt der Grad ihres Wohlgefallens an einauder und ihres Begehrens nach einander aus. Dieses kann, nachdem es schon einen bedeutenden Grad erreicht hatte, plöplich wieder erlöschen, durch die Entdeckung von Etwas, das vorhin unbemerkt geblieben war. — Dergestalt also meditirt in Allen, die zeugungsfähig find, der Genius der Gattung das kommende Geschlecht. Die Beschaffenheit desselben ist das große Werk, wo= mit Rupido, unablässig thätig, spekulirend und sinnend, beschäfe tigt ist. Gegen die Wichtigkeit seiner großen Angelegenheit, als welche die Gattung und alle kommenden Geschlechter betrifft, find die Angelegenheiten der Individuen, in ihrer ganzen ephemeren Gefammtheit, sehr geringfügig: daber ist er stets bereit, biese rudsichtslos zu opfern. Denn er verhält sich zu ihnen wie ein Un= perblicher zu Sterblichen, und seine Interessen zu den ihren wie unendliche zu endlichen. Im Bewußtseyn also, Angelegenheiten höherer Art, als alle solche, welche nur individuelles Wohl und Wehe betreffen, zu verwalten, betreibt er bieselben, mit erhabener Ungeftörtheit, mitten im Getümmel des Krieges, oder im Gewühl des Geschäftslebens, oder zwischen dem Wüthen einer Peft, und geht ihnen nach bis in die Abgeschiedenheit des Klosters.

Bir haben im Obigen gesehen, daß die Intensität der Berliebtheit mit ihrer Individualisirung wachft, indem wir nachwiesen, wie die körperliche Beschaffenheit zweier Individuen eine folde senn kann, daß, jum Behuf möglichster Herstellung bes Typus der Gattung, das eine die ganz specielle und vollfommene Erganzung des andern ift, welches daher feiner ausschließlich begehrt. In diesem Fall tritt schon eine bedeutende Leidenschaft ein, welche eben dadurch, daß sie auf einen einzigen Gegenfand und nur auf diesen gerichtet ift, also gleichsam im fpe= ciellen Auftrag der Gattung auftritt, sogleich einen edleren und erhabeneren Anstrich gewinnt. Aus dem entgegengesetzten Grunde ist der bloße Geschlechtstrieb, weil er, ohne Individualistrung, auf Alle gerichtet ist und die Gattung bloß der Quantitat nach, mit wenig Rudficht auf die Qualität, zu erhalten strebt, gemein. Run aber kann die Individualistrung, und mit ihr die Intensitat der Berliebtheit, einen so hohen Grad erreichen, daß, ohne ihre Befriedigung, alle Guter der Welt, ja, das leben selbst seis nen Werth verliert. Sie ift alsbann ein Wunsch, welcher ju einer Heftigkeit anwächst, wie durchaus fein anderer, baber gu jedem Opfer bereit macht und, im Fall die Erfüllung unabanderlich versagt bleibt, zum Wahnstnn, oder zum Selbstmord führen kann. Die einer solchen überschwänglichen Leidenschaft zum Grunde liegenden unbewußten Rudsichten muffen, außer den oben nachgewiesenen, noch andere senn, welche wir nicht so vor Augen haben. Wir muffen daher annehmen, daß hier nicht nur die Rorporisation, sondern auch der Wille des Mannes und der Intellekt des Weibes eine specielle Angemessenheit zu einander haben, in Folge welcher von ihnen allein ein ganz bestimmtes Inbividuum erzeugt werden kann, bessen Eristenz der Genius der Gattung hier beabsichtigt, aus Gründen, die, als im Wesen des Dinges an sich liegend, uns unzugänglich find. Ober eigentlicher zu reden: der Wille zum Leben verlangt hier, sich in einem genau bestimmten Individuo zu objektiviren, welches nur von diesem Bater mit dieser Mutter gezeugt werden kann. Dieses metaphysische Begehr bes Willens an sich hat zunächst feine andere Wirkungssphäre in der Reihe der Wesen, als die Herzen der künftigen Eltern, welche demnach von diesem Drange ergriffen werden und nun ihrer felbft wegen zu wünschen wähnen, A 3 4 4.

was bloß einen für jest noch rein metaphyfischen, d. h. außerhalb der Reihe wirklich vorhandener Dinge liegenden Zweck hat. Also der aus der Urquelle aller Wesen hervorgehende Drang des fünftigen, hier erft möglich gewordenen Individuums, ins Dasenn zu treten, ift es, was sich in der Erscheinung darftellt als die hohe, Alles außer sich gering achtende Leidenschaft der fünftigen Eltern für einander, in der That als ein Wahn ohne Gleichen, vermöge deffen ein solcher Verliebter alle Guter ber Welt hingeben wurde, für den Beischlaf mit diesem Weibe, der ihm doch in Wahrheit nicht mehr leistet, als jeder andere. Daß es dennoch bloß hierauf abgesehen sei, geht daraus hers vor, daß auch diese hohe Leidenschaft, so gut wie jede andere, im Genuß erlischt, - jur großen Berwunderung der Theils nehmer. Sie erlischt auch bann, wann, durch etwanige Unfruchtfeit des Weibes (welche, nach Hufeland, aus 19 zufälligen Konstitutionssehlern entspringen fann), der eigentliche metaphysis sche Zweck vereitelt wird; eben so, wie er es täglich wird in Millionen zertretener Reime, in denen doch auch das selbe metaphysische Lebensprincip zum Dasenn strebt; wobei kein anderer Troft ift, als daß dem Willen zum Leben eine Unendlichkeit von Raum, Zeit, Materie und folglich unerschöpfliche Gelegenheit zur Wiederkehr offen steht.

Dem Theophrastus Paracelsus, der dieses Thema nicht behandelt hat und dem mein ganzer Gedankengang fremd ist, muß doch ein Mal die hier dargelegte Einsicht, wenn auch nur stüchtig, vorgeschwebt haben, indem er, in ganz anderem Kontert und in seiner desultorischen Manier, folgende merkwürzdige Aeußerung hinschrieb: Hi sunt, quos Deus copulavit, ut eam, quae suit Uriae et David; quamvis ex diametro (sic enim sibi humana mens persuadebat) cum justo et legitimo matrimonio pugnaret hoc. — — sed propter Salomonem, qui aliunde nasci non potuit, nisi ex Bathsebea, conjuncto David semine, quamvis meretrice, conjunxit eos Deos (De vita longa, I, 5).

Die Sehnsucht der Liebe, der suspos, welchen in zahllosen Wendungen auszudrücken die Dichter aller Zeiten unablässig desschäftigt sind und den Gegenstand nicht erschöpfen, ja, ihm nicht genug thun können, diese Sehnsucht, welche an den Besit eines

bestimmten Weibes die Vorstellung einer unendlichen Schligkeit knüpft und einen unaussprechlichen Schmerz: an den Gebanken, daß er nicht zu erlangen sei, - diese Sehnsucht und dieser Schmerz der Liebe können nicht ihren Stoff entnehmen aus den Bedürfs nissen eines ephemeren Individuums; sondern sie sind ber Seuf per des Geistes der Gattung, welcher hier ein unersetliches Mittel zu seinen Zwecken zu gewinnen, oder zu verlieren siehe und daher tief aufstöhnt. Die Gattung allein hat unendliches Leben und ift baber unendlicher Bunfche, unendlicher Befriedigung und unenblicher Schmerzen fähig. Diese aber find hier in ber engen Bruft eines Sterblichen eingeferkert: kein Wunder daher, wenn eine folche berften zu wollen scheint und keinen Ausbruck finden kann für die ste erfühlende Ahndung unendlicher Wonne ober uns endlichen Webes. Dies also giebt den Stoff zu aller erotischen Poefle erhabener Gattung, die fich demgemäß in transscendente, alles Irbische überstiegende Metaphern versteigt. Dies ist bas Thema des Petrarka, der Stoff zu den St. Preurs, Wathern und Jakopo Ortis, die außerdem nicht zu verstehen, noch zu erklären seyn würden. Denn auf etwanigen geistigen, überhaupt auf objektiven, realen Borzügen ber Geliebten kann jene unendliche Werthschätzung derselben nicht beruhen; schon weit sie dazu dem Liebenden oft nicht genau genug bekannt ist; wie dies Petratfa's Fall war. Der Geift der Gattung allein vermag mit Einem Blicke zu sehen, welchen Werth sie für ihn, zu seinen Zwecken hat. Auch entstehen die großen Leidenschaften in der Regel beim ersten Unblid:

Who ever lov'd, that lov'd not at first sight? \*)

Shakespeare, As you like it, III, 5.

Merinürdig ist in dieser Hinsicht eine Stelle in dem seit 250 Jahren berühmten Roman Guzman de Alfarache, von Mater Aleman: No es necessario, para que uno ame, que pase distancia de tiempo, que siga discurso, ni haga eleccion, sino que con aquella primera y sola vista, concurran juntamente cierta correspondencia ó consenancia, ó lo que acá solemos vulgarmente decir, una confrontacion de

<sup>\*)</sup> Ber-liebte je, der nicht boim ersten Andlick liebte?

sangre, à que por particular influxò suelen mover las extrellas. (Damit Einer liebe, ist es nicht nothig, daß viel Zoit verstreiche, daß er Ueberlegung anstelle und eine Wahl treffe; sondern nur, daß bei jenem erften und alleinigen Anblic eine gewisse Angemessenheit und Uebereinstimmung gegenseitig zuspmenentresse, ober Das, mas wir hier im gemeinen Beben eine Sympathie des Blutes ju nonnen pflegen, und wozu ein besonderer Einfluß der Gestirne anzetreiben pflegt.) P. II, L. III, c. 5. Demgemäß ist auch ber Berluft ber Geliebton, durch einen Rebenbuhler, ober durch den Tod, für den leidenschaftlich Liebenden ein Schmerz, der jeden andern übersteigt; eben weil er trausscendenter Art ift, indem er ihn nicht bloß als Individuum trifft, sondern ihn in seiner essentia aeterna, im Leben der Gattung angreift, in deren speciellem Willen und Auftrage er hier berufen war. Daher ift Eifersucht so quaalvoll und so grimmig, und ift die Abtretung der Geliebten das größte aller Opfer. Ein Held schämt sich aller Klagen, nur nicht der Liebesklagen; weil in diesen nicht er, sondern die Gattung winselt. — In der "geoßen Zenobia" bes Calderon ift im zweiten Aft eine Scene zwischen der Zenobia und dem Decius, wo diefer fagt:

> Cielos, luego tu me quieres? Perdiera cien mil victorias, Volviérame, etc.

(Himmel! also Du liebst mich?! Dafür würde ich hundert= tausend Siege aufgeben, wurde umkehren, u. s. w.)

Hier wird die Ehre, welche bisher jedes Interesse überwog, aus dem Felde geschlagen, sobald die Geschlechtsliebe, d. i. das Interesse der Gattung, ind Spiel kommt und einen entschiedenen Wortheil vor sich sieht: denn dieses ist gegen jedes, auch noch so wichtige Interesse bloger Individuen unendlich überwiegend. Ihm allein weichen daher Ehre, Pflicht und Treue, nachdem sie jeder andern Versuchung, nebst der Drohung des Todes, widerstanden haben. — Eben so sinden wir im Privatleben, daß in keinem Bunkte Gewissenhaftigkeit so selten ist, wie in diesem: sie wird hier bisweisen sogar van sonst redlichen und gerechten Leuten bei Geite geseht, und der Chebruch rücksichtsos begangen, wann die leibenschaftliche Liebe, d. h. das Interesse der Gattung, sich ihrer

bemächtigt hat. Es scheint sogar, als ob sie dabei einer höheren Berechtigung sich bewußt zu seyn glaubten, als die Interessen der Individuen je verleihen können; eben weil sie im Interesse der Gattung handeln. Merkwürdig ift in dieser Hinsicht Cham= forts Acuserung: Quand un homme et une semme ont l'un pour l'autre une passion violente, il me semble toujours que, quelque soient les obstacles qui les séparent, un mari, des parens etc., les deux amans sont l'un à l'autre, de par la Nature, qu'ils s'appartiennent de droit divin, malgré les lois et les conventions humaines. Wer sich hierüber ereisern wollte, ware auf die auffallende Rachsicht zu verweisen, welche der Heiland im Evangelio der Chebrecherin widerfahren läßt, indem er zugleich die selbe Schuld bei allen Anwesenden vorausfest. — Der größte Theil bes Defameron erscheint, von biefem Gesichtspunkt aus, als bloker Spott und Hohn des Genius der Gattung über die von ihm mit Füßen getretenen Rechte und Interessen der Individuen. — Mit gleicher Leichtigkeit werden Standesunterschiede und alle ähnlichen Verhältnisse, wann sie ber Berbindung leidenschaftlich Liebender entgegenstehen, beseitigt und für nichtig erklärt vom Genius der Gattung, der seine, endlosen Generationen angehörenden Zwecke verfolgend solche Menschensatzungen und Bedenken wie Spreu wegbläft. Aus dem selben tief liegenden Grunde wird, wo es die Zwecke verliebter Leidenschaft gilt, jede Gefahr willig übernommen und selbst der sonst Zaghafte wird hier muthig. — Auch im Schauspiele und im Roman sehen wir, mit freudigem Antheil, die jungen Leute, welche ihre Liebeshändel, d. i. das Interesse der Gattung, verfechten, den Sieg davontragen über die Alten, welche nur auf das Wohl ber Individuen bedacht sind. Denn das Streben der Liebenden scheint uns um so viel wichtiger, erhabener und deshalb gerechter, als jedes ihm etwan entgegenstehenbe, wie die Gattung bedeutender ist, als das Individuum. Demgemäß ist das Grundthema fast aller Komodien das Auftreten des Genius ber Gattung mit seinen Zwecken, welche dem persönlichen Interesse der dargestellten Individuen zuwiderlaufen und baher bas Glud berfelben zu untergraben brohen. In der Regel setzt er es durch, welches, als ber poetischen Gerechtigkeit gemäß, den Zuschauer befriedigt; weil dieser fühlt, daß die Zwecke der Gattung denen ber Indivi-

duen weit vorgehen. Daher verläßt er, am Schluß, die fieggefrönten Liebenden gang getroft, indem er mit ihnen den Wahn theilt, fie hatten ihr eigenes Glud gegründet, welches fle vielmehr dem Wohl der Gattung jum Opfer gebracht haben, dem Willen der vorsorglichen Alten entgegen. In einzelnen, abnormen Lustspielen hat man versucht, Die Sache umzukehren und bas Glud ber Individuen, auf Koften der Zwede der Gattung, durchzusetzen: allein da empfindet der Zuschauer den Schmerz, den der Genius der Gattung erkeidet, und wird durch die badurch gesicherten Bortheile der Individuen nicht getröftet. Als Beispiele dieser Art fallen mir ein Paar sehr bekannte fleine Stude bei: La reine de 16 ans, und Le mariage de raison. Trauerspielen mit Liebeshändeln gehen meistens, indem die 3wede der Gattung vereitelt werden, die Liebenden, welche deren Werkzeug waren, zugleich unter: z. B. in Romeo und Julia, Tanfred, Don Karlos, Wallenstein, Braut von Messina u. a. m.

Das Berliebtseyn eines Menschen liefert oft komische, mitunter auch tragische Phanomene; Beibes, weil er, vom Geiste der Gattung in Besit genommen, jest von diesem beherrscht wird und nicht mehr sich selber angehört: dadurch wird sein Handeln dem Individuo unangemeffen. Was, bei den höheren Graden des Verliebtsenns, seinen Gedanken einen so poetischen und erhabenen Anstrich, sogar eine transscendente und hpperphysische Richtung giebt, vermöge welcher er seinen eigentlichen, sehr physischen 3wed ganz aus den Augen zu verlieren scheint, ift im Grunde Dieses, daß er jest vom Geiste der Gattung, deffen Angelegenheiten unendlich wichtiger, als alle, bloße Individuen betreffende sind, beseelt ist, um, in dessen speciellem Auftrag, die ganze Eriftenz einer indefinit langen Rachkommenschaft, von dieser individuell und genau bestimmten Beschaffenheit, welche sie ganz allein von ihm als Vater und seiner Geliebten als Mutter erhalten kann, zu begründen, und die außerdem, als eine solche, nie zum Dasenn gelangt, während die Objektivation des Willens zum Leben dieses Dasenn ausdrücklich erfordert. Das Gefühl, in Angelegenheiten von so transscendenter Wichtigfeit zu handeln, ist es, was den Berliebten so boch über alles Irdische, ja über sich selbst emporhebt und seinen sehr physischen Bunfchen eine fo byperphyfische Einkleidung giebt, daß bie Liebe

eine poetische Episobs sogar im Leben des profaischesten Menschen mirb; in welchem letteren Fall die Sache bisweilen einen komischen Anstrich geminnt. - Jener Auftrag bes in ber Gattung sich objektivirenden Wellens stellt, im Bewußtsenn bes Berliebten, fich dar unter ber Maste ber Anticipation einer unendlichen Galigkeit, welche für ihn in der Vereinigung mit diesem woibibehen Individuo ju finden wäre. In ben hochsten Graben ver Berliebtheit wird nun diese Chimare so strahlend, daß, wenn sie nicht erlangt werden kann, das Leben selbst allen Reiz verliert und nunmehr so frendeuleer, schaal und ungenießbar erscheint; daß der Etel davor soger die Schrecken des Todes überwindet; daher es dann bisweiten freiwillig abgefürzt wird. Der Wille eines solchen Menschen ist in den Strubel des Willens der Guttung gerathen, oder dieser hat so sehr das Uebergewicht über ben individuellen Willen enhalten, daß, wenn solcher in ersterer Eigenschaft nicht wirksam seyn kann, er verschmäht, es in letterer zu Das Individuum ift hier ein zu schwaches Gefäß, als das es die, auf ein bestimmtes Objekt koncentrirte, unendliche Gehnfucht des Willens ber Gattung eptragen könnte. In Diesem Fall ist daher der Ausgang Selbstmord, bisweilen doppelter Selbs mord beider Liebenden; es fei benn, daß die Ratur, jur Rettung bes Lebens, Wahnsinn eintreten ließe, welcher bann mit seinem Schleier das Bewußtsehn jenes hoffnungslosen Zustandes umhüllt. — Kein Jahr geht hin, ohne durch mehrere Fälle aller dieser Arten die Realität des Dargestollten ju belegen.

Aber nicht allein hat die unbefriedigte verliedte Leidenschaft bisweilen einen tragischen Ausgang, sondern auch die befriedigte führt öfter zum Unglück, als zum Glück. Denn ihre Anforderunsgen kollidiren oft so sehr mit der persönlichen Wohlfahrt des Bestheiligten, daß sie solche untergraben, indem sie mit seinen übrigen Berhältnissen unvereindar sind und den danguf gedauten Lebensplan zerstören. Ja, nicht allein mit den äußeren Verhältnissen ist die Liebe oft im Widerspruch, sondern sagar mit der eigenen Individualität, indem sie sich auf Personen wirst, welche, abgesehen vom Geschlechtsverhältnis, dem Liebenden verhaßt, versächtlich, ja zum Abscheu sehn würden. Aber so sehr viel mächziger ist der Wille der Gattung als der des Individualität, daß der Liebende über glie sone ihm wirdenlichen Eigenschaften die

Augen schließt, Alles übersieht, Alles verkennt und sich mit dem Gegenstande seiner Leidenschaft auf immer verdindet: so gänzlich verblendet ihn jener Wahn, welcher, sobald der Wille der Gatztung erfüllt ist, verschwindet und eine verhaßte Lebensgesährtinn übrig läßt. Rur hieraus ist es erklärlich, daß wir oft sehr verznünftige, ja ausgezeichnete Männer mit Drachen und Cheteuseln verbunden sehen, und nicht begreisen, wie sie eine solche Wähl hirben tressen können. Dieserhalb stellten die Alten den Amor blind dar. Ja, ein Verliebter kann sogar die unerträglichen Temperaments und Charaftersehler seiner Braut, welche ihm ein gequättes Leben verheißen, deutlich erkennen und bitter empsins den, und doch nicht abgeschrecht werden:

I ask not. I care not,
If guilt's in thy heart;
I know that I love thee,
Whatever thou art \*).

Denn im Grunde sucht er nicht seine Sache, sondern die eines Dritten, der erst entstehen soll; wiewohl ihn der Wahn umfängt, als wäre was er sucht seine Sache. Aber gerade dieses Nichtsseine Sache suchen, welches überall der Stämpel der Größe ist, giebt auch der leidenschaftlichen Liebe den Anstrich des Erhabenen und macht sie zum würdigen Gegenstande der Dichtung. — Endslich verträgt sich die Geschlechtsliebe sogar mit dem äußersten Haß gegen ihren Gegenstand; daher schon Plato sie der Liebe der Wölfe zu den Schaafen verglichen hat. Dieser Fall tritt nämlich ein, wann ein leidenschaftlich Liebender, troß allem Besmühen und Flehen, unter keiner Bedingung Erhörung sinden kann:

I love and hate her \*\*).

Shakespeare, Cymb., III, 5.

Der Haß gegen die Geliebte, welcher sich dann entzündet, geht bisweilen so weit, daß er sie ermordet und darauf sich selbst. Ein

<sup>\*)</sup> Ich frag' nicht, ich sorg' nicht, Ob Schuld in dir ist: Ich lieb' dich, das weiß ich, Was immer du bist.

<sup>\*\*)</sup> Ich liebe und haffe fie.

Paar Beispiele dieser Art pflegen sich jährlich zu ereignen: man wird sie in den Zeitungen sinden. Ganz richtig ist daher der Goethe'sche Vers:

Bei aller verschmahten Liebe! beim höllischen Elemente! Ich wollt', ich wüßt' was ärger's, daß ich's fluchen könnte!

Es ist wirklich keine Hyperbel, wenn ein Liebender die Kälte der Geliebten und die Freude ihrer Eitelkeit, die sich an seinem Leisden weidet, als Graufamkeit bezeichnet. Denn er steht unter dem Einsluß eines Triebes, der, dem Instinkt der Insekten verwandt, ihn zwingt, allen Gründen der Vernunst zum Trop, seinen Zweck unbedingt zu verfolgen, und alles Andere hintanzusesen: er kann nicht davon lassen. Nicht Einen, sondern schon manchen Petrarka hat es gegeben, der unerfüllten Liebesdrang, wie eine Fessel, wie einen Eisenblock am Fuß, sein Leben hindurch schleppen mußte und in einsamen Wäldern seine Seuszer aushauchte: aber nur dem einen Petrarka wohnte zugleich die Dichtergabe ein; so daß von ihm Goethe's schöner Vers gilt:

Und wenn der Mensch in seiner Duaal verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich leide.

In der That führt der Genius der Gattung durchgängig Krieg mit den schüßenden Genien der Individuen, ist ihr Versfolger und Feind, stets bereit das persönliche Glück schonungslos zu zerstören, um seine Zwecke durchzusezen; ja, das Wohl ganzer Mationen ist bisweisen das Opfer seiner Launen geworden: ein Beispiel dieser Art führt uns Shakespeare vor in Heinrich VI., Th. 3, A. 3, Sc. 2 und 3. Dies Alles beruht darauf, daß die Gattung, als in welcher die Wurzel unsers Wesens liegt, ein näheres und früheres Recht auf uns hat, als das Individuum; daher ihre Angelegenheiten vorgehen. Im Gesühl hievon haben die Alten den Genius der Gattung, im Kupido personisiert, einem, seines sindischen Ansehns ungeachtet, seindsäligen, graussamen und daher verschrienen Gott, einem kapriziosen, despotischen Dämon, aber dennoch Herrn der Götter und Menschen:

συ δ'ω Σεων τυραννε κ'αν Σρωπων, Ερως! (Tu, deorum hominumque tyranne, Amor!)

Mördersches Geschoß, Blindheit und Flügel sind seine Attribute. Die letteren deuten auf den Unbestand: dieser tritt, in der Resgel, erst mit der Enttäuschung ein, welche die Folge der Befriedigung ist.

Weil nämlich die Leibenschaft auf einem Wahn beruhte, der Das, was nur für die Sattung Werth hat, vorspiegelte als für das Individuum werthvoll, muß, nach erlangtem Zwecke der Gattung, die Täuschung verschwinden. Der Geist der Gattung, welscher das Individuum in Besitz genommen hatte, läßt es wieder frei. Bon ihm verlassen fällt es zurück in seine ursprüngliche Beschränkung und Armuth, und sieht mit Berwunderung, daß nach so hohem, heroischen und unendlichen Streben, für seinen Genuß nichts abgefallen ist, als was jede Geschlechtsbefriedigung leistet: es sindet sich, wider Erwarten, nicht glücklicher als zuvor. Es merkt, daß es der Betrogene des Willens der Gattung gewesen ist. Daher wird, in der Regel, ein beglückter Theseus seine Ariadne verlassen. Wäre Petrarka's Leidenschaft befriedigt worden; so wäre von Dem an sein Gesang verstummt, wie der des Bogels, sobald die Eier gelegt sind.

Hier sei es beiläusig bemerkt, daß, so sehr auch meine Metaphysis der Liebe gerade den in dieser Leidenschaft Verstrickten mißfallen wird, dennoch, wenn gegen dieselbe Vernunftbetrachtungen überhaupt etwas vermöchten, die von mir aufgedeckte Grundwahrheit, vor allem Andern, zur Ueberwältigung berselben befähigen müßte. Allein es wird wohl beim Ansspruch des alten Komisers bleiben: Quae res in se neque consilium, neque modum habet ullum, eam consilio regere non potes.

Ehen aus Liebe werden im Interesse der Gattung, nicht der Individuen geschlossen. Zwar wähnen die Betheiligten ihr eigeknes Glück zu fördern: allein ihr wirklicher Zweck ist ein ihnen selbst fremder, indem er in der Hervordringung eines nur durch sie möglichen Individuums liegt. Durch diesen Zweck zusammensgeführt sollen sie fortan suchen, so gut als möglich mit einander auszukommen. Aber sehr oft wird das durch jenen instinktiven Wahn, welcher das Wesen der leidenschaftlichen Liebe ist, zusamsmengebrachte Paar im Uedrigen von der heterogensten Beschaffensheit sehn. Dies kommt an den Tag, wann der Wahn, wie er nothwendig muß, verschwindet. Demgemäß fallen die aus Liebe

geschloffenen Ehen in der Regel unglücklich aus: denn durch sie wird für die kommende Generation auf Kosten der gegenwärtigen gesorgt. Quien se casa por amores, ha de vivir con dolores (Wer aus Liebe heirathet, hat unter Schmerzen zu leben) sagt bas Spanische Sprichwort. — Umgekehrt verhält es sich mit den aus Konvenienz, meistens nach Wahl der Eltern, geschlossenon Chen. Die hier waltenden Rücksichten, welcher Urt fie auch feyn mögen, find wenigstens reale, die nicht von selbst verschwinden können. Durch sie wird für das Glud der Borhandenen, aber freilich jum Nachtheil der Kommenden, gesorgt; und jenes bleibt doch problematisch. Der Mann, welcher, bei feiner Verheirathung, auf Geld, statt auf Befriedigung seiner Reigung fieht, lebt mehr im Individuo, als in der Gattung; welches der Wahrheit gerade entgegengesett ift, daher es sich als naturwidrig darstellt und eine gewisse Verachtung erregt. Ein Mädchen, welches, bem Rath seiner Eltern entgegen, den Autrag eines reichen und nicht alten Mannes ausschlägt, um mit Hinantsepung aller Konvenienzrudfichten, allein nach seinem instinktiven hange zu wählen, bringt sein individuelles Wohl dem der Gattung jum Opfer. Aber eben deswegen kann man ihm einen gewissen Beifall nicht versagen: benn es hat das Wichtigere vorgezogen und im Sinne der Natur (näher, der Gattung) gehandelt; während die Eltern im Sinne des individuellen Egoismus riethen. — Dem Allen zufolge gewinnt es den Anschein, als müßte, bei Abschließung einer Ehe, entweder das Individuum oder das Interesse der Gattung zu kurz kommen. Meistens steht es auch so: denn daß Konvenienz und leidenschaftliche Liebe Hand in Hand giengen, ist der seltenste Glücksfall. Die physisch, moralisch, oder intel= lektuell elende Beschaffenheit der meisten Menschen mag zum Theil ihren Grund darin haben, daß die Ehen gewöhnlich nicht aus reiner Wahl und Reigung, sondern aus allerlei außeren Rudsichten und nach zufälligen Umständen geschlossen werden. ieboch neben der Konvenienz auch die Reigung in gewiffem Grade berückfichtigt; so ift dies gleichsam eine Abfindung mit dem Genius der Gattung. Glückliche Ehen sind befanntlich felten; eben weil es im Wesen der Che liegt, daß ihr Hauptzweck nicht die gegenwärtige, sondern die kommende Generation ift. sei zum Trofte zarter und liebender Gemüther noch hinzugefügt,

daß bisweilen der leibenschaftlichen Geschlechtsliebe sich ein Gestühl gang andern Ursprungs zugesellt, nämlich wirkliche, auf Uebereinstimmung der Gestünnung gegründere Freundschaft, wolche jedoch meistens erst dann hervoortritt, wann die eigentliche Geschlechtsliebe in der Befriedigung erloschen ist. Zene wird alss dann meistens daraus entspringen, daß die einander ergänzenden und entsprechenden physischen, moralischen und intellektuellen Gigenschaften beider Individuen, aus welchen, in Rücklicht auf das zu Grzeugende, die Geschlechtsliebe entstand, eben auch in Beziehung auf die Individuen selbst, als entgegengesetze Temperamontseigenschaften und geistige Borzüge sich zu einander ergänzend verhalten und dadurch eine Harmonie der Gemüther begründen.

Die ganze hier abgehandelte Metaphpsif der Liebe steht mit meiner Metaphysif überhaupt in genauer Verbindung, und das Licht, welches sie auf diese zurückwirft, läßt sich in Folgendem resumiren.

Es hat fich ergeben, daß die sorgfältige und durch ungählige Stufen bis zur leibenschaftlichen Liebe steigende Auswahl bei der Befriedigung des Gefchlechtstriebes auf dem höchft ernften Antheil beruht, welchen der Mensch an der speciellen persönlichen Beschaffenheit des kommenden Geschlechts nimmt. Dieser überaus mertmürdige Antheil nun bestätigt zwei in den vorhergegangenen Rapiteln durgethaue Wahrheiten: 1) Die Ungerstörbarkeit des Wesens an sich bes Menschen, als welches in jenem kommenden Geschlechte fortlebt. Denn jener so lebhafte und eifrige, nicht aus Restexion und Borfay, sondern aus dem innersten Zuge und Triebe unfere Wesens entspringende Antheil könnte nicht so un= vertigbar vorhanden seyn und so große Macht über den Menschen ausüben, wenn dieser absolut vergänglich wäre und ein von ihm wirklich und durchaus verschiedenes Geschlecht bloß der Zeit nach auf ihn folgte. 2) Daß sein Wesen an sich mehr in der Gattung als im Individuo liegt. Denn jenes Intevesse an ber speciellen Beschaffenheit der Gattung, welches die Wurgel aller Liebeshändel, von der flüchtigsten Neigung bis zur ernstlichsten Leibenschaft, ausmacht, ift Jedem eigentlich die höchste Angelegenheit, nämlich die, deren Gelingen oder Mißlingen ihn am empfindlichsten berührt; daher sie vorzugsweise die Herzensange= legenheit genannt wird: auch wird diesem Interesse, wann es



fich stark und entschieden ausgesprochen hat, jedes bloß die eigene Person betreffende nachgesetzt und nothigenfalls aufgeopfert. Dadurch also bezeugt der Mensch, daß ihm die Gattung näher liegt, als das Individuum, und er unmittelbarer in Jener, als in Die= sem lebt. — Warum demnach hängt der Berliebte mit ganzlicher Hingebung an den Augen seiner Auserkorenen und ift bereit, ihr jedes Opfer zu bringen? - Weil sein unsterblicher Theil es ist, der nach ihr verlangt; nach allem Sonstigen immer nur der sterbliche. — Jenes lebhafte, ober gar inbrunftige, auf ein beftimmtes Weib gerichtete Berlangen ift sonach ein unmittelbares Unterpfand ber Unzerstörbarkeit des Kerns unsers Wesens und seines Fortbestandes in der Gattung. Diesen Fortbestand nun aber für etwas Geringfügiges und Ungenügendes zu halten, ift ein Irrthum, der daraus entspringt, daß man unter dem Fortleben der Gattung sich nichts weiter benft, als das fünftige Daseyn uns ähnlicher, jedoch in feinem Betracht mit uns ibentischer Befen, und dies wieder, weil man, von der nach Außen gerichteten Erkenntniß ausgehend, nur bie außere Geftalt ber Gattung, wie wir diese anschaulich auffassen, und nicht ihr inneres Wesen in Betracht zieht. Dieses innere Wesen aber gerade ift es, was unferm eigenen Bewußtseyn, als deffen Kern, zum Grunde liegt, daher sogar unmittelbarer, als dieses selbst ift und, als Ding an sich, frei vom principio individuationis, eigentlich das Selbe und Identische ist in allen Individuen, sie mögen neben, oder nach einander daseyn. Dieses nun ift der Wille zum Leben, also gerade Das, was Leben und Fortdauer so dringend verlangt. Dies eben bleibt demnach vom Tode verschont und unangefochten. Aber auch: es fann es zu keinem bessern Zustande bringen, als sein gegenwärtiger ift: mithin ift ihm, mit dem Leben, das beständige Leiden und Sterben der Individuen gewiß. Von diesem es zu befreien, ift der Verneinung des Willens zum leben vorbehalten, als durch welche der individuelle Wille fich vom Stamm der Gattung losreißt und jenes Daseyn in derselben aufgiebt. Das, was er sodann ist, fehlt es uns an Begriffen, ja, an allen Datis zu folchen. Wir können es nur bezeichnen als Dasjenige, welches die Freiheit hat, Wille zum Leben zu sepn, ober nicht. Für den lettern Fall bezeichnet der Buddhaismus es mit bem Worte Rirmana, beffen Etymologie in ber Anmerkung jum

Schlusse des 41. Kapitels gegeben worden. Es ist der Punkt, welcher aller menschlichen Erkenntniß, eben als solcher, auf immer unzugänglich bleibt. —

Wenn wir nun, vom Standpunkte dieser letten Betrachtung aus, in das Gewühl des Lebens hineinschauen, erblicken wir Alle mit der Roth und Plage desselben beschäftigt, alle Kräfte anstrengend, die endlosen Bedürfnisse zu befriedigen und das vielgestaltete Leiden abzuwehren, ohne jedoch etwas Anderes dassür hossen zu dürsen, als eben die Erhaltung dieses geplagten, individuellen Daseyns, eine kurze Spanne Zeit hindurch. Daswischen aber, mitten in dem Getümmel, sehen wir die Blicke zweier Liebenden sich sehnsüchtig begegnen: — jedoch warum so heimlich, surchtsam und verstohlen? — Weil diese Liebenden die Berräther sind, welche heimlich danach trachten, die ganze Noth und Plackerei zu perpetuiren, die sonst ein baldiges Ende erseichen würde, welches sie vereiteln wollen, wie ihres Gleichen es früher vereitelt haben. Diese Betrachtung greift nun schon in das solgende Kapitel hinüber.

## Anhang zum vorstehenden Kapitel.

Οῦτως ἀναιδῶς έξεχίνησας τόδε τὸ ρῆμα καὶ που τοῦτο φεύξεσμαι δοχεῖς;

Πεφευγα· π'άληθες γάρ ζσχυρον τρέφω. Soph.

Auf Seite 618 habe ich der Päderastie beiläusig erswähnt und sie als einen irre geleiteten Instinkt bezeichnet. Dies schien mir, als ich die zweite Auslage bearbeitete, genügend. Seitdem hat weiteres Nachdenken über diese Bersirrung mich in derselben ein merkwürdiges Problem, jedoch auch dessen Lösung entdecken lassen. Diese setzt das vorstehende Kapitel voraus, wirft aber auch wieder Licht auf dasselbe zurück, gehört also zur Vervollständigung, wie zum Beleg der dort darsgelegten Grundansicht.

An sich selbst betrachtet nämlich stellt die Päderastie sich dar als eine nicht bloß widernatürliche, sondern auch im höchsten Grabe widerwärtige und Abscheu erregende Monstrosität, eine Handlung, auf welche allein eine völlig perverse, verschrobene und entartete Menschennatur irgend ein Mal hätte gerathen tonnen, und die sich höchstens in gang vereinzelten Fällen wieberholt hatte. Wenden wir nun aber uns an die Erfahrung; so finden wir das Gegentheil hievon: wir sehen nämlich dieses Lafter, trop feiner Abscheulichkeit, ju glen Zeiten und in allen Ländern der Welt, völlig im Schwange und in häufiger Ausübung. Allbefannt ist, daß dasselbe bei Griechen und Romern allgemein verbreitet war, und ohne Scheu und Schaam öffentlich eingestanden und getrieben wurde. hievon zeugen alle alten Schriftsteller, mehr als zur Genüge. Zumal sind die Dichter sammt und sonders voll davon: nicht ein Mal der keusche Birgil ift auszunehmen (Ecl. 2). Sogar ben Dichtern ber Urzeit, bem Orpheus (den deshalb die Mänaden zerrissen) und dem The myris, ja, den Göttern felbst, wird es angedichtet. Ebenfalls reden die Philosophen viel mehr von dieser, als von der Weiberliebe: besonders scheint Plato fast keine andere zu kennen, und eben so die Stoiker, welche sie als des Weisen würdig erwähnen (Stob. ecl. eth., L. II, c. 7). Sogar bem Sofrates rühmt Plato, im Symposion, es als eine beispiellose Heldenthat nach, daß er den, sich ihm dazu anbietenden Alkibiades verschmäht habe. Auch Aristoteles (Pol. II, 9) spricht von der Päderastie als etwas Gewöhnlichem, ohne sie zu tabeln, führt an, daß sie bei den Kelten in öffentlichen Ehren gestanden habe, und bei den Kretern die Gesetze sie begünftigt hätten, als Mittel gegen Uebervölkerung, erzählt (c. 10) die Männerliebschaft des Gesetz gebers Philolaos u. s. w. Cicero sagt sogar: Apud Graecos opprobrio fuit adolescentibus, si amatores non haberent. Für gelehrte Leser bedarf es hier überhaupt keiner Belege: ste erinnern sich deren zu Hunderten: denn bei den Alten ist Alles voll davon. Aber selbst bei den roheren Bölkern, namentlich bei den Galliern, war das Laster sehr im Schwange. Wenden wir uns nach Asien, so sehen wir alle Länder dieses Welttheils, und zwar von den frühesten Zeiten an, bis zur gegenwärtigen herab, von dem Laster erfüllt, und zwar ebenfalls ohne es souderlich zu

verhehlen: Hindu und Chinesen nicht weniger, als die Islamitischen Bölker, deren Dichter wir ebenfalls viel mehr mit der Anaben -, als mit der Weiberliebe beschäftigt finden; wie denn z. B. im Guliftan bes Sadi das Buch "von der Liebe" ausschließlich von jener redet. Auch den Hebräern war dies Laster nicht unbekannt; da Altes und Reues Testament desselben als strafbar erwähnen. Im Christlichen Europa endlich hat Religion, Gesetzgebung und öffentliche Meinung ihm mit aller Macht entgegenarbeiten muffen: im Mittelalter frand überall Todesftrafe barauf, in Frankreich noch im 16. Jahrhundert der Feuertod, und in England wurde noch mahrend des ersten Drittels diefes Jahr= hunderts die Todesstrafe dafür unnachläßlich vollzogen; jett ift es Deportation auf Lebenszeit. So gewaltiger Maaßregeln als bedurfte es, um dem Laster Einhalt zu thun; was denn zwar in bedeutendem Maaße gelungen ift, jedoch keineswegs bis zur Ausrottung deffelben; sondern es schleicht, unter dem Schleier des tiefsten Geheimnisses, allezeit und überall umber, in allen Ländern und unter allen Ständen, und kommt, oft wo man es am wenigsten erwartete, plötlich zu Tage. Auch ist es in den früheren Jahrhunderten, trop allen Todesstrafen, nicht anders damit gewesen: dies bezeugen die Erwähnungen desselben und Anspielungen darauf in den Schriften aus allen jenen Zeiten. -Wenn wir nun alles Dieses uns vergegenwärtigen und wohl erwägen; so sehen wir die Bäberaftie zu allen Zeiten und in allen Ländern auf eine Weise auftreten, die gar weit entfernt ift von ber, welche wir zuerst, als wir sie bloß an sich felbst betrachteten, also a priori, vorausgesett hatten. Nämlich die gänzliche Allgemeinheit und beharrliche Unausrottbarkeit der Sache beweist, daß sie irgendwie aus der menschlichen Natur selbst hervorgeht; da ste nur aus diesem Grunde jederzeit und überall unausbleib. lich auftreten fann als ein Beleg zu dem

Naturam expelles furca, tamen usque recurret.

Dieser Folgerung können wir daher uns schlechterdings nicht entziehen, wenn wir redlich verfahren wollen. Ueber diesen Thatbestand aber hinwegzugehen und es beim Schelten und Schimpfen
auf das Laster bewenden zu lassen, ware freilich leicht, ist jedoch
nicht meine Art mit den Problemen, sertig zu werden; sondern,

meinem angeborenen Beruf, überall der Wahrheit nachzuforschen und den Dingen auf den Grund zu kommen, auch hier getren, erkenne ich zunächst das sich darstellende und zu erklärende Phäsnomen, nebst der unvermeidlichen Folgerung daraus, an. Daßnun aber etwas so von Grund aus Naturwidriges, ja, der Natur gerade in ihrem wichtigsten und angelegensten Zweck Entzgegentretendes aus der Natur selbst hervorgehen sollte, ist ein so unerhörtes Paradoxon, daß dessen Erklärung sich als ein schweres Problem darstellt, welches ich jedoch jest, durch Ausbeckung des ihm zum Grunde liegenden Naturgeheimnisses lösen werde.

Bum Ausgangspunkt biene mir eine Stelle bes Aristoteles in Polit., VII, 16. — Daselbst sett er auseinander, erstlich: daß zu junge Leute schlechte, schwache, mangelhafte und klein bleibende Kinder zeugen; und weiterhin, daß das Selbe von den Erzeugnissen der zu alten giebt: τα γαρ των πρεσβυτερων εχγονα, καβαπερ τα των νεωτερων, ατελη γιγνεται, και τοις σωμασι, και ταις διανοιαις, τα δε των γεγηρακοτων ασθενη (nam, ut juniorum, ita et grandiorum natu foetus inchoatis atque imperfectis corporibus mentibusque nascuntur: eorum vero, qui senio confecti sunt, suboles infirma et imbecilla est). Was nun dieserhalb Aristoteles als Regel für den Einzelnen, das stellt Stobaos als Gesetz für die Gemeinschaft auf, Schlusse seiner Darlegung der peripatetischen Philosophie (Ecl. eth., L. Π, c. 7 in fine): προς την ρωμην των σωματων και τελειστητα δειν μητε νεωτερων αγαν, μητε πρεσβυτερων τους γαμους ποιεισθαι, ατελη γαρ γιγνεσθαι, κατ' αμφοτερας τας ήλικιας, και τελειως ασθενή τα εκγονα (oportet, corporum roboris et perfectionis causa, nec juniores justo, nec seniores matrimonio jungi, quia circa utramque aetatem proles fieret imbecillis et imperfecta). Aristoteles schreibt daher vor, daß, wer 54 Jahr alt ist, keine Kinder mehr in die Welt setzen soll; wiewohl er den Beischlaf noch immer, seiner Gesundheit, oder sonft einer Ursache halber, ausüben mag. Dies zu bewerkstelligen sei, sagt er nicht: seine Meinung geht aber offenbar dahin, daß die in solchem Alter erzeugten Kinder durch Abortus wegzuschaffen sind; da er diesen, wenige Zeilen vorher, anempfohlen hat. — Die Natur nun ihrerseits kann die ver Vorschrift des Aristoteles zum Grunde liegende Thatsache

nicht leugnen, aber auch nicht aufheben. Denn, ihrem Grundsat natura non facit saltus zufolge, konnte sie die Saamen= absonderung des Mannes nicht plöglich einstellen; sondern auch hier, wie bei jedem Absterben, mußte eine allmälige Deterioras tion vorhergehen. Die Zeugung während bieser nun aber würde schwache, stumpfe, sieche, elende und kurzlebende Menschen in die Welt setzen. Ja, sie thut es nur zu oft: die in späterm Alter gezeugten Kinder sterben meistens früh weg, erreichen wenigstens nie das hohe Alter, find, mehr oder weniger, hinfällig, franklich, schwach, und die von ihnen Erzeugten sind von ähnlicher Beschaffenheit. Was hier von der Zeugung im dekli= nirenden Alter gesagt ist, gilt eben so von der im unreifen. Run aber liegt der Natur nichts so sehr am Herzen, wie die Erhaltung der Species und ihres ächten Typus; wozu wohlbeschaffene, tüchtige, fräftige Individuen das Mittel sind: nur solche will sie. Ja, sie betrachtet und behandelt (wie im Kapitel 41 gezeigt worden) im Grunde die Individuen nur als Mittel; als Zweck bloß die Species. Demnach sehen wir hier die Ratur, in Folge ihrer eigenen Gesetze und Zwecke, auf einen mißlichen Punkt gerathen und wirklich in der Bedrängniß. Auf gewaltsame und von fremder Willfür abhängige Auskunftsmittel, wie das von Aristoteles angedeutete, konnte sie, ihrem Wesen zufolge, unmöglich rechnen, und eben so wenig darauf, daß die Menschen, durch Erfahrung belehrt, die Nachtheile zu früher und zu später Beugung erkennen und bemgemäß ihre Gelüfte zügeln wurden, in Folge vernünftiger, kalter Ueberlegung. Auf Beibes also konnte, in einer so wichtigen Sache, die Natur es nicht ankoms men lassen. Jest blieb ihr nichts Anderes übrig, als von zwei Uebeln das kleinere zu wählen. Zu diesem Zweck nun aber mußte sie ihr beliebtes Werkzeug, ben Instinft, welcher, wie in vorstehendem Kapitel gezeigt, das so wichtige Geschäft der Zeugung überall leitet und dabei so seltsame Illusionen schafft, auch hier in ihr Interesse ziehen; welches nun aber hier nur dadurch geschehen konnte, daß sie ihn irre leitete (lui donna le change). Die Natur kennt nämlich nur das Physische, nicht das Moralische: sogar ist zwischen ihr und der Moral entschiedener Antagonismus. Erhaltung des Individui, besonders aber der Species, in möglichster Bollfommenheit, ist ihr alleiniger Zweck.



Iwar ist nun auch physisch die Päderastie den dazu verführten Jünglingen nachtheilig; jedoch nicht in so hohem Grade, daß es nicht von zweien Uebeln das kleinere wäre, welches sie demnach wählt, um dem sehr viel größern, der Depravation der Species, schon von Weitem auszuweichen und so das bleibende und zusnehmende Unglück zu verhüten.

Dieser Borsicht ber Natur zufolge stellt, ungefähr in bem von Aristoteles angegebenen Alter, in der Regel, eine paderas stische Reigung sich leise und allmälig ein, wird immer deutlicher und entschiedener, in dem Maaße, wie die Fähigkeit, farke und gefunde Kinder zu zeugen, abnimmt. So veranstaltet es die Natur. Wohl zu merken jedoch, daß von diesem eintretenden Hange bis zum Lafter selbst noch ein sehr weiter Weg ift. Zwar wenn, wie im alten Griechenland und Rom, ober zu allen Zeiten in Aften, ihm fein Damm entgegengesett ift, fann er, vom Beispiel ermuthigt, leicht zum Laster führen, welches bann, in Folge hievon, große Berbreitung erhält. In Europa hingegen stehen demselben so überaus mächtige Motive der Religion, der Moral, der Gesetze und der Ehre entgegen, daß fast Jeder schon vor dem bloßen Gedanken zurudbebt, und wir demgemäß annehmen dürfen, daß unter etwan drei Hundert, welche jenen Hang spüren, höchstens Einer so schwach und hirulos senn wird, ihm nachzugeben; um so gewisser, als dieser Hang erst in dem Alter eintritt, wo das Blut abgefühlt und der Geschlechtstrieb überhaupt gesunken ift, und er andererseits an der gereiften Bernunft, an der durch Erfahrung erlangten Umsicht und der vielfach geübten Festigkeit so starke Gegner findet, daß nur eine von Haus aus schlechte Natur ihm unterliegen wird.

Inzwischen wird der Zweck, den die Natur dabei hat, das durch erreicht, daß jene Neigung Gleichgültigkeit gegen die Weiber mit sich führt, welche mehr und mehr zunimmt, zur Abneigung wird und endlich dis zum Widerwillen anwächst. Hierin erreicht die Natur ihren eigentlichen Zweck um so sicherer, als, je mehr im Manne die Zeugungskraft abnimmt, desto entschiedener ihre widernatürliche Richtung wird. — Diesem entsprechend sinden wir die Päderastie durchgängig als ein Laster alter Männer. Rur solche sind es, welche dann und wann, zum öffentlichen Standal, darauf betrossen werden. Dem eigentlich männlichen

Alter ist sie fremd, ja, unbegreislich. Wenn ein Mal eine Auss nahme hievon vorkommt; so glaube ich, daß es nur in Folge einer zufälligen und vorzeitigen Depravation ber Zeugungsfraft seyn fann, welche nur schlechte Zeugungen liefern könnte, benenvorznbeugen, die Natur sie ablenkt. Daher auch richten die in großen Städten leider nicht seltenen Rinaden ihre Winke und Antrage steis an altere Herren, niemals an die im Alter ber Kraft stehenden, oder gar an junge Leute. Auch bei den Griechen, wo Beispiel und Gewohnheit hin und wieder eine Ausnahme von dieser Regel herbeigeführt haben mag, sinden wir von den Schriftstellern, zumal den Philosophen, namentlich Plato und Aristoteles, in der Regel, den Liebhaber ausdrücklich als ältlich dargestellt. Insbesondere ist in dieser Hinsicht eine Stelle des Plutarch bemerkenswerth im Liber amatorius, c. 5: Ο παιδικός ερως, οψε γεγονώς, και παρ ώραν τω βιώ, νοθός και σκοτιος, εξελαυνει τον γνησιον ερωτα και πρεσβυτερον. (Puerorum amor, qui, quum tarde in vita et intempestive, quasi spurius et occultus, exstitisset, germanum et natu majorem amorem expellit.) Sogar unter den Göttern finden wir nur die altlichen, den Zeus und den Herakles, mit mann= lichen Geliebten versehen, nicht den Mars, Apollo, Bachus, Merkur. — Inzwischen kann im Orient der in Folge der Polygamie entstehende Mangel an Weibern hin und wieder gezwungene Ausnahmen zu dieser Regel veranlassen: eben so in noch neuen und daher weiberlosen Kolonien, wie Kalifornien u. f. w. - Dem entsprechend nun ferner, daß das unreife Sperma, eben so wohl wie das durch Alter depravirte, nur schwache, schlechte und unglückliche Zeugungen liefern kann, ist, wie im Alter, so auch in der Jugend eine erotische Reigung solcher Art zwischen Jünglingen oft vorhanden, führt aber wohl nur höchft selten zum wirklichen Laster, indem ihr, außer den oben genannten Motiven, die Unschuld, Reinheit, Gewissenhaftigkeit und Verschämtheit des jugendlichen Alters entgegensteht.

Aus dieser Darstellung ergiebt sich, daß, während das in Betracht genommene Laster den Zwecken der Natur, und zwar im Allerwichtigsten und ihr Angelegensten, gerade entgegenzusarbeiten scheint, es in Wahrheit eben diesen Zwecken, wiewohl nur mittelbar, dienen muß, als Abwendungsmittel größerer

Uebel. Es ift nämlich ein Phänomen der absterbenden und dann wieder der unreifen Zeugungstraft, welche der Species Gefahr drohen: und wiewohl sie alle Beide aus moralischen Gründen pausiren sollten; so war hierauf doch nicht zu rechnen; da überhaupt die Natur das eigentlich Moralische bei ihrem Treiben nicht in Anschlag bringt. Demnach griff die, in Folge ihrer eigenen Gesete, in die Enge getriebene Natur, mittelft Berket rung des Instinkts, zu einem Rothbehelf, einem Stratagem, ja. man möchte sagen, sie bauete sich eine Eselsbrucke, um, wie oben bargelegt, von zweien Uebeln bem größern zu entgehen. Sie hat nämlich ben wichtigen Zweck im Auge, unglücklichen Zeugungen vorzubeugen, welche allmälig die ganze Species depraviren könnten, und da ist sie, wie wir gesehen haben, nicht skrupulös in der Wahl der Mittel. Der Geift, in welchem sie hier verfährt, ift der selbe, in welchem sie, wie oben, Rapitel 27, angeführt, die Wespen antreibt, ihre Jungen zu erstechen: benn in beiden Fällen greift ste zum Schlimmen, um Schlimmerem zu entgehen: sie führt den Geschlechtstrieb irre, um seine verderblichsten Folgen zu vereiteln.

Meine Absicht bei dieser Darstellung ist zunächst die Losung vben dargelegten auffallenden Problems gewesen; sodann aber auch die Bestätigung meiner, im vorstehenden Kapitel ausgeführten Lehre, daß bei aller Geschlechtsliebe der Inftinkt die Zügel führt und Illusionen schafft, weil der Natur das Intereffe der Gattung allen andern vorgeht, und daß Dies sogar bei der hier in Rede stehenden, widerwärtigen Berirrung und Ausartung des Geschlechtstriebes gultig bleibt; indem auch hier, als letter Grund, die Zwecke der Gattung sich ergeben, wiewohl sie, in diesem Fall, bloß negativer Art sind, indem die Ratur dabei prophylaktisch verfährt. Diese Betrachtung wirft baher auf meine gesammte Metaphysik der Geschlechtsliebe Licht zurück. haupt aber ist durch diese Darstellung eine bisher verborgene Wahrheit zu Tage gebracht, welche, bei aller ihrer Seltsamkeit, doch neues Licht auf das innere Wesen, den Geist und bas Treiben der Ratur wirft. Demgemäß hat es sich dabei nicht um moralische Verwarnung gegen das Laster, sondern um bas Berständniß des Wesens der Sache gehandelt. Uebrigens ift der wahre, lette, tief metaphysische Grund der Berwerflichkeit der

Päderastie dieser, daß, während der Wille zum Leben sich barin bejaht, die Folge solcher Bejahung, welche den Weg zur Erlösung offen halt, also die Erneuerung des Lebens, gänzlich abgeschnitten ist. — Endlich habe ich auch, durch Darlegung dieser paradoren Gedanken, den durch das immer weitere Bekanntwerden meiner von ihnen so sorgfältig verhehlten Philosophie jest sehr deconcertirten Philosophieprosessoren eine kleine Wohlthat zusließen lassen wollen, indem ich ihnen Gelegenheit eröffnete zu der Versläumdung, daß ich die Päderastie in Schutz genommen und ansempsohlen hätte.

## Rapitel 45 \*).

Bon ber Bejahung bes Willens zum Leben.

Wenn der Wille zum Leben sich bloß darstellte als Trieb jur Selbsterhaltung; so wurde dies nur eine Bejahung der individuellen Erscheinung, auf die Spanne Zeit ihrer natürlichen Die Mühen und Sorgen eines solchen Lebens Dauer senn. würden nicht groß, mithin das Daseyn leicht und heiter aus-Weil hingegen der Wille das Leben schlechthin und auf alle Zeit will, stellt er sich zugleich dar als Geschlechtstrieb, der es auf eine endlose Reihe von Generationen abgesehen hat. Dieser Trieb hebt jene Sorglosigkeit, Heiterkeit und Unschuld, die ein bloß individuelles Daseyn begleiten würden, auf, indem er in das Bewußtseyn Unruhe und Melancholie, in den Lebenslauf Unfälle, Sorge und Noth bringt. — Wenn er hingegen, wie wir es an seltenen Ausnahmen sehen, freiwillig unterdrückt wird; so ist dies die Wendung des Willens, als welcher umkehrt. geht alsbann im Individuo auf, und nicht über daffelbe hinaus. Dies kann jedoch nur durch eine schmerzliche Gewalt geschehen, die jenes sich selber anthut. Ift es aber geschehen; so wird dem Bewußtseyn jene Sorglosigkeit und Heiterkeit des bloß indivis

<sup>\*)</sup> Dieses Rapitel bezieht fich auf §. 60 des ersten Bandes.

duellen Daseyns wiedergegeben, und zwar auf einer erhöhten Potenz. - Hingegen an die Befriedigung jenes heftigsten aller Triebe und Wünsche knüpft sich der Ursprung eines neuen Daseyns, also die Durchführung des Lebens, mit allen seinen Lasten, Sorgen, Rötheir und Schmerzen, von Reuem; zwar in einem andern Individuo: jedoch wenn Beide, wie sie in der Erscheis nung verschieben find, es auch schlechthin und an fich waren, wo bliebe dann die ewige Gerechtigkeit? — Das Leben stellt fich dar als eine Aufgabe, ein Benfum zum Abarbeiten, und daher, in der Regel, als ein steter Kampf gegen die Roth. Demnach. sucht Jeder durch und davon zu kommen, so gut es gehen will: er thut das Leben ab, wie einen Frohndienst, welchen er schuldig Wer aber hat diese Schuld kontrahirt? — Sein Erzeuger, im Genuß der Wolluft. Also dafür, daß der Eine diese genossen hat, muß der Andere leben, leiden und sterben. zwischen wissen wir und sehen hier darauf zurud, daß die Berschiedenheit des Gleichartigen durch Raum und Zeit bebingt ift, welche ich in diesem Sinne das principium individuationis genannt habe. Sonft ware die ewige Gerechtigkeit nicht zu retten. Eben barauf, baß ber Erzeuger im Erzeugten fich felbst wiedererkennt, beruht die Vaterliebe, vermöge welcher der Bater bereit ift, für sein Rind mehr zu thun, zu leiden und zu wagen, als für sich selbst, und zugleich dies als seine Schuldigkeit erfennt.

Das Leben eines Menschen, mit seiner endlosen Dube, Roth und Leiden, ist anzusehen als die Erstärung und Parasphrase des Zeugungsaftes, d. i. der entschiedenen Bejahung des Willens zum Leben: zu derselben gehört auch noch, daß er der Ratur einen Tod schuldig ist, und er denkt mit Beklemmung an diese Schuld. — Zeugt dies nicht davon, daß unser Daseyn eine Berschuldung enthält? — Allerdings aber sind wir, gegen den periodisch zu entrichtenden Zoll, Geburt und Tod, immerwährend da, und genießen successiv alle Leiden und Freuden des Lebens; sodaß uns keine entgehen kann: dies eben ist die Frucht der Besiahung des Willens zum Leben. Dabei ist also die Furcht vor dem Tode, welche uns, troß allen Plagen des Lebens, darin seisch, der uns hineingelockt hat. Diese Lockung selbst kann man

objektiv anschauen in den sich sehnsüchtig begegnenden Bliden zweier Liebenden: sie sind der winste Ausdruck des Willens zum Leben in seiner Bejahung. Wie ist er hier so sanst und zärtztich! Wohlseyn will er, und ruhigen Genuß und sanste Freude, für sich, für Andere, für Alle. Es ist das Thema des Anakreon. So lockt und schmeichelt er sich selbst ins Leben hinein. Ist er aber darin, dann zieht die Duaal das Verbrechen, und das Verbrechen die Duaal herbei: Gräuel und Verwüstung süllen den Schauplas. Es ist das Thema des Aeschylos.

Der Aft nun aber, durch welchen der Wille sich bejaht und der Mensch eutsteht, ist eine Handlung, deren Alle sich im Innersten schämen, die sie daher sorgfältig verbergen, ja, auf welcher betroffen sie erschrecken, als waren sie bei einem Berbrechen ertappt worden. Es ist eine Handlung, deren man bei kalter Neberlegung meiftens mit Widerwillen, in erhöhter Stimmung' mit Abscheu gedenkt. Näher auf dieselbe in diesem Sinne eingehende Betrachtungen liefert Montaigne, im 5. Kapitel des: dritten Buches, unter der Randglosse: ce que c'est que l'amour. Eine eigenthümliche Betrübniß und Reue folgt ihr auf dem Fuße, ist jedoch am fühlbarsten nach der erstmaligen Vollziehung der= selben, überhaupt aber um so deutlicher, je edler der Charafter ist. Selbst Plintus, der Heide, sagt baher: Homini tantum primi coitus poenitentia: augurium scilicet vitae, a poenitenda origine (Hist. nat., X, 83). Und andererseits, was: treiben und singen, in Goethe's "Faust", Teufel und Heren auf ihrem Sabbath? Unzucht und Boten. Was docirt ebendaselbst: (in den vortrefflichen Paralipomenis zum Faust), vor der versammelten Menge, der leibhaftige Satan? — Unzucht und Zoten; nichts weiter. — Aber einzig und allein mittelft der forts währenden Ausübung einer so beschaffenen Handlung besteht das Menschengeschlecht. — Hätte nun der Optimismus Recht, wäre unser Daseyn das bankbar zu erkennende Geschenk höchster, von Weisheit geleiteter Güte, und demnach an sich selbst preiswür= dig, rühmlich und erfreulich; da müßte doch wahrlich der Aft, welcher es perpetuirt, eine ganz andere Physiognomie tragen. Ist hingegen dieses Dasenn eine Art Fehltritt, oder Irrweg; ist es das Werk eines ursprünglich blinden Willens, dessen glücklichste Entwickelung die ift, daß er zu sich selbst komme, um sich. selbst aufzuheben; so muß der jenes Daseyn perpetuirende Ati gerade so aussehen, wie er aussieht.

Hinsichtlich auf die erste Grundwahrheit meiner Lehre verstient hier die Bemerkung eine Stelle, daß die oben berührte Schaam über das Zeugungsgeschäft sich sogar auf die demselben dienenden Theile erstreckt, obschon diese, gleich allen übrigen, anzgeboren sind. Dies ist abermals ein schlagender Beweis davon, daß nicht bloß die Handlungen, sondern schon der Leib des Mensichen die Erscheinung, Objektivation seines Willens und als das Wert desselben zu betrachten ist. Denn einer Sache, die ohne seinen Willen dawäre, könnte er sich nicht schämen.

Der Zeugungsakt verhält sich ferner zur Welt, wie bas Wort jum Rathsel. Nämlich, die Welt ift weit im Raume und alt in der Zeit und von unerschöpflicher Mannichfaltigkeit der Gestalten. Jedoch ift dies Alles nur die Erscheinung des Willens jum Leben; und die Koncentration, der Brennpunkt dieses Willens, ist der Generationsakt. In diesem Akt also spricht das innere Wesen der Welt sich am deutlichsten aus. Es ist, in dieser Hinsicht, sogar beachtenswerth, daß er selbst auch schlechthin "ber Wille" genannt wird, in der sehr bezeichnenden Redensart: "er verlangte von ihr, sie sollte ihm zu Willen senn." Als der deutlichste Ausdruck des Willens also ift jener Akt der Kern, das Kompendium, die Duintessenz der Welt. Daher geht uns durch ihn ein Licht auf über ihr Wesen und Treiben: er ist das Wort, jum Rathsel. Demgemäß ift er verstanden unter dem "Baum der Erkenntniß": benn nach der Bekanntschaft mit ihm gehen Jedem über das Leben die Augen auf, wie es auch Byron fagt:

The tree of knowledge has been pluck'd, — all's known \*).

D. Juan, I, 128.

Nicht weniger entspricht dieser Eigenschaft, daß er das große appyvov, das öffentliche Geheimniß ist, welches nie und nirgends deutlich erwähnt werden darf, aber immer und überall sich, als die Hauptsache, von selbst versteht und daher den Gedanken Aller stets gegenwärtig ist, weshalb auch die leiseste Anspielung darauf

<sup>\*)</sup> Bom Baum der Erfenntniß ist gepflückt worden: — Alles ift be=

augenblicklich verstanden wird. Die Hauptrolle, die jener Akt und was ihm anhängt in der Welt spielt, indem überall Liebes= intriguen einerseits betrieben und andererseits vorausgesett werden, ist der Wichtigkeit dieses punctum saliens des Welteies ganz angemessen. Das Belustigende liegt nur in der steten Verheimlichung der Hauptsache.

Aber nun seht, wie der junge, unschuldige, menschliche Intellekt, wann ihm jenes große Geheimniß der Welt zuerst bekannt
wird, erschrickt über die Enormität! Der Grund hievon ist, daß
auf dem weiten Wege, den der ursprünglich erkenntnißlose Wille
zu durchlausen hatte, ehe er sich zum Intellekt, zumal zum
menschlichen, vernünstigen, Intellekt steigerte, er sich selber so
entfremdet wurde, daß er seinen Ursprung, jene poenitenda
origo, nicht mehr kennt und nun vom Standpunkt des lauteren,
daher unschuldigen Erkennens aus, sich darüber entsett.

Da nun also der Brennpunkt des Willens, d. h. die Konscentration und der höchste Ausdruck desselben, der Geschlechtstrieb und seine Befriedigung ist; so ist es sehr bezeichnend und in der symbolischen Sprache der Natur naiv ausgedrückt, daß der individualisitete Wille, also der Mensch und das Thier, seinen Einstritt in die Welt durch die Pforte der Geschlechtstheile macht. --

Die Bejahung des Willens zum Leben, welche dem= nach ihr Centrum im Generationsakt hat, ist beim Thiere unausbleiblich. Denn allererst im Menschen kommt der Wille, welcher die natura naturans ift, jur Besinnung. Bur Besinnung kommen heißt: nicht bloß zur augenblicklichen Nothdurft des individuellen Willens, zu seinem Dienst in der dringenden Gegen= wart, erkennen; - wie dies im Thiere, nach Maaßgabe seiner Vollkommenheit und seiner Bedürfnisse, welche Hand in Hand gehen, der Fall ist; sondern eine größere Breite der Erkenntniß erlangt haben, vermöge einer beutlichen Erinnerung des Bergangenen, ungefähren Anticipation des Zufünftigen und eben dadurch allseitigen Uebersicht des individuellen Lebens, des eige= nen, des fremden, ja des Daseyns überhaupt. Wirklich ift das Leben jeder Thierspecies, die Jahrtausende ihrer Eristenz hin= durch, gewissermaaßen einem einzigen Augenblicke gleich: es ist blokes Bewußtsenn der Gegenwart, ohne das der Bergangenheit und der Zufunft, mithin des Todes und In Diesem

Sinne ift es anzusehen als ein beharrender Augenblic, Nunc stans. — Hier sehen wir, beiläufig, am deutlichsten, daß überhaupt die Form des Lebens, oder der Erscheinung Willens mit Bewußtseyn, zunächst und unmittelbar bloß die Gegenwart ift: Vergangenheit und Zukunft kommen allein beim Menschen und zwar bloß im Begriff binzu, werden in abstracto erkannt und allenfalls durch Bilder der Phantafie erläutert. -- Nachdem also ber Wille zum Leben, d. i. das innere Wesen der Natur, in rastlosem Streben nach vollkommener Objektivation und vollkommenem Genuß, die ganze Reihe der Thiere durchlaufen hat, — welches oft in den mehrfachen Absaten successiver, stets von Neuem anhebender Thierreihen auf dem selben Planeten geschieht; -- kommt er zulett in dem mit Vernunft ausgestatteten Wesen, im Menschen, zur Besinnung. hier nun fängt die Sache an ihm bedenklich zu werden, die Frage dringt sich ihm auf, woher und wozu das Alles sei, und hauptfächlich, ob die Mühe und Noth seines Lebens und Strebens wohl durch den Gewinn belohnt werde? le jeu vaut-il bien la chandelle? — Demnach ist hier der Punkt, wo er, beim Lichte deutlicher Erkenntniß, sich zur Bejahung oder Verneinung des Willens zum Leben entscheidet; wiewohl er sich Lettere, in der Regel, nur in einem mythischen Gewande zum Bewußtsenn bringen kann. — Wir haben bemzufolge keinen Grund, anzunehmen, daß es irgendwo noch zu höher gesteigerten Objektivationen des Willens komme; da er hier schon an seinem Wendes punfte angelangt ift.

## Rapitel 46\*).

Bon ber Richtigfeit und bem Leiben bes Lebens.

Aus der Nacht der Bewußtlosigkeit zum Leben erwacht sindet der Wille sich als Individuum, in einer end= und gränzenlosen

<sup>&</sup>quot;) Dieses Kapitel bezieht sich auf §§. 56—59 bes ersten Bandes. Auch ist damit zu vergleichen Kapitel 11 und 12 des zweiten Bandes der Parerga und Paralipomena.

Welt, unter jahllosen Individuen, alle strebend, leidend, irrend; und wie durch einen bangen Traum eilt er zurück zur alten Bewußtlosigkeit. — Bis dahin jedoch sind seine Wünsche gränzenlos, seine Ansprüche unerschöpflich, und jeder befriedigte Bunsch gebiert einen neuen. Reine auf der Welt mögliche Befriedigung könnte hinreichen, sein Berlangen zu stillen, seinem Begehren ein endliches Ziel zu setzen und den bodenlosen Abgrund seines Herzens auszufüllen. Daneben nun betrachte man, was dem Menschen, an Befriedigungen jeder Art, in der Regel, wird: es ist meistens nicht mehr, als die, mit unablässiger Mühe und steter Sorge, im Kampf mit der Noth, täglich errungene, färgliche Erhaltung dieses Dasenns selbst, den Tod im Prospekt. -Alles im Leben giebt kund, daß das irdische Glück bestimmt ist, vereitelt oder als eine Illusion erkannt zu werden. Hiezu liegen tief im Wesen der Dinge die Anlagen. Demgemäß fällt das Leben der meisten Menschen trübfälig und kurz aus. Die kom= parativ Glücklichen sind es meistens nur scheinbar, ober aber sie sind, wie die Langlebenden, seltene Ausnahmen, zu denen eine Möglichkeit übrig bleiben mußte, - als Lockvogel. Das Leben stellt sich dar als ein fortgesetzter Betrug, im Kleinen, wie im Großen. Hat es versprochen, so halt es nicht; es sei denn, um zu zeigen, wie wenig wünschenswerth bas Gewünschte mar: so täuscht uns also bald die Hoffnung, bald das Gehoffte. Hat es gegeben; so war es, um zu nehmen. Der Zauber der Entfernung zeigt uns Paradiese, welche wie optische Täuschungen verschwinden, wann wir uns haben hinaffen laffen. Das Glück liegt demgemäß stets in der Zukunft, oder auch in der Bergangenheit, und die Gegenwart ift einer fleinen dunkeln Wolke zu vergleichen, welche ber Wind über die befonnte Fläche treibt: vor ihr und hinter ihr ist Alles hell, nur sie selbst wirft stets einen Schatten. Sie ist demnach allezeit ungenügend, die Zukunft aber ungewiß, die Vergangenheit unwiederbringlich. Das Leben, mit seinen ftundlichen, täglichen, wöchentlichen und jährlichen, fleinen, größern und großen Widerwartigfeiten, mit feinen getäuschten Hoffnungen und seinen alle Berechnung vereitelnden Unfällen, trägt so deutlich das Gepräge von etwas, das uns verleidet werden soll, daß es schwer zu begreifen ist, wie man dies hat verkennen können und fich überreden lassen, es sei ba.

um dankbar genossen zu werden, und der Mensch, um glücklich zu seyn. Stellt doch vielmehr jene fortwährende Täuschung und Enttäuschung, wie auch die durchgängige Beschaffenheit des Lebens, sich dar, als darauf abgesehen und berechnet, die Ueberzeugung zu erwecken, daß gar nichts unsers Strebens, Treibens und Ringens werth sei, daß alle Güter nichtig seien, die Welt an allen Enden bankrott, und das Leben ein Geschäft, das nicht die Kosten deckt; — auf daß unser Wille sich davon abwende.

Die Art, wie diese Richtigkeit aller Objekte des Willens nich dem im Individuo wurzelnden Intellekt kund giebt und faß= lich macht, ift zunächst die Zeit. Sie ift die Form, mittelft derer jene Richtigkeit der Dinge als Vergänglichkeit derfelben erscheint; indem, vermöge dieser, alle unsere Genüsse und Freuden unter unsern Händen zu Nichts werden und wir nachher verwuns dert fragen, wo sie geblieben seien. Jene Richtigkeit selbst ift daher das alleinige Objektive der Zeit, d. h. das ihr im Wesen an sich der Dinge Entsprechende, also Das, dessen Ausdruck sie ift. Deshalb eben ist die Zeit die a priori nothwendige Form aller unserer Anschauungen: in ihr muß sich Alles darstellen, auch wir selbst. Demzufolge gleicht nun zunächst unser Leben einer Zahlung, die man in lauter Rupferpfennigen zugezählt erhalt und dann doch quittiren muß: es sind die Tage; die Duittung ist der Tod. Denn zulett verfündigt die Zeit den Urtheilsspruch der Natur über den Werth aller in ihr erscheinenden Wesen, indem sie ste vernichtet:

> Und das mit Recht: benn Alles was entsteht, Ift werth, daß es zu Grunde geht. Drum bester wär's, daß nichts entstünde.

So sind denn Alter und Tod, zu denen jedes Leben nothwendig hineilt, das aus den Händen der Natur selbst erfolgende Berbammungsurtheil über den Willen zum Leben, welches aussagt, daß dieser Wille ein Streben ist, das sich selbst vereiteln muß. "Was du gewollt hast," spricht es, "endigt so: wolle etwas Besseres." — Also die Belehrung, welche Jedem sein Leben giebt, besteht im Ganzen darin, daß die Gegenstände seiner Wünsche beständig täuschen, wanten und fallen, sonach mehr Duaal als Freude bringen, die endlich sogar der ganze Grund

und Boden, auf dem sie sammtlich stehen, einstürzt, indem sein Leben selbst vernichtet wird und er so die lette Bekräftigung ershält, daß all sein Streben und Wollen eine Verkehrtheit, ein Irrweg war:

Then old age and experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painful and so long, That all his life he has been in the wrong \*).

Wir wollen aber noch auf das Specielle der Sache einsgehen; da diese Ansichten es sind, in denen ich den meisten Widerspruch erfahren habe. — Zuvörderst habe ich die im Texte gegebene Nachweisung der Negativität aller Befriedigung, also alles Genusses und alles Glückes, im Gegensatz der Positivität des Schmerzes noch durch Folgendes zu bekräftigen.

Wir fühlen den Schmerz, aber nicht die Schmerzlosigkeit; wir fühlen die Sorge, aber nicht die Sorglosigkeit; die Furcht, aber nicht die Sicherheit. Wir fühlen den Wunsch, wie wir Hunger und Durst fühlen; sobald er aber erfüllt worden, ist es damit, wie mit bem genoffenen Biffen, ber in dem Augenblick, da er verschluckt wird, für unser Gefühl dazusenn aufhört. Ge= nuffe und Freuden vermissen wir schmerzlich, sobald sie ausbleiben: aber Schmerzen, selbst wenn sie nach langer Anwesen= heit ausbleiben, werden nicht unmittelbar vermißt, sondern höch= ftens wird absichtlich, mittelft der Reflexion, ihrer gedacht. Denn nur Schmerz und Mangel können positiv empfunden werden und kundigen daher sich selbst an: das Wohlseyn hingegen ist bloß negativ. Daher eben werden wir der drei größten Güter des Lebens, Gesundheit, Jugend und Freiheit, nicht als solcher inne, so lange wir sie besitzen; sondern erst nachdem wir sie verloren Daß Tage unsers haben: denn auch sie sind Negationen. Lebens glücklich waren, merken wir erst, nachdem sie unglücklichen Plat gemacht haben. — In dem Maaße, als die Genusse zunehmen, nimmt die Empfänglichkeit für ste ab: das Gewohnte wird

<sup>&</sup>quot;) Bis Alter und Erfahrung, Hand in Hand, Jum Tod' ihn führen und er hat erfannt, Daß, nach so langem, mühevollen Streben, Kr Unrecht hatte, durch sein ganzes Leben.

26 82

nicht melte als Genuß empfunden. Eben badurch aber nittimt die Empftitiglichkeit für das Leiden zu: benn bas Wenfallen bes Gewohnten with schinerzitch gefühlt. Also wächst durch ven Besitz das Maaß des Nothwendigen, und dadurch die Falifickteit Schmerz zu empfinden. — Die Stunden gehen desto schneller hin, je angenehmer; desto langsamer, je peinkicher sie zugebracht werden: weil der Schnierz, nicht der Genuß das Positive ift, deffen Gegenwart sich fühlbar macht. Eben so werden wir bei der Langenweile der Zeit inne, bei der Kurzweil nicht. Beides belbeist, daß unser Daseyn dann am glücklichsten ift, wann wir 'es am wenigsten spüren: woraus folgt; daß es besser wate, 48 tlicht zu haben. Große, lebhafte Freude läßt sich schlechterdings mur benken als Folge großer vorhergegangener Roth: benn zu einem Zustande bauernder Zufriedenheit fann nichts hinfufommen, als etwas Kurzweil, oder andi Befriedigung der Eitelkeit. Darum find alle Dichter genothigt, ihre Helden in angitliche und peinliche Lagen zu bringen, um fie daraus wieder befreien zu können: Drama und Epos schildern demnach durchgangig nur kämpfende, leidende, gequälte Menschen, und jeder Roman ift ein Guckasten, barin man die Spasmen und Konvussionen des geängstigten menschlichen Herzens betrachtet. Diese Rothwendigkeit hat Walter Scott naiv dargelegt in der "Konflusion" zu seiner Novelle Old mortality. — Ganz in Ueber einstimmung mit der von mir bewiesenen Wahrheit sagt auch der von Natur und Glück so begünstigte Voltaire: le bonheur 'n'est qu'un rève, et la douleur est réelle; und sest Binju: 'il y a quatre-vingts ans que je l'eprouve. Je n'y sais autre chose que me résigner, et me dire que les mouches sont nées pour être mangées par les araignées, et les hommes pour être dévorés par les chagrins.

Ehe man so zuversichtlich ausspricht, daß das Leben ein wünschenswerthes, oder dankenswerthes Gut sei, vergleiche man ein Mal gelassen die Summe der nur irgend möglichen Freuden, welche ein Mensch in seinem Leben genießen kann, mit der Summe der nur irgend möglichen Leiden, die ihn in seinem Leben treffen können. Ich glaube, die Bilanz wird nicht schwer zu ziehen senn. Im Grunde aber ist es ganz überstüssig, zu siehen senn. Im Grunde aber ist es ganz überstüssig, zu siehen, ob des Guten oder des Uebeln mehr auf der Welt sei:

denn schon das bloße Dasen des Uebels entscheidet die Sachez da dasselbe nie durch das daneben oder danach vorhandene Gut getilgt, mithin auch nicht ausgeglichen werden kann:

Mittle piacer' non vaglione un tormente \*).

Petr.

Denn, duß Tausende in Glück und Wonne gelebt hatten, höbe ja nie die Angst und Todesmarter eines Einzigen auf: und eben so wenig macht wein gegenwärtiges Wohlseyn meine frühern Leiden ungeschehen. Wenu daher des Uebeln anch hundert Mal wenisger auf der Welt wäre, als der Fall ist; so wäre dennoch das bloße Daseyn desselben hinreichend, eine Wahrheit zu begründen, welche sich auf verschiedene Weise, wiewohl immer nur etwas indirekt ausdrücken läßt, nämlich, daß wir über das Daseyn der Welt uns nicht zu freuen, vielmehr zu betrüben haben; — daß ihr Richtseyn ihrem Daseyn vorzuziehen wäre; — daß sie etwas ist, das im Grunde nicht seyn sollte; u. s. f. s. Ueberaus schön ist Byrons Ausbruck der Suche:

Our life is a false nature,—'tis not in
The harmony of things, this hard decree,
This uneradicable taint of sin,
This boundless Upas, this all-blasting tree
Whose root is earth, whose leaves and branches be
The skies, which rain their plagues on men like dew—
Disease, death, bondage—all the woes we see—
And worse, the woes we see not—which throb through
The immedicable soul, with heart-aches ever new \*\*).

Wenn die Welt und das Leben Selbstzweck senn und dem= nach theoretisch keiner Rechtfertigung, praktisch keiner Entschädi= gung oder Gutmachung bedürfen sollten, sondern dawären, etwan

<sup>\*)</sup> Tausend Genüffe find nicht eine Quaal werth.

<sup>&</sup>quot;") Unser Leben ist falscher Art: in der Harmonie der Dinge kann as nicht liegen, dieses harte Verhängniß, diese unausrottbare Seuche der Sünde, dieser gränzenlose Upas, dieser Alles vergiftende Baum, dessen Wurzel die Erde ist, dessen Blätter und Zweige die Wolken sind, welche ihre Plagen auf die Menschen herabregnen, wie Thau, — Krankheit, Tod, Knechtschaft, — all das Wehe, welches wir sehen, — und, was schlimmer, das Wehe, welches wir nicht sehen, — und welches die unheilbare Seele durchwallt, mit immer neuem Gram.

wie Spinoza und die heutigen Spinozisten es darstellen, als die einzige Manisestation eines Gottes, der animi causa, oder auch um sich zu spiegeln, eine solche Evolution mit sich selber vornähme, mithin ihr Daseyn weder durch Gründe gerechtsertigt, noch durch Folgen ausgelöst zu werden brauchte; — dann müßten nicht etwan die Leiden und Plagen des Lebens durch die Gesnüße und das Wohlseyn in demselben völlig ausgeglichen werden; — da dies, wie gesagt, unmöglich ist, weil mein gegenswärtiger Schmerz durch fünftige Freuden nie ausgehoben wird, indem diese ihre Zeit füllen, wie er seine; — sondern es müßte ganz und gar keine Leiden geben und auch der Tod nicht seyn, oder nichts Schreckliches für uns haben. Rur so würde das Leben sür sich selbst bezahlen.

Weil nun aber unser Zustand vielmehr etwas ift, bas beffer nicht ware; so trägt Ales, was uns umgiebt, die Spur hievon — gleich wie in der Hölle Alles nach Schwefel riecht, — indem Jegliches stets unvollfommen und trüglich, jedes Angenehme mit Unangenehmem versett, jeder Genuß immer nur ein halber ift, jedes Vergnügen seine eigene Störung, jede Erleichterung neue Beschwerde herbeiführt, jedes Hülfsmittel unserer täglichen und stündlichen Noth uns alle Augenblicke im Stich läßt und seinen Dienst versagt, die Stufe, auf welche wir treten, so oft unter uns bricht, ja, Unfälle, große und kleine, bas Element unsers Lebens sind, und wir, mit Einem Wort, dem Phineus gleichen, dem die Harpyen alle Speisen besudelten und ungenießbar machten. Zwei Mittel werden dagegen versucht: erstlich die sudaßera, d. i. Klugheit, Vorsicht, Schlauheit: sie lernt nicht aus und reicht nicht aus und wird zu Schanden. Zweitens, ber Stoische Gleichmuth, welcher jeden Unfall entwaffnen will, durch Gefaßtsenn auf alle und Verschmähen von Allem: praktisch wird er zur knischen Entsagung, die lieber, ein für alle Mal, alle Hulfsmittel und Erleichterungen von sich wirft: sie macht uns zu Hunden, wie den Diogenes in der Tonne. Die Wahrheit ist: wir follen elend seyn, und sind's. Dabei ist die Hauptquelle der ernstlichsten Uebel, die den Menschen treffen, der Mensch selbst: homo homini lupus. Wer dies Lettere recht ins Auge faßt, erblickt die Welt als eine Hölle, welche die des Dante das durch übertrifft, daß Einer ber Teufel des Andern seyn muß;

wozu denn freilich Einer vor dem Andern geeignet ist, vor Allen wohl ein Erzteufel, in Gestalt eines Eroberers auftretend, ber einige Hundert Tausend Menschen einander gegenüberstellt und ihnen zuruft: "Leiden und Sterben ift euere Bestimmung: jest schießt mit Flinten und Kanonen auf einander los!" und fie thun es. - Ueberhaupt aber bezeichnen, in der Regel, Ungerechtigkeit, äußerste Unbilligkeit, Härte, ja Grausamkeit, die Handlungsweise der Menschen gegen einander: eine entgegengesetzte tritt nur ausnahmsweise ein. Hierauf beruht die Rothwendigkeit des Staates und der Gesetzgebung, und nicht auf euern Flausen. Aber in allen Fällen, die nicht im Bereich der Gesetze liegen, zeigt sich sogleich die dem Menschen eigene Ruckfichtslosigkeit gegen seines Gleichen, welche aus seinem gränzenlosen Egoismus, mitunter auch aus Bosheit entspringt. der Mensch mit dem Menschen verfährt, zeigt z. B. die Regerstlaverei, beren Endzweck Zucker und Kaffee ift. Aber man braucht nicht so weit zu gehen: im Alter von fünf Jahren eintreten in die Garnspinnerei, oder sonstige Fabrik, und von Dem an erft 10, bann 12, endlich 14 Stunden täglich darin sigen und die selbe mechanische Arbeit verrichten, heißt das Vergnügen, Athem zu holen, theuer erkaufen. Dies aber ist das Schicksal von Millionen, und viele andere Millionen haben ein analoges.

Uns Andere inzwischen vermögen geringe Zufälle vollkommen unglücklich zu machen; vollkommen glücklich, nichts auf der Welt. Was man auch sagen mag, der glücklichste Augenblick des Glücklichen ist doch der seines Einschlasens, wie der unglücklichste des Unglücklichen der seines Erwachens. — Einen indirekten, aber sichern Beweis davon, daß die Menschen sich unglücklich fühlen, folglich es sind, liesert, zum Uebersluß, auch noch der Allen einwohnende, grimmige Neid, der, in allen Lebensverhältnissen, auf Anlaß jedes Vorzugs, welcher Art er auch seyn mag, rege wird und sein Gift nicht zu halten vermag. Weil sie sich unglücklich fühlen, können die Menschen den Ansblick eines vermeinten Glücklichen nicht ertragen: wer sich momentan glücklich fühlt, möchte sogleich Alles um sich herum beglücken, und sagt:

Que tout le monde ici soit heureux de ma joie.

Wenn das Leben an sich selbst ein schätbares Gut und dem Richtseyn entschieden vorzuziehen wäre; so brauchte die Ausgangspforte nicht von so entsetlichen Wächtern, wie der Tod mit seinen Schrecken ist, besetz zu seyn. Aber wer würde im Leben, wie es ist, ausharren, wenn der Tod minder schrecklich wäre? — Und wer köunte auch nur den Gedanken des Todes ertragen, wenn das Leben eine Freude wäre! So aber hat jener immer noch das Gute, das Ende des Lebens zu seyn, und wir trösten und über die Leiden des Lebens mit dem Tode, und über den Tod mit den Leiden des Lebens. Die Wahrheit ist, das Beide unzertrenntich zusammengehören, indem sie ein Irrsal ausmachen, von welchem zuwückzukommen so schwer, wie wünschenswerth ist.

Wenn die Welt nicht etwas ware, das, praktisch ausgebrückt, nicht senn sollte; so würde sie auch nicht theoretisch ein Problem seyn: vielmehr würde ihr Daseyn entweder gar keiner Erklärung bedürfen, indem es sich so gänzlich von selbst verstände, daß eine Verwunderung darüber und Frage danach in keinem Ropfe aufsteigen könnte; ober ber Zweck besselben wurde statt dessen aber ist sie sogar ein unauflösliches Problem; indem selbst die vollkommenste Philosophie stets noch ein unerklärtes Element enthalten wird, gleich einem unauflöslichen Niederschlag, oder dem Rest, welchen das irrationale Verhältniß zweier Größen stets übrig läßt. Daher, wenn Einer wagt, die Frage aufzuwerfen, warum nicht lieber gar nichts sei, als diese Welt; so läßt die Welt sich nicht ans fich selbst rechtfertigen, kein Grund, keine Endursache ihres Das seyns in ihr selbst finden, nicht nachweisen, daß sie ihrer selbst wegen, d. h. zu ihrem eigenen Vortheil dasei. — Dies ift, meiner Lehre zufolge, freilich daraus erklärlich, daß das Princip ihres Dasenns ausdrücklich ein grundloses ist, nämlich blinder Wille zum Leben, welcher, als Ding an sich, bem Sap vom Grunde, der bloß die Form der Erscheinungen ist und durch den allein jedes Warum berechtigt ift, nicht unterworfen senn kann. Dies stimmt aber auch zur Beschaffenheit der Welt: denn nur ein blinder, kein sehender Wille konnte sich selbst in die Lage versegen, in der wir uns erblicken. Ein sehender Wille wurde vielmehr bald den Ueberschlag gemacht haben, daß das Geschäft die Kosten nicht deckt, indem ein so gewaltiges Streben und

Ringen, mit Anstrengung aller Kräfte, unter steter Sorge, Angst und Noth, und bei unvermeidlicher Zerstörung jedes individuellen Lebens, keine Entschädigung findet in dem so errungenen, ephe= meren, unter unfern Händen zu nichts werdenden Daseyn selbst. Daher eben verlangt die Erklärung der Welt aus einem Anara= gorischen vous, d. h. aus einem von Erkenntniß geleiteten Willen, zu ihrer Beschönigung, nothwendig den Optimismus, der alsbann, dem laut schreienden Zeugniß einer ganzen Welt voll Eleud zum Trop, aufgestellt und verfochten wird. Da wird denn das Leben für ein Geschenk ausgegeben, während am Tage liegt, daß Jeder, wenn er jum voraus das Geschenk hätte besehen und prüfen dürfen, sich dafür bedankt haben würde; wie denn auch Lessing den Verstand seines Sohnes bewunderte, der, weil er durchaus nicht in die Welt hineingewollt hätte, mit der Geburtszange gewaltsam hineingezogen werden mußte, kaum aber darin, sich eilig wieder davonmachte. Dagegen wird dann wohl gesagt, das Leben solle, von einem Ende zum andern, auch nur eine Leftion seyn, worauf aber Jeder antworten könnte: .. so wollte ich eben deshalb, daß man mich in der Ruhe des allgenugsamen Nichts gelassen hätte, als wo ich weder Lektionen, noch sonst etwas nöthig hatte." Würde nun aber gar noch hin= zugefügt, er solle einst von jeder Stunde seines Lebens Rechen= schaft ablegen; so wäre er vielmehr berechtigt, selbst erst Rechen= schaft zu fordern darüber, daß man ihn, aus jener Ruhe weg, in eine so mißliche, dunkele, geängstete und peinliche Lage verset hat. — Dahin also führen falsche Grundansichten. Denn das menschliche Dasenn, weit entfernt den Charafter eines Ge= schenks zu tragen, hat ganz und gar den einer kontrahirten Schuld. Die Einforderung derselben erscheint in Gestalt der, durch jenes Dascyn gesetzten, dringenden Bedürfnisse, quälenden Wünsche und endlosen Noth. Auf Abzahlung dieser Schuld wird, in der Regel, die ganze Lebenszeit verwendet: doch sind damit erst die Zinsen getilgt. Die Kapitalabzahlung geschieht durch den Tod. — Und wann wurde diese Schuld kontrahirt? - Bei ber Zeugung.

Wenn man demgemäß den Menschen ansieht als ein Wesen, dessen Dasenn eine Strafe und Buße ist; — so erblickt man ihn in einem schon richtigeren Lichte. Der Mythos vom Sündenfall

(obwohl mahrscheinlich, wie das ganze Judenthum, dem Zend= Avesta entlehnt: Bun = Dehesch, 15) ist das Einzige im A. T., dem ich eine metaphysische, wenngleich nur allegorische Wahrheit zugestehen kann; ja, er ist es allein, was mich mit dem A. T. aussöhnt. Nichts Anderem nämlich sieht unser Daseyn so ahnlich, wie der Folge eines Fehltritts und eines strafbaren Gelüftens. Das neutestamentliche Christenthum, beffen ethischer Geist der des Brahmanismus und Buddhaismus, daher dem übrigens optimistischen des Alten Testaments sehr fremd ift, hat auch, höchst weise, gleich an jenen Mythos angeknüpft: ja, ohne diesen hatte es im Judenthum gar keinen Anhaltspunkt gefunden. — Will man ben Grad von Schuld, mit bem unser Daseyn selbst behaftet ist, ermessen; so blide man auf das Leiden, welches mit demfelben verknüpft ist. Jeder große Schmerz, sei er leiblich oder geistig, sagt aus, was wir verdienen: denn er könnte nicht an uns kommen, wenn wir ihn nicht verdienten. Daß auch das Christenthum unser Daseyn in diesem Lichte erblickt, bezeugt eine Stelle aus Luther's Kommentar zu Galat., c. 3, die mir nur lateinisch vorliegt: Sumus autem nos omnes corporibus et rebus subjecti Diabolo, et hospites sumus in mundo, cujus ipse princeps et Deus est. Ideo panis, quem edimus, potus, quem bibimus, vestes, quibus utimur, imo aër et totum quo vivimus in carne, sub ipsius imperio est. — Man hat geschrieen über bas Melancholische und Trostlose meiner Philosophie: es liegt jedoch bloß darin, daß ich, statt als Aequivalent der Sünden eine fünftige Hölle zu fabeln, nachwies, daß wo die Schuld liegt, in der Welt, auch schon etwas Höllenartiges sei: wer aber bieses leugnen wollte, - kann es leicht ein Mal erfahren.

Und dieser Welt, diesem Tummelplatz gequälter und geängsstigter Wesen, welche nur dadurch bestehen, daß eines das andere verzehrt, wo daher jedes reißende Thier das lebendige Grab taussend anderer und seine Selbsterhaltung eine Kette von Marterstoden ist, wo sodann mit der Erkenntniß die Fähigkeit Schmerz zu empsinden wächst, welche daher im Menschen ihren höchsten Grad erreicht und einen um so höheren, je intelligenter er ist, — dieser Welt hat man das System des Optimismus anpassen und sie uns als die beste unter den möglichen andemonstriren

wollen. Die Absurdität ist schreiend. — Inzwischen beißt ein Optimist mich die Augen öffnen und hineinsehen in die Welt, wie ste so schön set, im Sonnenschein, mit ihren Bergen, Thalern, Strömen, Pflanzen, Thieren u. s. f. - Aber ist denn die Welt ein Guckfasten? Zu sehen sind diese Dinge freilich schön; aber sie zu sehn ift ganz etwas Anderes. — Dann kommt ein Teleolog und preist mir die weise Einrichtung an, vermöge welcher dafür gesorgt sei, daß die Planeten nicht mit den Köpfen gegeneinander rennen, Land und Meer nicht zum Brei gemischt, sondern hübsch auseinandergehalten seien, auch nicht Alles in beständigem Froste starre, noch von Hipe geröstet werbe, imgleichen, in Folge ber Schiefe der Ekliptik, kein ewiger Frühling sei, als in welchem nichts zur Reife gelangen könnte, u. dgl. m. - Aber Dieses und alles Aehnliche sind ja bloße conditiones sine quibus non. Wenn es nämlich überhaupt eine Welt geben soll, wenn ihre Planeten wenigstens so lange, wie der Lichtstrahl eines entlegenen Firsterns braucht, um zu ihnen zu gelangen, bestehen und nicht, wie Lessings Sohn, gleich nach der Geburt wieder abfahren sollen; da durfte sie freilich nicht so ungeschickt gezimmert senn, daß schon ihr Grundgerüft den Einsturz drohte. Aber wenn man zu den Resultaten des gepriesenen Werkes fortschreitet, die Spieler betrachtet, die auf der so dauerhaft gezimmerten Buhne agiren, und nun sieht, wie mit der Sensibilität der Schmerz sich einfindet und in dem Maaße, wie jene sich zur Intelligenz entwickelt, steigt, wie sodann, mit dieser gleichen Schritt haltend, Gier und Leiden immer stärker hervortreten und sich steigern, bis zulett das Menschenleben keinen andern Stoff darbietet, als den zu Tragödien und Komödien, — da wird, wer nicht heuchelt, schwerlich disponirt seyn, Hallelujahs anzustimmen. Den eigent= lichen, aber verheimlichten Ursprung dieser letteren hat übrigens, schonungslos, aber mit siegender Wahrheit, David Hume auf= gebeckt, in seiner Natural history of religion, Sect. 6, 7, 8 and 13. Derselbe legt auch im zehnten und elften Buch seiner Dialogues on natural religion, unverhohlen, mit sehr triftigen und bennoch ganz anderartigen Argumenten als die meinigen, die trübsälige Beschaffenheit dieser Welt und die Unhaltbarkeit alles Optimismus dar; wobei er diesen zugleich in seinem Ursprung angreift. Beide Werke hume's find fo lesenswerth, wie fie in

Deutschland heut zu Tage unbekannt sind, wo man dazegen, patriotisch, am ekelhaften Gefasel einheimischer, sich spreizender Alltagsköpfe unglaubliches Genügen sindet und sie als große Männer ausschreit. Jene Dialogues aber hat Hamann überssetz, Kant hat die Uebersetzung durchgesehen und noch im späten Alter Hamanns Sohn zur Herausgabe derselben bewegen wollen, weil die von Platuer ihm nicht genügte (siehe Kants. Viographie von F. W. Schubert, S. 81 und 165). — Aus jeder Seite von David Hume ist mehr zu lernen, als aus Hegels, Herbarts und Schleiermachers sämmtlichen philosophischen Werken zusammens genommen.

Der Begründer des sustematischen Optimismus hingegen ist Leibnit, dessen Verdienste um die Philosophie zu leugnen ich nicht gesonnen bin, wiewohl nich in die Monadologie, prastabilirte Harmonie und identitas indiscernibilium eigentlich hineinzudenken, mir nie hat gelingen wollen. Seine Nouveaux essays sur l'entendement aber sind bloß ein Ercerpt, mit ausführlicher, auf Berichtigung abgesehener, jedoch schwacher Kritif des mit Recht weltberühmten Werkes Locke's, welchem, er hier mit eben so wenig Glud sich entgegenstellt, wie, burch sein gegen das Gravitationssystem gerichtetes Tentamen de motuum coelestium causis, dem Neuton. Gegen diese Leibnig = Wolfische Philosophie ist die Kritik der reinen Vernunft ganz speciell gerichtet und hat zu ihr ein polemisches, ja, vernichtendes Berhältniß; wie zu Locke und Hume das der Fortsetzung und Weiterbildung. Daß heut zu Tage die Philosophieprofessoren allseitig bemüht sind, ben Leibnit, mit seinen Flausen, wieder auf die Beine zu bringen, ja, zu verherrlichen, und andererseits Ranten möglichst gering zu schäßen und bei Seite zu schieben, hat seinen guten Grund im primum vivere: die Kritik der reis nen Vernunft läßt nämlich nicht zu, daß man Jüdische Dethologie für Philosophie ausgebe, noch auch, daß man, ohne Umstände, von der "Seele" als einer gegebenen Realität, einer wohlbekannten und gut ackredirten Person, rede, ohne Rechenschaft zu geben, wie man denn zu diesem Begriff gekommen sei und welche Berechtigung man habe, ihn wissenschaftlich zu gebrauchen. Aber primum vivere, deinde philosophari! Herunter mit dem Kant, vivat unser Leibnig! — Auf diesen also

zurückzukommen, kann ich der Theodice, dieser methodischen und breiten Entfaltung des Optimismus, in solcher Eigenschaft, kein anderes Berdienst zugestehen, als dieses, daß sie später Anlaß gegeben hat zum unsterblichen Candide bes großen Boltaire; wodurch freilich Leibnipens so oft wiederholte, lahme Erkuse für die Uebel der Welt, daß nämlich das Schlechte bisweilen das Gute herbeiführt, einen ihm unerwarteten Beleg erhalten hat. Schon durch ben Namen seines Helden deutete Boltaire an, daß es nur der Aufrichtigkeit bedarf, um das Gegentheil des Optis mismus zu erkennen. Wirklich macht auf diesem Schauplat der Sünde, des Leidens und bes Todes der Optimismus eine so feltsame Figur, daß man ihn für Ironie halten müßte, hätte man nicht an der von Hume, wie oben erwähnt, so ergötlich aufgedeckten geheimen Duelle deffelben (nämlich heuchelnde Schmeichelei, mit beleidigendem Vertrauen auf ihren Erfolg) eine hinreichende Erflärung seines Ursprungs.

Sogar aber läßt sich den handgreiflich sophistischen Beweisen Leibnipens, daß diese Welt die beste unter den möglichen sei, ernstlich und ehrlich der Beweis entgegenstellen, daß sie die schlechteste unter den möglichen sei. Denn Möglich heißt nicht was Einer etwan sich vorphantasiren mag, sondern was wirklich eristiren und bestehen fann. Run ift biese Welt so eingerichtet, wie sie senn mußte, um mit genauer Noth bestehen zu können: wäre sie aber noch ein wenig schlechter, so könnte sie schon nicht mehr bestehen. Folglich ist eine schlechtere, da sie nicht bestehen könnte, gar nicht möglich, sie selbst also unter den möglichen die schlechteste. Denn nicht bloß wenn die Planeten mit den Köpfen gegen einander rennten, sondern auch wenn von den wirklich ein= tretenden Perturbationen ihres Laufes irgend eine, statt sich durch andere allmälig wieder auszugleichen, in der Junahme beharrte, würde die Welt bald ihr Ende erreichen: die Astronomen wissen, von wie zufälligen Umständen, nämlich zumeist vom irrationalen Berhältniß der Umlaufszeiten zu einander, Dieses abhängt, und haben muhsam herausgerechnet, daß es immer noch gut abgehen wird, mithin die Welt so eben stehen und gehen kann. wollen, wiewohl Neuton entgegengesetzter Meinung war, hoffen, daß sie sich nicht verrechnet haben, und mithin das in so einem Planetensystem verwirklichte mechanische perpetuum mobile nicht



auch, wie die übrigen, zulett in Stillstand gerathen werde. — Unter der festen Rinde des Planeten nun wieder haufen die gewaltigen Raturfräfte, welche, sobald ein Zufall ihnen Spielraum gestattet, jene, mit allem Lebenden barauf, zerstören muffen; wie dies auf dem unserigen wenigstens schon drei Mal eingetreten ift und wahrscheinlich noch öfter eintreten wird. Ein Erdbeben von Lissabon, von Haity, eine Verschüttung von Pompeji sind nur kleine, schalkhafte Anspielungen auf die Möglichkeit. — Eine geringe, chemisch gar nicht ein Mal nachweisbare Alteration der Atmosphäre verursacht Cholera, gelbes Fieber, schwarzen Tob u. s. w., welche Millionen Menschen wegraffen: eine etwas größere würde alles Leben auslöschen. Eine sehr mäßige Erhöhung ber Wärme würde alle Fluffe und Quellen austrochnen. - Die Thiere haben an Organen und Kräften genau und knapp so viel erhalten, wie zur Herbeischaffung ihres Lebensunterhalts und Auffütterung ber Brut, unter außerster Anstrengung, ausreicht; daher ein Thier, wenn es ein Glied, ober auch nur den vollkommenen Gebrauch besselben, verliert, meistens umkommen muß. Selbst vom Menschengeschlecht, so mächtige Werfzeuge es an Verstand und Vernunft auch hat, leben neun Zehntel in beftändigem Kampfe mit dem Mangel, stets am Rande bes Untergangs, sich mit Noth und Anstrengung über demselben balan-Also durchweg, wie zum Bestande des Ganzen, so auch zu dem jedes Einzelwesens sind die Bedingungen knapp und kärglich gegeben, aber nichts darüber: daher geht das individuelle Leben in unaufhörlichem Kampfe um die Eriftenz selbst hin; mahrend bei jedem Schritt ihm Untergang droht. Eben weil diese Drohung so oft vollzogen wird, mußte, durch den unglaublich großen Ueberschuß der Reime, dafür gesorgt seyn, daß der Untergang der Individuen nicht den der Geschlechter herbeiführe, als an welchen allein der Natur ernftlich gelegen ift. — Die Welt ist folglich so schlecht, wie sie möglicherweise senn kann, wenn sie überhaupt noch senn soll. W. z. b. w. — Die Versteinerungen der den Planeten ehemals bewohnenden, ganz anderartigen Thiergeschlechter liefern uns, als Rechnungsprobe, die Dokumente von Welten, deren Bestand nicht mehr möglich war, die mithin noch etwas schlechter waren, als die schlechteste unter ben möglichen.

Der Optimismus ist im Grunde das unberechtigte Selbstlob des eigentlichen Urhebers der Welt, des Willens zum Leben, der sich wohlgefällig in seinem Werke spiegelt: und demgemäß ist er nicht nur eine falsche, sondern auch eine verderbliche Lehre. Denn er stellt uns das Leben als einen munschenswerthen Bustand, unb als Zwed deffelben das Glud des Menschen dar. Davon ausgehend 'glaubt bann Jeber ben gerechtesten Anspruch auf Glück und Genuß zu haben: werden nun diese, wie es zu geschehen pflegt, ihm nicht zu Theil; so glaubt er, ihm geschehe Unrecht, ja, er verfehle den Zweck seines Dasenns; — während es viel richtiger ift, Arbeit, Entbehrung, Roth und Leiden, gefrönt durch den Tod, als Zweck unsers Lebens zu betrachten (wie dies Brahmanismus und Bubdhaismus, und auch das achte Chriftenthum thun); weil diese es find, die zur Verneinung des Willens zum Leben leiten. Im Reuen Testamente ift die Welt dargestellt als ein Jammerthal, das Leben als ein Läuterungsproceß, und ein Marterinstrument ist das Symbol des Christenthums. Daher beruhte, als Leibnig, Shaftsbury, Bolingbroke und Pope mit bem Optimismus hervortraten, der Anstoß, den man alle gemein baran nahm, hauptsächlich barauf, daß der Optimismus mit dem Christenthum unvereindar sei; wie dies Boltaire, in der Vorrede zu seinem vortrefflichen Gedichte Le désastre de Lisbonne, welches ebenfalls ausdrücklich gegen den Optimismus gerichtet ift, berichtet und erläutert. Was diesen großen Mann, den ich, den Schmähungen feiler Deutscher Tintenklerer gegenüber, so gern lobe, entschieden höher als Rousseau stellt, indem es die größere Tiefe seines Denkens bezeugt, sind drei Einsichten, zu denen er gelangt war: 1) die von der überwies genden Größe des Uebels und vom Jammer des Daseyns, bavon er tief durchdrungen ist; 2) die von der strengen Recessitation ber Willensafte; 3) die von ber Wahrheit des Locke'schen Sages, daß möglicherweise das Denkende auch materiell senn könne; während Rouffeau alles Dieses durch Deklamationen bestreitet, in seiner Profession de soi du vicaire Savoyard, einer flachen, protestantischen Pastorenphilosophie; wie er denn auch, in eben diesem Geiste, gegen das soeben erwähnte, schone Gedicht Vol= taire's, mit einem schiefen, seichten und logisch falschen Rason=

nement, zu Gunsten des Optimismus, polemisirt, in seinem, bloß diesem Zweck gewidmeten, langen Briese an Voltaire, vom 18. August 1756. Ja, der Grundzug und das wowv perdog der ganzen Philosophie Rousseau's ist Dieses, daß er an die Stelle der christlichen Lehre von der Erbsünde und der ursprüngslichen Verderbtheit des Menschengeschlechts, eine ursprüngliche Güte und unbegränzte Persettibilität desselben setzt, welche bloß durch die Civilisation und deren Folgen auf Abwege gerathen wäre, und nun darauf seinen Optimismus und Humanismus gründet.

Wie gegen den Optimismus Voltaire, im Candide, den Krieg in seiner scherzhaften Manier führt, so hat es in seiner ernsten und tragischen Byron gethan, in seinem unsterblichen Meisterwerke Kain, weshalb er auch durch die Investiven des Obsturanten Friedrich Schlegel verherrlicht worden ist. — Wollte ich nun schließlich, zur Bekräftigung meiner Ansicht, die Aussprüche großer Geister aller Zeiten in diesem, dem Optimismus entgegengesetzten Sinne, hersehen; so würde der Ansschrungen kein Ende sein; da fast jeder derselben seine Erkenntnis des Jammers dieser Welt in starken Worten ausgesprochen hat. Also nicht zur Bestätigung, sondern bloß zur Verzierung dieses Kapitels mögen am Schlusse desselben einige Aussprüche dieser Art Plat sinden.

Juvörderst sei hier erwähnt, daß die Griechen, so weit sie auch von der Christlichen und Hochasiatischen Weltansicht entsernt waren und entschieden auf dem Standpunkt der Bejahung des Willens standen, dennoch von dem Elend des Dasenns tief ergrissen waren. Dies bezeugt schon die Ersindung des Trauersspiels, welche ihnen angehört. Einen andern Beleg dazu giebt und die, nachmals oft erwähnte, zuerst von Herodot (V, 4) erzählte Sitte der Thraker, den Neugeborenen mit Wehklagen zu bewillkommen, und alle Uebel, denen er jest entgegengehe, herzuzählen; dagegen den Todten mit Freude und Scherz zu besstatten, weil er so vielen und großen Leiden nunmehr entgangen sei; welches in einem schönen, von Plutarch (De audiend. poët. in sine) uns ausbehaltenen Berse, so lautet:

Τον φύντα Σφηνείν, εις όσ' ερχεται κακα Τον δ' αυ Σανοντα και πονων πεπαυμένον Χαιροντας ευφημούντας εκπεμπείν δομών.

(Lugere genitum, tanta qui intrarit mala: At morte si quis finiisset miserias; Hunc laude affiicos atque lactitia exsequi.)

Nicht historischer Verwandschaft, sondern moralischer Identität der Sache ist es beizumessen, daß die Merikaner das Neugeborene mit den Worten bewillkommneten: "Mein Kind, du bist zum Dulden geboren: also dulde, leide und schweig." Und dem selben Gesühle folgend hat Swift (wie Walter Scott in dessen Leben berichtet) schon früh die Gewohnheit angenommen, seinen Gesturtstag nicht als einen Zeitpunkt der Freude, sondern der Bestrübnis zu begehen, und an demselben die Bibelstelle zu lesen, in welcher Hieb den Tag besammert und verslucht, an welchem es in seines Vaters Hause ist sei ein Sohn geboren.

Bekannt und zum Abschreiben zu lang ist die Stelle in der Apologie des Sokrates, wo Plato diesen weisesten der Sterbslichen sagen läßt, daß der Tod, selbst wenn er uns auf immer das Bewußtseyn raubte, ein wundervoller Gewinn seyn würde, da ein tiefer, traumloser Schlaf jedem Tage, auch des beglücktesten Lebens, vorzuziehen sei.

Ein Spruch des Heraffeitos lautete:

Τω ουν βιω ονομα μεν βιος, εργον δε Σανατος. (Vitae nomen quidem est vita, opus autem mors.

Etymologicum magnum, voce  $\beta$ 1000. aud Eustath. ad Iliad., 1, p. 31.)

Berühmt ift der schöne Bers des Theognis:

Αρχην μεν μη φυναι επιχ βονιοισιν αριστον, Μηδ' εισιδειν αυγας οξεος ήελιου Φυντα δ' όπως ωκιστα πυλας Αΐδαο περησαι, Και κεισβαι πολλην γην επαμησαμενον.

(Optima sors homini natum non esse, nec unquam Adspexisse diem, flammiferumque jubar.

Altera jam genitum demitti protinus Orco, Et pressum multa mergere corpus humo.)

Sophokles, im Dedipus zu Kolona (1225), hat folgende Abkürzung besselben:

Μη φυναι τον άπαντα νικα λογον το δ' επει φανη, βηναι κειζεν, όζεν περ ήκει, πολυ δευτερον, ώς ταχιστα.

(Natum non esse sortes vincit alias omnes: proxima autem est, ubi quis in lucem editus fuerit, eodem redire, unde venit, quam ocissime.)

### Euripides fagt:

Πας δ' οδυνηρος βιος ανδρωπων, Κ' ουκ εστι πονων αναπαυσις.

(Omnis hominum vita est plena dolore, Nec datur laborum remissio.

Hippol. 189.)

Und hat es doch schon Hömer gesagt:

Ου μεν γαρ τι που εστιν οίζυρωτερον ανδρος Παντων, δσσα δε γαιαν επι πνεει τε και έρπει.

(Non enim quidquam alicubi est calamitosius homine Omnium, quotquot super terram spirantque et moventur.

Il. XVII, 446.)

Selbst Plinius sagt: Quapropter hoc primum quisque in remediis animi sui habeat, ex omnibus bonis, quae homini natura tribuit, nullum melius esse tempestiva morte. (Hist. nat. 28, 2.)

Shakspeare legt dem alten König Heinrich IV. die Worte in den Mund:

| O                                    | hes | ven | l th | nat | one | migh | t res | d  | the | book  | of | fate. |
|--------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-------|----|-----|-------|----|-------|
| And see the revolution of the times, |     |     |      |     |     |      |       |    |     |       |    |       |
|                                      |     | -   | _    | _   |     |      | how   | cł | anc | es mo | ck |       |

And changes fill the cup of alteration
With divers liquors! O, if this were seen,
The happiest youth, — viewing his progress through,
What perils past, what crosses to ensue, —
Would shut the book, and sit him down and die.\*)

#### Endlich Byron:

Count o'er the joys thine hours have seen, Count o'er thy days from anguish free, And know, whatever thou hast been, 'Tis something better not to be.\*\*)

Reiner jedoch hat diesen Gegenstand so gründlich und ersschöpfend behandelt, wie, in unsern Tagen, Leopardi. Er ist von demselben ganz erfüllt und durchbrungen: überall ist der Spott und Jammer dieser Eristenz sein Thema, auf jeder Seite seiner Werke stellt er ihn dar, jedoch in einer solchen Mannigsfaltigkeit von Formen und Wendungen, mit solchem Reichthum an Vildern, daß er nie Ueberdruß erweckt, vielmehr durchweg unterhaltend und erregend wirkt.

Der Zeiten Umwälzung, des Zufalls Hohn Darin ersehn, und wie Veränderung Bald diesen Trank, bald jenen uns kredenzet, — D, wer es säh! und wär's der frohste Jüngling, Der, seines Lebens Lauf durchmusterend, Das Ueberstandene, das Drohende erblickte, — Er schlüg' es zu, und sett' sich hin, und stürbe.

<sup>\*\*)</sup> Ueberzähle die Freuden, welche deine Stunden gesehen haben; übers zähle die Tage, die von Angst frei gewesen; und wisse, daß, was immer du gewesen senn magst, es etwas Besseres ist, nicht zu senn.

### Rapitel 47\*).

#### Bur Ethif.

Hier ift nun die große Lücke, welche in diesen Erganzungen dadurch entsteht, daß ich die Moral im engern Sinne bereits abs gehandelt habe in den unter dem Titel: "Die Grundprobleme der Ethik" herausgegebenen zwei Preisschriften, die Bekanntschaft, mit welchen ich, wie gesagt, voraussete, um unnüte Wieberholungen zu vermeiden. Daher bleibt mir hier nur eine kleine Nachlese vereinzelter Betrachtungen, die dort, wo der Inhalt, der Hauptsache nach, von den Akademien vorgeschrieben war, nicht · jur Sprache kommen konnten, und zwar am wenigsten die, welche einen höhern Standpunkt erfordern, als den Allen gemeinsamen, auf welchem ich dort stehen zu bleiben genöthigt war. Dems zufolge wird es den Leser nicht befremden, dieselben hier in einer sehr fragmentarischen Zusammenstellung zu finden. Diese nun wieder hat ihre Fortsetzung erhalten am achten und neunten Rapitel bes zweiten Bandes der Parerga. —

Daß moralische Untersuchungen ungleich wichtiger sind, als physikalische, und überhaupt als alle andern, folgt daraus, daß sie fast unmittelbar das Ding an sich betreffen, nämlich diejenige Erscheinung desselben, an der es, vom Lichte der Erkenntniß unmittelbar getroffen, sein Wesen offenbart als Wille. Physistalische Wahrheiten hingegen bleiben ganz auf dem Gebiete der Borstellung, d. i. der Erscheinung, und zeigen bloß, wie die niesdrigsten Erscheinungen des Willens sich in der Vorstellung gesesmäßig darstellen. — Ferner bleibt die Betrachtung der Welt von der physischen Seit, so weit und so glücklich man sie auch versfolgen mag, in ihren Resultaten für und trostloß: auf der mos ralischen Seite allein ist Trost zu sinden; indem hier die Tiesen unsers eigenen Innern sich der Betrachtung aufthun.

Meine Philosophie ist aber die einzige, welche der Moral ihr volles und ganzes Recht angedeihen läßt: denn nur wenn das Wesen des Menschen sein eigener Wille, mithin er, im streng-

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf §§. 55, 62, 67 bes erften Banbee.

sten Sinne, sein eigenes Werk ist, sind seine Thaten wirklich ganz sein und ihm zuzurechnen. Sobald er hingegen einen andern Ursprung hat, oder das Werk eines von ihm verschiedenen Wesens ist, fällt alle seine Schuld zurück auf diesen Ursprung, oder Urseher. Denn operari sequitur esse.

Die Kraft, welche das Phänomen der Welt hervorbringt, mithin die Beschaffenheit berselben bestimmt, in Verbindung zu fepen mit der Moralität der Gesinnung, und dadurch eine moralische Welterdnung als Grundlage der physischen nachzus weisen, — dies ist seit Sofrates das Problem der Philosophie gewesen. Der Theismus leistete es auf eine kindliche Beise, welche der herangereiften Menschheit nicht genügen konnte. Da= her stellte sich ihm der Pantheismus, sobald er irgend es wa= gen durfte, entgegen, und wies nach, daß die Natur die Kraft, vermöge welcher sie hervortritt, in sich felbst trägt. Dabei mußte nun aber die Ethik verloren gehen. Spinoza versucht zwar, stellenweise, sie durch Sophismen zu retten, meistens aber giebt er sie geradezu auf und erklärt, mit einer Dreiftigkeit, die Er= staunen und Unwillen hervorruft, den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, und überhaupt zwischen Gutem und Bösem, für bloß konventionell, also an sich selbst nichtig (z. B. Eth., IV, prop. 37, schol. 2). Ueberhaupt ist Spinoza, nachdem ihn, über hundert Jahre hindurch, unverdiente Geringschätzung getroffen hatte, durch die Reaktion im Pendelschwung der Meinung, in diesem Jahrhundert wieder überschätzt worden. — Aller Pantheismus nämlich muß an den unabweisbaren Forderungen der Ethif, und nächst dem am Uebel und dem Leiden der Welt, zu= lett scheitern. Ift die Welt eine Theophanie; so ist Alles, was der Mensch, ja, auch das Thier thut, gleich göttlich und vortrefflich: nichts kann zu tadeln und nichts vor dem Andern zu loben senn: also keine Ethik. Daher eben ift man in Folge des erneuerten Spinozismus unserer Tage, also des Pantheismus, in der Ethik so tief herabgesunken und so platt geworden, daß man aus ihr eine bloße Anleitung zu einem gehörigen Staats= und Familienleben machte, als in welchem, also im methodischen, vollendeten, genießenden und behaglichen Philisterthum, der lette 3wed des menschlichen Dasenns bestehen sollte. Bu dergleichen Plattheiten hat der Pantheismus freilich erft badurch geführt,

daß man (das e quovis ligno fit Mercurius arg mißbrauchend) einen gemeinen Kopf, Hegel, durch die allbekannten Mittel, zu einem großen Philosophen falschmunzte und eine Schaar Anfangs fubornirter, bann bloß bornirter Jünger beffelben das große Wort erhielt. Dergleichen Attentate gegen den menschlichen Geist bleiben nicht ungestraft: die Saat ift aufgegangen. Im gleichen Sinne wurde dann behauptet, die Ethif solle nicht das Thun der Einzelnen, sondern das der Volksmaffen zum Stoffe haben, nur dieses sei ein Thema ihrer würdig. Nichts kann verkehrter senn, als diese, auf dem plattesten Realismus beruhende Ansicht. Denn in jedem Einzelnen erscheint der ganze ungetheilte Wille jum Leben, das Wesen an sich, und der Mikrokosmos ift dem Mafrofosmos gleich. Die Massen haben nicht mehr Inhalt als jeder Einzelne. Nicht vom Thun und Erfolg, sondern vom Wollen handelt es sich in der Ethik, und das Wollen felbst geht stets nur im Individuo vor. Nicht das Schicksal ber Bolker, welches nur in der Erscheinung da ist, sondern das des Einzelnen entscheidet sich moralisch. Die Völker sind eigentlich bloße Abstraktionen: die Individuen allein eristiren wirklich. — So also verhält sich der Pantheismus zur Ethik. — Die Uebel aber und die Duadl der Welt stimmten schon nicht zum Theismus: daher dieser durch allerlei Ausreden, Theodiceen, sich zu helfen suchte, welche jedoch den Argumenten Hume's und Boltaire's unrettbar unterlagen. Der Pantheismus nun aber ift jenen schlimmen Seiten der Welt gegenüber vollends unhaltbar. Nur dann nämlich, wann man die Welt ganz von Außen und allein von der physikalischen Seite betrachtet und nichts Anderes, als die sich immer wieder herstellende Ordnung und dadurch komparative Unvergänglichkeit des Ganzen im Auge behält, geht es allenfalls, doch immer nur stunbildlich an, sie für einen Gott zu erklären. Tritt man aber ins Innere, nimmt also die subjektive und die moralische Seite hinzu, mit ihrem Uebergewicht von Noth, Leiden und Duaal, von Zwiespalt, Bosheit, Verruchtheit und Verkehrtheit; da wird man bald mit Schrecken inne, daß man nichts weniger, als eine Theophanie vor sich hat. — Ich nun aber habe gezeigt und habe es zumal in der Schrift "Bom Willen in der Ratur" bewiesen, daß die in der Natur treibende und wirkende Kraft identisch ift mit dem .

Willen in uns. Dadurch tritt nun wirklich die moralische Weltordnung in unmittelbaren Zusammenhang mit der das Phanomen der Welt hervorbringenden Kraft. Denn der Beschaffenheit des Willens muß seine Erscheinung genau entsprechen: bierauf beruht die, §§. 63, 64 des ersten Bandes, gegebene Darstellung der ewigen Gerechtigkeit, und die Welt, obgleich aus eigener Kraft bestehend, erhält durchweg eine moralische Tendenz. Sonach ist jest allererst das seit Sofrates angeregte Problem wirklich gelöst und die Forderung der denkenden, auf das Moralische gerichteten Vernunft befriedigt. — Nie jedoch habe ich mich vermeffen, eine Philosophie aufzustellen, die keine Fragen mehr übrig ließe. In diesem Sinne ift Philosophie wirks lich unmöglich: sie wäre Allwissenheitslehre. Aber est quadam prodire tenus, si non datur ultra: es giebt eine Granze, bis zu welcher das Nachdenken vordringen und fo weit die Racht unsers Daseyns erhellen kann, weungleich der Horizont stets dunkel bleibt. Diese Granze erreicht meine Lehre im Willen zum Leben, der, auf seine eigene Erscheinung, sich bejaht oder verneint. Darüber aber noch hinausgehen wollen ift, in meinen Augen, wie über die Atmosphäre hinausfliegen wollen. Wir mussen dabei stehen bleiben; wenn gleich aus gelösten Problemen neue hervors gehen. Zudem aber ift barauf zu verweisen, daß die Gultigkeit des Sapes vom Grunde fich auf die Erscheinung beschränft: dies war das Thema meiner ersten, schon 1813 herausgegebenen Albe handlung über jenen Sap. ---

Jest gehe ich an die Ergänzungen einzelner Betrachtungen, und will damit anfangen, meine §. 67 des ersten Bandes ges gebene Erflärung des Weinens, daß es nämlich aus dem Mitisleid; dessen Gegenstand man selbst ist, entspringt, durch ein Paar stassüscher Dichterstellen zu belegen. — Am Schlusse des achten Gesanges der Odossee bricht Odosseus, der bei seinen vielen Beiden nie weinend dargestellt wird, in Thränen aus, als er, noch ungefannt, deim Phäafen-König vom Sänger Demodokos sein früheres Heldenleben und Thaten besingen hört, indem Dieses Andenken an seine glänzende Lebenszeit in Kontrast tritt mit seinem gegenwärtigen Elend. Also nicht dieses selbst unmittelbar, sondern die objektive Betrachtung besselben, das Bild: seiner Gesgenwart, hervorgehoben durch die Bergangenheit, ruft seine Spräs



nen hervor: er fühlt Mitleid mit sich selbst. — Die selbe Empfindung läßt Eurspides den unschuldig verdammten und sein eigenes Schicksal beweinenden Hippolytos aussprechen:

Φευ ει την εμαυτον προσβλεπειν εναντιον σταν τ, ώς εδακρυς, οία πασχομεν κακα. (1084.)

(Heu, si liceret mihi, me ipsum extrinsecus spectare, quantopere deflerem mala, quae patior.)

Endlich mag, als Beleg zu meiner Erklärung, hier noch eine Anekdote Platz finden, die ich der Englischen Zeitung "Herakd" vom 16. Juli 1836 entnehme. Ein Klient, als er vor Gerket die Darlegung seines Falls durch seinen Advokaten angehört hatte, brach in einen Strom von Thränen aus und rief: "Richt halb so viel glaubte ich gelitten zu haben, die ich es heute hier angehört habe!"

Wie, bei der Unveränderlichkeit des Charakters, d. h. des eigentlichen Grundwollens des Menschen, eine wirklich moralische Reue dennoch möglich sei, habe ich zwar §. 55 des ersten Bans des dargelegt, will jedoch noch die folgende Erläuterung hingufügen, der ich ein Paar Definitionen voranschicken muß. -Reigung ift jede stärkere Empfänglichkeit des Billens für Motive einer gewissen Art. Leidenschaft ist eine so starke Reis gung, daß die sie anregenden Motive eine Gewalt über ben Willen ausüben, welche stärker ift, als die jedes möglichen, ihnen entgegenwirkenden Motivs, wodurch ihre Herrschaft über den Willen eine absolute wird, dieser folglich gegen sie sich passiv, leidend verhält. Hiebei ist jedoch zu bemerken, daß Leidenschaften den Grad, wo sie der Definition vollkommen entsprechen, selten erreichen, vielmehr als bloße Approximationen zu demselben ihren Namen führen; daher es alsbann doch noch Gegenmotive giebt, die ihre Wirkung allenfalls zu hemmen vermögen, wenn fie nur deutlich ins Bewußtsenn treten. Der Affekt ift eine eben so unwiderstehliche, jedoch nur vorübergehende Erregung des Willens, durch ein Motiv, welches seine Gewalt nicht durch eine tief wurzelnde Reigung, sondern bloß dadurch erhält, baß es, plöglich eintretend, die Gegenwirkung aller andern Motive, für den Augenblick, ausschließt, indem es in einer Borftellung besteht, die, durch ihre übermäßige Lebhaftigfeit, die andern

völlige verdunkelt, oder gleichsam durch ihrenzu geoße Rähe sie gang verdest, so daß fie nicht ins Powustseyn treten und auf den Willem wiesen können, wodurch daher die Fähigkeit der Ueberlegung und damit die intellektuelle Freiheit\*) in ges wissem Grade aufgehoben wied. Demnach verhält, sich den Affest zur Leidenschaft wie die Fieberphantasie zum Wahnstun. De Gine moralische Reue ist nun dadurch bedingt, daß, vor der That, die Reigung zu dieser dem Intellekt nicht freien Spiels raum ließ, indem sie ihm nicht gestattete, die ihr entgegenstehenden Motive deutlich und vollständig ins Auge zu fassen, vielmehr ihn immer wieder auf die zu ihr auffordernden hinleufte. nun aber sind, nach vollbrachter That, durch diese selbst neue tralisirt, mithin unwirlsam geworden. Jest bringt die Wirklichkeit die entgegenstehenden Motive, als bereits eingetretene Folgen der That, vor den Intelleft, der nunmehr erkennt, daß sie die stärkern gewesen waren, wenn er sie nur gehörig ins Auge gefaßt und erwogen hatte. Der Mensch wird also inne, daß er gethan hat, mas seinem Willen eigentlich nicht gemäß mar: biese Erkenntniß ist die Reue. Denn er hat nicht mit völliger intetlektweller Freiheit gehandelt, indem nicht alle Motive zur Wirkfamkeit gelangten. Was die der That entgegenstehenden ausschloß, war, bei der übereilten, der Affett, bei der überlegten, die Leibenschaft. Oft hat es auch baran gelegen, daß seine Vernunft ihm die Gegenmotive zwar in abstracto vorhielt, aber nicht von einer hinlänglich ftarken Phantafie unterstützt wurde, die ihm den vollen Gehalt und die wahre Bedeutung derselben in Bildern vorgehalten hätte. Beispiele zu dem Gesagten sind die Fälle, wo Rachsucht, Eifersucht, Habsucht zum Morde riethen: nachbem er vollbeacht ist, sind diese erloschen, und jett erheben Gerechtigkeit, Mitleid, Erinnerung früherer Freundschaft, ihre Stimme und fogen Alles, was sie vorhin gesagt haben würden, wenn man sie hätte jum Worte kommen laffen. Da tritt die bittere Reue ein, welche spricht: "Wär' es nicht geschehen, es geschähe nimmermohr." Eine unvergleichliche Darstellung derselben liefert die ihnrahmte, alte Schottische, auch von Berber übersete Ballade: The transfer of the second section of the second 1<u> 11 11 11 12 1</u>

Diese ift erbotert im Anhang zu meiner Preisschrift Wet bie Fteihölt bes Willens.

"Edward, Edward!" - Auf analoge Art kann die Vernach: lässigung des eigenen Wohls eine egoistische Reue herbeiführen: g. B. wann eine übrigens unrathsame Che geschloffen ift, in Folge verliebter Leidenschaft, welche jest eben badurch erlischt, wonach nun erft bie Gegenmotive bes perfonlichen Intereffes, ber verlorenen Unabhängigkeit u. f. w. ind Bewußtseyn treten und fo reden, wie sie vorher geredet haben würden, wenn man sie hatte zum Worte kommen laffen. -- Alle bergleichen Handlungen entspringen demnach im Grunde aus einer refativen Schwäche bes Intellekts, sofern nämlich dieser sich vom Willen va übermeistern läßt, wo er, ohne sich von ihm stören zu lassen, seine Funktion des Vorhaltens der Motive hatte unerbittlich vollziehen sollen. Die Behemenz des Willens ist dabei nur mittelbar die Ursache, fofern steinamlich den Intellekt hemmt und badurch sich Reue bereitet. — Die der Leidenschaftlichkeit entgegengesette Vernünftigkeit des Charakters, σωφροσυνη, besteht eigentlich barin, daß ber Wille nie den Intellekt dermaaßen überwältigt, daß er ihn verhindere, seine Funktion der deutlichen, vollständigen und klaren Darlegung der Motive, in abstracto für die Bernunft, in condroto für die Phantasie, richtig auszuüben. Dies fann nun sowohl auf der Mäßigkeit und Gelindigkeit des Willens, als auf ber Stärke bes Intellefts beruhen. Es ist nur erfordert, daß der lettere relativ, für den vorhandenen Willen, farf genug sei, Also Beide im angemessenen Verhältniß zu einander ftehen. —

Den, §. 62 des ersten Bandes, wie auch in der Preissschrift über die Grundlage der Moral, §. 17, dargelegten Grundzügen der Rechtslehre sind noch folgende Erlährterungen beizufügen.

Die, welche, mit Spinoza, leugnen, daß es außer dem Staat ein Recht gebe, verwechseln die Mittel, das Recht geltend ju machen, mit dem Rechte. Des Schutzes ist das Recht freislich nur im Staate versichert, aber est selbst ist von diesem unsabhängig vorhanden. Denn durch Gewalt kann es bkoß unterdrückt, nie aufgehoben werden. Demgemäß ist der Staat nichts weiter als eine Schutzanstratt, nothwendig geworden durch die mannigfachen Angrisse, welchen der Mensch ausgesetzt ist und die er nicht einzeln, sondern nur im Verein mit Andern abzuwehren vermag. Sonach bezweckt der Staat:

1) Zuvörderst: Schut nach Außen, welcher nothig werden fann sowohl gegen leblose Raturfrafte, oder auch wilde Thiere, als gegen Menschen, mithin gegen andere Bölferschaften; wiewohl dieser Fall der häufigste und wichtigste ist: denn der schlimmste Feind des Menschen ist der Mensch: home hamini lupus. Indem, in Folge dieses Zwecks, die Wölker den Grundsat, stells nur befensto, nie aggressto gegen einander sich verhalten zu wollen, mit Worten, wenn auch nicht mit ber That, aufstellen, erkennen fle das Bolkerrecht. Dieses ist im Grunde nichts Anderes, als das Natuerecht, auf dem ihm allein gebliebenen Gebiet seiner praktischen Wirksamkeit, nämlich zwischen Volk und Bolk, als wo es allein malten muß, weil sein stärkerer Sohn, das positive Recht, da es eines Richters und Vollstreckers bedarf, nicht sich geltend machen kann. Demgemäß besteht daffelbe in einem gewiffen Grad von Moralität im Verfehr der Bolfer mit einander, dessen Aufrechthaltung. Ehrensache der Menschheit ist. Der Richter-Auhl der Broceffe auf Grund beffelben ift die öffentliche Meinnng.

2) Schut nach Innen, also Schut der Mitglieder eines Staates gegen einander, mithin Sicherung des Privatrechts, mittelft Aufrechthaltung eines rechtlichen Justandes, welcher darin besteht, daß die koncentrirten Kräfte Aller jeden Einzelnen schützen, worans ein Phanomen hervorgeht, als ob Alle rechtlich, d. h. gerecht wären, also Keiner den Andern verletzen wollte:

Aber, wie durchgängig in menschlichen Dingen die Beseitsgung eines Uebels einem neuen den Weg zu eröffnen pflegtz, so führt die Gewährung jenes zwiefachen Schutzes das Bedürfnis eines dritten herbei; nämlich:

3). Schutz gegen den Beschützer, d. h. gegen Den, oder Die, welchen die Gesellschaft die Handhabung des Schutzes übertragen hat, also Sicherstellung des öffentlichen Rechtes. Diese scheint am vollsommensten dadurch erreichbar, daß man die Dreieinigselt der schützenden Macht, also die Legislative, die Judisative und die Eresulive von einander sondert und trennt, so daß jede von Andern und unabhängig von den übrigen verwaltet wird. — Der große Werth, ja die Grundidee des Königthunds scheint wir darin zu liegen, daß; weil Menschen Menschen bieiben, Einer so hoch gestellt, ihm so viel Macht, Reichthum, Sicherheit und Assolute Unverletzlichkeit gegedent werden muss, dass ihm fürrstäch

nichts zu wünschen, zu hoffen und zu fürchten bleibe; wodurch der ihm, wie Jedem, einwohnende Egoistmus, gleichsam durch Rentralisation, vernichtet wird, und er nun, gleich als wäre er kein Mensch, besähigt ist, Gerechtigkeit zu üben und nicht mehr sein, sondern allein das öffentliche Wohl im Ange zu haben. Dies ist der Ursprung des gleichsam übermenschlichen Wessens, welches überall die Königswürde begleitet und sie so himmelweit von der blußen Präsidenitur unterscheidet. Daher muß sie auch erblich, nicht wählbar seyn: theils damit Keiner im Känig seines Gleichen sehen könne; theils damit dieser für seine Nachsommen nur dadurch sorgen kann, daß er sür das Wohl des Staates sorgt, als welches mit dem seiner Familie ganz Eines ist.

Benn man dem Staat, außer dem hier dargelegten Iwed des Schutzes, noch andere andichtet; so. kann dies leicht den wahfen in Gefahr setzen.

Das Eigenthumsrecht entsteht, nachemeiner Darftellung, allein durch die Bearbeitung der Dinge. Diese schon oft ausnesprochene Wahrheit findet eine beachtenswerthe Bestätigung barin, daß, sie sogar in praktischer Hinsicht geltend gemacht wird, in einer Aenperung des Rordamerifanischen Er-Bräfidenten Duinen Abams, welche zu finden ift in der Quarterly Review v. 1840, Nr. 180, wie auch, Französisch, in der Bibliothèque universelle de Genêve 1840, Juillet, No. 55. 3th will sie hier Deutsch wiedergeben: "Einige Moralisten haben das Recht der Europäer, in den Landstrichen der Amerikanischen Urvölker sich iniederzulassen, in Zweifel gezogen: Aber haben sie die Frage reiflich erwogen? In Bezug auf den größten Theil des Landes, beruht das Eigenthumsrecht der Indianer selbst auf einer zweifel= haften Grundlage. Allerdings würde das Raturrecht ihnen ihre angebauten Felder, ihre Wohngebaute, hinreichendes gand für ihren Unterhalt und Alles, was persönliche Arbeit einem Jeden noch außerbem verschafft hätte, zusichern. Aber welches hat der Jäger auf den weiten. Wald, den er, seine Beute verfolgend, zufällig durchlaufen hat?" u. s. f. -- Eben so haben Die, welche in musern Tagen fich veraulastt saben, den Kommynismus mit Gründen zu befämpfen (zu Bo ber Erzbischof von Paris, in einem Hirtenbriese, im Juni 1851), pets Angument vorangestellt; das bas Cigenthum ber Edtrag ber

Arbeit, gleichsam nur die verkörperte Arbeit sei. — Dies beweisd abermals, daß das Eigenthumsrecht allein durch die auf die Dinge verwendete Arbeit zu begründen ist, indem es nur in dieset Eigenschaft freie Anerkennung sindet: und sich moralisch geltend wacht.

Einem ganz underartigen Beleg der selben Wahrheit liefert die moratische Thatsache, daß, während das Geset die Wilddieberei eben so schwer, in manchen Ländern sogar noch schwerer,
als den Gelodiebstahl bestraft, dennoch die dürgerliche Ehre,
welche durch diesen unwiederdringlich verloren geht, durch jene
eigentlich nicht verwirft wird, sondern der "Wilderer", sosern er
nichts Anderes sich hat zu Schulden kommen lassen; zwar mit
einem Masel behaftet ist, aber doch nicht, wie der Died, als
unehrlich betrachtet und von Allen gemieden wird. Denn die
Grundsähe der dürgerlichen Ehre beruhen auf dem moralischen
und nicht auf dem bloß positiven Recht: das Wild aber ist kein
Gegenstand der Bearbeitung, also auch nicht des moralisch gult
tigen Besites: das Recht darauf ist baher gänztich ein positives
und wird moralisch nicht anerkannt.

Dem Strafrecht sollte, nach meiner Ansicht, das Princip zum Grunde liegen, daß eigentlich nicht der Mensch, sondern nur die That gestraft wird, damit ste nicht wiederkehre: ber Berbrecker ist bloß ber Stoff, an dem die That gestraft wird; damit dem Gesetze, welchem zu Folge die Strafe eintritt, Die Rraft abzuschrecken bleibe. Dies bedeutet der Ausdruck: "Er ift dem Gesetze verfallen". Rach Kants Darstellung, die auf ein jus talionis hinausläuft, ist es nicht die That, sondern der Mensch, welcher gestraft wird. — Auch das Pönitentiarsustem will nicht sowohl die That, als den Menschen strafen, damit et nämlich sich bessere: dadurch sett es den eigentlichen Zwed der Strafe, Abschreckung von der That, zurück, um den fehr probles matischen der Befferung zu erreichen. Ueberall aber ift es eine mißliche Sache, durch ein Mittel zwei verschiedene Zwecke erreis chen zu wollen; wie viel mehr, wenn beide, in irgend einem Sinne, entgegengesette find. Erziehung ift eine Wohlthat, Strafe foll ein Nebel senn: das Pönitentiargefängniß foll Beides zugleich leisten. — Go groß ferner auch ber Antheil senn mag, ben Robe heit und Unwiffenheit, im Berein mitt der außorn Bedrangniss

an vielen Berbrechen haben; so darf man jene doch nicht als die Hauptursache berselben betrachten; indem. Unzählige in berselben Robbeit und umter gang abnlichen Umftanden lebend, feine Berbrechen begehen. Die Hauptsache fällt alfo doch auf ben personlichen, moralischen Charakter zurück: dieser aber ift, wie ich in der Preisschrift über die Freiheit des Willens dargethan habe, schlechterdings unveränderlich. Daher ift eigentliche moralische Besserung gar nicht möglich; sondern nur Abschreckung von der That. Daneben läßt sich Berichtigung der Erkenntniß und Erweckung der Arbeitsluft allerdings erreichen: es wird sich zeigen, wie weit dies wirken fann. Ueberdies erhellt aus dem von mir im Tert aufgestellten 3wed der Strafe, daß, wo möglich, das scheinbare Leiden derselben das wirkliche übersteigen folle: die einsame Einsperrung leistet aber das Umgefehrte. Die große Bein derselben hat keine Zeugen und wird von Dem, der fie noch nicht erfahren hat, keineswegs anticipirt, schreckt also nicht ab. bedroht den durch Mangel und Noth jum Berbrechen Berfuchten mit dem entgegengesetten Pol des menschlichen Elends, mit der Langenweile: aber, wie Goethe richtig bemerkt:

Dann munichen mir uns Langeweil.

Die Aussicht darauf wird ihn daher so wenig abschrecken, wie der Anblick der palastartigen Gefängnisse, welche von den ehrslichen Leuten für die Spisbuben erbaut werden. Will man aber diese Pönitentiargefängnisse als Erziehungsanstalten betrachten; so ist zu bedauern, daß der Eintritt dazu nur durch Verbrechen erlangt wird; statt daß sie hätten diesen zuvorkommen sollen. —

Daß, wie Beccaria gelehrt hat, die Strafe ein richtiges Berhältniß zum Verbrechen haben soll, beruht nicht darauf, daß sie eine Buße für dasselbe wäre; sondern darauf, daß das Psand dem Werthe Dessen, wofür es haftet, angemessen senn muß. Daher ist Jeder berechtigt, als Garantie der Sicherheit seines Lebens fremdes Leben zum Psande zu fordern; nicht aber eben so für die Sicherheit seines Eigenthums, als für welches fremde Freiheit n. s. w. Psand genug ist. Jur Sicherstellung des Lebens der Bürger ist daher die Todesstrafe schlechterdings nothwendig. Denen, welche sie ausheben möchten, ist zu antworten: "schasst exst den Word aus der West: dann soll die Todesstrase nachfals

gen". Auch sollte sie den entschiedenen Mordversuch eben so wie den Mord selbst treffen: denn bas Gesetz will die That ftrafen, nicht den Erfolg rächen. Ueberhaupt giebt der zu verhütende Schaden den richtigen Maakstab für die anzudrohende Strafe, nicht aber giebt ihn der moralische Unwerth der verbotenen Handlung. Daher kann das Befet, mit Recht, auf das Fallenlassen eines Blumentopfes vom Fenster Zuchthausstrafe, auf das Tabafrauchen im Walde, während des Sommers, Karrenstrafe setzen, daffelbe jedoch im Winter erlaubt senn lassen. Aber, wie in Polen, auf das Schießen eines Auerochsen den Tod zu segen, ist zu viel, da die Erhaltung des Geschlechts der Auerochsen nicht mit Menschenleben erfauft werden darf. Reben ber Größe bes zu verhütenden Schadens fommt, bei Bestimmung des Maaßes der Strafe, die Stärke der zur verbotenen Handlung antreibenden Motive in Betracht. Ein gang anderer Maakstab wurde für die Strafe gelten, wenn Buße, Vergeltung, jus talionis, ber wahre Grund berfelben wäre. Aber der Kriminalkober soll nichts Anderes seyn, als ein Berzeichniß von Gegenmotiven zu möglichen verbrecherischen Handlungen: daher muß jedes derselben die Motive zu diesen letteren entschieden überwiegen, und zwar um so mehr, je größer der Nachtheil ist, welcher aus der zu verhütenden Handlung entspringen murde, je ftarfer die Bersuchung bazu und je schwieriger die Ueberführung des Thaters; — stets unter der richtigen Voraussetzung, daß der Wille nicht frei, sondern durch Motive bestimmbar ist; — außerdem ihm gar nicht beizukommen ware. Soviel zur Rechtslehre. -

In meiner Preisschrift über die Freiheit des Willens habe ich (S. 50 ff.) die Ursprünglichkeit und Unveränderlichkeit des angeborenen Charakters, aus welchem der moralische Gehalt des Lebenswandels hervorgeht, nachgewiesen. Sie steht als Thatsache seit. Aber um die Probleme in ihrer Größe zu erfassen, ist es nothig, die Gegensätze bisweilen hart an einander zu stellen. An diesen also vergegenwärtige man sich, wie unglaublich groß er angeborene Unterschied zwischen Mensch und Mensch ausfällt, im Moralischen und im Intellektucklen. Hier Edelmuth und Weisheit; dort Bosheit und Dummheit. Dem Einen tenchtet die Güte des Herzens aus den Augen, oder auch der Stämpel des Genies thront auf seinem Antlis. Der niederträchtigen Physikale.

flognomie eines Andern ist das Gepräge moralischer Richtswürdigkeit und intellektueller Stumpsheit, von ben Händen der Ratur selbst, unverkennbar und unauslöschlich aufgedrückt: er fieht darein, als müßte er sich seines Dasenns schämen. Diesem Meußern aber entspricht wirklich das Innere. Unmöglich können wir annehmen, daß solche Unterschiede, die das ganze Wesen des Menschen umgestalten und durch nichts aufzuheben find, welche ferner, im Konflift mit den Umständen, seinen Lebenslauf bestimmen, ohne Schuld oder Verdienst der damit Behafteten vorhanden senn könnten und das bloße Werk des Zufalls wären. Schon hieraus ist evident, daß der Mensch, in gewissem Sinne, sein eigenes Werk seyn muß. Nun aber können wir andererseits den Ursprung jener Unterschiede empirisch nachweisen in der Beschaffenheit der Eltern; und noch dazu ift das Zusammentreffen und die Berbindung dieser Eltern offenbar das Werk höchst zufälliger Umstände gewesen. — Durch solche Betrachtungen nun werden wir mächtig hingewiesen auf den Unterschied zwischen der Erscheinung und dem Wesen an sich der Dinge, als welcher allein die Lösung jenes Problems enthalten kann. Nur mittelft der Formen der Erscheinung offenbart sich das Ding an sich: was baher aus diesem selbst hervorgeht, muß bennoch in jenen Kormen, also auch am Bande der Ursächlichkeit auftreten: dem= zufolge wird es hier sich uns barftellen als das Werk einer gebeimen, und unbegreiflichen Leitung der Dinge, deren bloßes Werkzeug der äußere, erfahrungsmäßige Zusammenhang ware, in welchem inzwischen Alles was geschieht durch Ursachen herbeigeführt, also nothwendig und von außen bestimmt eintritt, mährend der wahre Grund davon im Innern des also erscheinenden Wesens liegt. Freilich können wir hier die Lösung des Problems nur ganz von Weitem absehen, und gerathen, indem wir ihm nachdenken, in einen Abgrund von Gedanken, recht eigentlich. wie Samlet fagt, thoughts beyond the reaches of our souls. Neber diese geheime, ja selbst nur gleichnisweise zu denkende Leitung der Dinge habe ich meine Gedanken dargelegt in dem Auffaß "über die anscheinende Absichtlichkeit im Schickfale des Einzelnen", im ersten Bande der Parerga. -

Im §. 14 meiner Preisschrift über die Grundlage der Moral findet man eine Darstellung des Egoismus, seinem Wesen

nach, als beren Ergänzung folgender Bersuch, seine Wurzel aufzudeden, zu betrachten ist. - Die Ratur selbst widerspricht sich geradezu, je nachdem sie vom Einzelnen oder vom Allgemeinen aus, von Junen oder von Außen, vom Centro oder von der Beripherie ans redet. : Ihr Centrum nämlich hat sie in jedem Individuo: denn jedes ist der gange Wille jum Leben. Daher, sei baffelbe auch wur ein Infekt, ober ein Wurm, die Ratur selbst aus ihm also redet: "Ich allein bin Alles in Allem: an meiner Erhaltung ift Alles gelegen, das Uebrige mag zu Grunde gehen, es ist eigentlich nichts." So:redet die Ratur vom besondern Standpunkte, also von dem des Selbstbewußtsepns aus, und hierauf beruht der Egoismus jedes Lebenden. Hingegen vom allgemeinen Standpunkt aus, - welches der des Bewußt= senns von andern Dingen, also der des objektiven Erken= nens ift, das für den Augenblick absieht von dem Individuo, an dem die Erkenntniß haftet, — also von Außen, von der Periphe= rie aus, redet die Natur so: "Das Individuum ist nichts und weniger als nichts. Millionen Individuen zerstöre ich tagtäglich, jum Spiel und Zeitvertreib: ich gebe ihr Geschick dem launigsten und muthwilligsten meiner Kinder preis, dem Zufall, der nach Belieben auf sie Jago macht. Millionen neuer Individuen schaffe ich jeden Tag, ohne alle Verminderung meiner hervorbringenden Rraft; so wenig, wie die Kraft eines Spiegels erschöpft wird. durch die Zahl der Sonnenbilder, die er nach einander auf die -Wand wirft. Das Individuum ist nichts." — Rur wer diesen offenbaren Widerspruch der Natur wirklich zu vereinen und auszugleichen weiß, hat eine wahre Antwort auf die Frage nach der Bergänglichkeit oder Unvergänglichkeit seines eigenen Selbst. glaube in den ersten vier Kapiteln dieses vierten Buches der Ergänzungen eine förderliche Anleitung zu solcher Erfenntniß ge= geben zu haben. Das Obige läßt übrigens fich auch folgendermaaßen erläutern. Jedes Individuum, indem es nach Innen blickt, erkennt in seinem Wesen, welches sein Wille ift, bas Ding an sich, daher das überall allein Reale. Demnach erfaßt es sich als den Kern und Mittelpunkt der Welt, und findet sich un= endlich wichtig. Blickt es hingegen nach Außen; so ist es auf dem Gebiete der Vorstellung, der bloßen Erscheinung, wo es sich fieht als ein Individuum unter unendlich vielen Individuen, soKolglich ist sebes, auch das unbedeutendeste Individuum, sebes Ich, von Innen gesehen, Alles in Allem; von Außen gesehen hingegen, ist es nichts, oder doch so viel wie nichts. Hierauf also beruht der große Unterschied zwischen Dem, was nothwens dig Jeder in seinen eigenen Augen, und Dem, was er in den Augen aller Andern ist, mithin der Egvismus, den Jeder Jedem vorwirst.

In Folge dieses Egvismus ist unser Aller Grundirrthum dieser, daß wir einander gegenseitig: Nicht-Ich sind.: Hingegen ist gerecht, edel, menschenfreundlich senn, nichts Anderes, als meine Metaphysit in Handlungen übersetzen. - Sagen, daß Zeit und Raum bloße Formen unserer Erkenntniß, nicht Bestimmungen der Dinge an sich sind, ist das Gelbe, wie sagen, daß die Metempspchosenlehre, "Du wirst einft als Der, ben bu jest verlezeft, wiedergeboren werden und die gleiche Berlezung erleiden", identisch ift mit der oft erwähnten Brahmanenformel Tat twam asi, "Dies bist Du". — Aus. der unmittelbaren und intuitiven Erkenntniß der metaphysischen Identität aller Wesen geht, wie ich öfter, besonders & 22 der Preisschrift über die Grundl. der Moral, gezeigt habe, alle ächte Tugend hervor. Sie ift aber deswegen nicht die Folge einer besondern Ueberlegenheit bes Intellekts; vielmehr ist selbst der schwächste hinreichend, das principium individuationis zu burchschauen, als worauf es dabei ankommt. Demgemäß kann man den vortrefflichsten Charafter fogar bei einem schwachen Berstande finden, und ist ferner Die Erregung unsers Mitleids von keiner Unstrengung unsers Intellekts begleitet. Es scheint vielmehr, daß die erforderte Durchschauung des principii individuationis in Jedem vorhauden senn würde, wenn nicht sein Wille sich ihr widersetzte, als welcher, vermöge feines unmittelbaren, geheimen und despotischen Einflusses auf den Intelleft, sie meistens nicht auffommen läßt; so daß alle Schuld zulest doch auf den Willen zurückfällt; wie es auch der Sache angemessen ift.

Die oben berührte Lehre von der Metempsychose entfernt sich bloß dadurch von der Wahrheit, daß sie in die Zukunft verlegt, was schon jest ist. Sie läßt nämlich mein inneres Wesen an sich selbst erst nach meinem Tode in Andern daseyn, während, der

Wahrheit nach, es schon setzt auch in ihnen lebt, und der Tod bloß die Täuschung, vermöge beren ich dessen nicht inne werde, aufhebt; gleichwie das zahllose Heer der Sterne allezeit über unserm Haupte leuchtet, aber uns erst sichtbar wird, wann die eine nahe Erdensonne untergegangen ift. Bon diesem Stand= punkt aus erscheint meine individuelle Eristenz, so sehr sie auch, jener Sonne gleich, mir Alles überstrahlt, im Grunde doch nur als ein Hinderniß, welches zwischen mir und der Erkenntniß des wahren Umfangs meines Wesens steht. Und weil jedes Indi= viduum, in seiner Erkenntniß, diesem Hindernisse unterliegt; so ift es eben die Individuation, welche den Willen zum Leben über sein eigenes Wesen im Irrthum erhält: sie ist die Maja des Brahmanismus. Der Tod ist eine Widerlegung dieses Irrthums und hebt ihn auf. Ich glaube, wir werden im Augenblicke bes Sterbens inne, daß eine bloße Täuschung unser Daschn auf unsere Person beschränkt hatte. Sogar empirische Spuren hieron lassen sich nachweisen in manchen dem Tode, durch Aufhebung der Koncentration des Bewußtseyns im Gehirn, verwandten Zuständen, unter benen der magnetische Schlaf der hervorstechendeste ist, als in welchem, wenn er die höheren Grade erreicht, unser Dasenn, über unsere Person hinaus und in andern Wesen, sich durch mancherlei Symptome kund giebt, am auffallendesten durch unmittelbare Theilnahme an den Gedanken eines andern Indi= viduums, zulett sogar durch die Fähigkeit, das Abwesende, Entfernte, ja, das Zukunftige zu erkennen, also durch eine Art von Allgegenwart.

Auf dieser metaphysischen Identität des Willens, als des Dinges an sich, bei der zahllosen Bielheit seiner Erscheinungen, beruhen überhaupt drei Phänomene, welche man unter den gesmeinsamen Begriff der Sympathie bringen kann: 1) das Mitsleid, welches, wie ich dargethan habe, die Basis der Gerechtigsteit und Menschenliebe, caritas, ist; 2) die Geschlechtsliebe mit eigenstuniger Auswahl, amor, welche das Leben der Gattung ist, das seinen Vorrang vor dem der Individuen geltend macht; 3) die Magie, zu welcher auch der animalische Magnetismus und die sympathetischen Kuren gehören. Demnach ist Sympastheis und die sympathetischen Kuren gehören. Demnach ist Sympastheis des Willens, durch die physische Vielheit seiner Erscheisschopenhauer, Die Welt. II.

nungen hindurch, wodurch sich ein Zusammenhang kund giebt, der ganzlich verschieden ist von dem durch die Formen der Erscheinung vermittelten, den wir unter dem Sape vom Grunde begreifen.

# Rapitel 48\*).

Bur Lehre von der Berneinung bes Billens zum Leben.

Der Mensch hat sein Dasenn und Wesen entweder mit seinem Willen, b. h. seiner Einwilligung, ober ohne biese: im lettern Falle wäre eine solde, durch vielfache und unausbleib. liche Leiden verbitterte Eriftenz eine schreiende Ungerechtigkeit. — Die Alten, namentlich die Stoifer, auch die Peripatetifer und Afademiker, bemühten sich vergeblich, zu beweisen, daß die Tugend hinreiche, das Leben gludlich zu machen: Die Erfahrung schrie laut dagegen. Was dem Bemühen jener Philosophen, wenn gleich ihnen nicht deutlich bewußt, eigentlich zum Grunde lag, mar die vorausgesette Gerechtigkeit der Sache: mer schuldlos war, sollte auch frei von Leiden, also glücklich senn. Allein die ernstliche und tiefe Lösung des Problems liegt in der dristlichen Lehre, daß die Werke nicht rechtfertigen; demnach ein Mensch, wenn er auch alle Gerechtigkeit und Menschenliebe, mithin das ayakov, honestum, ausgeübt hat, dennoch nicht, wie Cicero meint, culpa omni carens (Tusc. V, 1) ist: sondern el delito mayor del hombre es haber nacido (des Menschen größte Schuld ift, daß er geboren ward), wie es, aus viel tieferer Erkenntniß, als jene Weisen, der durch das Christenthum erleuchtete Dichter Calderon ausgebrückt hat. Daß demnach der Mensch schon verschuldet auf die Welt kommt, kann nur Dem widersinnig erscheinen, der ihn für erst soeben aus Nichts geworden und für das Wert eines Andern halt. In Folge Diefer

<sup>\*)</sup> Diefes Rapitel bezieht fich auf g. 68 des erften Banbes. Auch ift Damit zu vergleichen Rap. 14 bes zweiten Banbes ber Parerga,

Schuld alfo, die daher von seinem Willen ausgegangen seyn muß, bleibt der Mensch, mit Recht, auch wenn er alle jene Tugenden geübt hat, den physischen und geistigen Leiden preise gegeben, ist also nicht glücklich. Dies folgt aus der ewigen Gerechtigkeit, von ber ich §. 63 bes erften Banbes gerebet habe. Daß aber, wie St. Paulus (Rom. 3, 21 ff.), Augustinus und Luther lehren, die Werke nicht rechtfertigen können, indem wir Alle wesentlich Sünder find und bleiben, - beruht zulet barauf, daß, weil operari sequitur esse, wenn wir handelten, wie wir sollten, wir auch seyn müßten, was wir sollten. Dann aber bedürften wir keiner Erlösung aus unferm jepigen Bustande, wie solche nicht nur das Christenthum, sondern auch Brahmanis= mus und Buddhaismus (unter dem auf Englisch durch final emancipation ausgedrückten Namen) als das höchste Ziel darstellen: d. h. wir brauchten nicht etwas ganz Anderes, ja, Dem was wir find Entgegengesettes, zu werden. Weil wir aber sind was wir nicht seyn sollten, thun wir auch nothwendig was wir nicht thun follten. Darum also bedürfen wir einer völligen Umgeftal= tung unsers Sinnes und Wesens, d. i. der Wiedergeburt, als deren Folge die Erlösung eintritt. Wenn auch die Schuld im Handeln, im operari, liegt; so liegt doch die Wurzel der Schuld in unserer essentia et existentia, da aus dieser das operari nothwendig hervorgeht, wie ich in der Preisschrift über die Freiheit des Willens dargethan habe. Demnach ist eigentlich unsere einzige mahre Sünde die Erbfünde. Diese nun läßt der Christliche Mythos zwar erst, nachbem ber Mensch schon dawar, entstehen, und dichtet ihm dazu, per impossibile, einen freien Willen an: dies thut er aber eben als Mythos. Der innerste Rern und Geift bes Christenthums ift mit dem des Brahmanis= nius und Buddhaismus der selbe: sammtlich lehren sie eine schwere Verschuldung des Menschengeschlechts durch sein Dasenn selbst; nur daß das Christenthum hiebei nicht, wie jene älteren Glaubenslehren, direkt und unumwunden verfährt, also nicht die Schuld geradezu durch das Dasenn selbst gesett senn, sondern sie durch eine That des ersten Menschenpaares entstehen läßt. war nur unter der Fistion eines liberi arbitrii indisserentiae möglich, und nur wegen des Judischen Grunddogmas, dem jene Weil, der Wahr= Lehre hier eingepflanzt werden sollte, nöthig.

nungen hindurch, wodurch sich ein Zusammenhang kund giebt, der gänzlich verschieden ist von dem durch die Formen der Ersscheinung vermittelten, den wir unter dem Sape vom Grunde begreifen.

# Rapitel 48\*).

Bur Lehre von der Berneinung des Willens zum Leben.

Der Mensch hat sein Daseyn und Wesen entweder mit seinem Willen, d. h. seiner Einwilligung, ober ohne diese: im lettern Falle wäre eine solche, durch vielfache und unausbleibliche Leiden verbitterte Eristenz eine schreiende Ungerechtigkeit. Die Alten, namentlich die Stoifer, auch die Peripatetiker und Afademiker, bemühten sich vergeblich, zu beweisen, daß die Tugend hinreiche, das Leben glücklich zu machen: die Erfahrung schrie laut dagegen. Was dem Bemühen jener Philosophen, wenn gleich ihnen nicht deutlich bewußt, eigentlich zum Grunde lag, war die vorausgesette Gerechtigkeit der Sache: wer schuldlos war, sollte auch frei von Leiden, also glücklich seyn. Allein die ernstliche und tiefe Lösung des Problems liegt in der christlichen Lehre, daß die Werke nicht rechtfertigen; demnach ein Mensch, wenn er auch alle Gerechtigkeit und Menschenliebe, mithin das ayaLov, honestum, ausgeübt hat, dennoch nicht, wie Cicero meint, culpa omni carens (Tusc. V, 1) ist: sondern el delito mayor del hombre es haber nacido (des Menschen größte Schuld ift, daß er geboren ward), wie es, aus viel tieferer Erkenntniß, als jene Weisen, der durch das Christenthum erleuchtete Dichter Calderon ausgedrückt hat. Daß demnach der Mensch schon verschuldet auf die Welt kommt, kann nur Dem widersinnig erscheinen, der ihn für erst soeben aus Nichts geworden und für das Werk eines Andern halt. In Folge biefer

<sup>\*)</sup> Dieses Kapitel bezieht sich auf §. 68 bes ersten Bandes. Auch ift ramit zu vergleichen Kap. 14 bes zweiten Bandes ber Parerga.

Schuld also, die daher von seinem Willen ausgegangen seyn muß, bleibt der Mensch, mit Recht, auch wenn er alle jene Tugenden geübt hat, den physischen und geistigen Leiden preisgegeben, ist also nicht glücklich. Dies folgt aus der ewigen Gerechtigkeit, von der ich §. 63 des ersten Bandes geredet habe. Daß aber, wie St. Paulus (Rom. 3, 21 ff.), Auguftinus und Luther lehren, die Werke nicht rechtfertigen können, indem wir Alle wesentlich Sünder find und bleiben, - beruht zulest darauf, daß, weil operari sequitur esse, wenn wir handelten, wie wir sollten, wir auch seyn müßten, was wir sollten. Dann aber bedürften wir feiner Erlösung aus unferm jetigen Buftande, wie solche nicht nur das Christenthum, sondern auch Brahmanis= mus und Buddhaismus (unter dem auf Englisch durch final emancipation ausgedrückten Namen) als das höchste Ziel darstellen: d. h. wir brauchten nicht etwas ganz Anderes, ja, Dem was wir find Entgegengesettes, zu werden. Weil wir aber sind was wir nicht senn sollten, thun wir auch nothwendig was wir nicht thun sollten. Darum also bedürfen wir einer völligen Umgestal= tung unsers Sinnes und Wesens, d. i. der Wiedergeburt, als deren Folge die Erlösung eintritt. Wenn auch die Schuld im Handeln, im operari, liegt; so liegt doch die Wurzel der Schuld in unserer essentia et existentia, da aus dieser das operari nothwendig hervorgeht, wie ich in der Preisschrift über die Freiheit des Willens dargethan habe. Demnach ist eigentlich unsere einzige mahre Sünde die Erbfünde. Diese nun läßt der Chrift= liche Mythos zwar erft, nachdem der Mensch schon dawar, ent= stehen, und dichtet ihm dazu, per impossibile, einen freien Willen an: dies thut er aber eben als Mythos. Der innerste Kern und Geist des Christenthums ist mit dem des Brahmanis= mus und Buddhaismus der selbe: sammtlich lehren sie eine schwere Verschuldung des Menschengeschlechts durch sein Dasenn selbst; nur daß das Christenthum hiebei nicht, wie jene älteren Glaubenslehren, direkt und unumwunden verfährt, also nicht die Schuld geradezu durch das Dasenn selbst gesett senn, sondern sie durch eine That des ersten Menschenpaares entstehen läßt. war nur unter der Fistion eines liberi arbitrii indifferentiae möglich, und nur wegen des Judischen Grunddogmas, dem jene Lehre hier eingepflanzt werden sollte, nöthig. Weil, der Wahr=

heit nach, eben das Entstehen des Meuschen selbst die Ehat feines freien Willens und demnach mit dem Sündenfall Eins ist, und daher mit der essentia und existentia des Menschen bie Erbfünde, von der alle andern Sünden die Folge find, schon eintrat, das Jüdische Grunddogma aber eine solche Darstellung nicht zuließ; so lehrte Augustinus, in seinen Büchern de libero arbitrio, daß der Mensch nur als Adam vor dem Sündenfalle schuldlos gewesen und einen freien Willen gehabt habe, von dem an aber in der Rothwendigkeit der Sünde verstrickt sei. — Das Gefet, & vouos, im biblischen Sinn, fordert immerfort, daß wir unser Thun ändern sollen, während unser Wesen unverändert bliebe. Weil aber dies unmöglich ist; so sagt Paulus, daß Reiner vor dem Gesetz gerechtfertigt sei: die Wiedergeburt in Jesu Christo allein, in Folge ber Gnabenwirkung, vermöge welcher ein neuer Mensch entsteht und der alte aufgehoben wird (b. h. eine fundamentale Sinnesanderung), könne uns aus dem Zustande der Sündhaftigkeit in den der Freiheit und Erlösung verseyen. Dies ist der Christliche Mythos, in Hinsicht auf die Ethik. Aber freilich hat der Jüdische Theismus, auf den er ge pfropft wurde, gar wundersame Zusätze erhalten mussen, um sich jenem Mythos anzufügen: dabei bot die Fabel vom Sündenfall die einzige Stelle dar für das Pfropfreis Alt-Indischen Stammes. Jener gewaltsam überwundenen Schwierigkeit eben ift es zuzuschreiben, daß die Christlichen Mysterien ein so seltsames, dem gemeinen Verstande widerstrebendes Ansehen erhalten haben, melches den Proselytismus erschwert, und wegen dessen, aus Unfähigkeit ben tiefen Sinn derselben zu fassen, der Belagianismus, oder heutige Rationalismus, sich gegen sie auflehnt und sie wegzueregestren sucht, dadurch aber das Christenthum zum Judenthum zurückführt.

Aber ohne Mythos zu reden: so lange unser Wille der selbe ist, kann unsere Welt keine andere seyn. Zwar wünschen Alle erlöst zu werden aus dem Zustande des Leidens und des Todes: sie möchten, wie man sagt, zur ewigen Säligkeit gelangen, ind Himmelreich kommen; aber nur nicht auf eigenen Füßen; sondern hingetragen möchten sie werden, durch den Lauf der Natur. Allein das ist unmöglich. Daher wird sie zwar uns nie fallen und zu nichts werden kassen: aber sie kann uns niegends hin-

٠,١.

bringen, als immer nur wieder in die Natur. Wie mißlich es jedoch sei, als ein Theil der Natur zu existiren, erfährt Jeder an seinem eigenen Leben und Sterben. — Demnach ift allerdings das Daseyn anzusehen als eine Berirrung, von welcher zuruckzukommen Erlösung ist: auch trägt es durchweg diesen Charakter. In diesem Sinne wird es daher von den alten Samanäischen. Religionen aufgefaßt, und auch, wiewohl mit einem Umschweif, vom eigentlichen und ursprünglichen Christenthum: sogar das Judenthum selbst enthält wenigstens im Sündenfall (dieser seiner redeeming feature) den Keim zu solcher Ansicht. Bloß das Griechische Heidenthum und der Jolam sind ganz optimistisch; daher im Ersteren die entgegengesetzte Tendenz sich wenigstens im Trauerspiel Luft machen mußte: im Islam aber, der, wie die neueste, so auch die schlechteste aller Religionen ist, trat sie als Sufismus auf, diese sehr schone Erscheinung, welche durchaus Indischen Geistes und Ursprungs ist und jest schon über tausend Jahre fortbesteht. Als Zweck unsers Dasenns ift in der That nichts Anderes anzugeben, als die Erfenntniß, daß wir beffer nicht dawären. Dies aber ift die wichtigste aller Wahrheiten, die daher ausgesprochen werden muß; so sehr sie auch mit der hentigen Europäischen Denkweise im Kontrast steht: ist sie boch dagegen im ganzen nicht sislamisirten Asien die anerkannteste Grundwahrheit, heute so gut, wie vor dreitausend Jahren.

Wenn wir nun den Willen zum Leben im Ganzen und obsieftiv betrachten; so haben wir, dem Gesagten gemäß, ihn und zu benken als in einem Wahn begriffen, von welchem zurückzukomnen, also sein ganzes vorhandenes Streben zu verneinen. Das ist, was die Religionen als die Selbstverläugnung, abnegatio sui ipsius, bezeichnen: denn das eigentliche Selbst ist der Wille zum Leben. Die moralischen Tugenden, also Gerechtigkeit und Menschenliebe, da sie, wie ich gezeigt habe, wenn lauter, daraus entspringen, daß der Wille zum Leben, das principium individuationis durchschauend, sich selbst in allen seinen Erscheinungen wiedererkennt, sind demzusolge zuvörderst ein Anzeichen, ein Symptom, daß der erscheinende Wille in jenem Wahn nicht mehr ganz sest befangen ist, sondern die Enttäuschung schon eintritt; so, daß man gleichnisweise sagen könnte, er schlage bereits mit den Flügeln, um davon zu kiegen. Umgesehrt, sind Ungerechs

tigkeit, Bosheit, Grausamkeit, Anzeichen des Gegentheils, also der tiefsten Befangenheit in jenem Wahn. Nächstdem aber sind jene moralischen Tugenden ein Beförderungsmittel der Selbstverläugnung und bemnach der Berneinung des Willens zum Denn die wahre Rechtschaffenheit, die unverbrüchliche Gerechtigkeit, diese erste und wichtigste Kardinaltugend, ist eine so schwere Aufgabe, daß, wer sich unbedingt und aus Herzensgrunde zu ihr bekennt, Opfer zu bringen hat, die dem Leben bald die Süße, welche das Genügen an ihm erfordert, benehmen und dadurch den Willen von demselben abwenden, also zur Resignation leiten. Sind doch eben was die Rechtschaffenheit ehrwürdig macht die Opfer, welche sie kostet: in Kleinigkeiten wird sie nicht bewundert. Ihr Wesen besteht eigentlich darin, daß ber Gerechte bie Lasten und Leiben, welche das Leben mit sich bringt, nicht, durch List oder Gewalt, auf Andere wälzt, wie es der Ungerechte thut, sondern selbst trägt, was ihm beschieden ist; wodurch er die volle Last des dem Menschenleben aufgelegten Uebels unvermindert zu tragen bekommt. Dadurch wird die Gerechtigkeit ein Beförderungsmittel der Berneinung des Willens jum Leben, indem Noth und Leiden, diese eigentliche Bestimmung des Menschenlebens, ihre Folge sind, diese aber zur Resignation hinleiten. Noch schneller führt allerdings die weiter gehende Tugend der Menschenliebe, caritas, eben dahin: denn vermöge ihrer übernimmt man sogar die ursprünglich den Andern zugefallenen Leis den, eignet sich daher von diesen einen größern Theil an, als, nach dem Gange der Dinge, das eigene Individuum treffen Wer von dieser Tugend beseelt ist, hat sein eigenes Wesen in jedem Andern wiedererkannt. Dadurch nun identificirt er sein eigenes Loos mit dem der Menschheit überhaupt: dieses nun aber ist ein hartes Loos, das des Mühens, Leidens und Sterbens. Wer also, indem er jedem zufälligen Vortheil entsagt, für sich kein anderes, als das Loos der Menschheit überhaupt will, kann auch dieses nicht lange mehr wollen: die Anhänglichkeit an das Leben und seine Genüsse muß jest bald weichen und einer allgemeinen Entsagung Plat machen: mithin wird die Verneinung des Willens eintreten. Weil nun diesem gemäß Armuth, Entbehrungen und eigenes Leiden vielfacher Art schon durch die vollkommenste Ausübung der moralischen Tugenden herbeigeführt

werden, wird von Bielen, und vielleicht mit Recht, die Askese im allerengsten Sinne, also das Aufgeben jedes Eigenthums, das absichtliche Aufsuchen des Unangenehmen und Widerwärtigen, die Selbstpeinigung, das Fasten, das härene Hem'd und die Rasteiung, als überflussig verworfen. Die Gerechtigkeit selbst ist das härene hemd, welches dem Eigener stete Beschwerde bereitet, und die Menschenliebe, die das Röthige weggiebt, das immerwährende Fasten \*). Eben deshalb ist der Buddhaismus frei von jener ftrengen und übertriebenen Askese, welche im Brahmanismus eine so große Rolle spielt, also von der absichtlichen Selbstpeinigung. Er läßt es bei dem Cölibat, der freiwilligen Armuth, Demuth und Gehorsam der Mönche und Enthaltung von thierischer Rahrung, wie auch von aller Weltlichkeit, bewenden. Weil ferner das Ziel, zu welchem die moralischen Tugenden führen, das hier nachgewiesene ist; so sagt die Bedantaphilosophie \*\*) mit Recht, daß, nachdem die wahre Erkenntniß und in ihrem Gefolge die ganzliche Resignation, also die Wiedergeburt, eingetreten ift, alse dann die Moralität ober Immoralität des frühern Wandels gleichgültig wird, und gebraucht auch hier wieder den von den Brahmanen so oft angeführten Spruch: Finditur nodus cordis, dissolvuntur omnes dubitationes, ejusque opera evanescunt, viso supremo illo (Sancara, sloca 32). So anstößig nun diese Ansicht Manchen seyn mag, denen eine Belohnung im Himmel, oder Bestrafung in der Hölle, eine wie viel befriedigendere Erflärung der ethischen Bedeutsamkeit des menschlichen Handelns ift, wie denn auch der gute Windischmann jene Lehre, indem er sie darlegt, perhorrescirt, so wird doch, wer auf ben Grund ber Sachen zu

<sup>\*)</sup> Sofern man hingegen die Askese gelten läßt, wäre die in meiner Preisschrift über das Fundament der Moral gegebene Aufstellung der letten Triebsedern des menschlichen Handelns, nämlich 1) eigenes Wohl, 2) fremdes, Wehe und 3) fremdes Wohl, noch durch eine vierte zu ergänzen: eigenes Wehe: welches ich hier bloß im Interesse der sostematischen Konsequenz beis läusig bemerke. Dort nämlich mußte, da die Preissrage im Sinn der im protestantischen Europa geltenden philosophischen Ethis gestellt war, diese vierte Triebseder stillschweigend übergangen werden.

<sup>\*\*)</sup> Siehe F. H. Windischmann's Sancara, sive de theologumenis Vedanticorum, p. 116, 117 et 121—23: wie auch Oupnekhat, Vol. I, p. 340, 356, 360.

gehen vermag, finden, daß dieselbe am Ende übereinstimmt mit jener Christlichen, zumal von Luther urgirten; daß nicht die Werke, sondern nur der durch Gnadenwirkung eintretende Glaube sälig mache, und daß wir daher durch unser Thun nie gerechtfertigt werden können, sondern nur vermöge der Berdienste des Mittlers Vergebung der Sünden erlangen. Es ift sogar leicht abzusehen, daß, ohne solche Annahmen, das Christenthum endlose Strafen für Alle, und der Brahmanismus endlose Wiedergeburten für Alle aufstellen müßte, es also in Beiden zu keiner Erlöfung tame. Die fündlichen Werke und ihre Folgen muffen, sei es nun durch fremde Begnadigung, oder durch Eintritt eigener besseter Erkenntniß, ein Mal getilgt und vernichtet werden; sonft hat die Welt fein Heil zu hoffen: nachher aber werden sie gleichgültig. Dies ist auch die μετανοία και αφεσις άμαρτιων, beren Berfündigung der bereits auferstandene Christus seinen Aposteln, als die Summe ihrer Mission, schließlich auslegt (Luc. 24, 47). Die moralischen Tugenden sind eben nicht der lette Zweck, sonvern nur eine Stufe zu demfelben. Diese Stufe ift im Chriftlichen Mythos bezeichnet durch das Essen vom Baum der Erkenntniß des Guten und Bosen, mit welchem die moralische Berantwortlichkeit zugleich mit der Erbsünde eintritt. Diese selbst ift in Wahrheit die Bejahung des Willens zum Leben; die Berneinung desselben hingegen, in Folge aufgegangener besserer Erkenntniß, ist die Erlösung. Zwischen diesen Beiden also liegt das Moralische: es begleitet den Menschen als eine Leuchte auf seinem Wege von der Bejahung zur Verneinung des Willens, oder, mythisch, vom Eintritt der Erbsünde bis zur Erlösung durch den Glauben an die Mittlerschaft des inkarnirten Gottes (Avatars); oder, nach der Beda-Lehre, durch alle Wiedergeburten, welche die Folge der jedesmaligen Werke sind, bis die rechte Erkenntniß und mit ihr die Erlösung (final emancipation), Mokscha, d. i. Wiedervereinigung mit dem Brahm, eintritt. Die Buddhaisten aber bezeichnen, mit voller Redlichkeit, die Sache bloß negativ, durch Nirmana, welches die Negation dieser Welt, oder bes Sansara ift. Wenn Nirwana als das Richts befinirt wird; so will bies nur sagen, daß der Sansara kein einziges Element enthält, welches zur Definition, oder Konstruftion des Nirwana dienen könnte. Eben dieserhalb nennen die

Jainas, welche nur dem Namen nach von den Buddhaisten verschieden sind, die vedagläubigen Brahmanen Sabdapramans, welcher Spottname bezeichnen soll, daß sie auf Hörensagen glauben, was sich nicht wissen, noch beweisen läßt (Asiat. researches, Vol. 6, p. 474).

Wenn manche alte Philosophen, wie Orpheus, die Pythasgoreer, Plato (z. B. in Phaedone, p. 151, 183 sq. Bip., und siehe Clem. Alex. strom., III, p. 400 sq.), ganz so wie der Apostel Paulus, die Gemeinschaft der Seele mit dem Leibe besammern und von derselben befreit zu werden wünschen; so verstehen wir den eigentlichen und wahren Sinn dieser Klage, sofern wir, im zweiten Buch, erkannt haben, daß der Leib ber Wille selbst ist, objektiv angeschaut, als räumliche Erscheinung.

In der Stunde des Todes entscheidet sich, ob der Mensch in den Schooß der Natur zurückfällt, ober aber dieser nicht mehr angehört, sondern — — -: für diesen Gegensatz fehlt uns Bild, Begriff und Wort, eben weil diese sammtlich aus der Obe jektivation des Willens genommen find, baher diefer angehören; folglich das absolute Gegentheil beffelben auf keine Weise aus bruden können, welches bemnach für uns als eine bloße Regas tion stehen bleibt. Inzwischen ist der Tod des Individuums die jedesmalige und unermüdlich wiederholte Anfrage der Ratur an den Willen zum Leben: "Haft du genug? Willst du aus mir hinaus?" Damit sie oft genug geschehe, ist das individuelle Lebenso furz. In diesem Sinne gedacht find die Ceremonien, Gebete und Ermahnungen der Brahmanen zur Zeit des Todes, wie man sie im Upanischad an mehreren Stellen aufbewahrt findet, und eben so die Christliche Fürsorge für gehörige Benupung ber Sterbestunde, mittelft Ermahnung, Beichte, Kommunion und lette: Delung: baher auch die Christlichen Gebete um Bewahrung vor einem plötlichen Ende. Daß heut zu Tage Biele gerade diefessich wünschen, beweist eben nur, daß sie nicht mehr auf dem Christlichen Standpunkt stehen, welcher der Berneinung des: Willens zum Leben-ift, sondern auf dem der Bejahung, welcher der heidnische ist.

Der aber wird am wenigsten fürchten im Tode zu nichts zu! werden, der erkannt hat, daß er schon jest nichts ist, und der mithin keinen Antheil mehr an seiner individuellen Erscheinung nimmt, indem in ihm die Erkenntniß den Willen gleichsam vers brannt und verzehrt hat, so daß kein Wille, also keine Sucht nach individualem Daseyn in ihm mehr übrig ist.

Die Individualität inhärirt zwar zunächst dem Intellekt, der, die Erscheinung abspiegelnd, der Erscheinung angehört, welche das principium individuationis zur Form hat. Aber sie inhärirt auch dem Willen, sofern der Charafter individuell ist: dieser selbst jedoch wird in der Berneinung des Willens aufgehoben. Die Individualität inhärirt also bem Willen nur in seiner Bejahung, nicht aber in seiner Verneinung. Schon die Heiligkeit, welche jeder rein moralischen Handlung anhängt, beruht darauf, daß eine solche, im letten Grunde, aus der unmittelbaren Erkenntniß der numerischen Identität des innern Wesens alles Lebenden entspringt \*). Diese Ibentität ift aber eigentlich nur im Zustande der Verneinung des Willens (Nirwana) vorhanden, da seine Bejahung (Sansara) die Erscheinung desselben in der Vielheit zur Form hat. Bejahung des Willens jum Leben, Erscheinungswelt, Diversität aller Wesen, Individualität, Egoismus, Haß, Bosheit entspringen aus einer Wurzel; und eben so andererseits Welt des Dinges an sich, Identität aller Wesen, Gerechtigkeit, Menschenliebe, Verneinung des Willens jum Leben. Wenn nun, wie ich genugsam gezeigt habe, schon die moralischen Tugenden aus dem Innewerden jener Identität aller Wesen entstehen, diese aber nicht in der Erscheinung, sondern nur im Dinge an sich, in der Wurzel aller Wesen liegt; so ist die tugendhafte Handlung ein momentaner Durchgang durch den Punkt, zu welchem die bleibende Rudfehr die Verneinung des Willens zum Leben ift.

Ein Folgesat des Gesagten ist, daß wir keinen Grund haben anzunehmen, daß es noch vollkommenere Intelligenzen, als die menschliche gebe. Denn wir sehen, daß schon diese hinreicht, dem Willen diesenige Erkenntniß zu verleihen, in Folge welcher er sich selbst verneint und aushebt, womit die Individualität und folgslich die Intelligenz, als welche bloß ein Werkzeug individueller, mithin animalischer Natur ist, wegfällt. Dies wird uns weniger anstößig erscheinen, wenn wir erwägen, daß wir sogar die mögslichst vollkommenen Intelligenzen, welche wir hiezu versuchsweise

<sup>&</sup>quot;) Bergl. die beiben Grundprobleme der Ethit, S. 274.

annehmen mögen, uns doch nicht wohl eine endlose Zeit hindurch bestehend denken können, als welche nämlich viel zu arm ausfals len wurde, um jenen stets neue und ihrer wurdige Objekte zu liefern. Weil nämlich das Wesen aller Dinge im Grunde Eines ift, so ift alle Erkenntniß desselben nothwendig tautologisch: ift es nun ein Mal gefaßt, wie es von jenen vollkommensten Intelligenzen bald gefaßt seyn wurde; was bliebe ihnen übrig, als bloße Wiederholung und deren Langeweile, eine endlose Zeit hindurch? Auch von dieser Seite also werden wir dahin gewiesen, daß der Zweck aller Intelligenz nur Reaktion auf einen Willen fenn kann: weil aber alles Wollen Irrsal ist; so bleibt das lette. Werk der Intelligenz die Aufhebung des Wollens, dem sie bis dahin zu seinen Zweden gedient hatte. Demnach fann selbst die vollkommenste mögliche Intelligenz nur eine Uebergangsstufe sennzu Dem, wohin gar keine Erkenntniß je reichen kann: ja, eine folche kann im Wesen der Dinge nur die Stelle des Augenblicks erlangter, vollkommener Einsicht einnehmen.

In Uebereinstimmung mit allen biesen Betrachtungen und mit dem, im zweiten Buche nachgewiesenen, Ursprung der Erkenntniß aus dem Willen, den fie, indem fie ihm zu seinen-Zweden dienstbar ift, eben dadurch in feiner Bejahung abspiegelt, während das wahre Heil in seiner Verneinung liegt, sehen wir alle Religionen, auf ihrem Gipfelpunkte, in Mystik und Mystes rien, d. h. in Dunkel und Berhüllung auslaufen, welche eigentlich bloß einen für die Erfenntniß leeren Fleck, nämlich ben Punkt andeuten, wo alle Erkenntniß nothwendig aufhört; daher verselbe für das Deufen nur durch Regationen ausgedrückt wers den kann, für die sinnliche Anschauung aber durch symbolische Zeichen, in den Tempeln durch Dunkelheit und Schweigen bezeichnet wird, im Brahmanismus sogar durch die geforderte Ein= stellung alles Denkens und Anschauens, zum Behuf der tiefsten Einkehr in den Grund des eigenen Selbst, unter mentaler Aussprechung des musteriösen Dum. — Muftit, im weitesten Sinne, ift jede Anleitung zum unmittelbaren Innewerden Deffen, wohin weder Anschauung noch Begriff, also überhaupt keine Erkenntniß Der Mystiker steht jum Philosophen dadurch im Gegensat, daß er von Junen anhebt, dieser aber von Außen. Mystiker namlich geht aus von seiner innern, positiven, indivis

duellen Erfahrung, in welcher er sich findet als das ewige, alleis nige Wesen u. s. f. Aber mittheilbar ist hievon nichts, als eben Behauptungen, die man auf sein Wort zu glauben hat: folglich kann er nicht überzeugen. Der Philosoph hingegen geht aus von dem Allen Gemeinsamen, von der objektiven, Allen vorliegenden Erscheinung, und von den Thatsachen des Selbstbewußtseyns, wie sie fich in Jedem vorsinden. Seine Methode ist daher die Reflexion über alles Dieses und die Kombination ber darin gegebenen Data: beswegen fann er überzeugen. Er soll sich daher hüten, in die Weise der Mystiker zu gerathen und etwan, mittelft Behauptung intellektualer Anschauungen, ober vorgeblicher unmittelbarer Bernunftvernehmungen, positive Erkenntniß von Dem vorspiegeln zu wollen, was, aller Erkenntniß ewig unzuganglich, höchstens durch eine Regation bezeichnet werden kann. Die Philosophie hat ihren Werth und ihre Würde darin, daß ste alle nicht zu begründenden Annahmen verschmäht und in ihre Data nur Das aufnimmt, was sich in der anschaulich gegebenen Außenwelt, in den unsern Intellekt konstituirenden Formen zur Auffaffung derselben und in dem Allen gemeinsamen Bewußtsenn des eigenen Selbst sicher nachweisen läßt. Dieserhalb muß ste Kosmologie bleiben und kann nicht Theologie werden. Thema muß sich auf die Welt beschränken: was diese sei, im tiefsten Innern sei, allseitig auszusprechen, ift Alles, was sie redlicherweise leisten kann. — Diesem nun entspricht ce, daß meine Lehre, wann auf ihrem Gipfelpunkte angelangt, einen negativen Charafter annimmt, also mit einer Negation endigt. Sie fann hier nämlich nur von Dem reden, was verneint, aufgegeben wird: was dafür aber gewonnen, ergriffen wird, ist sie genöthigt (am Schlusse bes vierten Buchs) als Nichts zu bezeichnen, und kann bloß den Trost hinzufügen, daß es nur ein rela= tives, kein absolutes Nichts fei. Denn, wenn etwas nichts ift von allen Dem, was wir kennen; so ist es allerdings für uns überhaupt nichts. Dennoch folgt hieraus noch nicht, daß es ab= solut nichts sei, daß es nämlich auch von jedem möglichen Standpunkt aus und in jedem möglichen Sinne nichts seyn muffe; sondern nur, daß wir auf eine völlig negative Erkenntniß deffelben beschränkt find; welches fehr wohl an der Beschränkung unsers Standpunkts liegen kann. - Hier nun gerade ist es, wo

der Mystiker pesitiv verfährt, und von wo an daher nichts, als Mustik übrig bleibt. Wer inzwischen zu der negativen Erkenntniß, bis zu welcher allein die Philosophie ihn leiten kann, diese Art von Ergänzung wünscht, der findet sie am schönsten und reichlichsten im Dupnekhat, sodann in den Enneaden des Plotinos, im Scotus Erigena, stellenweise im Jakob Böhm, besonders aber in dem wundervollen Werk der Guion, Les torrens, und im Angelus Silesius, endlich noch in den Gedichten ber Sufi, von denen Tholuk uns eine Sammlung in Lateinischer und eine andere in Deutscher Uebersetzung geliefert hat, auch noch in manchen andern Werken. Die Sufi find die Gnostiker des Islams; daher auch Sadi ste mit einem Worte bezeichnet, welches durch "Einsichtsvolle" übersett wird. Der Theismus, auf die Kapacität der Menge berechnet, sest den Urquell des Daseyns außer uns, als ein Objekt: alle Mystik, und so auch der Susismus, zieht ihn, auf den verschiedenen Stufen ihrer Weihe, allmälig wieder ein, in uns, als das Subjeft, und der Adept erkennt zulest, mit Verwunderung und Frende, daß er es selbst ift. Diesen, aller Mystik gemeinsamen Hergang finden wir von Meister Edhard, dem Bater der Deutschen Mystif, nicht nur in Form einer Vorschrift für den vollendeten Asketen ausgesprochen, "daß er Gott außer sich selbst nicht suche" (Echards Werke, herausgegeben von Pfeisser, Bd. 1, S. 626); sondern auch höchst naiv dadurch dargestellt, daß Echards geis stige Tochter, nachdem sie jene Umwandelung an sich erfahren, ihn auffucht, um ihm jubelnd entgegenzurufen: "Herr, freuet Euch mit mir, ich bin Gott geworden!" (Cbendas. S. 465). diesem Geiste gemäß äußert sich durchgängig auch die Mystik der Sufi hauptfächlich als ein Schwelgen in dem Bewußtsenn, daß man selbst der Kern der Welt und die Quelle alles Dasenns ift, zu der Alles zurückfehrt. Zwar kommt dabei die Aufforderung zum Aufgeben alles Wollens, als wodurch allein die Befreiung von der individuellen Existenz und ihren Leiden möglich ist, auch oft vor, jedoch untergeordnet und als etwas Leichtes gefordert. In der Mystik der Hindu hingegen tritt die lettere Seite viel stärker hervor, und in der Christlichen Mystik ist diese gang vorherrschend, so daß jenes pantheistische Bewußtsenn, welches aller Mustik wesentlich ist, hier erst sekundär, in Folge des Aufgebens

٠ŧ,

alles Wollens, als Vereinigung mit Gott eintritt. Dieser Versichiedenheit der Auffassung entsprechend hat die Mohammedanische Mystif einen sehr heitern Charafter, die Christliche einen düstern und schmerzlichen, die der Hindu, über Beiden stehend, hält auch in dieser Hinsicht die Mitte.

Duietismus, d. i. Aufgeben alles Wollens, Askesis, d. i. absichtliche Ertödtung des Eigenwillens, und Myfticismus, d. i. Bewußtseyn der Identität seines eigenen Wesens mit dem aller Dinge, ober dem Kern der Welt, stehen in genauester Berbindung; so daß wer sich zu einem derselben bekennt allmälig auch zur Annahme der andern, selbst gegen seinen Vorfat, geleitet wird. — Nichts fann überraschender seyn, als die Uebereinstim= mung der jene Lehren vortragenden Schriftsteller unter einander, bei der allergrößten Verschiedenheit ihrer Zeitalter, Länder und Religionen, begleitet von der felsenfesten Sicherheit und innigen Zuversicht, mit der sie den Bestand ihrer innern Erfahrung vortragen. Sie bilben nicht etwan eine Sekte, die ein theoretisch beliebtes und ein Mal ergriffenes Dogma festhält, vertheidigt und fortpflanzt; vielmehr wissen sie meistentheils nicht von einander; ja, die Indischen, Christlichen, Mohammedanischen Myftiker, Duietisten und Asketen sind sich in Allem beterogen, nur nicht im innern Sinn und Geiste ihrer Lehren. Ein höchst auffallendes Beispiel hievon liefert die Vergleichung der Torrens der Guion mit der Lehre der Beden, namentlich mit der Stelle im Dupnekhat, Bd. 1, S. 63, welche den Inhalt jener Franzöfischen Schrift in größter Kürze, aber genau und sogar mit den selben Bildern enthält, und dennoch der Frau von Guion, um 1680, unmöglich bekannt senn konnte. In der "Deutschen Theologie" (alleinige unverstümmelte Ausgabe, Stuttgart 1851) wird Rapitel 2 und 3 gesagt, daß sowohl der Fall des Teufels, als der Adams, darin bestanden hätte, daß der Eine, wie der Andere, sich das Ich und Mich, das Mein und Mir beigelegt hätte; und S. 89 heißt es: "In der mahren Liebe bleibt weder Ich, noch Mich, Mein, Mir, Du, Dein, und desgleichen." Diesem nun entsprechend heißt es im "Kural", aus dem Tamulischen von Graul, S. 8: "Die nach Außen gehende Leidenschaft des Mein und die nach Innen gehende des Ich hören auf" (vgl. Bers, 346). Und im Manual of Budhism by Spence Hardy,

S. 258, spricht Budbha: "Meine Schuler verwerfen den Gebanfen, dies bin Ich, ober dies ift Mein." Ueberhaupt, wenn man von den Formen, welche die angeren Umstände herbeiführen, absieht und den Sachen auf den Grund geht, wird man finden, daß Schafia Muni und Meister Edhard das Selbe lehren; nur daß Jener seine Gedanken geradezu aussprechen durfte, Dieser hingegen genöthigt ift, sie in das Gewand des Christlichen Mythos zu kleiben und diesem seine Ausbrücke anzupassen. Es geht aber hiemit so weit, daß bei ihm der Christliche Mythos fast nur noch eine Bildersprache ift, beinahe wie den Neuplatonikern der Hellenische: er nimmt ihn durchweg allegorisch. In der selben Hinficht ift es beachtenswerth, daß der Uebertritt des heiligen Franciscus aus dem Wohlstande zum Bettlerleben ganz ähnlich ist dem noch größern Schritte des Buddha Schakia Muni vom Prinzen zum Bettler, und daß dem entsprechend das Leben, wie auch die Stiftung des Franciscus eben nur eine Art Saniassis thum war. Ja, es verdient erwähnt zu werden, daß seine Berwandtschaft mit dem Indischen Geiste auch hervortritt in seiner großen Liebe zu den Thieren und häufigen Umgang mit ihnen, wobei er sie durchgängig seine Schwestern und Brüder nennt; wie denn auch sein schöner Cantico, durch das Lob der Sonne, des Mondes, der Gestirne, des Windes, des Waffers, des Feuers, der Erde, seinen angeborenen Indischen Geist bekundet \*).

Sogar werden die Christlichen Duietisten oft wenig, oder keine Kunde von einander gehabt haben, z. B. Molinos und die Guion von Taulern und der "Deutschen Theologie", oder Sichtel von jenen Ersteren. Ebenfalls hat der große Unterschied ihrer Bildung, indem Einige, wie Molinos, gelehrt, Andere, wie Sichtel und Viele mehr, ungelehrt waren, keinen wesentlichen Einstluß auf ihre Lehren. Um so mehr beweist ihre große, innere Uebereinstimmung, bei der Festigkeit und Sicherheit ihrer Ausssagen, daß sie aus wirklicher, innerer Ersahrung reden, einer Ersfahrung, die zwar nicht Jedem zugänglich ist, sondern nur wenisgen Begünstigten zu Theil wird, daher sie den Namen Gnadens

<sup>\*)</sup> S. Bonaventurae vita S. Francisci, c. 8. — R. Hase, Franz von Asser, Rap. 10. — I cantici di S. Francesco, editi da Schlosser e Steinle. Francosorto s. M. 1842.

wirfung erhalten hat, an beren Wirflichkeit jedoch aus obigen Gründen nicht zu zweifeln ift. Um bies Alles zu verfiehen, muß man sie aber selbst lesen und nicht mit Berichten aus zweiter hand sich begnügen: benn Jeber muß felbst vernommen werben, ehe man über ihn urtheilt. Zur Bekanntschaft mit dem Quietis: mus also empfehle ich besonders den Meister Echard, die Deutsche Theologie, den Tauler, die Guion, die Antoinette Bourignon, den Engländer Bunyan, den Molinos \*), den Gichtel: imgleichen find, als praktische Belege und Beispiele des tiefen Ernstes der Askese, das von Reuchlin herausgegebene Leben Pascals, nebst dessen Geschichte von Port - royal, wie auch die Histoire de Sainte Elisabeth par le comte de Montalembert und La vie de Rancé par Châteaubriand sehr lesenswerth, womit jedoch alles Bedeutende in dieser Gattung keineswegs erschöpft senn soll. Wer solche Schriften gelesen und ihren Geist mit dem der Astese und des Quietismus, wie er alle Werke des Brahmanismus und Buddhaisnus durchwebt und aus jeder Seite spricht, verglichen hat, wird zugeben, daß jede Philosophie, welche konsequenterweise jene ganze Denkungsart verwerfen muß, was nur geschehen fann, indem sie die Repräsentanten derselben für Betrüger oder Verrückte erklärt, schon dieserhalb nothwendig falsch senn muß. In diesem Falle nun aber befinden sich alle Europäischen Systeme, mit Ausnahme des meinigen. Wahrlich eine seltsame Verrücktheit müßte es senn, die sich, unter den möglichst weit verschiedenen Umständen und Personen, mit solcher Uebereinstimmung ausspräche und dabei von den ältesten und zahlreichsten Bölkern der Erde, nämlich von etwan drei Viertel aller Bewohner Asiens, zu einer Hauptlehre ihrer Religion erhoben wäre. Das Thema des Duietismus und Asketismus aber dahingestellt sen lassen darf keine Philosophie, wenn man ihr die Frage vorlegt; weil daffelbe mit dem aller Metaphysik und Ethik, dem Stoffe nach, identisch ist. Hier ist also ein Punkt, wo ich jede Philosophie, mit ihrem Optimismus, erwarte und verlange, daß sie sich darüber ausspreche.



<sup>\*)</sup> Michaelis de Molinos manuductio spiritualis: hispanice 1675, italice 1680, latine 1687, gallice in libro non adeo raro, cui titulus: Recueil de diverses pièces concernant le quiétisme, ou Molinos et ses disciples. Amstd. 1688.

Und wenn, im Urtheil der Zeitgenossen, die paradore und besspiels sose Uebereinstimmung meiner Philosophie mit dem Quietismus und Asketismus als ein offenbarer Stein des Anstopes erscheintz so sehe ich hingegen gerade darin einen Beweis ihrer alleinigen Richtigkeit und Wahrheit, wie auch einen Erklärungsgrund des klugen Ignorirens und Sekretirens derselben auf den protestantstischen Universitäten.

Denn nicht allein die Religionen des Orients, sondern auch das wahre Christenthum hat durchaus jenen asketischen Grunds charakter, den meine Philosophie als Verneinung des Willens zum Leben verdeutlicht; wenn gleich ber Protestantismus, zumal in seiner heutigen Gestalt, dies zu vertuschen sucht. Haben doch fogar die in neuester Zeit aufgetretenen offenen Feinde des Chris stenthums ihm die Lehren der Entsagung, Selbstverleugnung, vollkommenen Reufchheit und überhaupt Mortifikation des Willens, welche sie ganz richtig mit dem Namen der "antikosmis schen Tendenz" bezeichnen, nachgewiesen und daß solche bem ursprünglichen und achten Christenthum wesentlich eigen find gründlich bargethan. Hierin haben sie unleugbar Recht. Daß fie aber eben Dieses als einen offenbaren und am Tage liegenden Vorwurf gegen das Christenthum geltend machen, während gerade hierin seine tiefste Wahrheit, sein hoher Werth und sein erhabener Charafter liegt, dies zeugt von einer Berfinsterung des Geistes, die nur daraus erklärlich ist, daß jene Köpfe, wie leidet heut zu Tage tausend andere in Deutschland, völlig verdorben und auf immer verschroben sind durch die miserable Hegelei, diese Schule der Plattheit, diesen Heerd des Unverstandes und der Unwissenheit, diese kopfverderbende Afterweisheit, welche man jest endlich als solche zu erkennen anfängt und die Verehrung der selben bald der Dänischen Akademie allein überlassen wird, in deren Augen ja jener plumpe Scharlatan ein summus philosophus ist, für den sie ins Feld tritt:

> Car ils suivront la créance et estude, De l'ignorante et sotté multitude, Dont le plus lourd sera reçu pour juge.

12.

Rabelais.

Allerdings ist im achten und ursprünglichen Christenthum, wie es sich, vom Kern des Reuen-Testaments aus, in den Schriften Schopenhauer, Die Welt. II.



der Kirchenväter entwickelte, die asketische Tendenz unverkennbar: sie ist der Gipfel, zu welchem Alles emporstrebt, MB die Hauptlehre derfelhen finden wir die Empfehlung das achten und reinen Colibats (diesen ersten und wichtigsten Schritt in den Berneinung des Willens) schon im Reuen Testament ausgesprochen\*). Auch Strauß, in seinem "Leben Jest" (Bd. 1, S. 618 der ersten Auflage), sagt hinsichtlich ber, Math. 19, 11 fg. gegebenen, Empfehlung der Chelosigkeit: "Man hat, um Jesum nichts den ichigen Borstellungen Zuwiderlaufendes sagen zu laffen, sich beeilt, den Gebanken einzuschwärzen, daß Jesus nur mit Rücksicht auf die Zeitumstände und um die apostolische Thätigkeit une gehindert zu lassen, die Chelosigkeit ankühme: allein im Zusammenhange liegt davon noch weniger eine Andentung, als in der verwandten Stelle 1. Cor. 7, 25 fg.; sondern es ist auch hier wieder einer der Orte, wo askatische Grundfäße, sie unter den Essenern und wahrscheinlich: auch weiter unter den Juden verbreitet waren, auch bei Jesu durchscheinen." — Diese asketische Richtung tritt später entschiedener auf, als Anfangs, wo das Christenthum, noch Anhänger suchend, seine Forderungen nicht zu hoch spannen durfte: und mit dem Eintritt des dritten Jahrhunderts wird sie nachdrücklich urgirt. Die Ehe gilt, im eigentlichen Christenthum, bloß als ein Kompromiß mit der sundlichen Natur des Menschen, als ein Zugeständniß, ein Erlaubtes für Die, welchen die Kraft das Höchste anzustreben mangelt, und als ein Ausweg, größerem Verderben vorzubeugen: in die sem Sinne erhält sie die Sanktion der Kirche, damit das Band unauflösbar sei. Aber als die hähere Weihe des Christenthums, durch welche man in die Reihe der Auserwählten, tritt, wird das Cölibat und die Birginität aufgestellt: durch diese allein erlangt man die Siegerkrone, welche sogar noch heut zu Tage durch den Kranz auf dem Sarge der Unverehelichten angedeutet wird, wie eben auch durch den, welchen die Braut am Tage der Bereber lichung ablegt.

Ein jedenfalls aus der Urzeit des Christenthums stammendes Zeugniß über diesen Punkt ift die von Clemens Alexandrinus

<sup>\*)</sup> Math. 19, 11 fg. — Luc. 20; 35—37. — 1. Cor. 7, 1—11 und 25—40. — (1 Theff. 4, 3. — 1, Johi & 3. —) Anglal. 14, 4, —

(Strom., III, 6 et 9) aus dem Evangelio der Aegypter and geführte prägnants Antwort des Herrn: Ty Zadupy & xupesc πουβαλομενή, μεχρε ποτε βανατός τοχνσει; μεχρις αν, επενή ύμεις, οι γυνοικες, τικτετε (Salomae interroganti ,, quoteque vigebit mors?" Dominus "quosdusque", inquit, "vos; mulieres paritie.") tout' sort, perper an al embulia everyour (hoc est, quandiu operabuntur cupiditates), fest Ctemens c. 9 hinzu; woran er sogleich die berühmte Stelle Rom. 5, 12 knupft. Weiterhin, c. 13, führt er die Worte det Rafflanus an: Πυνδανομένης της Σαλώμης, ποτε γνωσδησεταί τα περι ών ηρετο, εφη ό χυριος, Όταν της αισχυνης ενδυμά πατησητε, και όταν γενηται τα δυο έν, και το αρρεν μετά της Inheias outs appen, outs Inhu (Cum interrogaret Salome, quando cognoscentur ea, de quibus interrogabat, ait Dominus: "quando pudoris indumentum conculcaveritis, et quando duo facta fuerint unum, et masculum cum foemins nec masculum nec foemineum"), d. h. wann ihr den Schleier der Schaamhaftigkeit nicht mehr braucht, indem aller Geschlechtes unterschied weggefallen senn wird.

Um weitesten sind in diesem Punkte allerdings die Reper gegangen: schon im zweiten Jahrhundert die Tatianiten ober En-Fratiten, die Gnostiker, die Marcioniten, die Montanisten, Balentinianer und Kasstaner; jedoch nur indem sie, mit rücksichtsloset Konsequenz, der Wahrheit die Ehre gaben, und demnach, dem Geiste des Christenthums gemäß, völlige Enthaltsamkeit, exxpaires, lehrten; während die Kirche Alles, was ihrer westsehenden Politik zuwiderlief, klüglich für Reperei erklärte. Von den Tatianiten berichtet Augustinus: Nuptias damnant, atque omnino pares eas fornicationibus aliisque corruptionibus faciunt: nec recipiunt in suum numerum conjugio utentem, sive marem, sive foeminam. Non vescuntur carnibus, easque abominantur. (De haeresi ad quod vult Deum. haer. 25.) Allein auch die orthodoren Bater betrachten die Ehe in dem oben bezeichneten Lichte und predigen eifrig bie ganzliche Enthaltsamkeit, die dyvera. Athanasius giebt als Ursache der Ehe an: bu ύποπεπτοντες είμεν τη του προπατορος καταδική -- -επειδή ε προηγουμένος σκοπος του Σεου ήν, το μη δια γαμου אבאפת און אונגל אמני שאיסטמגי אן פני אנא פאאסטמעני דאל באיסטאיול בסא

γαμον εισηγαγεν δια το ανομησαι τον Aδαμ. (Quia subjacemus condemnationi propatoris nostri; -- - nam finis, a Deo praelatus, erat, nos non per nuptias et corruptionem fieri: sed transgressio mandati nuptias introduxit, propter legis violationem Adae. — Exposit. in psalm. 50.) Lertullian neunt die Che genus mali inferioris, ex indulgentia ortum (de pudicitia, c. 16) und sagt: Matrimonium et stuprum est commixtio carnis; scilicet cujus concupiscentiam dominus stupro adaequavit. Ergo, inquis, jam et primas, id est unas nuptias destruis? Nec immerito: quoniam et ipsae ex eo constant, quod est stuprum (de exhort. castit. c. 9). Ja, Augustinus selbst bekennt sich ganz und gar zu dieser Lehre und allen ihren Folgen, indem er sagt: Novi quosdam, qui murmurent: quid, si, inquiunt, omnes velint ab omni concubitu abstinere, unde subsistet genus humanum? - Utinam omnes hoc vellent! dumtaxat in caritate, de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta: multo citius Dei civitas compleretur, ut acceleraretur terminus mundi (de bono conjugali c. 10). - Und abermals: Non vos ab hoc studio, quo multos ad imitandum vos excitatis, frangat querela vanorum, qui dicunt: quomodo subsistet genus humanum, si omnes fuerint continen-Quasi propter aliud retardetur hoc seculum, nisi ut impleatur praedestinatus numerus ille sanctorum, quo citius impleto, profecto nec terminus seculi differetur (de bono viduitatis, c. 23). Man sieht zugleich, daß er das Heil mit dem Ende der Welt identificirt. — Die übrigen diefen Punkt betreffenden Stellen aus den Werken Augustins findet man zusammengestellt in der Confessio Augustiniana e D. Augustini operibus compilata a Hieronymo Torrense, 1610, unter ben Rubriken de matrimonio, de coelibatu u. f. w., und kann sich dadurch überzeugen, daß im alten, achten Christenthum die Ehe eine bloße Koncession war, welche überdies auch nur die Kinderzeugung zum Zweck haben sollte, daß hingegen die ganzliche Enthaltsamkeit die jener weit vorzuziehende eigentliche Tugend war. Denen aber, welche nicht selbst auf die Duellen zurückgeben wollen, empfehle ich, zur Beseitigung aller etwanigen Zweifel über die in Rede stehende Tendens des Christenthums, zwei Schriften: Carove, Ueber vas Collourgeses, 1832, und Lind, De coelibatu Christianorum per tria priora secula, Havniae 1839. Es sind jedoch keineswegs die eigenen Ansichten diefer Schriftsteller, auf die ich verweise, ba solche der meinigen entgegengesetzt find, sondern ganz allein die von ihnen forgfältig gesammelten Berichte und Anführungen, welche gerade darum, als ganz unverfänglich, volles Zutrauen verdienen, baß beide Schriftsteller Gegner des Collbats sind, der Erstere ein rationalistischer Katholik, der Andere ein protestantischer Kandidat, welcher ganz und gar als ein solcher rebet. In der zuerst genannten Schrift finden wir, Bb. 1, S. 166, in jener Rücksicht folgendes Resultat ausgesprochen: "Der kirch-"lichen Ansicht zufolge, — wie bei den kanonischen Kirchenvätern, "in den Synodals und den papstlichen Belehrungen und in uns "zähligen Schriften rechtgläubiger Katholiken zu lefen, — wird die "immerwährende Kenschheit eine göttliche, himmlische, englische Tu-"gend genannt und die Erwerbung der göttlichen Gnadenhülfe "dazu vom ernsten Bitten um dieselbe abhangig gemacht. — Daß "diese Augustinische Lehre sich bei Canistus und im Tribentinum ,, als immer gleicher Kirchenglaube ausgesprochen findet, haben wir "bereits machgewiesen. Daß sie aber bis auf den heutigen Tag "als Glaubenslehre festgehalten worden, dafür mag das Juniheft, "1831/ der Zeitschrift « Der Katholik» hinreichendes Zeugniß ab-"legenie daselbst, S. 263, heißt es: ""Im Katholicismus erscheint i, "die Beobachtung einer ewigen Keuschheit, um Gotteswilken, ",, an stich ale das höchste Berdienst des Menschen. Die Ansichts ""daß die Beobachtung der beständigen. Kenschheit als: Selbst= met den Menschen heilige und erhöhe, ist, wie hieron jeder munterrichtete Katholik die Ueberzeugung hat; in dem Christens ;;, thum, feinem Geist und seiner ausdrücklichen Borschrift nach; ""tief gegründet. Das Tribentinum hat allen möglichen Zweifel "hierüber abgeschnitten. ""——— Es muß allerdings von jedem Unbefangenen zugestanden werden, nicht nur, daß die vom «Ka-"tholisen» ausgesprochene Lehre wirklich katholisch ist, sondern "nich, daß die vorgebrachten Erweisgründe für eine fathelische "Bernunft durchaus unwiderleglich febn mögen, ba fie so recht "aus der kirchlichen Grundansicht der Kirche vom Leben und seis "ner Bestimmung geschöpft sind." — Ferner heißt es dafelbst S. 270: "Weun gleich forohl. Paulus das Cheverbot als "Irrlehre bezeichnet und der noch jühlschere Verfassen des Gebreters, briefes gebietet, ""die Ehe solle in Ehren gehalten werden bei "Allen und das Chebett undesteckt"" (Hebr. 13, 4); so ist daxum "dach die Hauptrichtung dieser beiden Hagiographen nicht zu verschen. Die Jungfräulichkeit war Reiden das Bollsommene, "die She nur ein Rothbedarf für die Schwächeren, und nur als "solcher unverletzt zu halten. Das hächste Streben dagegen war "auf völlige, materielle Entseldstung gerichtet. Das Seldst sell "sich von Allem abwenden und enthalten, was nur ihm und "was ihm nur zeitlich zur Freude gereicht." — Endlich noch G. 288: "Wir stimmen dem Abte Jaccaria bei, welcher den "Eölibat (nicht das Eölibatsgeset) vor Allem auß der Lehre Chuisti, "und des Apostels Panlus abgeleitet wissen will."

Bas dieser eigentlich Christlichen Grundansicht entgegengestellt wird, ist überall und immer nur das Alte Testament mit feinem parta xada diar. Dies erhellt besonders deutlich aus wichtigen dritten Buch der Stromata des Klemens, woselbst er, gegen die oben genannten enfnatistischen Reter polemiss reud, ihnen stets nur das Judenthum, mit seiner optimistischen Schöpfungsgeschichte, entgegenhält, mit welcher die neuteftamentliche, weltverneinende Richtung allerdings in Widerspruch steht. Allein die Berbindung des Neuen Testaments mit dem Alten ift im Grunde nur eine außerliche, eine zufällige, ja erzwungene, und den einzigen Anknüpfungspunkt für die Christliche Lehre bot dieses, wie gesagt, nur in der Geschichte vom Sündenfall bar, welcher übrigens im Alten Testament isolirt dasteht und nicht weiter benutt wird. Sind es doch, der evangelischen Darftellung aufolge, gerade die orthodoxen Anhänger des Alten Testaments, melche den Kreuzestod des Stifters herbeiführen, weil sie seine Lehren im Widerstreit mit den ihrigen finden. Im besagten britten Buche der Stromata des Klemens tritt der Autagonismus zwis schen Optimismus, nebst Theismus, einerseits, und Pessimismus, nebst asketischer Moral, andererseits, mit überraschender Deutlichkeit hervor. Daffelbe ist gegen die Gnostiker gerichtet, welche eben Pessimismus und Askese, namentlich exugareca (Enthalis famkeit jeder Art, besonders aber von aller Geschlechtsbefriedigung) tehrten; weshalb Klemens sie lebhaft tabelt. Dabei schimmert aber zugleich durch, daß schon der Beist des Alten Testaments

mit dem des Reuen Testaments in biesem Untagonismus steht. Denn, abyesehen vom Sündenfall, der im Alten Testament wie ein horn d'oeuvre basteht, ist der Geist des Alten Testaments dem des Renen Testaments diametral entgegengesett: jener optie mistisch, dieser pessimistisch. Diesen Widerspruch hebt. Klemenis. felbst hervor, am Schlusse des elsten Kapitels (xposanorsnopevor rov Haudov ty Krusty k. t. d.), obwohl er ihn nicht gelten laffen will, fondern für scheinbar erklärt, — als ein guter Jude, ver er ist. Ueberhaupt ist es interessant zu sehen, wie dem Kles. mens überall bas Reue und bas Alte Testament durcheinanderlaufen und er sie zu vereinbaren bemüht ist, jedoch meistens mit dem Alten Testament das Neue austreibt. Gleich am Eingang des britten Kapitels wirft er den Markioniten vor, daß sie, :: nach bem Borgung bes Plato und Puthagoras, die Schöpfung schlecht befunden hätten, indem Markion lehre, es sei eine schlechte Ras tur, and schiechtem Stoff (φυσις κακη, εκ τε ύλης κακης); baher man diese Welt nicht bevölkern, sondern der Ehe sich enthalten folle (μη βουλομενοι τον κοσμον συμπληρουν, απεχεσώαι γαμου). Dies nimmt nun Klemens, dem überhaupt bas Alte Testament viel mehr als das- Reue zusagt und einleuchtet, ihnen höchlich übel. Er fieht barin ihren schreienden Undank, Feindschaft und Emporung gegen Den, der die Welt gemacht hat, den gerechten Denungos, beffen Werk fie selbst seien und bennoch von seinen Schopfungen Gebrauch zu machen verschmäheten, in gottlofer Rebellion "die naturgemäße Gesinnung verlassend" (avritassoμενοι τω ποιητή τω σφων, -- - εγχρατείς τη προς τον πεποιηχοτα εχάρα, μη βουλομενοι χρησάαι τοις ύπ' αυτου χτίσαεν σιν, -- - «σεβει Σερμαχιφ των κατα φυσιν επεταντες λογισpar). — Dabei will er, in seinem heiligen Elfer, den Markisniten nicht ein Mal die Ehre der Originalität lassen, sondern; gewaffnet mit seiner befannten Gelehrsamkeit, halt er ihnen vor, und belegt es mit den schönsten Anfährungen, daß schon die alten Philosophen, daß Herafleitos und Empedokles, Pythugoras und Plato, Orpheus und Pindaros, Herodot und Euxipides, und noch die Sibplie bazu, die jammervolle Beschaffenheit der Welt tief beklagt, also den Pestinnismus gelehrt haben. In diesem golehveen Enthustasmus merkt er nun nicht, daß er gorade badurch ben Markionitan Wasser auf ihre Mühle fördert, inden er ja zeigk, daß "Aue bie Beifeften aller ber Zeiten"

bas Selbe, wie fie, gelehrt und gesungen haben; sondern getroft und beherzt führt er die entschiedensten und energischesten Aussprüche ber Alten in jenem Sinne an. Ihn freilich machen fie nicht itre: mögen Weise das Dasenn als traurig bejammern, mögen Dichter sich in den erschütterndeften Klagen darüber ergießen, mag Ratur und Erfahrung noch so laut gegen den Optis mismus schreien, - dies Alles sicht unsern Kirchenvater nicht an: halt er boch seine Judische Offenbarung in der Hand, und bleibt getroft. Der Demiurgos hat die Welt gemacht: hieraus ist a priori gewiß, daß sie vortrefflich sei: und da mag sie aussehen wie sie will. — Eben so geht es sobann mit dem zweiten Punkt, der symparsia, durch welche, nach seiner Ansicht, die Martioniten ihren Undank gegen den Demiurgos (axaplotely vi dyμωυργω) und die Widerspänstigkeit, mit der sie seine Gaben von sich weisen, an den Tag legen (δι' αντιταξιν προς τον δημιουργου, την χρησιν των κοσμικών παραιτουμένα). Da haben nun auch schon die Tragifer den Enfratiten (zum Nachtheil ihrer Driginalität) vorgearbeitet und das Selbe gesagt: nämlich indem auch sie den endlosen Jammer des Dasenns beklagten, haben sie hinzugefügt, es sei beffer, keine Kinder in eine folche Belt zu fegen; — welches er nun wieder mit den schönften Stellen belegt und zugleich die Pythagoreer beschuldigt, aus diesem Grunde dem Geschlechtsgenuß entfagt zu haben. Dies Alles aber schadet ihm nichts: er bleibt bei seinem Sat, daß alle Jene fich durch ihre Enthaltsamkeit versündigen an dem Demiurgos, indem sie ja lehren, daß man nicht heirathen, nicht Kinder zeugen, nicht neue Unglückliche in die Welt setzen, nicht dem Tode neues Futter vorwerfen foll (δι' εγκρατειας ασεβουσι εις τε την κτισιν και τον άγιον δημιουργον, τον παντοκρατορα μονον Σεον, και διδασκουσι, μη δειν παραδεχεσθαι γαμον και παιδοποιίαν, μηδε αντεισαγείν τω χοσμώ δυστυχησοντας έτερους, μηδε επιχορηγείν Savary roopy. c. 6). — Dem gelehrten Kirchenvater, indem er so die syxparsia anklagt, scheint dabei nicht geahndet zu haben, baß gleich nach seiner Zeit die Chelosigkeit des Christlichen Priefterstandes mehr und mehr eingeführt und endlich im 11. Jahrhundert jum Gesetz erhoben werben sollte, weil fie dem Geifte des Reuen Testaments entspricht. Gerade biesen haben die Gno-

stiker tiefer aufgefaßt und besser verstanden, als unser Kirchenvater, der mehr Jude, als Christ ist. Die Auffaffung der Gnostifet tritt sehr beutlich hervor am Anfang des neunten Kapitels, wo aus dem Evangelio der Aegypter angeführt wird: autoc suπεν ο Σωτηρ, ,,ηλθον καταλυσαι τα έργα της βηλειας. " βηλειας μεν, της επιδυμιας εργα δε: γενεσιν και φδοραν (sjunt emin dixisse Servatorem: "veni ad dissolvendum opera feminae": feminae quidem, cupiditatis; opera autem, generationem et interitum); - gang besonders aber am Schlusse des dreizehnten und Anfang des vierzehnten Kapitels. Die Kirche freilich mußte daranf bedacht fenn, eine Religion auf die Beine zu bringen, die doch auch gehen und stehen könne, in der Welt, wie sie ift, und unter den Menschen; daher sie diese Leute für Reger ere flarte. — Am Schluffe des fiebenten Kapitels stellt unser Kirchenvater ben Indischen Asketismus, als schlecht, dem Christlich=Jubischen entgegen; — wobei der fundamentale Unterschied des Geistes beider Religionen deutlich hervortritt. Rämlich im Indenthum und Chriftenthum läuft Alles zurück auf Gehorsam; ober Ungehorsam, gegen Gottes Besehl, - bnaxon nat napaκση; wie es uns Geschöpfen angemessen ist, ήμιν, τοις πεπλασμενοίς ύπο της του Παντοκρατορος βουλησεως (nobis, qui ab Omnipotentis voluntate efficti sumus) c. 14. — Dazu kommt, als zweite Pflicht, darpever Dem Lovre, dem Herrn dies nen, seine Werke preisen und von Dank überströmen.. — Da fieht es denn freilich im Brahmanismus und Buddhaismus gang anders aus, indem in Letterem alle Besterung; Bekehrung und zu hoffende Erlösung aus dieser Welt des Leidens, diesem Sanfara, ausgeht von der Erkenntniß der vier Grundwahrheiten t 1) dolor, 2) doloris ortus, 3) doloris interitus, 4) octopartita via ad doloris sedationem. — Dammapadam, ed. Fausböll, p. 35 et 347. Die Erlauterung dieser vier Wahrheiten findet man in Burnouf, Introduct. à l'hist. du Buddhisme, p. 623. und in allen Darstellungen des Buddhaismus.

In Wahrheit ist nicht das Indenthum, mit seinem warra xada dar, sondern Brahmanismus und Buddhaismus sind, deur Geiste und der ethischen Tendenz nach, dem Christenthum verwandt: Der Geist und die eshische Tendenz sind aber das Wesentliche einer Religion, nicht die Mythen, in welche sie solche kleidet. Ich gebe baher ben Glauben nicht auf, daß bie Lehren des Christenthums irgendwie aus jenen Urreligionen abzuleiten find. einige Spuren hievon habe ich schon im zweiten Bande der Parerga, g. 379; hingewiesen. Ihnen ist hinzuzusägen, bas Epi= phanias (Haeretic. XVIII) berichtet, die ersten Jerusalemitischen Juden Diriften, welche fich Razarder nannten, hatten fich aller thierischen Rahrung enthalten. Bermöge bieses Ursprungs (oder wenigstens diefer llebereinstimmung) gehört bas Christenthum dem alten, wahren und erhabenen Glauben ber Menschheit an, welcher im Gegensatz steht zu dem falschen, platten und verderblichen Optimismus, der fich im Griechischen Seidenthum, im Jubenthum und im Islam barftellt. Die Zendreligion halt gewissermaaßen bas Mittel, indem fie, dem Drmuzd gegenüber, am Ahriman ein pessimistisches Gegengewicht hat. Aus biefer Zendreligion ift, wie J. G. Rhobe, in seinem Buche "Die heis lige Sage des Zendvolks", gründlich nachgewiesen hat, die Judenreligion hervorgegangen: aus Ormuzd ift Jehova und aus Ahriman Satan geworben, ber jedoch im Judenshum nur noch eine fehr untergeordnete Rolle spielt, ja, fast gang verschwindet, wodurch benn der Optimismus die Oberhand gewinnt und nur noch der Mythos vom Sändenfalt, ver ebenfalts (als Fabel von Meschian und Meschiane) aus dem Zend-Avesta stammt, als pessimistisches Element übrig bleibt, jedoch in Bergessenheit gerath, bis er, wie and ber Satan, vom Christenthum wieder aufgenommen wird. Inzwischen stammt Ormuzd selbst aus dem Brahmanismus, wiewohl aus einer niedrigen Region besselben: er ift nämdich kein Anderer, als Indra, jener untergeordnete, oft mit Menschen rivalifrende Gott bes Firmaments und ber Atmosphäre; wie dies sehr richtig nachgewiesen hat der vortressiche 3. J. Schmidt, in seiner Schrift "Weber die Bermandschaft der gnostisch=theosophischen Lehren mit den Religionen des Drients". Dieser Indra = Demnzd = Jehova mußte nachmals in das Christen= thum, da es in Judaa entstand, übergehen, bessen kosmopolitischem Charafter zufolge er jedoch seine Gigenmamen ablegte, um in der Landesfprache jeder bekehrten Nation durch bas Appellativum der durch ihn verdrängten übermenschlichen Individuen bezeichnet zu werben, als Isoc, Deus, weiches vom Sanskrit Devn kommi (wovon and devil, Teufeld, ober bei ben Gathisch-Genuemischen

Bölkern durch das von Obin ober Wodan, Guodan, Godan stammende Wort God, Gott. Eben so nahm er, in dem gleiche falls aus dem Judenthum stammenden Islam, den in Arabien end schon früher vorhandenen Namen Allah an. Diesem anas lag haben auch die Götter des Griechischen Dhymps, als fie, in vorhistorischer Zeit, nach Italien verpflanzt wurden, die Namen der vorher herrschenden Götter angenommen; daher Zeus bei den Römern Jupiter, Hera Inno, Hermes Mertur heißt u. f. f. In China erwachst den Missionarien ihre erste Verlegenheit daraus, daß die Chinesische Sprache gar kein Appellativ der Art, wie auch fein Wort für Schaffen hat \*); da die brei Religionen Chinas keine Götter kennen, weder im Plural, noch im Singular.

Wie dem übrigens auch sehn möge, dem eigentlichen Christenthum ist jenes navra xada diav des Alten Testaments wirks lich fremd: denn von der Welt wird im Reuen Testament durchs gangig geredet als von etwas, dem man nicht angehört, das man nicht liebt, ja deffen Beherrscher ber Teufel ist \*\*). Dies stimmt zu dem asketischen Geiste ber Berläugnung des eigenen Gelbft und ber Ueberwindung der Welt, welcher, eben wie die gränzenlose Liebe des Rächsten, selbst des Feindes, der Grundjug ift, welchen das Christenthum mit dem Brahmanismus und Buddhaismus gemein hat, und ber ihre Verwandschaft beurkundet. Bei keiner Sache hat man so sehr den Kern von der Schaale zu unterscheiben, wie beim Christenthum. Eben weil ich diesen Kern hoch schätze, mache ich mit der Schaale bisweilen wenig Umstände: sie ist jedoch dicker, als man meistens denkt.

<sup>\*)</sup> Bgl. "Ueber ben Willen in der Ratur", zweite Auflage, S. 124.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Joh. 12, 25 und 31. — 14, 30. — 15, 18. 19. — 16, 33. — Coloff. 2, 20. — Eph. 2, 1—3. — 1. Joh. 2, 15—17, und 4, 4. 5. Bei bicfer Gelegenheit kann man sehen, wie gewiffe protostantische Theologen in ihren Bemühungen, den Tert bes Menen Teftaments ihrer vationalistischen, aptimistischen und unfäglich platten Beltansicht gemäß zu migbenten, so weit gehen, daß sie diesen Text in ihren Uchersetzungen geradezu verfälschau. hat benn G. A. Schott, in feiner bem Griesbachischen Texte 1805 beigegebes nen neuen Bersion das Wort 200406, Joh. 15, 18. 19, mit Judaei überfest, 1. Joh. 4, 4, mit profani homines, und Coloff. 2, 20, στοιχεια του noopeou mit elementa Judaica; während Luther überall das Wurt ehrlich und richtig burch. "Belt" wiedergiebt:

2. Der Protostantismns hat; indem er bie Askese und beren Centralpunft, die Berbienftlichkeit bes Edlibate, eliminirte, eigentlich schon den innersten Kern des Christeuthums aufgegeben und ift insofern als ein Abfall von demfelben anzusehen. Dies hat sich in unsern Tagen herausgestellt in dem ulmäligen Uebergang deffelben in den platten Rationalismus, diesen mobernen Belagias nismus, der am Ende hinauslänft auf eine Lehre von einem liebenden Bater, der die Welt gemacht hat, damit es hübsch vergnügt darauf zugehe (was ihm bann freilich mißrathen seyn mußte), und der, wenn man nur in gewiffen Studen fich feinem Willen anbequemt, auch nachher für eine noch viel hübschere Welt sorgen wird (bei der nur zu beklagen ist, daß sie eine so fatale Entree hat). Das mag eine gute Religion für komfortable, verheirathete und aufgeklärte protestantische Pastoren seyn: aber das ist kein Christenthum. Das Christenthum ist die Lehre von der tiefen Verschuldung des Menschengeschlechts durch sein Dasenn felbst und dem Drange des Herzens nach Erlösung barans, welche jedoch nur durch die schwerften Opfer und. durch die Berläugnung des eigenen Selbst, also durch eine ganzliche Umkehrung der menschlichen Natur erlangt werden fann. - Enther mochte, vom praktischen Standpunkte aus, d. h. in Beziehung auf die Kirchengräuel seiner Zeit, die er abstellen wollte, ganz Recht haben; nicht aber ebenso vom theoretischen Standpunkte aus. Je erhas bener eine Lehre ist, besto mehr steht sie, der im Ganzen niedrig und schlecht gestinnten Menschennatur gegenüber, dem Mißbrauch offen: darum find im Katholicismus der Mißbräuche so fehr viel mehr und größere, als im Protestantismus. So z. B. ist das Mönchsthum, diese methodische und, zu gegenseitiger Ermuthigung, gemeinsam betriebene Verneinung des Willens, eine Anstalt erhabener Art, die aber eben darum meistens ihrem Geiste untreu wird. Die emporenden Migbräuche der Kirche riefen im redlichen Geiste Luthers eine hohe Indignation hervor. Aber in Folge derselben kam er dahin, vom Christenthum selbst möglichst viel abdingen zu wollen, zu welchem Zweck er zunächst es auf die Worte der Bibel beschränkte, dann aber auch im wohlgemeinten Eifer zu weit gieng, indem er, im asketischen Princip, das Berg besselben angriff. Denn nach bem Austreten des asketischen Princips trat nothwendig bald das optimistische an seine Stelle. Aber Optimismus ist, in den Religionen, wie in der Philosophie, ein Grundirrthum, der aller Wahrheit den Weg vertritt. Rach dem Allen scheint mir der Katholicismus ein schmählich mißbrauchtes, der Protestantismus aber ein ansgeartetes Christenthum zu senn, das Christenthum überhaupt also das Schicksalgehabt zu haben, dem alles Edele, Erhabene und Große anheimsfällt, söbald es unter Menschen bestehen soll.

Dennoch aber hat, selbst im Schoof des Protestantismus, der wesentlich asketische und enkratistische Geist des Christenthums sich wieder Enft gemacht und ist daraus zu einem in solcher Größe und Bestimmtheit vielleicht nie zuvor dagewesenen Phanos men hervorgegangen, in der höchst merkwürdigen Sekte ber Shakers, in Rord-Amerika, gestiftet durch eine Englanderin Anna Lee, 1774. Diese Sektirer sind bereits auf 6000 angewachsen, welche, in 15 Gemeinden getheilt, mehrere Dörfer in den Staaten Neu-Pork und Rentudi inne haben, vorzüglich im Distrikt Reu-Libanon, bei Raffan - village. Der Grundzug ihrer religiösen Lebensregel ift Chelosigkeit und gangliche Enthaltsamkeit von aller Geschlechtsbefriedigung. Diese Regel wird, wie selbst die sonst auf alle Weise sie verhöhnenden und verspottenden Englischen und Nordamerikanischen Besucher einmuthig zugeben, ftreng und mit vollkommener Redlichkeit befolgt; obgleich Brüber und Schwestern bisweilen sogar das selbe Haus bewohnen, am selben Tische effen, ja, in der Kirche beim Gottesdienste gemeinschaftlich tangen. Denn wer jenes schwerste aller Opfer gebracht hat, darf tangen vor dem Herrn: er ist der Gieger, er hat überwunden. Ihre Gefänge in der Kirche sind überhaupt heiter, ja, zum Theil lustige Lieber. So wird denn auch jener, auf die Predigt kolgende Kirchen = Tanz vom Gesange der Uebris gen begleitet: taktmäßig und lebhaft ansgeführt schließt er mit einer Gallopade, die bis zur Erschöpfung fortgesett wird. Zwis schen jedem Tanz ruft einer ihrer Lehrer laut aus: "Gedenket, daß ihr euch freuet vor dem Herrn, euer Fleisch ertödtet zu has ben! denn Dieses hier ist der alleinige Gebrauch, den wir von unsern widerspänstigen Gliebern machen." : An die Ehelosigkeit knüpfen sich von selbst die meisten übrigen Bestimmungen. giebt keine Familie, daher auch kein Privateigenthum, sondern Gütergemeinschaft. Alle sind gleich gekleidet, quakermaßig und

mit großer Reinlichkeit. Sie find industriell und fleißig. Müßigs gang wird nicht geduldet. Auch haben ste bie beneidenswerthe Borschrift, alles unnöthige Geräusch zu vermeiben, wie Schreien, Thurenwerfen, Peitschenknallen, fartes Klopfen u. f. w. Ihre Lebenbregel sprach Einer von ihnen so auß: "Führet ein Leben der Unschuld und Reinheit, liebt euren Rächsten, wie euch selbst, lebt mit allen Menschen in Frieden und enthaltet euch bes Kries ges, Blutvergießens und aller Gewaltthätigkeit gegen Andere, wie auch alles Trachtens nach weltlicher Ehre und Auszeichnung. Gebt Jedem das Seine, und beobachtet Heiligkeit: denn ohne diese kann Reiner den Herrn schauen. Thut Allen Gutes, so weit Gelegenheit ift und eure Krafte reichen." Sie überreben Ries manden zum Beitritt, sondern prufen bie fich Meldenden burch ein mehrjähriges Roviziat. Auch steht Jedem der Austritt frei: hochst selten wird Einer, wegen Bergehungen, ausgestoßen. Bugebrachte Kinder werden forgfältig erzogen, und erst wann sie erwachsen sind, thun sie freiwillig Profes. Es wird angeführt, daß bei den Kontroversen ihrer Vorsteher mit anglikanischen Geists lichen diese meistens ben Kürzeren ziehen, da die Argumente aus neutestamentlichen Bibelstellen bestehen. — Ausführlichere Berichte über sie sindet man vorzüglich in Maxwell's Ran through the United states, 1841; ferner aud in Benedict's History of all religions, 1830; desgleichen in den Times, Novr. 4. 1837; und in der deutschen Zeitschrift Columbus, Maisheft, 1831. -Eine ihnen sehr ähnliche Deutsche Sekte in Amerika, welche ebenfalls in strenger Ehelosigfeit und Enthaltsamkeit lebt, find die Rappisten, über welche berichtet wird in F. Löher's "Geschichte und Zustände der Deutschen in Amerika", 1853. — Rußland sollen die Raskolnik eine ähnliche Sekte seyn. Die Gichtelianer leben ebenfalls in strenger Keuschheit. — Aber schon bei den alten Juden finden wir ein Borbild aller dieser Sekten. die Effener, über welche selbst Plinius berichtet (Hist. nat., V, 15), und die den Shakers sehr ähnlich waren, nicht allein im Colis bat, sondern auch in andern Stücken, sogar im Tanze beim Gottesbienst \*), welches auf die Bermuthung führt, daß die Stif-

<sup>&</sup>quot;) Bellermann, Geschichtliche Rachrichten über Esstet und Therapeuten. 1821, S. 106.

terin dieser jene zum Borbild genommen habe. — Wie nimmt sich, solchen Thatsachen gegenüber, Luthers Behauptung aus: Ubi natura, quemadmodum a Deo nobis insita est, sertur ac rapitur, sieri nullo modo potest, ut extra matrimonium caste vivatur. (Catech. maj.) —?

Wenn gleich bas Chriftenthum, im Wefentlichen, nur Das gelehrt hat, was gang Affen damals schon lange und sogar beffer wußte; so war basselbe bennoch für Europa eine neue und große Offenbarung, in Folge welcher daher die Geistesrichtung der Europäischen Bölker gänzlich umgestaltet wurde. Denn es schloß ihnen die metaphysische Bedeutung des Daseyns auf und lehrte fie bemnach hinwegsehen über bas enge, armsälige und ephemere Erdenleben, und es nicht mehr als Selbstzweck, sondern als einen Zustand des Leidens, der Schuld, der Prüfung, des Kampfes und der Läuterung betrachten, aus welchem man, mittelft moralischer Berdienste, schwerer Entsagung und Berläugnung des eige= nen Selbst, sich emporschwingen fonne zu einem bessern, uns unbegreiflichen Dasenn. Es lehrte nämlich die große Wahrheit ber Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben, im Gewande der Allegorie, indem es sagte, daß durch Adams Sündenfall der Fluch Alle getroffen habe, die Sünde in die Welt gekommen, die Schuld auf Alle vererbt sei; daß aber dagegen durch Jesu Opfertod Alle entsühnt seien, die Welt erlöst, die Schuld getilgt und die Gerechtigkeit versöhnt. Um aber die in diesem Mythos enthaltene Wahrheit selbst zu verstehen, muß man die Menschen nicht bloß in der Zeit, als von einander unabhängige Wesen betrachten, sondern die (Platonische) Idee des Menschen auffassen, welche sich zur Menschenreihe verhält, wie die Ewigkeit an sich zu der zur Zeit auseinandergezogenen Ewigkeit; daher eben die, in der Zeit, zur Menschenreihe ausgedehnte ewige Idee Mensch durch das sie verbindende Band der Zeugung auch wieder in der Zeit als ein Ganzes erscheint. Behält man nun die Idee des Menschen im Auge; so sieht man, daß Adams Sündenfall die endliche, thierische, sündige Natur des Menschen darstellt, welcher gemäß er eben ein der Endlichkeit, ber Sunde, bem Leis den und dem Tobe anheim gefallenes Wesen ift. Dagegen ftellt Jesu Christi Wandel, Lehre und Tod die ewige, übernatürliche Seite, die Freiheit, die Erlöfung des Menschen dar. Jeder Mensch

nun ist, als solcher und potentia, sowohl Abam als Jesus, je nachdem er sich auffaßt und sein Bille ihn banach bestimmt; in Folge wovon er sodann verdammt und dem Tode anheimgefallen, ober aber erlöst ist und das ewige Leben erlangt. — Diese Wahrheiten nun waren, im allegorischen, wie im eigentlichen Sinn, völlig neu, in Bezug auf Griechen und Römer, als welche noch ganzlich im Leben aufgiengen und über daffelbe nicht ernstlich hinausblickten. Wer dies Lettere bezweifelt, sehe wie noch Cicero (pro Cluentio, c. 61) und Sallust (Catil., c. 47) vom Zustande nach dem Tode reden. Die Alten, obwohl in fast allem Andern weit vorgerückt, waren in der Hauptsache Kinder geblieben, und wurden darin sogar von den Druiden übertroffen, die doch Metempsychose lehrten. Daß ein Paar Philosophen, wie Pythagoras und Plato, anders dachten, ändert hinsichtlich auf das Ganze nichts.

Jene große, im Christenthum, wie im Brahmanismus und Buddhaismus enthaltene Grundwahrheit also, nämlich bas Bedürfniß der Erlösung aus einem Dafenn, welches dem Leiden und dem Tode anheimgefallen ist, und die Erreichbarkelt derfelben durch Verneinung des Willens, also durch ein entschiedenes der Natur Entgegentreten, ist ohne allen Vergleich die wichtigste, die es geben kann, zugleich aber ber natürlichen Richtung des Menschengeschlechts ganz entgegen und nach ihren wahren Gründen schwer zu fassen; wie benn alles bloß allgemein und abstrakt zu Denkende der großen Mehrzahl der Menschen ganz unzugänglich Daher bedurfte es für diese, um jene große Wahrheit in den Bereich ihrer praktischen Anwendbarkeit zu bringen, überall eines mythischen Behikels derselben, gleichsam eines Gefäßes, ohne welches jene sich verlieren und verflüchtigen würde. Wahrheit mußte daher überall das Gewand der Fabel borgen und zudem stets sich an das jedes Mal historisch Gegebene, bereits Bekannte und bereits Berehrte anzuschließen bestrebt senn. Bas, bei der niedrigen Gesinnung, der intellektuellen Stumpsheit und überhaupt Brutalität des großen Haufens aller Zeiten und Länder, ihm sensu proprio unzugänglich bliebe, muß ihm, zum praktischen Behuf, sensu allegorico beigebracht werden, um sein Leitstern zu senn. So sind benn bie oben genannten Glaubenslehren anzusehen als die heiligen Gefäße, in welche die seit mehreren Jahrtausenden, ja, vielleicht seit dem Beginn des Menschen= geschlechts erkannte und ausgesprochene große Wahrheit, die jedoch an sich selbst, in Bezug auf die Masse der Menschheit, ftets eine Geheimlehre bleibt, dieser nach Maaßgabe ihrer Krafte zugänglich gemacht, aufbewahrt und durch die Jahrhunderte weitergegeben wird. Beil jedoch Alles, was nicht durch und burch aus dem unzerstörbaren Stoff ber lauteren Wahrheit besteht, dem Untergange ausgesett ist; so muß, so oft biesem ein folches Gefäß, durch die Berührung mit einer ihm heterogenen Beit, entgegengeht, der heilige Inhalt irgendwie, durch ein anderes, gerettet und ber Menschheit erhalten werden. Die Philoso= phie aber hat die Aufgabe, jenen Inhalt, da er mit der lauteren Wahrheit Eins ist, für die allezeit äußerft geringe Anzahl ber zu denken Fähigen, rein, unvermischt, also bloß in abstrakten Begriffen, mithin ohne jedes Behifel darzustellen. Dabei verhält fie sich zu den Religionen, wie eine gerade Linie zu mehreren, neben ihr laufenden Kurven: denn sie spricht sensu proprio aus, erreicht mithin geradezu, was jene unter Berhüllungen zeigen unb auf Umwegen erreichen.

Wollte ich nun noch, um das zulest Gesagte durch ein Beispiel zu erläutern und zugleich eine philosophische Mode meiner Zeit mitzumachen, etwan versuchen, das tiefste Mysterium des Christenthums, also das der Trinität, in die Grundbegriffe meisner Philosophie aufzulösen; so könnte Dieses, unter den bei solschen Deutungen zugestandenen Licenzen, auf folgende Weise gesschehen. Der heilige Geist ist die entschiedene Berneinung des Willens zum Leben: der Mensch, in welchem solche sich in concreto darstellt, ist der Sohn. Er ist identisch mit dem das Leben bejahenden und dadurch das Phänomen dieser anschaulichen Welt hervordringenden Willen, d. i. dem Vater, sosern nämlich die Beziahung und Verneinung entgegengesetzt Afte des selben Willens sind, dessen Fähigseit zu Beidem die alleinige wahre Freiheit ist.

Inzwischen ist dies als ein bloßer lusus ingenii anzusehen.

Ehe ich dies Kapitel schließe, will ich einige Belege zu Dem beibringen, was ich §. 68 des ersten Bandes durch den Ausdruck Deutspor klour bezeichnet habe, nämlich die Herbeiführung der Berneinung des Willens durch das eigene, schwer gefühlte Leisden, also nicht bloß durch das Aneignen des fremden und die

durch dieses vermittelte Erkenntniß ber Richtigkeit und Trubfäligfeit unfere Daseyns. Was bei einer Erhebung solcher Art und dem durch fie eingeleiteten Läuterungsproces im Innern des Menschen vorgeht, kann man sich faslich machen an Dem, was jeder erregbare Mensch beim Zuschauen eines Trauerspiels erfährt, als womit es verwandter Natur ist. Namlich etwan im dritten und vierten Aft wird ein Solcher durch den Anblick des mehr und mehr getrübten und bedrohten Glückes des Belben schmerzlich affizirt und beängstigt: wann hingegen dieses im fünften Afte ganzlich scheitert und zerschellt, da spürt er eine gewisse Erhebung seines Gemüthes, welche ihm ein Genügen unendlich höherer Art gewährt, als der Anblick des noch so sehr beglückten Helben je vermocht hatte. Dieses nun ift, in den schwachen Wafferfarben der Mitempfindung, wie sie eine wohlbewußte Täuschung erregen kann, bas Selbe, mas mit der Energie der Wirflichkeit in der Empfindung des eigenen Schickfals vorgeht, wann das schwere Unglück es ift, was den Denschen endlich in den Safen ganglicher Resignation treibt. Auf Diesem Borgange beruhen alle den Menschen ganz umwandelnden Bekehrungen, wie ich sie im Texte geschildert habe. Als eine der daselbst erzählten Bekehrungsgeschichte des Raimund Lullius auffallend ähnliche und überdies durch ihren Erfolg denkwürdige mag die des Abbé Rance hier in wenigen Worten ihre Stelle finden. Seine Jugend war dem Vergnügen und der Lust gewidmet: er lebte endlich in einem leidenschaftlichen Verhältniß mit einer Frau von Montbazon. Eines Abends, als er diese besuchte, fand er ihre Zimmer leer, in Unordnung und dunkel. Mit dem Fuße stieß er an etwas: es war ihr Kopf, den man vom Rumpfe getrennt hatte, weil der Leichnam der plöglich Gestorbenen sonst nicht in den bleiernen Sarg, der daneben stand, hätte gehen können. Nach Ueberstehung eines gränzenlosen Schmerzes wurde nunmehr, 1663, Rance der Reformator des damals von der Strenge feiner Regeln gänzlich abgewichenen Ordens der Trappisten, in welchen er sofort trat, und der durch ihn zu jener furchtbaren Größe der Entsagung zurückgeführt wurde, in welcher er noch gegenwärtig zu Latrappe besteht und, als die methodisch durchgeführte, durch die schwerften Entsagungen und eine unglaublich harte und peinliche Lebensweise beförderte Berneinung des Willens,

ben Besucher mit heiligem Schauer erfüllt, nachdem ihn schon bei seinem Empfange die Demuth dieser achten Mönche gerührt hat, die durch Fasten, Frieren, Nachtwachen, Beten und Arbeiten abs gezehrt, vor ihm, dem Weltkinde und Sünder, niederknien; um seinen Segen zu erbitten. In Frankreich hat von allen Mönchsorden dieser allein sich, nach allen Umwälzungen, vollstommen erhalten; welches dem tiesen Ernst, der bei ihm unverstennbar ist und alle Rebenabsichten ausschließt, zuzuschreiben ist. Sogar vom Verfall der Religion ist er unberührt geblieben; weil seine Wurzel eine tieser in der menschlithen Katur liegende ist; als irgend eine positive Glaubenslehre.

Daß die hier in Betrachtung genommene, von den Philosophen bisher ganzlich vernachlässigte, große und schnelle Umwäls jung des innersten Wesens im Menschen am häufigsten da eintritt, wo er, bei vollem Bewußtseyn, einem gewaltsamen und ges wissen Tode entgegengeht, also bei Hinrichtungen, habe ich im Terte erwähnt. Um aber biesen Vorgang viel beutlicher vor Augen zu bringen, halte ich es keineswegs der Würde der Philosophie unangemeffen, die Aeußerungen einiger Verbrecher vor der Hinrichtung herzuseten; wenn ich mir auch ben Spott, daß ich auf Galgenpredigten provocire, dadurch zuziehen follte. Bielmehr glaube ich allerdings, daß der Galgen ein Ort ganz besonderer Offenbarungen und eine Warte ift, von welcher aus dem Menschen, der daselbst seine Besinnung behält, die Aussichten in die Ewigkeit sich oft weiter aufthun und deutlicher darstellen, als den meisten Philosophen über den Paragraphen ihrer rationalen Psychologie und Theologie. — Folgende Galgenpredigt also hielt, am 15. April 1837, ju Glocester, ein gewisser Bartlett, ber seine Schwiegermutter gemordet hatte: "Engländer und Landsleute! Nur sehr wenige Worte habe ich zu sagen: aber ich bitte euch, Alle und Jeden, daß ihr diese wenigen Worte tief in eure Berzen dringen laßt, daß ihr sie im Andenken behaltet, nicht nur während ihr dem gegenwärtigen, traurigen Schauspiele zusehet, sondern sie nach Hause nehmt und sie euren Kindern und Freuns den wiederholet. Hierum also flehe ich euch an, als ein Sterbender, als Einer, für den das Todeswerkzeug jest bereit steht. Und diese wenigen Worte sind: macht euch los von der Liebe zu dieser sterbenden Welt und ihren eitelen Freuden: denkt weniger an sie

und mehr an euren Gott. Das thut! Bekehret euch, bekehret euch! Donn, seid versichert, baß ohne eine tiefe und wahre Bekohrung, ohne ein Umfehren gu eurem himmlischen Bater, ihr nicht die geringste Hoffnung haben konnt, jemals jene Gefilde ber Saligfeit und jenes Landes des Friedens zu etreichen, welchem ich jett mit schnellen Schritten entgegenzugehen, die feste Zuversicht habe." (Nach den Times, vom 18. April 1837.) — Roch merkrourdiger ist eine lette Aeußerung des bekannten Mörders Greenacre, welcher am 1. Mai 1837 in Convon hingerichtet wurde. Die englische Zeitung The Post berichtet barüber Folgendes, welches auch in Galignani's Messenger vom 6. Mai 1837 abgedruckt ist: "Am Morgen seiner Hinrichtung empfahl ihm ein Berr, er moge fein Bertrauen auf Gatt fellen und um Bergebung durch die Vermittelung Jesu Christi beten. Greenacre erwiderte: um Vergebung durch die Vermittelung Christi bitten fei eine Sache ber Meinung; er, seines Theils glaube, baß, in ben Augen des höchsten Wesens, ein Mohammedaner einem Christen gleich gelte und eben so viel Anspruch auf Säligkeit habe. Er habe, feit seiner Gefangenschaft, seine Aufmerksamkeit auf theologische Gegenstände gerichtet, und ihm sei die Ueberzeugung geworden, daß der Galgen ein Paß (pass-port) zum Himmel ift." Gerade die hier an den Tag gelegte Gleichgültigkeit gegen post= tive Religionen giebt dieser Aeußerung größeres Gewicht; indem fie beweist, daß derselben kein fanatischer Wahn, sondern eigene, unmittelbare Erkenntniß zum Grunde liegt. — Noch folgender Bug sei erwähnt, welchen Galignani's Messenger vom 15. Auguft 1837 aus der Limerick Chronicle giebt: "Letten Mon= tag wurde Maria Cooney wegen des empörenden Mordes der Frau Anderson hingerichtet. So tief war diese Elende von der Größe ihres Verbrechens durchdrungen, daß sie den Strick, der an ihren Hals gelegt wurde, kußte, indem sie demuthig Gottes Gnade anrief." — Endlich noch dieses: die Times vom 29. April 1845 geben mehrere Briefe, welche der als Mörder des De= farue verurtheilte Hocker am Tage vor seiner Hinrichtung geschrieben hat. In einem derselben fagt er: "Ich bin überzeugt, daß, wenn nicht das natürliche Herz gebrochen (the natural heart be broken) und durch göttliche Gnade erneuert ist, fo edel und liebenswürdig daffelbe auch der Welt erscheinen mag,

٠,

es dach nimmer der Ewigkeit gedenken kann michnerlichen Schauder." — Dies sind die oben zerwähnten Aussichten in die Emigkeit, die fich von jener Warte, aus eröffnen, und ich habt um sommen, siemeniger Austaud genommen, siemberzusehen, als auch Shakespearersagt: 11,110 million vi and the second of the continue

Out of these convertites

There is much matter to be heard and learn'd \*).

(As you like it, last scene.)

- Daß auch das Christenthum dem Leiden als folchem Die hier dargestellte läuternde und heiligende Kraft beilegt und dagegen dem großen Wohlseyn eine entgegengesette Wirkung zuschreibt, hat Strauß in seinem "Leben Jesu" nachgewiesen. (Bd. 1, Abschn. 2, Rap. 6, §§. 72, und 74.). Er sagt nämtich, daß die Makarismen in der Bergpredigt einen andern Sinn bei Lufas (6, 21), ale bei Mathäus (5, 3) hätten: benn nur Dieser füge zu paxacive of peakor hingu to preduct, and by personated den Bulan type duscoounder dei ihm allein also seien die Einfältigen und De muthigen u. f. w. gemeint, hingegen bei Lufas die eigentlich Urmen; so daß hier der Gegensan der sei, zwischen jezigem Leiden und fünftigem Wohlergehn. Bei den Ebioniten sei ein Hauptfat, daß wer in Diefer Zeit fein Theil nehme, in der fünftigen leer ausgehe, und umgekehrt. Auf die Makarismen folgen dem gemäß bei Lukas eben so viele ouzi, welche den adousiois, epπεπλησμενοις und γελωσι zugerufen werden, im Ebionitischen Sinn. Im selben Sinn, sagt er S. 604, sei die Parabel (Luk. 16, 19) vom reichen Mann und dem Lazarus gegeben, als welche durchaus kein Vergehn Jenes, noch Verdienst Dieses erzählt, und zum Maakstab der fünftigent Bergelingtg nicht das in diesem Leben gethane Gute, oder verübte Bose, sondern das hier erlittene Uebel und genoffene Gute nimmt, im Ebionitischen Sinne. "Eine ähnliche Werthschätzung der äußern Armuth", fährt Strauß fort, "ichreiben auch die andern Synoptifer (Math. 19, 16; Mark. 10, 17; Luk. 18, 18) Jesu zu, in der Erzählung vom reichen Jüngling und der Gnome vom Kameel und Ravelohr." ... ibm ... .. Wenn man den: Sachen auf den Grund geht; wird man erkennen; daß sogar die berühmtesten Stellen ber Bergpredigt There is no the first of the state of the st

<sup>\*)</sup> Bon biefen Bekehrten ift gar Bieles zu hoten und zu leinen: 253

eine indirekte Anweisung zur freiwilligen Armuth, und baburch jur Berneinung bes Willens jum leben; enthalten. Denn bie Borschrift (Math. 5, 40 ff.), allen an uns gemachten Forderungen unbedingt Folge zu leisten, Dem, ber um We Tunika mit uns rechten will, auch noch das Pallium dazu zu geben, u. f. w., imgleichen (ebendafelbst 6, 25-34) bie Vorschrift, uns aller Sorgen für die Zukunft, sogar für den morgenden Tag, zu entschlagen und so in den Tag hinein zu leben, find Lebensregeln, deren Befolgung unsehlbar zur ganzlichen Armuth führt, und die demnuch auf indirekte Weise eben Das befagen, was Bubbha ben Beinigen gerabezu vorschreibt und burch sein eigenes Beispiel befraftigt hat: werfet Alles weg und werdet Bikschu, d. h. Bettler. Worth entschiedener tritt Dieses hervor in der Stelle Math. 10, 9-15, wo den Aposteln jedes Eigenthum, sogar Schuhe und Banberftab, unterfagt wird und sie auf das Betteln angewiesen werden. Diese Vorschriften find nachmals die Grundluge der Bettelorden des Heil. Franciscus geworden (Bonavenkurge vita 8. Francisci, c. 3). Darum also sage ich, daß det Gelst ver Christlichen Moral mit dem des Brahmanismus und Buddhaismus identisch ift. -- In Gemäßheit ber ganzen hier dargelegten Ansicht, sagt auch Meister Edhard (Werke, Bb. I, S. 492): "Das schnellste Thier, bas euch trägt zur Vollkommenheit, bas ift Leiben."

## Kapitel 49.

## Die Seilsordnung.

Es giebt nur einen angeborenen Ircthum, und es ist der, daß wir dasind, um glücklich zu sehn. Angeboren ist er uns, weil er mit unserm Dasehn selbst zusammenfällt, und unser ganzes Wesen eben nur seine Paraphrase, ja unser Leib sein Monozgramm ist: sind wir doch eben nur Wille zum Leben; die successive Befriedigung alles unsers Wollens aber ist was man durch den Begriff des Glückes deuft.

Go lange wir in diesem angeborenen Irrthum verharren, auch wohl gar noch durch optimistische Dogmen in ihm bestärkt werden, erscheint uns die West voll Widesprüche. Denn bei jedem Schritt, im Großen wie im Kleinen, muffen wir erfahren, daß die Welt und das Leben durchaus nicht darauf eingerichtet find, ein glückliches Daseyn zu enthalten. Während nun hieburch det Gebankenlose sich eben bloß in der Wirklichkeit geplagt fühlt, kommt bei Dem, welcher beuft, zur Bein in der Realität ned Die theoretische Peoplexität hinzu, warum eine West und ein Les ben, welche boch ein Mal dazu dafind, daß man davin glücklich fei, ihrem 3wede so schlecht entsprechen? Sie macht vor ber Hand sich Luft in Stoßseufzern, wie: "Ach, warum sind der Thränen unter'm Mond so viel?" u. dergl. m., in ihrem Gefolge aber kommen beunruhigende Skrupel gegen die Vorausseyungen jener vorgefaßten optimistischen Dogmen. Immerhin mag man babei versuchen, die Schuld seiner individuellen Unglucksäligkeit bald auf die Umpande, bald auf andere Menschen, bald auf sein eigenes Misgeschick, oder auch Ungeschick, zu schieben, auch wohl erkennen, wie Diese sammtlich dazu mitgewirkt haben; Dieses andert boch nichts in dem Ergebniß, daß man den eigentlichen Zweck bes Lebens, der ja im Glücklichsenn bestehe, verfehlt habe; worüber bann die Betrachtung, zumal wann es mit bem Leben schon auf die Reige geht, oft sehr nieberschlagend ausfällt: baher tragen fast alle ältlichen Gesichter den Ausbruck Deffen, mas man auf Englisch disappointment neunt. Ueberbies aber hat uns bis dahin schon jeder Tag unsers Lebens: gelehrt, daß bie Freuden und Genüsse, auch wenn erlangt, an sich selbst trügerisch sind, nicht leisten was sie versprechen, das Berg nicht zufrieden fellen und endlich ihr Besit wenigstens durch die sie begleitenben, ober aus ihnen entspringenden Unannehmlichkeiten vergällt wird; wähe rend hingegen die Schmerzen und Leiben sich als sehr real erweisen und oft alle Erwartung übertreffen. - Go ift benn allerdings im Leben Alles geeignet, uns von jenem ursprünghchem Irrihum zuruckzubringen und uns zu überzeugen, daß der Zweck unsers Dasenns nicht ber ift, glücklich zu senn. Ja, wenn näher und unbefangen betrachtet, fellt bas Beben sich vielmehr bat, wie ganz eigentlich barauf abgesehen, daß wir und nicht glucklich barin fühlen sollen, indem daffelbe, durch seine gange Beschaffen-

heit, den Charafter trägt von etwas, daran uns der Geschmack benommen, das uns verleidet werden soll und davon wir, als von einem Irrthum, zurückzufommen haben, damit unser Herz von der Sucht zu genießen, ja, zu leben, geheilt und von der Welt abgewendet werde. In diesem Sinne ware es demnach richtiger, den Zweck des Lebens in unser Webe, als in unser Wohl zu segen. Denn die Betrachtungen am Schlusse des vorigen Kapitels haben gezeigt, daß, je mehr man leidet, desto eber der wahre 3wed des Lebens erreicht, und je gludlicher man lebt, desto weiter er hinausgeschoben wird. Diesem entspricht sogar der Soluß des letten Briefes des Senefa: bonum tunc habebis tuum, quum intelliges infelicissimos esse felices; welcher allerdings auf einen Einfluß des Chriftenthums zu deuten scheint. -Auch die eigenthümliche Wirfung des Trauerspiels beruht im Grunde darauf, daß es jenen angeborenen Irrthum erschüttert, indem es die Bereitelung des menschlichen Strebens und die Richtigkeit dieses ganzen Daseyns an einem großen und frappanten Beispiel lebhaft veranschaulicht und hiedurch den tiefsten Sinn des Lebens aufschließt; weshalb es als die erhabenste Dichtungsart anerkannt ift. — Wer nun, auf dem einen oder dem andern Wege, von jenem uns a priori einwohnenden Irrthum, jenem πρωτον ψευδος unsers Dasenns, zurückgekommen ist, wird bald Alles in einem andern Lichte sehen und jest die Welt, wenn auch nicht mit seinem Wunsche, doch mit seiner Einsicht in Einklang finden. Die Unfälle, jeder Art und Größe, wenn fie ihn auch schmerzen, werden ihn nicht mehr wundern; da er eingesehen hat, daß gerade Schmerz und Trübsal auf den wahren Zweck des Lebens, die Abwendung des Willens von demselben, hinarbeiten. Dies wird ihm sogar, bei Allem was geschehen mag, eine wundersame Gelassenheit geben, der ähnlich, mit welcher ein Kranker, der eine lange und peinliche Kur gebraucht, den Schmerz derselben als ein Anzeichen ihrer Wirksamkeit erträgt. — Deutlich genug spricht aus dem ganzen menschlichen Dasenn das Leiden als die wahre Bestimmung desselben. Das Leben ist tief darin eingesenkt und kann ihm nicht entgehen: unser Eintritt in baffelbe geschieht unter Thranen, sein Verlauf ift im Grunde immer tragisch, und noch mehr sein Ausgang. Ein Anstrich von Absichtlichkeit hierin ist nicht zu verkennen. In der Regel fahrt bas

Schieffal dem Menschen im Sauptzielpunkt seiner Wünsche und Bestrebungen auf eine rabifale Weise durch den Sinn; wodurch alsbann sein Leben eine tragische Tendenz erhält, vermöge welcher ekageeignet ist, ihn von der Sucht, deren Darstellung jede indie viduelle Eristenz ift, zu befreien und ihn dahin zu führen, daß er vom Leben, scheidet, ohne den Wunsch nach ihm und seinen Freuden jurudzubehalten. Das Leiden ift in der That der gauterungsproces, durch welchen allein, in den meisten Fällen, der Mensch geheiligt, d. h. von dem Irrweg des Willens zum Leben zurückgeführt wird. Dem entsprechend wird in den Christlichen Erbauungsbüchern so oft die Heilsamkeit des Kreuzes und Leidens erörtert und ist überhaupt sehr passend das Kreuz, ein Werkzeug des Leidens, nicht des Thuns, das Symbol der Christlichen Religion. Za, schon der noch jüdische, aber so philosophische Kohes leth sagt mit Recht: "Es ift Trauern beffer, denn Lachen: denn durch Trauern, wird das Herz gebessert" (7, 4). Unter der Bezeichnung des deutspos nhous habe ich das Leiden gewissermaaßen als ein Surrogat der Tugend und Heiligkeit dargestellt; hier aber muß ich das fühne Wort aussprechen, daß wir, Alles wohl erwogen, für unser Heil und Erlösung mehr zu hoffen haben von Dem, was wir leiden, als von Dem, was wir thun. Gerade in diesem Sinne sagt Lamartine, in seiner Hymne à la doulour, den Schmerz anredend, sehr schön:

Tu me traites sans doute en favori des cieux,
Car tu n'épargnes pas les larmes à mes yeax.
Eh bien! je les reçois comme tu les envoies,
Tes maux seront mes biens, et tes soupirs mes joies.
Le sens qu'il est en toi, sans avoir combattu,
Une vertu divine au lieu de ma vertu,
Que tu n'es pas la mort de l'âme, mais sa vie,
Que ton bras, en frappant, guérit et vivifie.

Hat also schon das Leiden eine solche heiligende Kraft, so wird diese in noch höherm Grade dem mehr als alles Leiden gefürchteten Tode zukommen. Dem entsprechend wird eine der Ehrfurcht, welche großes Leiden uns abnöthigt, verwandte vor sedem Gestorbenen gefühlt, ja, seder Todesfall stellt sich gewissermaaßen als eine Art Apotheose oder Heiligsprechung dar; daher wir den Leichnam auch des unbedeutendesten Menschen nicht ohne Ehrsurcht

betrachten, und fogar, so feltsam an dieser Stelle die Bemertung Hingen mag, vor jeder Leiche die Bache ins Gewehr tritt. Sterben ift allerdings als der eigentliche Zwed des Lebens anzusehen: im Augenblick besselben wird alles Das entschieben, was durch den gangen Berlauf des Lebens nur vorbereitet und eingelettet war. Der Tob ift das Ergebniß, das Resumé des Les bens, oder die zusammengezogene Summe, welche die gesammte Belehrung, die das Leben vereinzelt und stückweise gab, mit Einem Male ausspricht, nämlich biese, daß das gange Streben, beffen Erscheinung bas Leben ift, ein vergebliches, eitles, sich widerfprechendes war, von welchem zurudgekommen zu fenn eine Erlöfung ift. Wie die gesammte, langfame Begetation ber Pflanze sich verhält zur Frucht, die mit Einem Schlage jest hundertfuch leistet, was jene allmälig und stäckweise; so verhält sich das & ben, mit seinen Hindernissen, getäuschten Hoffnungen, vereitelten Planen und stetem Leiden, zum Tobe, der Alles, Alles, was ber Mensch gewollt hat, mit Einem Schlage zeeftort und fo ber Belehrung, die das Leben ihm gab, die Krone aufsett. — Der vollbrachte Lebenslauf, auf welchen man fterbend zuruchlicht, hat auf den ganzen, in dieser untergehenden Individualität fich obsektivirenden Willen eine Wirfung, welche der analog ist, die ein Motiv auf das Handeln des Menschen ausübt: er giebt nämlich demselben eine neue Richtung, welche sonach das moralische und wesentliche Resultat des Lebens ift. Eben weil ein plötslicher Tod diesen Rückblick unmöglich macht, fieht die Rirche einen folden als ein Unglud an, um deffen Abwendung gebetet wird. Weil sowohl dieser Rückblick, wie auch die deutliche Borhersicht des Todes, als durch Vernunft bedingt, nur im Menschen, nicht im Thiere, möglich ift, und deshalb auch nur er den Becher des Todes wirklich leert, ift die Menschheit die alleinige Stufe, auf welcher der Wille sich verneinen und vom Leben ganz abwenden fann. Dem Willen, der fich nicht verneint, verleiht jede Geburt einen nenen und verschiedenen Intellekt, — bis er die mabre Beschaffenheit bes Lebens erkannt hat und in Folge hieren es nicht mehr will.

Bei bem naturgemäßen Berlanf kommt im Alter das Absterben des Leibes dem Absterben des Willens entgegen. Die Sucht nach Genüssen verschwindet leicht mit der Fähigkeit zu ben-

felben. Der Anlaß des heftigsten Wollens, der Brennpunkt des Willens, der Geschlechtstrieb, erlischt zuerft, wodurch ber Mensch in einen Stand versetzt wird, ber bem der Unschuld, die vor der Entwickelung des Genitalspstems da war, ahnlich ift. Die Illufionen, welche Chimaren als höchft wanschenswerthe Güter datftellten, verschwinden, und an ihre Stelle tritt die Erkenntniß ber Richtigkeit aller irdischen Güter. Die Selbstsucht wird durch die Liebe zu den Kindern verdrängt, wodurch der Mensch schon anfängt mehr im fremden Ich zu leben, als im eigenen, welches nun bald nicht mehr seyn wird. Dieser Verlauf ist wenigstens der wünschenswerthe: es ist die Euthanasie des Willens. Hoffnung auf denfelben ift bem Brahmanen verordnet, nach Zurudlegung der besten Lebenssahre, Eigenthum und Familie zu verlaffen und ein Einstedlerleben zu führen. (Menu, B. 6.) Aber wenn, umgekehrt, die Gier die Fähigkeit jum Genießen überlebt, und man jest einzelne, im Leben verfehlte Genuffe bereuet, statt die Leerheit und Richtigkeit aller einzusehen; und wenn sodann an die Stelle der Gegenstände der Lüste, für welche bet Sinn abgestorben ift, der abstrafte Reprafentant aller dieser Gegenstände, das Geld, tritt, welches nunmehr die selben heftigen Leibenschaften erregt, die ehemals von den Gegenfranden wirklichen Genusses, verzeihlicher, erweckt wurden, und also jest, bei abgestorbenen Sinnen, ein leblofer aber ungerstörbarer Begenstanb mit gleich unzerstörbarer Gier gewollt wird; ober auch wenn, auf gleiche Weise, das Dasenn in der fremden Meinung die Stelle des Dasenns und Wirkens in der wirklichen Welt vertreten soll und nun die gleichen Leibenschaften entzündet; - dann hat sich, im Geiz, oder in der Ehrsucht, der Wille sublimirt und vetgeistigt, dadurch aber sich in die lette Festung geworfen, in welcher nur noch der Tod ihn belagert. Der Zweck des Daseyns ist verfehlt.

Alle diese Betrachtungen liefern eine nähere Exklärung ver im vorigen Kapitel durch den Ausdruck deutspoz adouz bezeiche neten Läuterung, Wendung des Willens und Erlösung, welche durch die Leiden des Lebens herbeigeführt wird und ohne Zweisel die häusigste ist. Denn sie ist der Weg der Sünder, wie wir Alle sind. Der andere Weg, der, mittelst bloker Erkenntnis und denmächst Aneignung der Leiden einer ganzen Welt, eben dahin führt, ift die schmale Straße der Auserwählten, der Heiligen, mithin als eine seltene Ausnahme zu betrachten. Ohne jenen erftern murde daher für die Meisten fein Beil zu hoffen senn. Inzwischen sträuben wir uns, denselben zu betreten, und streben vielmehr, mit allen Rräften, uns ein sicheres und angenehmes Dasenn zu bereiten, wodurch wir unsern Willen immer fester an das Leben ketten. Umgekehrt handeln die Asketen, welche ihr Leben absichtlich möglichst arm, hart und freudenleer machen, weil fie ihr wahres und lettes Wohl im Auge haben. Aber für uns forgt das Schicksal und der Lauf der Dinge beffer, als wir selbst, indem es unsere Unstalten zu einem Schlaraffenleben, deffen Thörichtes schon an seiner Kurze, Bestandlosigkeit, Leerheit und Beschließung durch den bittern Tod erkennbar genug ift, allenthalben vereitelt, Dornen über Dornen auf unsern Pfad ftreuet und das heilfame Leiden, das Panakeion unsers Jammers, uns überall entgegen bringt. Wirklich ist was unserm Leben seinen wunderlichen und zweideutigen Charafter giebt Dieses, daß darin zwei einander diametral entgegengesette Grundzwecke fich beständig treuzen: der des individuellen Willens, gerichtet auf chimarisches Blud, in einem ephemeren, traumartigen, taufchenden Daseyn, wo hinsichtlich des Vergangenen Glück und Unglück gleichgültig find, das Gegenwärtige aber jeden Augenblick zum Bergangenen wird; und der des Schicksals, sichtlich genug gerichtet auf Zerftorung unsers Gluck- und dadurch auf Mortififation unsers Willens und Aufhebung des Wahnes, der uns in den Banden dieser Welt gefesselt hält.

Die gangbare, besonders protestantische Ansicht, daß der Zweck des Lebens ganz allein und unmittelbar in den moraslischen Tugenden, also in der Ausübung der Gerechtigseit und Menschenliebe liege, verräth ihre Unzulänglichkeit schon dadurch, daß so erbärmlich wenig wirkliche und reine Moralität unter den Menschen angetrossen wird. Ich will gar nicht von hoher Tusgend, Edelmuth, Großmuth und Selbstausopferung reden, als welchen man schwerlich anders, als in Schauspielen und Rosmanen begegnet sehn wird; sondern nur von jenen Tugenden, die Jedem zur Pflicht gemacht werden. Wer alt ist, deute zusäch an alse Die, mit welchen er zu thun gehabt hat; wie viele auch nur wirklich und wahrhaft ehrliche Leute werden ihm wohl

vorgekommen sehn? Waren nicht bei Beitem bie Meisten, tres ihrem ichaamlosen Auffahren beim leisesten Berbacht einer Unredlichkeit, ober nur Unwahrheit, gerade heraus gesagt, das wirkliche Gegentheil? War nicht niebertrachtiger Gigennut, grangenlose Geldgier, wohlversteckte Gaunerei, bazu giftiger Reid und teuflische Schadenfreude, so allgemein herrschend, baß die kleinste Ausnahme davon mit Bewunderung aufgenommen wurde? Und bie Menschenliebe, wie höchst selten erstreckt sie sich weiter, als bis zu einer Gabe bes so sehr Entbehrlichen, daß man ce nie vernissen kann? Und in solchen, so überaus seltenen und schwaden Spuren von Moralität soffte ber ganze Zweck des Dasenns liegen? Sett man ihn hingegen in die gänzliche Umkehrung bieses unsers Wesens (welches bie eben besagten schlechten Früchte trägt), herbeigeführt durch das Leiden; so gewinnt die Sache ein Ausehen und tritt in Uebereinstimmung mit dem thatsächlich Bor= liegenden. Das leben stellt sich alsbann bar als ein gauterungsproces, dessen reinigende lauge der Schmerz ift. Ift der Proces vollbracht, so läßt er die ihm vorhergegangene Immoralität und Schlechtigfeit ale Schlacke gurud, und es tritt ein, mas ber Beba fagt: finditur nodus cordis, dissolvuntur omnes dubitationes, ejus que opera evanescunt.

## Rapitel 50.

Cpiphilosophie.

Am Schlusse meiner Darstellung mögen einige Betrachtungen über meine Philosophie selbst ihre Stelle sinden. — Dieselbe maaßt sich, wie schon gesagt, nicht an, das Daseyn der Welt aus seinen letten Gründen zu erklären: vielmehr bleibt sie bei dem Thatsächlichen der äußern und innern Erfahrung, wie sie Jedem zugänglich sind, siehen, und weist den wahren und tiessten Jusammenhang derselben nach, ohne sedoch eigentlich barüber hinauszugehen zu irgend außerweltlichen Dingen und deren Vershältnissen zur Welt. Sie macht demnach keine Schlüsse auf das senseit aller möglichen Erfahrung Vorhandene, sondern liesert bloß

die Auslegung des in der Außenwelt und dem Selbstbewußtsehn Begebenen, begnügt sich also damit, das Wesen der Belt, seis nem innern Zusammenhange mit fich selbst nach, zu begreifen. Sie ist folglich immanent, im Kantischen Sinne des Worts. Eben deshalb aber läßt sie noch viele Fragen übrig, nämlich warum das thatsächlich Nachgewiesene so und nicht anders sei, u. s. w. Allein alle solche Fragen, oder vielmehr die Antworten darauf, sind eigentlich transscendent, d. h. sie lassen sich mittelst ber Formen und Funktionen unsers Intellekts nicht benken, geben in diese nicht ein: er verhält sich daher zu ihnen wie unsere Sinnlichkeit zu etwanigen Eigenschaften der Körper, für die wir keine Sinne haben. Man kann z. B., nach allen meinen Auseinandersetzungen, noch fragen, woraus denn dieser Wille, welcher frei ist sich zu bejahen, wovon die Erscheinung die Welt, oder zu verneinen, wovon wir die Erscheinung nicht kennen, entsprungen sei? welches die jenseit aller Erfahrung liegende Fatalität sei, welche ihn in die höchst mißliche Alternative, als eine Welt, in der Leiden und Tod herrscht, zu erscheinen, oder aber sein eigenstes Wesen zu verneinen, versett habe? oder auch, mas ihn vermocht haben möge, die unendlich vorzuziehende Ruhe des fäligen Richts zu verlassen? Ein individueller Wille, mag man hinzufügen, kann zu seinem eigenen Verderben allein durch Irrthum bei der Wahl, also durch Schuld der Erkenntniß, sich hinlenken: aber der Wille an sich, vor aller Erscheinung, folglich noch ohne Erkenntniß, wie konnte er irre gehen und in das Berderben seines jetigen Zustandes gerathen? woher überhaupt der große Mißton, der diese Welt durchdringt? Ferner kann man fragen, wie tief, im Wesen an sich der Welt, die Wurzeln der Indivis dualität gehen? worauf sich allenfalls noch antworten ließe: sie gehen so tief, wie die Bejahung des Willens zum Leben; wo die Verneinung eintritt, hören sie auf: benn mit ber Bejahung sind sie entsprungen. Aber man könnte wohl gar die Frage aufwerfen: "Was wäre ich, wenn ich nicht Wille zum Leben wäre?" und mehr bergleichen. — Auf alle solche Fragen wäre zunächst zu antworten, daß der Ausdruck der allgemeinsten und durch= gängigsten Form unsers Intellekts ber Sat vom Grunde ift, daß aber dieser eben deshalb nur auf die Erscheinung, nicht auf das Wesen an sich der Dinge Anwendung findet: auf ihm allein

aber beruht alles Woher und Warum. In Folge ber Kantischen Philosophie ist er nicht mehr eine aeterna veritas, sondern bloß die Form, d. i. Funktion, unsers Intellekts, der wesentlich ein cerebraler und urfprünglich ein bloßes Werkzeug zum Dienste unfers Willens ift, welchen, nebst allen seinen Objektivationen, er daher voraussett. An seine Formen aber ist unser gesammtes Erfennen und Begreifen gebunden: demzufolge muffen wir Alles in der Zeit, mithin als ein Borher oder Nachher, sodann als Ursach und Wirkung, wie auch als oben, unten, Ganzes und Theile u. s. w. auffassen und können aus dieser Sphäre, worin alle Möglichkeit unsers Erkennens liegt, gar nicht heraus. Diese Formen nun aber sind den hier aufgeworfenen Problemen durch= aus nicht angemessen, noch deren Lösung, gesetzt sie wäre gegeben, zu fassen irgend geeignet und fähig. Darum stoßen wir mit unserm Intellekt, diesem bloßen Willens-Werkzeng, überall an un= auflösliche Probleme, wie an die Mauer unsers Kerkers. --Ueberdies aber läßt fich wenigstens als wahrscheinlich annehmen, daß von allem jenen Nachgefragten nicht bloß für uns keine Erkenntniß möglich sei, sondern überhaupt keine, also nie und nirgends; daß nämlich jene Verhältnisse nicht bloß relativ, sondern absolut unerforschlich seien; daß nicht nur niemand sie wiffe, sondern daß sie an sich selbst nicht wißbar seien, indem sie in die Form der Erkenntniß überhaupt nicht eingehen. (Dies entspricht Dem, was Stotus Erigena sagt, de mirabili divina ignorantia, qua Deus non intelligit quid ipse sit. Lib. II.) Denn die Erkennbarkeit überhaupt, mit ihrer wesentlichsten, daher stets nothwendigen Form von Subjekt und Objekt, gehört bloß der Erscheinung an, nicht dem Wesen an sich der Dinge. Wo Erkenntniß, mithin Vorstellung ift, ba ift auch nur Erscheinung, und wir stehen daselbst schon auf dem Gebiete der Erscheinung: ja, die Erkenntniß überhaupt ist uns nur als ein Behirnphanomen befannt, und wir find nicht nur unberechtigt, sondern auch unfähig, sie anderweitig zu denken. Was die Welt als Welt sei, läßt sich verstehen: sie ist Erscheinung, und wir können, unmittelbar aus uns selbst, vermöge des wohlzerlegten Selbstbewußtseyns, das darin Erscheinende erkennen: dann aber läßt sich, mittelft dieses Schlüssels zum Wesen der Welt, die ganze Erscheinung, ihrem Zusammenhange nach, entziffern; wie

ich glaube dies geleistet zu haben. Aber verlässen wir die Welt, um die oben bezeichneten Fragen zu beantworten; so haben wir auch den ganzen Boden verlaffen, auf dem allein nicht nur Verknupfung nach Grund und Folge, sondern selbst-Erkenninis überhaupt möglich ist: dann ist Alles instabilis tellus, innabilis Das Wesen der Dinge vor ober jenseit der Welt und folglich jenseit des Willens, steht keinem Forschen offen; weil die Erkenntniß überhaupt felbst nur Phanomen ist, baber nur in der Welt Statt findet, wie die Welt nur in ihr. Das innere Wefen an fich ber Dinge ift kein erkennendes, kein Intellekt, sondern ein erkenntnißloses: bie Erkenntniß kommt erft als ein Accidenz, ein Hülfsmittel ber Erscheinung jenes Wesens, hinzu, fann daher es felbst nur nach Maaßgabe ihrer eigenen, auf ganz andere Zwecke (die bes individuellen Willens) berechneten Beschaffenheit, mithin sehr unvollkommen, in sich aufnehmen. Hieran liegt es, daß vom Dasenn, Wesen und Ursprung der Welt ein vollständiges, bis auf den letten Grund gehendes und jeder Anforderung genügendes Berständniß unmöglich ift. So viel von den Gränzen meiner und aller Philosophie. -

Das &v xa nav, d. h. daß das innere Wesen in allen Dingen schlechthin Eines und dasselbe sei, hatte, nachdem die Eleaten, Stotus Erigena, Jordan Bruno und Spinoza es aussührlich gelehrt und Schelling diese Lehre aufgefrischt hatte, meine Zeit bereits begriffen und eingesehen. Aber was dieses Eine sei und wie es dazu komme sich als das Viele darzustellen, ist ein Problem, bessen Lösung man zuerst bei mir sindet. — Ebenfalls hatte man, seit den ältesten Zeiten, den Menschen als Mikrokosmos angesprochen. Ich habe den Sap umgekehrt und die Welt als Maskranthropos nachgewiesen; sofern Wille und Vorstellung ihr wie sein Wesen erschöpst. Offenbar aber ist es richtiger, die Welt aus dem Menschen verstehen zu lehren, als den Menschen aus der Welt: denn aus dem unmittelbar Gegebenen, also dem Selbstewußtseyn, hat man das mittelbar Gegebene, also das der äußern Anschauung, zu erklären; nicht umgekehrt.

Mit den Pantheisten habe ich nun zwar jenes so zau nav gemein, aber nicht das nav Seoz; weil ich über die (im weitesten Sinne genommene) Erfahrung nicht hinausgehe und noch weniger mich mit den vorliegenden Datis in Widerspruch setze. Skotus

Erigena erklärt, im Sinne des Pantheismus ganz konsequent, jede Erscheinung für eine Theophanie: dann muß aber dieser Begriff auch auf die schrecklichen und scheußlichen Erscheinungen übertragen werden: saubere Theophanien! Was mich ferner von den Pantheisten unterscheidet, ist hauptsächlich Folgendes. 1) Daß ihr Seog ein x, eine unbekannte Größe ist, ber Wille hingegen unter allem Möglichen das uns am genauesten Bekannte, das allein unmittelbar Gegebene, daher zur Erklärung des Uebrigen ausschließlich Geeignete. Denn überall muß das Unbekannte aus dem Bekannteren erklärt werden; nicht umgekehrt. — 2) Daß ihr Isog sich manifestirt animi causa, um seine Herrlichkeit zu entfalten, oder gar sich bewundern zu lassen. Abgesehen von der ihm hiebei untergelegten Eitelkeit, sind sie dadurch in den Fall gesett, die kolossalen Uebel der Welt hinwegsophisticiren zu muffen: aber die Welt bleibt in schreiendem und entsetlichem Widerspruch mit jener phantasirten Vortrefflichkeit stehen. mir hingegen kommt der Wille durch seine Objektivation, wie sie auch immer ausfalle, zur Selbsterkenntniß, wodurch seine Aufhebung, Wendung, Erlösung, möglich wird. Auch hat demgemäß bei mir allein die Ethik ein sicheres Fundament und wird voll= ständig durchgeführt, in Uebereinstimmung mit den erhabenen und tiefgedachten Religionen, also dem Brahmanismus, Buddhaismus und Christenthum, nicht bloß mit dem Judenthum und Islam. Auch die Metaphysik des Schönen wird erst in Folge meiner Grundwahrheiten vollständig aufgeklärt, und braucht nicht mehr sich hinter leere Worte zu flüchten. Bei mir allein werden die Uebel der Welt in ihrer ganzen Größe redlich eingestanden: sie können dies, weil die Antwort auf die Frage nach ihrem Ur= sprung zusammenfällt mit der auf die nach dem Ursprung der Hingegen ist in allen andern Systemen, weil sie sämmt= lich optimistisch sind, die Frage nach dem Ursprung des Uebels die stets wieder hervorbrechende unheilbare Krankheit, mit welcher behaftet sie sich, unter Palliativen und Duackfalbereien, dahin= 3) Daß ich von der Erfahrung und dem natür= lichen, Jedem gegebenen Selbstbewußtsenn ausgehe und auf den Willen als das einzige Metaphysische hinleite, also den aufsteigenden, analytischen Gang nehme. Die Pantheisten hingegen gehen, umgekehrt, den herabsteigenden, den synthetischen: von ihrem

Deoc, den sie, wenn auch bisweilen unter dem Namen substantia oder Absolutum, erbitten oder ertropen, gehen sie aus, und dieses völlig Unbekannte soll dann alles Bekanntere erklären. — 4) Daß bei mir die Welt nicht die ganze Möglichkeit alles Senns ausfüllt, sondern in dieser noch viel Raum bleibt für Das, was wir nur negativ bezeichnen als die Verneinung des Willens zum Pantheismus hingegen ift wesentlich Optimismus: ift Leben. aber die Welt das Beste, so hat es bei ihr sein Bewenden. — 5) Daß den Pantheisten die anschauliche Welt, also die Welt als Vorstellung, eben eine absichtliche Manifestation des ihr inwohnenben Gottes ift, welches feine eigentliche Erklärung ihres Hervortretens enthält, vielmehr selbst einer bedarf: bei mir hingegen findet die Welt als Borstellung sich bloß per accidens ein, indem der Intellekt, mit seiner äußern Anschauung, zunächst nur das medium der Motive für die vollkommeneren Willenserscheis nungen ift, welches sich allmälig zu jener Objektivität der Anschaulichkeit steigert, in welcher die Welt dasteht. In diesem Sinne wird von ihrer Entstehung, als anschaulichen Objektes, wirklich Rechenschaft gegeben, und zwar nicht, wie bei jenen, mittelft un= haltbarer Fiftionen.

Da, in Folge der Kantischen Kritik aller spekulativen Theologie, die Philosophirenden in Deutschland sich fast alle auf den Spinoza zurnawarfen, so daß die ganze unter dem Namen der Nachkantischen Philosophie befannte Reihe verfehlter Versuche bloß geschmacklos aufgeputter, in allerlei unverständliche Reden gehüllter und noch sonst verzerrter Spinozismus ist; will ich, nachdem ich das Berhältniß meiner Lehre zum Pantheismus überhaupt dargelegt habe, noth das, in welchem sie zum Spinozismus insbefondere steht, bezeichnen. Zu diesem also verhält fie sich wie bas Reue Testament zum alten. Was nämlich bas Alte Testament mit dem neuen gemein hat ist der selbe Gott=Schöpfer. Dem analog, ist bei mir, wie bei Spinoza, die Welt aus ihrer innern Kraft und durch sich selbst da. Allein beim Spinoza ist seine substantia aeterna, das innere Wesen der Welt, welches er selbst Dens betitelt, auch feinem moralischen Charafter und seinem Werthe nach, der Jehova, der Gott-Schöpfer, det feiner Schöpfung Beifall klatscht und findet, daß Alles vortrefflich gerathen sei, kavra nada diav. Spinoza hat ihm weiter midyts, als die Personlichkeit entzogen. Auch bei ihm also ist die Welt und Alles in ihr ganz vortrefflich und wie es seyn soll: baher hat der Mensch weiter nichts zu thun, als vivere, agere, suum Esse conservare, ex fundamento proprium utile quaerendi (Eth. IV, pr. 67): er soll eben sich seines Lebens freuen, so lange es währt; ganz nach Koheleth, 9, 7-10. Kurz, es ist Optimismus: daher ist die ethische Seite schwach, wie im Alten Testament, ja, sie ist sogar falsch und zum Theil empörend \*). — Bei mir hingegen ift ber Wille, oder das innere Wesen der Welt, keineswegs der Jehova, vielmehr ist es gleichsam ber gekreuzigte Heiland, oder aber ber gefreuzigte Schächer, je nachdem es sich entscheibet: bemzufolge stimmt meine Ethif auch zur Christlichen durchweg und bis zu den höchsten Tendenzen dieser, wie nicht minder zu der des Brahmanismus und Buddhaismus. Spinoza hingegen konnte den Juden nicht los werden: quo semel est imbuta recens servabit odorem. Ganz Jüdisch, und im Verein mit dem Pantheismus obendrein absurd und abscheulich zugleich, ift seine Verachtung der Thiere, welche auch er, als bloße Sachen zu unserm Gebraud, für rechtlos erflärt: Eth. IV, appendix, c. 27. — Bei dem Allen bleibt Spinoza ein sehr großer Mann. um seinen Berth richtig zu schäten, muß man fein Berhältniß zum Cartesius im Ange behalten. Dieser hatte die Ratur in Beift und Materic, D. i. denkende und ausgedehnte Substanz, scharf gespalten, und chen so Gott und Welt im völligen Gegensatzu einander aufgestellt: auch Spinoza, so lange er Rartesianer war, lehrte das Alles, in seinen Cogitatis metaphysicis, c. 12, i. J. 1665. Erft in seinen letten Jahren sah er das Grundfalsche jenes zwicfachen Dualismus ein: und dem= aufolge besteht seine eigene Philosophic hauptsächlich in der in= direften Aushebung jener zwei Gegensätze, welcher er jedoch, theils um seinen Lehrer nicht zu verletzen, theils um weniger anftößig

<sup>\*)</sup> Unusquisque tantum juris habet, quantum potentia valet. Tract. pol., c. 2, §. 8. — Fides alieni data tamdin rata manet, quamdin ejus, qui fidem dedit, non mutatur voluntas. Ibid. §. 12. — Uniuscujusque jus potentia ejus definitur. Eth. IV. pr. 37, schol. 1. — Besonbers ist das 16. Kapitel des Tractatus theologico-politicus das rechte Kompendium der Immoralität Spinozischer Philosophie.

zu senn, mittelft einer streng dogmatischen Form, ein positives Ansehen gab, obgleich der Gehalt hauptsächlich negativ ift. Diesen negativen Sinn allein hat auch seine Identifikation der Welt mit Gott. Denn die Welt Gott nennen heißt nicht fie erklären: fie bleibt ein Räthsel unter diesem Namen, wie unter jenem. jene beiden negativen Wahrheiten hatten Werth für ihre Zeit, wie für jede, in der es noch bewußte, oder unbewußte Kartesianer Mit allen Philosophen vor Locke hat er den Fehler ge= mein, von Begriffen auszugehen, ohne vorher deren Ursprung untersucht zu haben, wie da sind Substanz, Ursach u. s. w., die dann bei solchem Verfahren eine viel zu weit ausgedehnte Gel= tung erhalten. — Die, welche, in neuester Zeit, sich zum auf= gekommenen Neo-Spinozismus nicht bekennen wollten, wurden, wie z. B. Jacobi, hauptsächlich durch das Schreckbild des Fatalismus davon zurückgescheucht. Unter diesem nämlich ist jede Lehre zu verstehen, welche das Dasenn der Welt, nebst der kris tischen Lage des Menschengeschlechts in ihr, auf irgend eine absolute, d. h. nicht weiter erklärbare Nothwendigkeit zurückführt. Jene hingegen glaubten, es sei Alles daran gelegen, die Welt aus dem freien Willensakt eines außer ihr befindlichen Wefens abzuleiten; als ob zum voraus gewiß wäre, welches von Beiden richtiger, oder auch nur in Beziehung auf uns besser wäre. sonders aber wird dabei das non datur tertium vorausgesett, und demgemäß hat jede bisherige Philosophie das Eine oder das Andere vertreten. Ich zuerst bin hievon abgegangen, indem ich das Tertium wirklich aufstellte: der Willensakt, aus welchem die Welt entspringt, ist unser eigener. Er ist frei: denn der Sat vom Grunde, von dem allein alle Nothwendigkeit ihre Bedeutung hat, ist bloß die Form seiner Erscheinung. Eben darum ist diese, wenn ein Mal da, in ihrem Verlauf durchweg nothwendig: in Folge hievon allein können wir aus ihr die Beschaffenheit jenes Willenaktes erkennen und demgemäß eventualiter anders wollen.

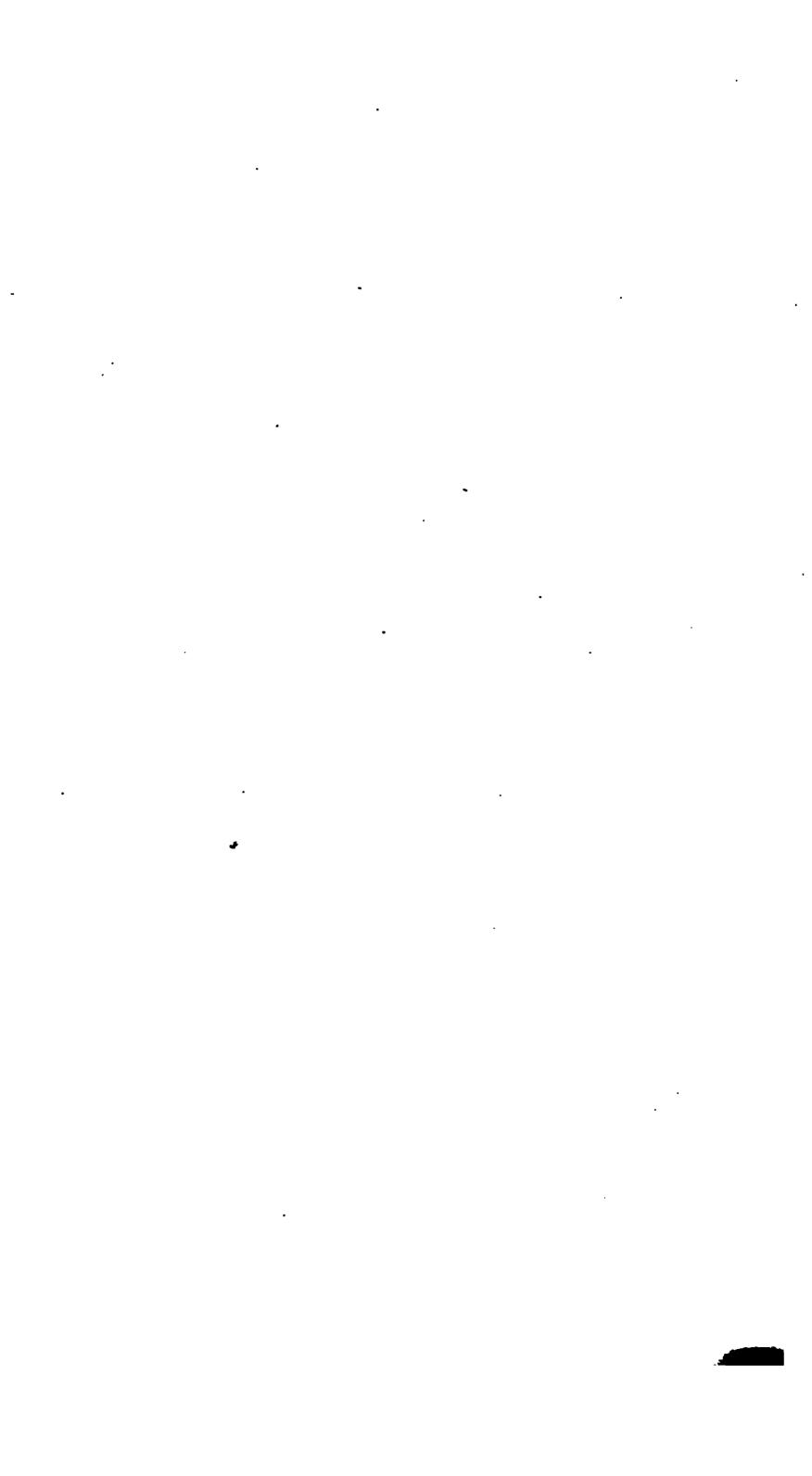

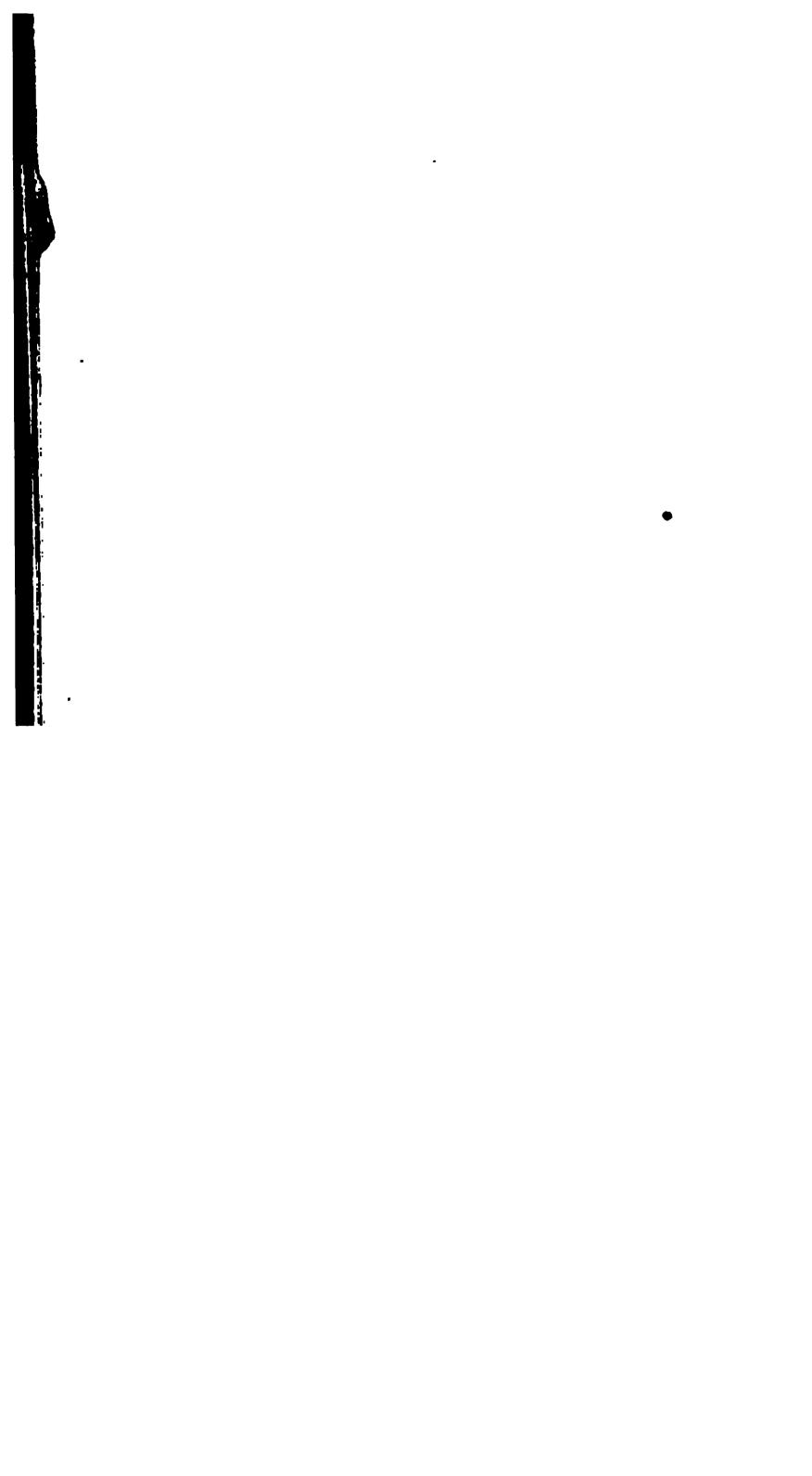

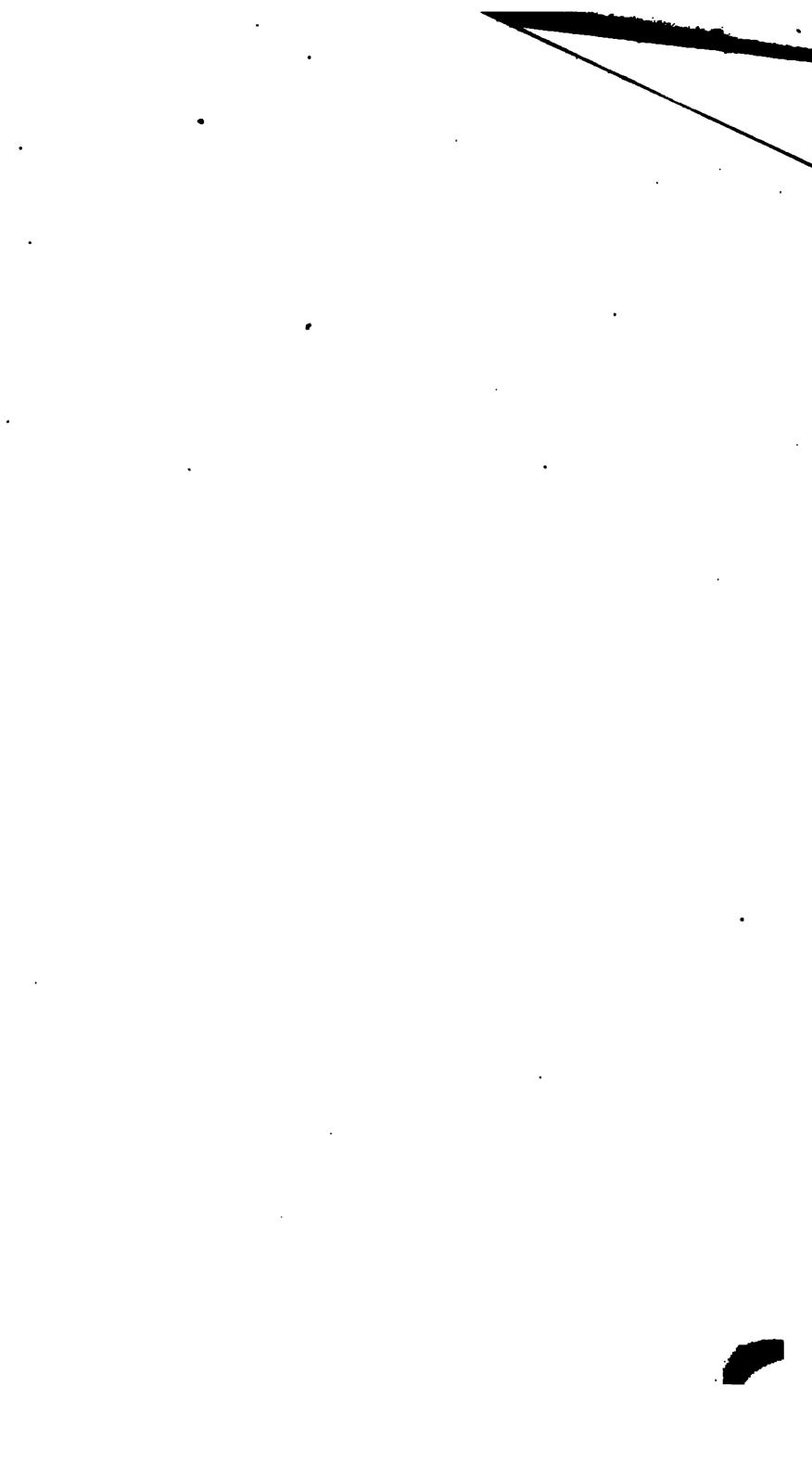

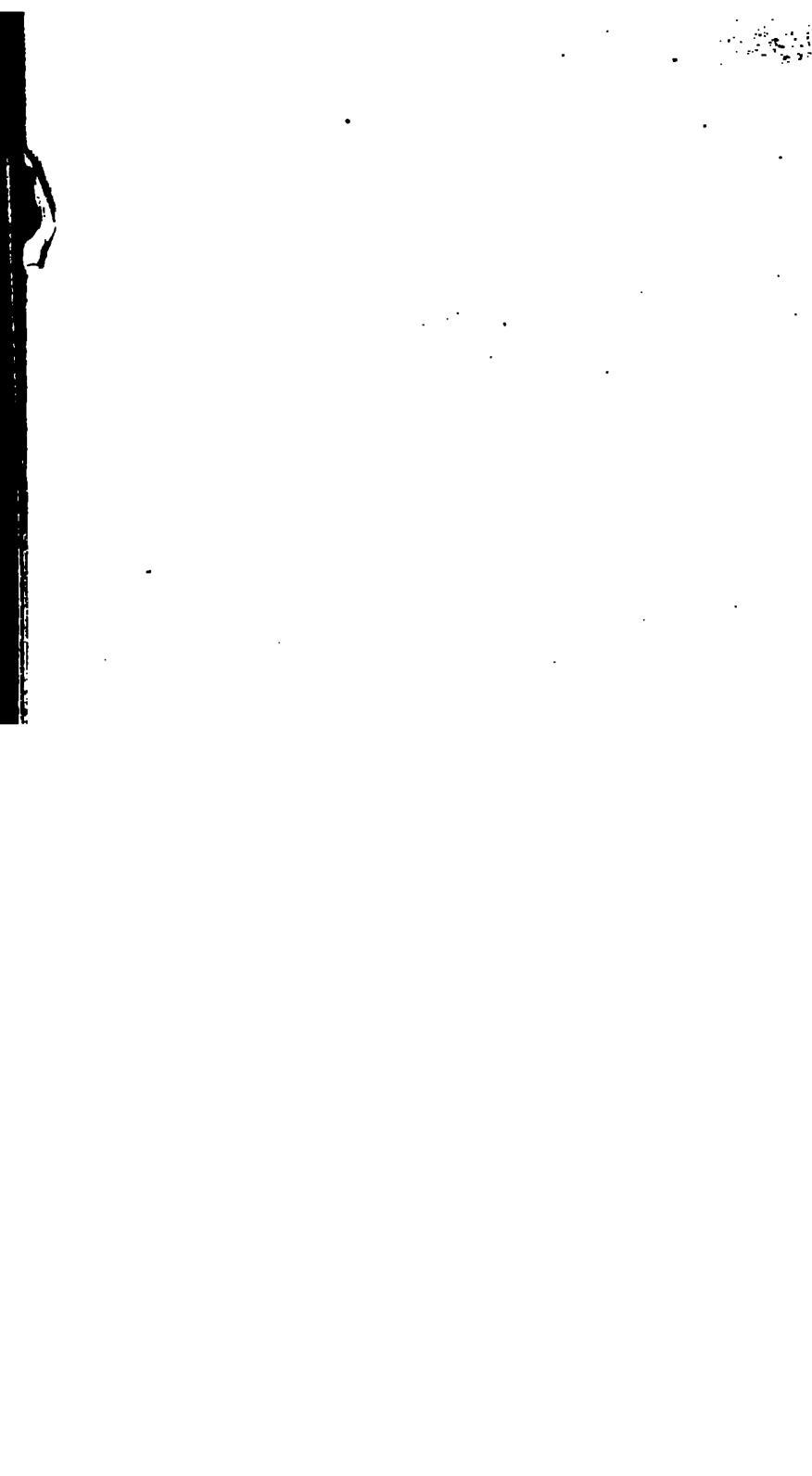